# *image* not available

4° Her. 123 k

<36619864030019

<36619864030019

Bayer. Staatsbibliothek



Dig and by Google





Fall number of the USK tarrey Plant

# Geschichte

bes

# Bitterlichen Ordens St. Johannis

bom

Spital ju Jerusalem.

Mit befonderer Berüdfichtigung

ber

Ballei Brandenburg

ober bet

gerrenmeifterthums Sonnenburg.

Bon

A. v. Winterfeld,

Chrenritter bes Johanniter Drbens.



Berlin,

Martin Berenbt.

1859.

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

### Seiner Roniglichen Soheit

hem

# Prinzen Karl von Preußen

Burchlandtigstem Berrenmeister der Ballei Brandenburg

Dee

Johanniter - Ordens

in tieffter Ehrfurcht gewibmet

Berfaffer.

## Inhalt.

| Erite                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I. Borwart                                                                                      |   |
| II. Die Johanniter in Balaftina (1048-1292)                                                     |   |
| 1. Die Grundung bes Johanniterorbens burch Gerard und Rabmond bu Bup                            |   |
| (1048—1120)                                                                                     |   |
| 2. Die Grundlage ber Statuten und ber Berfaffung bee Ritterorbene 28                            |   |
| 8. Die weiteren Schidfale ber Johanniter in Balaftina bis jum Berluft bes                       |   |
| beiligen Landes (1292)                                                                          |   |
| III. Die Schweftern bee Orbene St. Johannis vom Spital gu Jerufalem 113                         |   |
| IV. Die Johanniter auf Cupern (1292-1309)                                                       |   |
| V. Die Johanniter auf Rhobos (Phobifer-Ritter, 1309-1522) 143                                   |   |
| Das beutige Rhobes         292           VL Die Johanniter ohne Heimath (1522—1530)         307 |   |
| VL Die Johanniter ohne Beimath (1522-1530)                                                      |   |
| VII. Die Johanniter auf Dalta (Maltefer-Ritter, 1530-1798) 327                                  |   |
| Das bentige Malta                                                                               |   |
| VIII. Die neueren Schidfale ber Johanniter (1798-1855) 523                                      |   |
| IX. Die Lage bee Orbens in ber Gegenwart                                                        |   |
| Der Ritterorben von St. Johann von Bernfalem in Spanien 572                                     |   |
| Lifte fammtlicher Oberhaupter bes Johanniterorbens                                              |   |
| X. Das innere Leben bes Orbens (Organisation, Ceremonicu, Brivatteben ber                       |   |
| Großmeister)                                                                                    |   |
| XI. Das Großpriorat von Deutschland ober das bentiche Johannitermeifterthum 625                 | , |
| XII. Gefchichte ber Ballei Brandenburg ober bee herrenmeifterthume Connen-                      |   |
| burg bes Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spiral ju Berufalem 635                           |   |
| 1. Die Berufung ber Templer und Johanniter in bie Marten und bie And-                           |   |
| behnung ber Erfteren bafelbft, wie in ben angrengenben Lanten 637                               |   |
| 2. Die Anfange ber Jobanniter in ben Marten und ben angrengenben Lanben                         |   |
| bis jur Entflehung ber Ballei Brandenburg (1160-1351) 646                                       |   |
| 3. Die Ballei Branbenburg unter ben herrenmeistern bis gur Anibebung ber                        |   |
| Ballei (1351—1811)                                                                              |   |
| 4. Die innere Organisation ber Ballei Branbenburg                                               |   |
| Das Patronatsrecht                                                                              |   |
| Der herrenmeifter                                                                               |   |
| Das Orbens Rapitel                                                                              |   |
| Der Orbens-Semior                                                                               |   |
| Die Ritter                                                                                      | 3 |
|                                                                                                 |   |
|                                                                                                 |   |



### Mubana.

Beidreibung ber Uniform ber Rechts und Chreneitter ber Ballei Branbenburg bes 3obanniter-Orbens.







### Bergeichniß ber Alluftrationen.

- 1. Rarl, Bring bon Breufen, herrenmeifter ber Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens. Gemalt von Ranbel, auf Stein gezeichnet pon Burger. (Rarbenbrud.)
- 2. Titelblatt. Rach einer Stige von Berbert Ronig auf Stein gezeichnet von Burger. (Farbenbrud).
- 3. Das beilige Pant aus ber Bogelichan. Copie von S. Ronig.
- 4. Berufalem in feiner beutigen Geftalt. Rad einer Riepert'ichen Rarte lithographirt von

Copien aus

alten und neueren

Orbene-Berfen

bon B. Ronig.

- 5. Btolemais, Accon, St. Bean b'Acre.
- 6. Rhobes aus ber Bogelichau.
- 7. Rhobos nach ber Beit ber Orbene Berricaft.
- 8. Anficht ber Stabt und bes Dafene von la Baletta ans ber
- Bogelichan.
- 9. Matta jur Beit ber Orbens-Berrichaft.
- 10. La Baletta umb bie Infeln Malta, Gogo und Comino. Rach einer alten Rarte lithograpbirt von Dablmann.
- 11. Symbolifche Rigur ju bem Johanniter-Orben in Spanien.
- 12. Das Innere ber Rirche in Berben.
- 13. Die Rirche in Connenburg.
- 14. Das Innere ber Rirche in Connenburg. Rach ber Ratur gezeichnet von &. Ronig.
- 15. Das Johanniter-Schloft in Connenburg.
- 16. Das Rrantenbaus in Connenburg.
- 17. Rechteritter ber Ballei Branbenburg bee 3channiter-Orbens. ) Auf Stein gezeichnet von
- 18. Ebrenritter ber Ballei Branbenburg bes Jobanniter-Orbens. ! Burger. (Rarbenbrud.)

### In ben Tert einnebrudt finb:

- 1. Gine Bignette mit bem Bappen bes Orbens. Entworfen und gezeichnet von D. Ronig.
- 2 Tas Bortrait Gerarb's, bes Rectore. Rach Bortraite aus Bofie 3. Das Boitrait Raumont's bu Bub, bes erften Deiftere. copirt von B. Ronig.
- 4. Gine Bignette. Copie von D. Ronig.
- 5. Das Bortrait Beter's von Aubuffen
- Rach Bortraite que Bofio 6. Das Bortrait Billiere' be l'3ole Abam Großmeifter.
- copirt ven D. Ronig. 7. Das Bortrait Johann's von Ya Baleite
- 8. Das Siegel ber Ballei Branbenburg. Copirt von S. Ronig.

Die Bolgichnitte find von 28. Daafe in Leipug, mit Anenabme bon Btolemais und ber in ben Text eingebrudten Bortraite Rr. 2. 3. 5 u. 6, bie f. Rretichmar jun. in Leipzig gefdmitten bat.

Der Rarbenbrud ift von Stord und Rramer in Berlin.





### Hachmeisung der benutiten Quellen.

- Giaromo Bofio: Istoria della sacra religione di S. Ciovanni. Roma 1594 — 1602. Nodo ber franzöfifchen Ueberfesung unto Gragnium unter bem Titel: Histoire des Chevaliers de L'Ordre de St. Jean de Hierusalem, commencée par Pierre Boissat et achévée par Jean Bandovin et par F. Naberat. Paris 1629—1659.
- 2. Michaud: Histoire des Croisades.
- 3. Michaud: Bibliothèque des Croisades.
- Mrinaud: Extraits des Historiens arabes, relatifs aux guerres des Croisades.
- 5. Wilden: Befdichte ber Rreuginge.
- Abbi de Pertôt: Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem. Paris 1726.
- Codice de Sacro Militare Ordine Gerosolinitano. (Reueste Auflage ber Ordens: Statuten, jum letten Male revidit unter dem Gröfmeister Brinsen Emanuel te Roban in Malta 1782.)
- 8. Beckmann: Befchreibung bes Ritterlichen Johanniter-Orbens zc. Frankfurt 1726.
- 9. Neinhard: Bollftanbige Geschichte bes Konigreichs Cupern. Leipzig 1766.
- 10. Histoire des Ordres Monastiques, Religieux et Militaires.
- Paoli: Dissortazione dell' Origine ed instituto del sacro militar Ordine di S. Giovambattista Gerosolimitano, detto poi di Rodi, oggi di Malta. Rom 1781.
- 12. Spalding: Gefchichte bee Ronigreiche Bernfalem.
- Willeneuer-Bargemout: Monumens des Grands-Maîtres de St. Jean de Jerusalem. Paris 1829.
- Bouhours: Histoire de Pierre d'Aubusson, Grand-Maître de Rhodes. Paris 1676.
- 15. Jacob Bongars: Gesta Dei per Francos, Hannover 1611.
- 16. Jacobus Fontanus: De bello Rhodio.

- Tr Colonel Mattiers: Description des Monumens de Rhodes. Bruxelles 1828.
- 18. Chrvet: Vie des hommes illustres. Paris 1775.
- 19. Tinig: Codice diplomatico italico.
- 20. Megifer: Delitiae Ordinum Equestrium. Leipzig 1617.
- 21. Havemann: Gefchichte bes Ausgangs bes Tempelherren Orbens. Stuttgart. Cotta. 1846.
- 22. 3. v. Hammer: Befchichte bes osmanifchen Reiche. Befth 1827.
- 23. Schloffer: Weltgeschichte in gusammenhängender Ergählung, Frantfurt 1817 - 1841.
- Touis bt Boisgelin (knight of Malta): Ancient and modern Malta, containing a full and accurate account of the present state of the islands of Malta and Gozo, the history of the knights of St. John of Jerusalem etc. London 1805.
- Confiancourt: Martyreloge des Chevaliers de Malthe. Paris 1643.
- 26. Alfred von Reumont: Beitrage gur italienifden Beidichte. Berlin 1855.
- 27. Scholl: Histoire abrégée des traités de paix.
- 28. Nachgeschriebene Bortefungen über alte und mittlere Geschichte bes Deren Brofesson U. Kophe.
- 29. Nanke: Die romifchen Papfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. 3abrbundert. Berlin 1837-1839,
- 30. Nachrichten ber preugischen Correspondence und vieler anderer Zeitungen und Journale,
- 31. Originalmittheilungen and Rom, fowie des Wirflichen Geheimen Ober-Regierungsrathe und General Confuts für Spanien und Pertugal, Dr. Julius Freiheren von Minutoli, zu Barcellona.
- 32. Codex diplomaticus Brandenburgensis. Cammlung ber Urtunten, Chrenifen und sentigen Untelenschriften für bie Geschichte ber Mart Branbenburg und ihrer Regenten. Heransgegeben von Dr. Abolph Friedrich Riedt, Berlin 1846.
- 33. Fidicin: Raifer Carl IV Yantbuch ber Darf Brandenburg, Berlin 1856.
- 34. T. n. Winterfeld- Jamerow: Geschichte bes Geschichte ben Winterfeld. Rach Urfunden verfaßt. Dameron 1858. (Bis jest erst in wenigen Exemplaren angsgeben und nech nicht im Buchdanvel erschienen.)
- 35. T. v. Ardebur: Geschichte ber Altmart bis jum Erlöschen ber Martgrafen ans Ballenftabtschem Saufe. Ans bem handichriftlichen Nachtaffe bes Kriegeraths Wohlbruck. Berlin 1855. Ranh.
- 36. Konig: Gefchichte bes Bohanniter-Orbens, befonders ber Ballei Branbenburg. Sanbichrift.
- 37. Aonig: Cammlungen gur Geschichte bes Johanniter: Orbens ber Ballei Branbenburg. Sanbichrift.



- 38. Niedel; Die Mart Brandenburg im Jahre 1250, ober hiftorische Befcbreibung ber brandenburgischen Lande und ihrer politischen und
  firchlichen Berhaltniffe um diese Zeit. Berlin 1831.
- 39. Wohlbrud: Gefchichtliche Nadrichten von bem Gefchlechte von Alvensleben und beffen Gutern. Berlin 1819.
- 40. Urfunben und Acten aus bem Bebeimen Staate-Archiv.
- 41, Driefen (Dr. Ludwig): Leben bes Fürsten Johann Morit von Naffau- Siegen. Berlin. Deder. 1849.
- 42. Dritter Bericht über Die Diaconiffen-Stationen im Morgenlande, über bie Jahre 1856 und 1857.
- 43. v. Bedlib-Heukirch: Reues Breugifches Abele-Legicon. Leipzig 1842.
- 44. Die Alten und Urfunden ber Ballei Branbenburg.
- 45. Serden: Codex Diplomaticus Brandenburgensis.
- Die Blicher, welche nur jum nachichlagen und Bergleichen benutt wurden, find bier nicht angeführt.



### Vorwort.

Indem ich bem Publicum im Allgemeinen und ben herren Johamniter-Rittern beiber Confessionen insbesondere meine Geschichte des Johanniter-Ordens übergebe, halte ich es für meine Pflicht Rechenschaft darüber abzulegen, wie dies Buch entstand, welche Umftande sein Erscheinen wünschenswerth machten, welche Dulfsmittel ich bagu benutzte, und auf welchen Standpunkt ich mich während meiner Arbeit stellte.

Buvörderst muß ich bemerken, daß die Idee zur Berfassung einer Johanniter-Geschichte nicht von mir ausgegangen ift, sondern daß dies Bert lediglich durch den Befehl Seiner Königlichen Dobeit des Pringen Karl von Breußen, des Durchlauchtigsten herremneisters der Ballei Brandenburg des Iohanniter-Ordens, in's Leben gerufen, und badurch ein langgehegter Bunsch ber herren Ordens-Mitglieder erfüllt wurde.

Ein solcher Bunfch mußte namentlich rege werben, seit Se. Majestät ber König, Friedrich Bilhelm IV, von der hochherzigsten und ebeisten Absicht geleitet, am 15. October bes Jahres 1852 die Ballei Brandenburg bes alten, ehrwürdigen Johanniter-Orbens wieder in's Leben rief, und die Ritter berselben in schönerem Sinne benn zuvor ihrer ursprünglichften Bestimmung wiedergab, die einst in unmittelbarer Rabe bes beiligen Grabes emporblubte: ber Krantenpflege, ber driftlichen Barmbergigfeit.

Benn man in einen Orben eintritt, ift es wohl ber Bunich eines jeben Mitgliedes beffelben, fich mit ber Geschichte beffelben befannt ju machen. Die Literatur bes Johanniter-Orbens, fo bebeutenb biefelbe auch ift, tragt jeboch wenig bagu bei, ben Berren Rittern eine genaue und erschöpfende Renntnig biefer Beschichte gu verschaffen. Einestheils find bie meiften Befchichtewerte bes. Orbens und gwar gröftentbeile gerabe bie Berichte ber Angenzeugen ober Beitgenoffen in lateinischer, frangolischer, italienischer, fpanischer ober englischer Eprache geschrieben und anderentbeile fint jene Werte im Buchbanbel entweber gang verichwunten, ober nur noch ale Curiofitaten fur perbaltnigmäßig febr bobe Breife ju erfteben. Die gangen Auftagen ber meiften, bie Orbens-Beidichte betreffenben, Bücher fint alfo entweber in ben Brivatbefig übergegangen ober großen Bibliothefen einverleibt worben und beshalb nur bem allerfleinften Theil bes fich bafür intereffirenten Bublicums auganglich. Die empfehlenswertbeften Berte über bie Gefdichte bes Jobanniter-Drbens fint folgenbe:

1. Das Wert tes Giacomo Bofio, welches italienisch geschrieben, späterbin in's Frangösische übersett und unter tem Titel: Histoire des Chevaliers de l'ordre de St. Jean de Hierusalent, von Boissat, Baudovin und Naberat sortgesett wurde. Dies im Jahre 1589 begonnene, unmittelbar aus den Ordensacten oder aus eigener Unschauung geschöpfte, Wert, bisdet einen colossalen Große Folioband und ift noch immer die beste Quelle





- 2. Das berühmte Werf bes Abbé de Bertot: Histoire des Chevaliers-Hospituliers, 7 Bande, Paris 1726, ift eigeutlich ganz ber Gegensch des vorigen, d. h. es bewegt sich im Gewande blühender und interessanter Darstellung, ohne jedoch mit der gewissenhaften Genanigseit Bosio's seine Aufgabe zu behandeln. Namentlich ist es der niederländische Oberst Rottiers, der in seinem vortressschaften Werte: "Description des Monumens de Rhodes, Brüssel 1828," den Abbe Bertot arger Fehler zeiht.
- 3. Billeneuve-Bargemont giebt in feinen: Monumens des Grands-Maîtres de St. Jean de Jerusalem. Paris 1829, eine poetische und begeisterte, aber nicht immer ganz zuverlässige Darftellung ber Thaten ber Großmeister und bes Orbens, namentlich sind die bem Berke beigegebenen "Pieces justificatives" von großem Werthe, da sie eine Menge wichtiger und interessanter Documente veröffentlichen. Die zwei sehr schon ausgestatteten Bände mit ben Abbildungen ber Grab-Monumente sämmtlicher Großmeister, sind ebenfalls im Buchhandel gänzlich vergriffen, seitbem ich so glidtlich voar das letzte in Baris vorhandene Exemplar zu erstehen. Dasselbe befindet sich jest in der Vibliothet ber Ballei Brandenburg.





Dies wären bie vier hauptwerfe, welche bie Geschichte bes Convents aussübrtich besprechen; außerdem giedt es jedoch noch eine Unzahl von Werfen (von denen nir allein 184 befannt geworden), welche einzelne Abschnitte und zwar theilweis vortrefflich behandeln. Dierher gehören namentlich: Bonhours: Histoire de Pierre d'Audusson, Paris 1676, und die drei Angenzengen der zweiten Belagerung von Rhodos unter Billiers de l'Isle Adam: Jacobus Fontanus, mit seinem Werf: De bello Rhodio; der Bastard Jacques de Bourdon, ein tapferer Mitstreiter bei jenen ewig denkwürdigen Käupfen, mit seinem Buch: La grande et merveilleuse et très cruelle oppugnation de la noble cité de Rhodes. Paris 1527, und Guillaume Caoursiu, der Bice-Kauzler des Ordens, mit dem Werf: Obsidio urdis Rhodiae.

Unter ben neueren Werten über bie letten Zeiten bes Johanniter-Ordens sind fehr ruhmend hemorzuheben: Avalos: Tableau hist, pol., phys. et moral de Malte et de ses habitans. Paris 1830, und vor Allem Alfred von Reumont, ber in bem vierten Bande feiner: "Beiträge gur italienischen Geschichte" eine Kare und erschöpfenbe Darftellung ber letten Schicffale bes 3obanniter-Orbens von Roban bis auf Die Jettzeit giebt.

Bas bie Ballei Branbenburg betrifft, fo bat biefelbe ibre eigenen Befdichteider gefinden, mobin namentlich bie Berte von Bed. mann. Dithmar, Dienemannec, geboren, welche in trodener, veralteter Darftellung ibre Sauptaufgabe in ber gemiffenhafteften Befchreibung bes tobten Ceremonielle fuchen und barüber bas Bichtigere vergeffen. Das einzige Berf über bie Ballei Brandenburg, welches mit febr flarer und überzeugender Darftellung bie größte Grundlichfeit und Bewiffenhaftigfeit verbindet, ift bie banbidriftliche Geschichte bes 30. banniter. Orbens ber Ballei Branbenburg, von bem im Jabre 1814 verftorbenen Orbens-Rath Ronig. Dies leiber ungebrudte und besbalb außerft fcmer jugangliche Wert ift ber größte Schat für bas Quellenftubium gur Geschichte unferer Ballei. Mus ben vorftebenb angeführten, Die Schicfale bes Johanniter Drbens behandelnben, Sauptwerfen, treten für bas Stubium ber Befchichte beffelben, außer ber Geltenbeit jener Bucher, auch noch bie Nachtbeile bervor, baft biefelben erftens nicht bis an bie Jestzeit beranreichen und zweitens niemals bie Geschichte bes Convents mit ber ber Ballei Branbenburg vereinigen, fo bag es gur Unmöglichfeit wirb, fich aus einem Buch und in einer Sprache einen Gefammtüberblid über bas gange Balten bes Orbens ju verschaffen.

Diefem lebelftande abzuhelfen, ward ich von Seiner Röniglichen Sobeit, bem Pringen Rarl, beauftragt, eine Geschichte bes Iohanniter-Orbens zu schreiben, welche sowohl die Schidfale bes Convents,
als auch bie Geschiede ber Ballei Brandenburg, wie bas Walten bes





Ordens unserer Tage ausssührlich barftellte. Indem ich nich biefer ehrenvollen Aufgabe mit Freuden unterzog, war mein Sauptaugenmert, in ber Berfolgung berfelben, mit gewiffenhafter Trene babei zu Berte zu geben.

Bahrheit und Unpartheilichfeit find bas Rieit ber Geschiche; bie Boesie ift ihr nichts nil, Wo sie verflart, verduntest sie unbefangene Resterion. Wo die Thatsachen leine Begeisterung erwoden wird die Phantasie es auch nicht thun; wo aber die Facta für sich sprechen, wie bier, werden wir mehr und reinere Begeisterung aus ihnen schöpfen als die blibenbste Beriphrase hervorrusen würde.

Möge mein Buch bie Anforderungen erfüllen, die man an baffelbe macht: Die Ritter bes Orbens ihre schöne Geschichte zu lehren, ben Stolg zu pflegen auf ihre Tradition und das Gefühl ber Bu-fammengehörigkeit recht klar werden zu laffen, das bestimmt ift, unfern Orben wie ein Liebesband zu umschlingen und das unerkästich ift, wenn die schönen Aberte, die er thut, im rechten Sinne und im wahren Geist gescheben follen.

Berlin, im Marg 1859.

3. von Winterfeld.





# Die Johanniter in Palästina.

1048 -- 1292.



Die Gründung des Iohanniterordens durch Gérard und Raymond du Puy. 1048 — 1.120.

1.

as römifde Reich, uaddem es feine Wiffion erfüllt, war in Trimmer gefunten. — Es batte alle krafte ber verhandenen Belt in einer Urne gefammelt und ihnen ben Stempel feines Geiftes aufgebruckt, ben Stempel bes Rechts, beffen gewaltige Araft ben Reles aufrecht erhielt, bis jener Geift feine Araft verlor, weil er bergeffen hatte einen auberen Gebanten neben fich auszubilen, ben Gedanten ber Menfchbeit, im Gegenfatz zur Meufcheum affe, ben Gebanten be freien, geiftigen Lebens.

Alls bie irbifchen Saulen bes machtigen Weltreiches gnfammenbrachen, zeigte fich bie Ohnmacht feiner sittlichen Kroft in erschreckenbere Weife. Rom war ber Sammelplat ber berichtiebensten und viberesprechenkften Untergewesen. Es gab feine Staatsreligien, mithin tein gestiftiges, gemeinfame Binbemittel, feine gemeinsame Richtung zu bem Unenblichen. Der ganze Gottesbienst bestand in ber Auberung localer Gotter, beren es eine Ungabl gab, und bie allgemeine Erschöpfung ber Natur-Religionen versethet bie

Menfchbeit in eine unendliche Troftlesigleit, in eine unendliche Sehnsucht nach eines Seberem. In jenen Zeiten ber höchsten Antel fichtle Gett ber Menfchbeit seinen allmächtigen Troft, indem er Jesum Ebristum auf Eren geberen werden ließ, um bert eine neme Vehre zu verfünden, die bestelligende Vehre der Viebe, vor welcher die beidnischen Cutte ohnmächtig in den Stantsanten. Das Christenshum wurde der vollendete Indepentier Rechtlichen welche nur versimmbiltlichte elementare Kräfte waren. Der Gett des Christenthums jedech ist der Schöpfer jener Kräfte; er ist die einig bertssende Kraft, er ist das All1

Babrent Rom, bae bamale ibentifc mar mit ber befannten Belt, in tieffter moralifder Berfuntenbeit feiner gangliden Anflofung entgegenging, batte fich auch in Indaa ber Monotheismus überlebt und befriedigte feine eifrigften Befenner nicht mehr. Das ansermablte Bolf Gettes, Die Brophegeinna vom Meffias im Bergen tragent, fant feinen Troft mehr in feiner Lebre, Die im Laufe ber Beit ftart beibnifche Beimifchung erhalten batte, und febute fich, wie bie romifche Ration, nach neuen religiöfen Buftanben. Die alte Beit batte fich überlebt; ber innere Banquerutt ber Ratur-Religionen lag offen ju Tage. - Beine Chriftus mar bernfen, bas vergeffene Urbitt ber Menfcheit wieber in Erinnerung gu bringen und feine Religion jum Rettungeanter aller Ungludlichen gu machen. Er ibentificirte fein leben mit feiner lebre, welche baranf bernbt, bag jum erften Dale bie Begiebung bee Menfchen gn Gott auf bas Tieffte und Rlarfte ausgesprochen wirb. Die driftliche Religion ftellt ben emigen, unenblichen Berth bes Denfchen feft, icheibet gleichzeitig in ibm bie beiben Naturen bee Enblichen und bee Emigen und wird ber Bermittler gwifden Beiben,

Eine solche Lebre mußte gunben in ben herzen ber gebrudten Menichbeit und bie ersten Glaubigen hoben frei ibr haupt emper, benn fie waren jum Berftanduiß ihrer inneren Burbe, ihres unberganglichen Seins gefommen.

Intger Beit brangen bie mitten Strabfen bee Chriftenthums bis in bie entlegenften Theile ber befannten Welt. Ueberall jaudgte man ber neuen Bebre entgegen, bie namentlich guerft unter nieberen und gebrudten Stanben fill und ficher fortbifibte, benn fie imponitte bem rubelofen, aberfättigten



Che wir nun burch bie vorermagnten Bilgerguge bas Abenbland mit bem Morgenlande in Centact bringen, ift es notimenbig, mit einigen furgen Strichen bie politische Lage jeuer erientalischen Staaten gu geichnen, mit benen unsere Geschichte nachber Jahrbunderte lang in Berbindung bleibt.

bes driftlichen Glaubene anefprach.

Rachbem Dabomet burch feine neue Lebre bie, in vielen Stammen umberichweifenten Berben ber Araber ju einem furchtbaren Reich verbunten batte und im Jabre 632 gefterben mar, murbe fein Schwiegervater Abn betr jum Oberhaupte gemablt und legte fich ben Titel Abalif (Stattbalter) ju, ben bie fpateren Berricher beibebalten baben. Er unterbrudte feine Gegner in Arabien und ichidte bann feine Beere unter Chalet und Amru nach Berfien, um auch bort bie Lebre bee Bropbeten mit bem Schwerte in ber Sant ju verbreiten. Abu-befr'e Rachfelger, Omar, unterwarf auch gang Sprien, Balafting mit Bernfalem, Bbonigien unt Berfien. Hachbem unter Osman bie Groberungen und mit ibnen bie Berbreitung bee 3efam auf bas Umfaffenbfte fortgefest morben maren, brachen bereite Empornngen ber Stattbalter aus, in welchen Deman um's Leben fam, und ale nun Ali, ber Gemabl Gatimen's, ber Tochter Dabomet's, bas Abglifat erlangte, trat bie Barthei Ajefca's, ber Tochter Abn . betr's und Lieblings-Gemablin Dlabo. met's, gegen ibn auf; Mli marb ermorbet, fein Gobn entfagte bem Thron und Moamijab, aus bem Gefchlechte ber Ommajaten, machte bas

Abglifgt in feiner Dungftie erblich, 680, bis biefelbe, nach fiegreichen Rampfen und Erobermagn bes Reiche ber Beitgothen, Rleinglien's, Armenien's und ber intifden Grenglanter, burch innere Zwiftigfeiten und Comade ber Rhalifen von ben Abaffiben, ben Rachfommen eines Obeime Dabomet's, gefturt murbe unt bie nene Dmaftie mit Abul Abbas al Caffab ben Thron beitieg, 750. Unter feinen Nachfolgern blubten gwar Runfte und Biffenichaften empor, auf ber anberen Geite mart bae Reich ieboch burch nnanegefette innere Graftungen bebentent gefdmacht und nur noch burch eine febr ftreng gebantbabte Militairbeopotie gufammengehalten. Die Rhalifen, bie ibre Refibeng nach bem prachtig aufgebanten Bagbab berlegt batten, überließen fich bort ben Freuden ibres Sareme und bie Regierung ben Begieren, welche balt nach eigenem Billen berrichten. Ale unter Dabomet I Dababi (- 785) wifte tartarifche Comarme bas Reich vermufteten, erhielten einige Statthalter fur bie Beit ber Wefahr unumfchrantte Berrichaft über ibre Brovingen, worans fich nach und nach aang ungbbangige Reiche bilbeten, wie Damaecne, Aleppo, Mofful, Ronia 2c., über bie ber Rhalif nur bem Ramen nach bie Berrichaft führte. Aebnlich bem Berbaltnif bee Majorbemne in Franfreich, bilbete fich bier bie Burbe bee Emir al Omrab aus, welcher ben Rhalifen nur noch, mit ber Schattenwurbe bes Bobenprieftere befleibet, neben fich bulbeten. Rachbem ber eble Sarun al Rafdit bas Rhalifat noch einmal zu Dacht und Anfeben gebracht batte. marb bas Reich immer mehr burch Billfur, Gewalttbatigfeiten und Bartheinigen gerriffen. Sclaven fcmangen fic burch Bift, Dolch ober Lift ju ben Stellen ber Emire und Stattbalter empor, Burgerfricae gerriffen bas Reich, ber Bropbet Obeiballab grundete ungeftraft bas neue Rhalifat ber Satimiten, neue Staaten entstanden und verfanten, und bie Beberricher berfelben verbrangten fich in ichnellem Wechfel von ihren ufurpirten Thronen. Dbeipallab befam groken Anbang und fein vierter Rachfolger grundete in Cappten bas Phalifat Rairo. Doch and bier erlofch bie Rraft eben fo fcnell, ale in bem Rhalifat Baabab. Die Rhalifen, burch bie uppigen Benuffe Capptene verweichlicht, überließen, wie bie Abaffiben, bie Leitung ber Stantegeschäfte ben Begieren, beren Dacht erblich murbe und beren Pratententen gange Brovingen aufwiegelten, mit machtigem Anbang nach

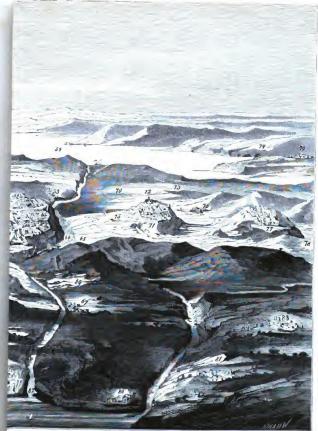

Burbdruckerel von Gebilder Fichert in Bestin.

her Garien Gribsemane, jer Herg der Himmelfabet. jac Theleg der Himmelfabet. jac Tall-dosphat; jetzt Kidron, jac Tall-dosphat; jetzt Kidron, jac Tall-dosphat; j

Dae Thal Himmon, oder Gehenna. Iber Fiecken Handt aufmat. Ibe Stadt daffät; somst Joppe. Das Gelde Saron. Johannen des Täufers. Betklebens. Die Kirche der Geburt. Die Wiste Engedt. Die Höhlen von Adulian. Die Grab Abraham's und Sarah's.

Das St. Johanniskioster.
Helron: jetst El Khalil.
Jie Grenze von Idumen.
Das Boef Gloor Staffin; soust Zear
Das Boef Gloor Staffin; soust Zear
Das Heef Gran Aukhrien.
Der Herg Eskol.
Die Stadt Zhiag.
Die Gefilde Month.
Die Melde Gloor Staffin.

Kaire jogen, bort ben rechtmäßigen Begier verjagten und ben schwachen Rhalifen zwangen, ben Emperer anzureftennen. Ge war ber Buffant bes Worgenlanbes ungefahr um's Jahr UB. Anger vielen fleineren Dungftien, bie
sich nach und lockgeriffen hatten, waren es hanptfählich bie Abglifate
ben Bagbab und ben Kaire, welche ben Trient bebertschten. Zu letterem
Khalifat gebörte Expejen, bie Küfte Arabiens, Palaftina und Swien.

Rachbem wir versucht baben, in furgen Umriffen bie politifche Lage ber orientalifden Staaten gu ichilbern, mit benen unfere Gefdichte verläufig in Berührung tommt, febren wir gu ben Bilgergugen gurud, welche bie Beranlaffung zu ben Krengingen und gur Entitebung ber Ritterorben geworben find. - Schon in ben erften Sabrhunderten ber driftlichen Zeitrechnung zeigte fich unter ben abendfanbifden Bolfern ber fromme Drang, nach bem beiligen Lande ju mallfahrten und ben Erlofer an ben Orten angubeten, we er gelebt, gelehrt und gelitten, und wo er entlich auf Belgatha fein Blut fur bie Menichbeit vergoffen batte. Umfonft brobten bie Befahren unt Beidmerten ber langen Reife burd unbefaunte, wilbe Gegenben, Richts mar im Stanbe, ben Strom gu bemmen, und immer machtiger muchfen feine Aluthen an. Der icone und felfenfefte Glaube, ber fich in jenen Ballfabrten ausspricht, fteigerte fich in ben Rrengrugen gu einer ichwarmerifden Begeifternng, Die, allein ihren beiligen Zwed im Ange, bas Grab bes Beilandes aus ben Banben ber Unglanbigen gn befreien, Alles über ben Sanfen marf, mas fic ihrem Borbaben entgegenftellte. In Buftanben fo bober Begeifterung fturmt bie That leicht über bie Grengen ber 3bee binans, aber biefes Buviel berbient nicht allein Gutidulbianna, fenbern fegar Leb. Die Denichbeit fühlte fich von langem brudenbem Beche frei; im Befühl unendlichen Boblfeine bob fich bie lang betlemmte Bruft und trant in vollen Bugen ben Balfam ber nenen Lebre, ber wie Frublingeluft ibre Geelen erquidte, aber and beraufchte. Die Menschbeit fühlte fich wie neu geboren, und ihre Jugendlichfeit mußte erft überichaumen, wenn fie fpater gur Rube und Rlarbeit gebeiben wollte. Benn ber Schnee auf ben Bergen fcmilgt und bie minterliche Dede ben Strablen ber milben Grublingefonne weicht, bann icanmen bie Bache and machtig an und braufen babin in milber Frublingeluft, und Die Strome ichwellen an und treten über ibre Ufer binane, Die bie Ratur





ibnen angewiesen, und zersteven vie Werte ver Menschen, die in ihrem Bereiche liegen. Benn aber ber Sommer tennt, bann fließen sie tittl und
rubig babin und geben reiche Entschäbigung für die Zeritörung, die sie angerichtet. And die Angend des Mentchen schaumt auf nur braust über, nur
we sie es thur, da seben wir gewöhnlich die schafte Manneswürde sich entwiedeln. — Die That ist die Aucht des menschlichen Weistes, nur eine That
ohne Begeisterung ist salt unt erfältet. — Warum alse sollte nicht anch
ber nene Mande in dem Menschen überschäumen, es war ja seine Arüblingszeit und seine Angend!

Seitbem Conftantin ber Große bie buntle Gvette, bie bas Grabes Griefers bezeichnete, mit einem produtigen Tennyel batte überwölben lassen, eitbem Conftantin's Mutter, bie beilige Pelene, noch in bobem Alter nach Bertifalet gegangen war, wurren bie Balfabeten farter und frater, und ebgleich bie driftlichen Visar in so bobem, sast beiligem, Anieben bei ben barbarischen Völlern standen, baß sie mangesechten über die Schlachtielber babinschritten und sich sogar bes Schutgeb ber Beiben erfreuten, waren bech ie Beschwerben ber Reife burch wilce, unwirtsbare Gegenden und in ungewehnten Alimaten se groß, baß ein Gebante in der Seele ber driftlichen Miteribere seinte, ber ber wahren Wurzel bes Christundung entspreß und balt zu einem Riefenbaum anwuchs, ber alle driftlichen Lande mit seinem wohltstigen Schatten überzoß. Es war ber Gebante ber Nächsten sierzoß, ber Gebante bes Mitgefühle sin frembes Leie, ber Gebante ber driftlichen Barnherzigkeit, und ber Ausbrund biese Gebantens war bas Sospital.

Obgleich wir auch im heibnischen Alterthum bie Galifreunrichaft im sichnen Sinue ausgebildet finden, so ist doch ber Gedante bes Hospitals, basirt auf der Achtung vor der götlichen Bürre des Menschen und auf dem aussperinden Erbarmen für des Aächsten Leit, das charafteristischen Seigenthum bes Christenthums. — Constantin und Delenn nun waren vormehmlich, die nicht allein im heiligen Lande, sendern auch auf allen Begen, bei nach Jerusalem sichrten, Hospitaler (Perdergen, Kenedecchen) und Warttburme ausgen, erstere jur Anfriadme und jur Pflege der Bilger, lettere, um am Tage burch ibre Höße und des Nachts durch ibren Lichtschein ben



Die griechischen Christen bewehnten in Berusalem ein eigenes Viertel, das sich um die Kirche bes beiligen Grabes lagerte, und lebten hier in glücker Tennung von ben Madometanern unter ihrem Patriarchen, ber ihre Streifigleiten schlichtet und bierburch, nach und nach, zu bem Derhaupte bieses Theils von Berusalem beranwuchs. Nicht lange nach bem Tobe Parun al Raschib's sevoch hörte bie Zeit bes Kriedens und dem Derk auf, der sich bie Ehristen in Berusalem und die Aliger nach dem beiligen Pante diese erfreut hatten. Nach dem Bersall bes Keiches der Khassischen nahm das Interesse für der der Berische der Kassischen der bei gerinderes und wechselvolles. Nicht allein, daß man den Pilgern die Wanderung nach der heiligen Stadt bedeutend erschwerte und daß man an den Theren derschlen einen nicht geringen Eintritiszell von ihnen erhob, man nahm ten armen Wanderer sogar das Recht, in Berusalem zu überuachten, durch vollches Berbet selbspressänktich auch das, unter Haund Kaschiber gegründete, Hospital einging. Känderhorden siberssielen die Pilger vor den





Thoren ber Statt und nabmen ibnen bas mitgebrachte Gelt, fo baft fie ben Gintrittegell nicht erlegen fennten und oft bem bitterften Glent, ja bem Sungeribbe Breie gegeben wurden. Mie ber Ergbifchof Giegiriet von Daing, bie Bifcofe Buntber von Bamberg, Otto von Regensburg und Bilbelm ven Utrecht, an ber Gpipe von fiebentanfent Bilgern nach bem beiligen Lante gegen, erregte ibre reiche Aleibung und bie mitgeführten Schape bie Sabfucht ber umberschwarmenten Araber, ben benen ber Rug in ber Gegent von Ramta, funf Meilen von Berufalen, angefallen wurde. Wilhelm von Utrecht blieb nacht, mit gerbrechenem Arm, auf freiem Relbe liegen, viele andere Bilger murben geplundert und getobtet, und nur ber Reft jeg fich, ben ben Arabern verfolgt, nach Rapernaum, we fich bie Chriften in und bei einem Saufe verichaugten unt, nach entfeslicher Reth unt bartnadigem Rampfe, endlich von bem Emir von Ramla Unterftutung erbielten, bem einige driftliche Alüchtlinge eine bebentenbe Summe versprochen batten, wenn er ibre Bruber erlofe. - Rachtem bie Bilger unn in Bernfalem ibre Unbacht verrichtet batten, febrien fie, ben fiebentanfent auf gweitaufent aufammengeschmolzen, in ihre Beimath gurud und berichteten ihren Glaubenegenoffen im Abentlante tae Glent, bem bie Wallfahrer nach bem beiligen Lante ausgesett feien. Die bochfte Roth brach jebech über bie Chriften in Balaftina berein, ale ber egyptifche Abalif Safim (996-1021), ane bem Gefdlecht ber Fatimiten, ben Thron bestieg. Um fich bon bem Berbacht in reinigen, bag er felbit beimlicher Chrift fei, vergeg er ftremweie driftliches Blut in allen Stabten Capptene und Spriene, verbobnte bie Lebre Befu, unterfaate ibren Unbangern bie Andubung ber Religionegebranche, beinbelte bie Rirchen und berbraunte bie erhabenfte berfelben, bie Rirche bee beiligen Grabes. Nachtem ber balbmabnfinnige Rhalif fich mit Greneln überfattigt batte, fcbien ibn bie Rene gn überfemmen und er fuchte feine Barbarei gegen bie Chriften wieber gut zu machen, indem er ihnen geftattete, ihre Rirchen wieber aufgubanen. Satim's Nachfolger, von einem milberen Ginn geleitet, erlaubte wierer bie peliftanbig freie Ausübung ber driftlichen Religion, ichute bie Ballfahrten, erbob aber beim Gintritt in Bernfalem einen febr boben Boll. - Da gerate um bicfe Beit bie abentlanbifche Rirche, anftatt ber bieber gebranchlichen Rirchenbuge, Die Ballfahrten einführte und



ba burch bas Ungemach, bas bie Chriften im gelobten Laube erlitten batten, bie Schnfucht nach bemielben immer größer wurde, fo ftromten jett bie Bilger ftarfer nach Berufalem, benn je. - Beil aber, in ben Angen ber Glaubigen, nach ber Ballfahrt felbit, bas größte Berbieuft barin beftant, fich ber Pflege und bem Dienfte ber frommen Bilgrinte ju weiben, fo muche auch an ben Sanptitragen, Die nach Balafting führten, Die Babl ber Rlofter, Berbergen, Sofpitaler unt fremmen Stiftungen gur Aufnahme und jum Edute ber ermuteten Banberer. Da jeboch fur Berufalem noch immer bas Berbot in Braft beftant, mabrent ber Racht driftliche Bilger in ber Statt gu beberbergen, ein Berbot, bas um fo mehr Weborfam fant, ale bie lateinischen Chriften von ibren griechischen, in Berufalem mebnenben Maubenebrübern, einiger Manbene Differengen wegen, faft ebeufe jebr minachtet maren, ale von ben Dabometanern, Die fur Nichte in ber Belt einen Chriften in ihrem Saufe beberberat batten, fo mart ber Bunich. ein Bofpital innerbalb ber Stadtmanern zu befigen, immer beifer, immer bringenber.

Da fagten, um's Jahr 1018, italienische Anfleute aus Amalfi ten bochberzigen Entschuße, ben driftlichen Bilgern Europa's ein Kipl in Jernsalem zu verschaffen, in bem bie franken ober erschöpiften Bauterer, unter treuer Pflege um Schnt ihrer Brüber, weber ben hab er Mabometaner, noch bie empörenne Abneigung ber schibentlichgefteichschen Schriften zu fürschen um zu errulten hatten. Durch laufmännische Geschäfte fast jährlich nach bem Drient gesicher, waren jene unibthätigen Bürger von Amalfi, burch bie Geltenbeit und Kestbarfeit ihrer Baaren, auch bem exphytischen Khalifen Mestanfer\*), mit bem Zumamen Villah (von Gettes Gnaben), befannt geworten, ben sie sliedle burch vist, theils burch wieberschelte festbare Geschente bahin vermochten, bas er bei lateinischen Christen bie Ersabnis gertheilte, in ber Aahe ber Kirche bes beiligen Grabes ein Hospital unt eine Kapelle sir in ber Maubenbebrüber erbanen zu blieben. Ter den Grissen zu

<sup>\*)</sup> Ueber ben Namen bieles Abalifen bereicht große Meinungeverichiebenheit. Boffe nub undere Andere nennen ibn Mennenfer de Montfelabe, Bertoft neunt ibn Mefalefe, während er in ben meffen Gelächtsvereften in ber Fern wertennut, wie ich ibn angageben babe.

biefem Bebuf ale Gigentbum überwiefene Grunt und Boben lag, in fublicher Richtung, nabe bei ber Rirche bee beiligen Grabes, mit beffen Dauern parallel laufent, unt fich bann rechtwinflig nach Guboft abwarte giebent. Richt weit bavon in furweftlicher Richtung mar bae Bilger-Thor, bae bentige Bab el. Chalit. Auf tiefem Play baute man querft eine Rapelle, Die man ber beiligen Jungfrau wirmete unt Canta Daria bella Lating benannte, um fie, auch bem Ramen nach, ben ben Rirchen und Rapellen ber Griechen und anderer driftlicher Secten ju unterscheiben. Ale balb barauf, neben ber ebengenannten, noch eine zweite Kapelle erbaut murbe, gab man ber erfteren ben Bungmen major, und ber letteren minor. Dicht an biefen Rirchen, in benen Benedictiner Die gottesbienftlichen Berrichtungen übernabmen, errichtete man noch abei Sofpitaler ober Berbergen, bas eine gur Anfnahme manulicher, bae andere jur Aufnahme weiblicher Bilger, in benen fie Rube, Pflege, Nabrung, argilichen Beiftant unt Ansruftung gur Beimfebr in's Baterlant erhielten. Balt barauf befam jebes biefer Bofpige feine eigene Rapelle, und man wiemete bie eine bem Beiligen Johannes bem Barm bergigen, ber im fiebenten Sabrbunbert Bifchof in Alexandria gemejen war, mabrent man bie andere nuter ten Cont ber beiligen Dagbas fene ftellte.

Der ganze Compler ber driftlichen Rapellen nur Sospitäler war nur burch eine schmale Straße von ber Airch ebe heligen Grubes getrent. Fremme Bilger beibertei Geschieb, bie baranf berzichteten in ihr Austerland zurückziehen, sondern es verzegen, ihr leben ber segenstrichen Krantenspstege zu weiben und bann in bemiesten Orte zu fterben, we auch ihr Beilaub sein leben ansgehancht hatte, versahen mit unabläsisger Sergfalt ben Dienst bei ben Leivenben und afen selbst nur bas gröbste, saum geniesbare Reibred, während sie bis gieger mit bem feinften Weizenbrede speisten. Die Briber und Schwestern ber frommen Stiftung nannten sich von jest ab Johanniter ober Hospitalarid. Der letzter Rame (Hospitalarid von's jeboch, während ihres Aufenbalts in Palässtna, von ben zeitgenossenlichen Schriftsellern sast ausschließt gebrancht.

Co warb bice fleine und bescheidene Gospital bie Biege und ber Reim' jenes machtigen Ritterorbens ber 3 channiter, ber bab feine geharnischten



Arme verderbenbringend ben Ungläubigen entgegenstredte, ber eine ber Hauptistigen bes Königreiches Berusalem, eine ber Hauptierben ber gesammten Mitterschaft wurde. So stol sich aber auch bie Macht bes nachberigen Mitterschaft wurde. So stalzend feine Tapferfeit ber gesammten Christenheit voransenchetet; bes Orbens schault blieb sieb siebe fiere feine Nächstenliebe und Barmherzigkeit, und hatte er biese immer ale Hauptaufgabe behalten, er ware wohl nie von seiner Mröße beradgesunten. Seine ritterischen Thaten gegen die Ungläubigen wurden zulezt werbles burch ben veränderten Geist ber Zeiten; Wohlthun aber und Barmherzigkeit sind teinem Bechsel ber Jahrhunderte unterworfen, sondern behalten Geltung und Berth sint alte Zeiten.

Doch nicht lange follte fich bas ftille, fegenereiche Wirfen im Spital St. Johannie ber Rube und bee Schutee ber Gefete erfrenen. Die Gelbicbuden, milbe Barbarenborben ans ben Steppen binter bem Orne, batten fich in ihrem ungeftimen Gicacolaufe Berfiene bemachtigt unt bath barauf auch Cappten und bas gange weftliche Mien überflutbet. Gin Theil biefer roben Barbaren, unter Tutufch und Ortof, eroberte Sprien und Batafting, nut wohin man blidte, fab man bie unnberfebbaren Daffen ber turfiiden Belte, und bie bentelnstigen Berben ichmarmten im gangen Yante umber, legten Rirchen und Rlofter in Trummer, mighantelten bie Ballfabrer und verübten Grenel, fur Die Die Sprache feine Borte bat. And Bernfalem mußte fich unter bas 3och ber Turfen bengen, Die capptifche Befannna murbe niebergemacht, viele Chriften erichlagen ober ermfrat, bas ftille Sofpital St. Bobannie befubett und geplundert, und nur ber Beig und bie Gurcht, eine bebeutente Revenue ju verlieren, bielt bie Butheriche ab, auch bie Rirche bes beiligen Grabes ber Berftorung Breis ju geben. Geitbem Ortol Balafting ale erbliches Reich erhalten batte, nahmen Jammer und Elent überband im beiligen ganbe. Webflagen erfcbollen burch bas gange Reich. Die Chriften murben gemifcbanbelt, Die beiligen Derter beidimpft, Die Anbacht ber Glanbigen geftort, und bie viebiiche Brutalität ber Turfen fprach felbit ben beiligiten Befeten ber Gitte und ber Ramilie Sobn. Bu all' biefem Glent fam eine abermalige Erbobung bee Gintrittegelle in Berufalem, fo bak bie armen Bilger, wenn fie ibn nicht entrichten fonnten, ober wenn



fie verher auf der Banterung burch Rauber fast des Nothwendigsten ber raubt waren, tem hunger und ber Erschöpfung Preis gegeben, der den Thoren ber beiligen Start ihr leben andhauchten. — Trog all' diese Etarb, aller biefer Berfolgungen glimmte bas Kunlchen christlicher liebe, im Spital Et. Johannis, still und bescheiden fort und verbreitete Segen in seinem engen Reise. Balt sellte dieses Kunlchen aber zur Flamme anwachsen, die ihre wohlthätige Barne über Riein Mien und Europa verbreitete und beren Strablen nech beite segenserich fortwirten.

Durch gurndfebrente Bilger erbielt bas Abentland Runte von ber entfestiden Roth feiner driftlichen Bruter in Balafting, und ale ein begeifterter normannifder Dleud, Beter von Amiene, Europa burchtog und utit glübenben Garben und binreifenter Beretifamfeit bas Glent im gelobten Lande ichilberte und gur Befreinng befielben and ben Santen ber Unglanbigen aufforberte, ba leberte ber geiftige Bunbftoff, ber fich im Abendlanbe angefammelt batte, in beller Lobe emper: Bapit Urban II ferberte bie Gurften Europa's auf, Die Waffen ju ergreifen jur Chre Chrifti; Bifchof Arbemar bon Bub nabm gnerft bas Rreng, feinem Brifpiel folgten Taufenbe und Abertaufende und bald itromte, von Gottfried von Bouillon geführt, eine furchtbare Dlaffe begeifterter, driftlicher Streiter bem beiligen Laube gu, wie eine nene Bhaje ber Bolfermanbernng. - Go entitand ber erfte Rreusang, vies jur That geworbene, bochpoetifche Epos; fo entwidelte fich auf per Grundlage fircblich fittlicher Tentengen bie Blutbe ber abendlandifchen Rraft im Ritterwejen und im Ritterftante, ber, ebgleich urfprünglich firch. licher Ratur, auch auf Die Weltlichfeit feine fittlichen Gebanten übertrug.

Rach nufäglichen Muben und Drangfalen langte bas driftliche heer unter Gottfried von Bouillou, herzog ben Riederleihringen, und feinem Bruder Balbuin, Grafen von Tlanbern, in heiligen Lanbe an, wehin ihnen auf anberen Begen, anch Boemund ben Tarent, mit feinem Reffen Tancree, Robert von Flaubern, Robert bon ber Rormanbie und Raimund IV von Touloufe gefolgt waren.

Am 20. 3mil 1097 fiel nach hartem Kampfe Nicaa, vor beffen Thoren noch bie Gebeine ber erschlagenen Christen bleichten, bie im Jahre vorher burch Beter von Amiens und Walter Habenichts nach Palafting geführt





worben maren. Rachbem bas Rreugbeer mit großem Berlufte bei Dorblaum ben Gultan Rilibich Arelan total gefchlagen, ging es unter fortwabrenben barten Beidwerben nach Bifibien und Cilicien, wo Balbuin, Gottfrieb's von Bouillon Bruber, burch eine Gefanbtichaft nach Ebeifa berufen und jum Grafen biefes feften Blates ernannt murbe. 2m 3, 3uni 1008 fiel auch Antiochia, bas Boenunt von Tarent ale Fürftentbum guertheilt murbe, und erft im Juni bee Jahres 1099 laugten bie Rreutfahrer por Berufalem an. bas furge Beit vorber wieber ane ben Banben ber Ortofiben in bie ber egoptifchen Rhalifen übergegangen mar, und erfturmten nach unfäglichen Dinben und begeifterter Tapferteit, nach vierzebntagiger Belagerung, am 15. Juli bie beilige Stabt, Das entfepliche Blutbab, bas leiber ber Erfturmung folgte, lagt fich nur einigermaßen burch bie beifviellofen, faft bis jum Babufinn gefteigerten Leiben entschuldigen, welche bie Chriften fo lange ju ertragen gehabt batten, ferner burch ben bartnadigen, verbobnenben Biberftand ber Unglaubigen und burch bie, burch biefe Umftanbe gum blinben Fanationus gefteigerte Binth. Rach bem entfestichen Dtorben und nach Erbeutung ungebenrer Reichtbumer bereuete man feine That und manbte fich in brunftigen Bebeten gn Gott um Bergebung feiner Gunben, und am folgenden Tage nahm ber fromme Gottfried von Bouillon, Die ibm angebotene Ronigemurbe ausichlagent, ben Titel eines "Beiditere bes beiligen Grabes" an. Arnulf, ber Rapellan bes Dormannenbergogs, murbe jum Batriarden von Berufalem gemablt. Rachbem bie wichtigften Regierungegefchafte erlebigt maren, befindte Gottfried von Bouillon bas Sofpital St. Johannie, mo er ju feiner großen Freude eine nicht unbereutente Unjabl permunbeter Rrengfabrer fant, welche bie treue und liebevolle Bflege ber Bofpitalbriber nicht genug rubmen tonnten.









Gerard (Gerhard Tom).

Der bamalige Berfteber bes hofpitals St. Johannis bieß Gerarb\*) (Gerharb), mit bem Zunamen Tom ober Tonque, mahrenb bie Oberin im hofpis ber heiligen Magbalena eine vornehme Romerin, Namens Agnes, war.

<sup>\*)</sup> Die Ramen ber Rectoren, Meifter und Geofqueister ericheinen et in lateinischer, italienischer und beutscher Umsermung; ich babe beschab, ber Geleichmäßigteit wegen und um Migerfänknissen vorzubengen, siets bie nationalen Formen beitechalten.





Debrere Schriftsteller nennen Berard ben "Erften, ber bie Aufficht über bas Bofpital hatte", ober auch "ben erften Borfteber" beffelben. Bieraus gebt berpor, bak er bereits im 3abre 1048, bem Grundungsiabre bes Bofpiges, burch bie Raufleute von Amalfi bie Aufficht über baffelbe erhalten und, ba er erft 1118 ftarb, fein Umt fiebengig Jahre lang verwaltet haben mufte, ein Umftant, ber febr ju bezweifeln ift, obgleich bie Chronifen ergablen, er babe ein ungewöhnlich bobes Alter erreicht. Babricheinlich ift, wie auch Bofio und Bertot es angeben, bag Gerart, ein Ballfahrer ane Dartignes\*) in ber Provence, erft nach Berufalem gefommen fei, ale bas Sofpital icon beftanben babe, baf er, ergriffen von bem fegenereichen Balten in bemfelben, in Die Brubericaft eingetreten und, einige Jahre por ber Groberung Berufaleme burch bie Breugfahrer, jum Borfteber bee Bofpitale ernannt worben fei. Bebenfalle ftebt feit, bak Gerart mabrent ber Belggerung bem driftlichen Beere nicht unbebeutenbe Dienfte geleiftet batte, woburch er bem Befeblebaber ber Statt perbachtig gemacht und pon bemielben eingeferfert wurde. Die Sage ergabit, Gerard fei mit Breden unter feinem Gewande betroffen worben, bie er ben Belagerten babe gumerfen wollen; ale er jeboch ergriffen und bor ben Befehlebaber gebracht worben fei, batten fich bie Brobe in Steine verwanbelt gebabt. \*\*)

Die jur Eroberung Jerufaleme burch bie Chriften war bas hofpital St. 30channis nur eine Brüberichaft driftlicher Kranftenpfleger geweien; als jedoch, begeiftert von bem erhabenen Beispiel ber frommen Manner, anch mehrere junge Evelleute ans ben bornehmften Sailern baranf verzichteten, in ihr Baterland jurudzufehren, sonbern in bas hofpig eintraten, und als Gotifried von Bouillon bemfelben seine herrschaft Montbeire in Brabant



<sup>9)</sup> Bouches Histoire de Provence. Zb. L. Seite 32. And Villeneuve-Hargement in feinen "Monuments des Grands maitres" norm bie fleine Stadt Martigare in der Verenne als dem Gebutteert Gefrarb, dem er den Jimmen Auf gebe. — Die inleinischen Schriftleite behaupten, Gefrarb sei in Mundst geberen, wos namenlich Paeli in seinen "Dissertaziones" weitläuftig zu beweisen verfucht. — Die erstere Annahme ist aber wohl die bestorich der gründetere.

<sup>\*\*)</sup> Die Secue ift bilbit bargeftell in ben Fresten bes Gregmeifterpalafte in Malta und trägt die schon theilweis verwische luterschrift Gerusalem ..... So IL Miracolo Del Pane Conve ..... Custode Del .....



Die Scipitalitergefellichaft im Spital St. Johannis mar alfo auf biefe Beife burch ben Bruber Gerarb von einer blogen Bruberschaft jum wirlichen, vom Babft bestätigten. Mondsorben emborgeftiggen.

Fortwährende Schenfungen Gottfried's von Bouillon und vieler anderer Burften und herren, und die weise Berwaltung Gerard's, ber jest ben Titel "Rector" angenommen hatte, vergrößerten bas Bermögen bes Orbens mit unglaublicher Schnelligfeit. Dafb erhob fich an bem Ort (eine turge

<sup>\*)</sup> Die erfte, au bas Inftitut gerichtete Bulle bes Bapftes Bafchalis lautet worttich:

<sup>&</sup>quot;Paschalis Episcopus, seruus seruorum Dei: Venerabili filio Gerardo, Institutori ae Praeposito Hyerosolymitani Xenodochy, eiusque legitime successoribus in perpetuum, piae postulatio voluntaris effectu debet prosequente compleri: Postulauit siquidem Dilectio tua Xenodochium, quod in ciuitate Hierusalem iusta beati Joannis Baptistae Ecclesiam instituisti Apostolicae sedis auctoritate muniri et Beati Petri Apostoli patrocinio cousoueri."

Strede weftlich von bem Bofpital St. Johannie), ber, einer alten Travition aufolge, bem Bropbeten Bacharias, bem Bater Johannes bes Taufers, als Aufluchteert gebient batte, ein prachtiger Tempel, ben man auch 3obanuce bem Tanfer wibmete, welcher von jest ab, auftatt Bebannes bes Barmbergigen, ber Schutheilige bee Orbene murbe. Außerbem baute man, bes groken Unbrange ber Bilger wegen, in ber Rabe biefer Rirche geraumige Baufer, Die theile ale Bofpitaler, theile ale Bobnungen fur Bilger und Orbensmitalieber benntt murben. Balb aber beidraufte fich bas fegene. reiche Balten ber Sofpitaliter nicht auf Berufalem allein, fonbern ftredte feine milbe Bant auch über Rleinglien und Guropa aus, indem Riligf: Bofpitaler angelegt murben, bie anfange bagn beftimmt waren, ben reifenben Bilgern ben Weg weniger befchwerlich ju machen und ihnen ju ibrem weiteren Forttommen in allen Dingen bebilflich ju fein. Diefe Gilial-Bofpitaler maren gleichsam bie erften "Comtbureien bee Beiftes", Die ber junge Orben anlegte. Goon unter bem Rector Gerarb befagen bie Sofpitaliter folder Filiale in Bethlebem, Thrus, Antiochia, Eral, Margat, Btolemais, Meraubrig, Bimiffo, Rhobes, Tarent, Meffing, Gaint-Gilles in ber Bropeuce, bie Bapft Bafchalis fammtlich unter feinen Schut nahm und bie feine Rachfolger mit immer nenen Onaben und Brivilegien bebachten.

Das hofpig Maria Magbalena, unter ber frommen Schwefter Agnes, hatte, gleichzeitig mit bem hofpital St. Johannis, Orbenstracht und Orbenderegen angenommen, bie benen ber Brüber ziemlich gleich woren. Als Irmialem im Jahre 1187 von Salabin erobert wurde, verliegen bie Schweftern St. Johannis Paläftina und ließen fich zuerft im Rofter Siena in Spanien nieber. Am geeigneter Stelle werben wir über die Schidfale ber "Dames de St. Jean", so weit die spärlichen Nachrichten über bieselben es erlauben, naberen Bericht erstatten.

Rach langem, segensreichen Wirten ftarb ber fromme Gerarb, ber sich ben Ramen eines "Baters ber Armen" erworben hatte, in außerzewöhnlich bobem Alter und ohne vorher trauf geweien zu sein, in ben Armen seiner Brider. Die meisten Schriftleller geben sein Tobesjahr auf 1118 au, eine Behauptung, ber jedoch die Statuten bes Orbens auf das Entschiedeusste wibersprechen, indem sie eine Bulle bes Bapties Calixius II ansibern, die

vom 19. 3uni bes Jahres 1120 an Gerard gerichtet ist und mit den Worten aufäugt: "Ad hoc nos disponente Domino", weraus natürlich herdergebt, das Gerard in diesem Jahre noch gelecht haben misse. Der Ebronograph Massecaus je giebt sein Tedessahr auf 1120 an und die Statuten singen serner hingu, daß noch dem Verlust von Rhodes, wie einige Schriftisteller augeben im Jahre 1534, der Körper des frommen Mannes noch Monosque, einer Ordens-Kommende in der Prodence, gebracht worden sein siesanschung in haben er gereicht werden sein siesanschung gedrängt habe. Auch der Braugiesanstwört, in seiner "Ilistoire des Ordres etc." schließt sich biefer Ungabe an, indem er sagt: "sou corps sut transporté dans la suite en Provence et mis dans la Chapelle du Bourg de Monosque, qui est une Commanderie de l'Ordre."

Billenenve-Bargement, in bessen höchst interessanten: "Monuments des Grands Maitres" sämmtliche Grabbenfunkler ber Gresmeister bitblich bargestellt sind, sagt: Gerard fei um 1118, 20 ober 21 gesterben, und sein Sarg sei successive nach Eppern, Richobs und Walta mitgenommen und endlich 1534 in Monosque beigesett worden; der Inder spake jedech der Commendater Jean de Bonisace den Sarg in die dem Orden jugehörige Appelle der alten Grasen von Forcalquier aufstellen lassen, an deren Wand man die Borte läse: "Nie Jacent Ossa Sancti Gerardi 1623."

Als Gerard's Nachfolger geben fast alle Schriftsteller Rahmond bu Buh an, einen Ebelmann ans ber Dauphine, ber zu ben Rittern gehörte, die gleich nach der Eroberung Berusalems in den Orden traten. Einige Wenige nennen jedoch als Gerard's Nachfolger einen gewissen Brohant Roger. Der Erste, der diese Angabe macht, ift Bosio in seiner: "Istoria dell' Ordine di S. Giovanni etc."; er neunt Gerard's Nachfolger einsch Roger und flützt seine Behauptung auf eine dem Orden gemachte, und an den Borsteber (Gubernator) gerichtete Schentung des Grasen Alton von Abruzzo; auch giebt er das Jahr 1031 als Roger's Tedessight an. — In der französischen Uebersehung den Completitung des Bosio'chen Bertes von Baubovin, Boissand von Saberat vom Index elessische von Baubovin, Boissand von Saberat vom Index elessischen beigeschen Uebersehung und Statuten des Ordens, biefes Roger durchaus seine Erwähnung gethan. — Die neueste Sammlung der Statuten







bes Orbens bem Sahre 1782 unter bem Titte: "Codice del Sacro Militare Ordine Gierosolimitano" wiberfpricht birect ber Meinung Melie" mit ben Merten: "L'oppinione di qualche scrittore che tra Gerardo e Raimondo vi fosse stato un Ruggieri da cui stasi governato l'Ordine fino al 1131, O puo un tal Fra Broyant Roger non può esser vera; mentre dall accordo stipolato tra il Cantore della chiesa di Tripoli, ed i Fratelli dello Spedale intorno ad alcune Decime sotto il di 9. Decembre 1125, costa che il detto Raimondo era già allora Maestro, detto anche Padre dello Spedale di Gerusalemme".

Der Mond helhot, ber um 1714 schrieb, wiberspricht gleichfalls ber Behauptung Bosios, indem er sich auf ben Remmantenr Marulli ficht, ber in feinem: "Vite di Gran-Maestri della Religione Gierosolimitano, Reapel 1636", sich basin ansspricht, bas ber besagte Graf Atton von Abrugge in seiner Schenlungsellefunte ben Roger "Gouverneur" und nicht "Rector" eber "Meister" nennt, weraus er ben Schluß zieht, bas Reger wabricheinlich der Selelbertreter Rabmenb's du Puh in bessen in bessen fenheit gewesen seine Annahme, bie um se mehr Mauben verbient, als bie besten Schriftsteller nub die Acten des Orbens bieses Roger niemals als Rector eber Meister erwähnen.

Bir burfen uns baber wohl ber allgemeinen Meinung anschließen, bag nach Gerarb's Tobe ber Orben von feinem Rechte Gebrauch machte, fich einen neuen Rector zu mablen in ber Person bes







Raymond du Buy (1120-1160),

welcher ben Titel Rector mit bem eines Meisters (Magister Hospitalis) vertaufchte. In seinem Erfaffen umb Befebsen naunte er sich steds An echt ber Armen Jesu Christi und Hater bes hofpitals zu Jeru- falem. She wir auf bas Walten bes Meisters Raymond näher eingeben, ben wir als ben eigentlichen Grinber bes Ritterorbens zu betrachten haben, ist es unertäglich, erst einen Blief auf die Geschichte bes driftlichen Staates Jerusalem zu werfen, die sich mit ber Geschichte ber Johanniter in Palaftina se nen berwebt, baß es ummöglich ist, bie eine von ber anderen zu trennen. Wir geben hierburch gleichsam die Basis, auf ber ber Orben emperwuchs, und zuselich das Motiv, weshalb er seinem Mönchs-Gelübbe die ritterlichen Pflichen zugeseltte.









3mmer uene Breugfabrergige, Die jedoch größtentbeile unterwege umtamen, folgten bem erften uach, füllten bie fich lichtenben Reiben ber Schaaren bes Ronias Balbnin I und balfen jur Groberung ber Stabte Cafarea, Berbtus, Giten und Tripolis, bas Bertram, ber Cobn Raymont's ben Teutenfe, befan. Ankerbem erhielt ber tapfere Balbuin burch bie glorreichen Giege bei Boppe, 1101, und bei 3belim, 1105, bie Aurcht por ben driftlichen Baffen in vollfter Frifche, obgleich er burch ben Tob nub ben Abgug vieler Gurften in bie Beimath empfindliche Berlufte erlitt. Balbuin ftarb auf einem Buge nach Egopten im 3abre 1118 und ibm folgte bie 1131 ber ebenfalle tapfere und getteefurchtige, aber icon bechbetagte Balbuin II bon Bourg, ber, wie fein Borganger, bieber Ebeffg befeffen batte, bas jest Rocelbn bon Conrtenab, ein anberer Schwesterfebn (Bottfrieb's von Bouillon und Balbuin's I, erhielt. - Unter Balbuin von Bourg murben bie vorber geschilberten Uebelftante im Reich immer großer und awangen Die Chriften ju einem unausgesetten, aufreibenten Rriege mit ihren binterliftigen und barbarifchen Reinten. Morttbaten, Granfamteiten, Gutführungen bon Reibern, Ranb bon Rinbern, fur; alle ertenflichen Grauel und Difebanblungen erbielten bie Chriften fortmabrent in Angft unt Schreden. Diefe troftlofen Buftanbe brachten Rabmont bu Bub auf ben Gebanten, feine gablreichen Orbensbrüber nicht nur gur Bflege und Bartung ber Rranten, fonbern auch jum Rampfe gegen bie Ungläubigen ju verwenden und fie auf biefe Beife ju mabrhaften Golbaten Befu Chrifti ju machen. In einem Capitel theilte ber eble Deifter feinen Untergebenen biefen Entidlug mit.

So schuf Rahment bu Buh biese seltsame Mischung von Monches und Rittererben, ber, gestützt auf seine wahrhaft driftliche Angend, auf bewunderungsburdige Weise seine beiben so extreme Pflichten mit einander verschmolz; so gründete bieser eben so gottessfürchtige als tapfere Mann ben Rittersichen Orben St. Johannis vom Spital ju Erusalem,

ber einstimmig mit lautem Inbel begrußt wurde. Die Mehrzahl ber Hofpitaliter, die Befer und Baffen abgelegt hatten, um sich dem Dienst ber franken Bilgrime zu weisen, griff freudig wieder zu Schwert und Lanze, um in Zeiten ber Gefahr bas junge Christenreich auch außerlich zu schlächen, ohne baburch ibrem ersten und urforwallsichen Gesibbe zu entsaaen.









beffen Großthaten, Die Sahrhunderte lang Die Welt in Erstaunen fehten, gu ben glangenbften ber gesammten Ritterschaft gehören.

Che jeboch bie Birtfamteit bee Orbene in feiner veranderten Geftalt in's Leben treten fonnte, bedurfte es einer Umgestaltung und Erweiterung ber alten Berarb'fchen Orbeneregeln, mit beren Abfaffung fich Rabmont fogleich beichaftigte, und beren Anführung an biefiger Stelle unumganglich nethwentig für bas Berftanbnift bes Beiftes ift, ber ben Orben burdmebte. - Da bie Befete balb nach ihrem Entstehen mehrere wichtige Beranterungen und Bufage erlitten, fo gebe ich bier, ber größeren Bollftanbigfeit wegen, bie Rabment'ichen Ctatuten, welche vem Bapft Innoceng II abprobirt, unter Rabmond's nachften Rachfolgern vermehrt, und bann bon ben Bapften Engenine III, und um'e 3abr 1185 von guciue III, bem Deifter Roger bee Monline confirmirt murben. \*) Die verangeschickte Confirmations : Urfunde, wie auch bie Statuten felbit, find bon mir ben "Dissertaziones" bee Baoli entnommen, ber fie feinerfeite in ber baticanifden Bibliothet in Rom gefunden bat. Das Document tragt bie Ueberforift: REGULA A. F. RAIMUNDO DE PODIO HIEROSOL. HOSPITAL, CUSTO DE ORDINATA ET AB INNOCENTIO II APPROBATA, DEIN NOVIS ACCESSIONIBUS AUCTA, PRIMUM AB EUGENIO III ET ANNO 1185. A. LUCIO III CONFIRMATA.

Ex Codice membran. Biblioth. Vaticanae n. 4852 e regione nunc apponitur Itala interpretatio.

3ch laffe in bem folgenben Rapitel eine genane lieberfetjung beiber feltener Schriftfide aus bem Lateinifchen und Altfrangofifchen folgen.

was some





<sup>&</sup>quot;) Es find bies bie Drig in al. Statuten, möbrend biejenigen, bie man im Bertot, Bofio, Degifer ic. ic. findet, icon Julammenziebungen ber einzelnen Bargaraphen und fiblififice Aussichmiddungen erfitten haben.



Die Grundlage der Statuten und der Verfassung des Kitter-Ordens.

Regel, von F. Raymond du Puy, Hüter des Hofpitals zu Jernsalem, verordnet und von Junocenz II approbirt, hernach mit neuen Inspien vermehrt, zuerst von Engenins III, und im Jahre 1185 von Lucius III bestätigt.

Mus ber vaticanifden Bibliothet ju Rom Dr. 4852.

Diefes ift die Regel des heiligen Johann von Jerufalem, welche der Papft Lucius dem Bruder Meister Roger und den übrigen Ordensbrüdern bestätigt hat.

Lucius, Bifchof, Diener ber Diener Geltes, feinen geliebten Schnen Roger, Meister, und feinen Bribern bes Sospitals von Berufalem Gruß und apostolischen Segen. 3c mehr Ihr purch bie Guade Gottes aufmert- som in bem Dienste ber Armen und in ber Unterstütung und Tröstung ber Kranten arbeitet, und Ihr von Tage zu Tage, wie es pflichtmäßig ist, bie niedrigen Sachen vergessend, Sinch auch über fostbarere Dinge und Berte ber driftlichen Liebe ausbreitet; um so mehr lieben wir anfrichtig Euren Orben, und sellen und wollen um so serzistiger Eure Bitten auhören, welche sich mit bem Rechte vereinigen und ber Liebe angemessen sich bei Gud antericht, williger zu arbeiten, um Eure Regel zu verdachten, je mehr wisser, werden siehe bei bestehe von bem apostolischen Stud anerkannt und bestätigt ist. Derowegen, geliebte Sohne in unserem herrn, genehmigen wir gern

Gure Bitten und beftatigen bie Regel, welche Rapmond, Guer Deifter frommen Anbentene, mit gemeinfamem Rath und Willen beilfam erlaffen. und ber Bapft Engenius beiligen Angebentens, unfer Borganger, wie mir pernommen baben, burch bie apoftolische Dacht bestätigt bat, ficher in bem Bertrauen, bas wir burch Jefum Chriftum in Gott haben, bag, fowie bie Regel bes feligen Ct. Anguftin jum Beile ber Drbensgeiftlichen erlaffen ift, fo werbet 3br, wenn 3br Gure Regel beobachtet, in bie Arme ber emigen Geligfeit gelangen. Anger bem eben Benannten beftatigen wir bie von bem porforglichen Rathe jur Beilung ber Rranten aufgeftellten Mittel, b. b. bak in bem Bebante bee Dofpitale ftete funf Mergte und brei Bunbargte anmefent feien, benen alle Begenftante, welche erforberlich fint, fomobl an Speifen wie an anbern Gachen, jur Disposition gestellt werben, und andere mebrere Sachen, welche 3br in Gurer Schrift verzeichnet und mit Ruten angeordnet babt, und berbieten wir ftreng, bag biefe Cachen bon teinem Menichen gurudgenommen werben follen, wenn nicht vielleicht bie borgenannten Sachen ju ihrer Bermehrung gegen anbere umgetaufcht werben. Diefe Festsehungen find bie, welche in ber folgenben Schrift angegeben finb:

Diefes ift die von dem Bruder Raymond erlaffene Verfaffung:

Im Namen Gottes habe ich Rahmond, Knecht ber Armen Chrifti und Huter bes hospitals ju Jerusalem, mit bem Rathe bes gangen Kapitels ber geistlichen und Laien Bruder, biese Bestimmungen in bem hause bes hofpitals ju Jerusalem eingesett:

## Wie die Bruder ihr gelnibe ablegen follen.

1. Erstens verorbne ich, bag alle Briber, welche jum Dienst ber Armen temmen, mit Gottes Sulfe brei Gaden beobachten, welche sie Gobot haben, namlich Reufchein und Gehersm (b. h. in jeder Cache, welche ihnen von ihren Meistern besohlen wird), und ohne Eigenthum zu leben; Benn Gott wird biese brei Sachen von ihnen verlangen beim jüngften Gericht.



2. Und follen fie nicht niehr vertangen als nur Brob, bas Baffer und bie Afribung, und soll bie Afribung bemittig fein; benn bie Armen unferes herrn, zu beren Dienern wir und befeinnen, geben nacht, und es ift ein höftlich und ungeziennend Ding fur ben Tiener, bag er ftolg fei nub sein herr fei bemüthig.

Von der Ehrbarkeit der Brüder, von dem Kirchendieuft und von der Aufnahme der Kranken.

3. Sicherlich ift es ein festgefest Ding, baß ihr Baug ehrbar fei in ber Airche, und ihre Rebe paffend, und baß die Beiflichen, Diacenen und Subdiacenen bem Priester am Altar in weißen Aleibern vienen nut, wenn es nethwendig ist, auch ein anderer Beistlicher biesen Dienst thue, nut daß alle Tage Licht sei in ber Kirche, bei Tage und bei Nacht, und fell ber Priester in weißen Reibern geben und die Kranten besuchen, indem er in frommer Weise der Röbere unseres herrn trägt, und ber Diacon oder Subdiacen, ober zum wenigsten ber Albauft, soll vorangehen und die Laterne mit bem angezündeten Licht und ben Schwamm mit bem Beihvaffer tragen.

Wie die Kruder ausgehen und wie sie fein follen.

4. Und wenn bie Brüber ausgeben burch die Stabte und Burgen, so sollen sie micht allein geben, sondern zu Zweien ober Dreien, und sollen nicht geben, mit Wem sie wollen, sondern mit Denen, welche ihr Meisten bestimmt, und wenn sie da angekommen sind, wohin sie geben wollten, sollen sie übereinstimment sein in Betragen und Aleidung. Ferner barf nichte geschen in allen ihren Bewegungen, welches den Blid irgend eines Meuschen beleidigt, sondern nur, was ihre Gottesfürchtigfeit bekundet und ferner, weun sie in der Kirche ober im hause ober an einem anderen Orte sind, wo sich Beiber ausschlen, sollen sie ihre Weisbeit bewahren, indem sie sie fren halten, auch dürsen die Beiber ihnen weder Kohs noch Füße waschen, noch ihnen das Bett machen. Unser herr, welcher mit seinen Krommen ist, behüte sie in dieser Weise.







### Welche und wie fie follen die Almofen einfammeln.

5. Wenn die Ordensbrüder, sowohl Geistliche als Laien, Almofen sammeln für die fremmen Armen und wenn sie hierbei ein Obsach suchen und tommen zur Lirche, oder zu einer ehrbaren Berson, so sollen sie von biefer in Liebe ihren Unterhalt erbitten und nichts Anderes kaufen; wenn sie aber Riemanden antressen, der ihnen ihren Unterhalt gede, so sollen sie in sparsamen antressen, der ihnen ihren Unterhalt gede, so follen sie in sparsamer Weise eine einzige Speise kaufen, so viel, daß sie davon leben tonnen.

Von den eingesammelten Almofen und den Arbeiten der gaufer.

6. Auch burfen fie weber einen Antheit noch eine Welbentschaung für bas Einsammeln ber Almofen empfangen, sondern haben fie fchriftlich ihrem Meister zu überliefern und ber Meister schält ben alten Schrift von ihm an bie Armen im hospital und ber Weister erhält von alten Obebeitugen ben britten Theil bes Brebes und bet Wielens und aller Nahrungsmittel, und bas, was barüber ift, wird ben Almosen hingugefügt und bon ihm mit einem Schreiben an bie Armen geschicht.

## Wer da foll predigen gehen und wie dies geschehen foll.

7. Und fein Bruber von irgent einer Obedien foll predigen ober die Collecten in Empfang nehmen, als nur allein Diejenigen, welche bas Aapitel und ber Meister senben werben, und selbst Diejenigen, welche bestimmt sind, bie Collecten zu sammenlen, wenn sie in einer Obedienz aufgenommen werden, sollen nur die Speise erhalten, wie sie Brüber unter sich eingeführt haben und haben teine anderen Sachen zu verlangen. Auch tragen sie ein Lich mit sich nie in jebem Saufe, in welchem sie beherbergt werden, brennen sie siets ihr Licht vor sich.

Von der Kleidung und den Speifen der Bruder.

8. Außerbem verhieten wir, daß die Brider sich fernerhin nicht mehr in ysambrun- ober gilembrun-Tuch, noch in Zelle wilder Thiere, noch in Barchent Uciden; auch dürfen sie nicht öfter als zweimal des Tages essen und Mittwochs und Sonnabends, wie in der Zeit von Septuagesima bis







Often, fein Reifch genießen, mit Ausnahme Devienigen, welche trauf eber ichmach find, und follen fie niemals nacht fchlafen, soubern mit einem wollenen ober leinenen hemb, ober einem anderen Reibungsstidt angethan sein.

# Von den Brudern, welche Ungucht treiben.

9. Benn aber einer ber Britter, mas nie vortommen moge, Unancht getrieben, fo foll er, wenn er im Bebeimen gefunbigt, auch im Bebeimen bie ibm auferlegte Bufe thun, bie eine angemeffene fein muß. Benn bie Cache jeboch öffentlich geworben, und wenn er wegen einer feststebenten Cache öffentlich augegriffen worben ift, fo foll er in ber Statt, in welcher er bie Gnibe begangen, am Sonntage nach ber Deffe, wenn bas Bolf que ber Rirche fommt, außerhalb berfelben im Angeficht Aller entweber von feinem Meifter, ober von anberen Brubern, welche ber Meifter bamit beanis tragt bat, bart geschlagen und mit großen Rintben ober Riemen gegnichtigt und gang aus unferer Befellichaft geftoken merben. Wenn aber in ber Rolge unfer Berr fein Berg erleuchtet und er tehrt gurud gu bem Saufe ber Urmen und befennt fich ale Schulbigen und Gninber und Uebertreter ber Bebote Gottes, und wenn er Befferung verfpricht, fo ift er wieber anfannehmen und ein ganges 3abr binburch ale ein Frember ju bebanbeln. Die Bruber beobachten in biefer Beit feine Befferung und thun barauf, mas ihnen ant fcbeint.

Von den Brudern, welche fich gegenseitig ganken und schlagen.

10. Wenn ein Bruber sich mit einem anderen Bruber zauft, und ber Brocurator bes Saufes hat bie Sache untersucht, so ist die Strafe solgende: Der Bruber sollen während sieden Tagen jeten Mittwoch und Freitag bei Basser und Brod und ist auf ber Erbe ohne Tischund; und wenn er ben anderen Bruber betwundet hat, so fastet er vierzig Tage, und wenn er sich von bem Saufe ober von dem Meister, bem er sich and eigenem Willen unterworfen hat, ohne den Millen bieses seines Meisters entserut, so ist er während vierzig Tagen auf ber Erbe und fastet Mittwochs und Freitags bei Basser und Brod, und eine eben so lange Zeit, wie er adwesend war, wird





er als Fremder gehalten, wenn biefe Zeit nicht vielleicht eine zu lange ist, so daß es dem Ravitel angemessen erscheint, sie abzufürzen.

#### Von dem Schueigen der Bruder.

11) Und bei Tifche, wie ber Apoftel fagt, foll ein Beber fein Brob in Stille effen und nicht trinten, nachbent bas Mahl beenbet ift. Anch im Bett baben bie Briber Schweigen zu beobachten.

### Von den Brudern, welche fich fehlecht betragen.

12. Und wenn ein Bruber sich nicht gut beträgt nub er von seinem Meister ober ben anderen Brübern zwei ober bereimal ernahnt und bestreift, und ber Tensel versicht ibn, baß er sich nicht bessen nun nicht gehorfam sein will, so sell er zu uns geschielt werben zu Auß mit einem Schreiben, welches sein Bergeben enthält, und ist ihm altewege ein steiner Mundberrath untzugeben, so daß er zu uns gelangen könne, und wir werben ihn bestrafen. Go bah serzu uns gelangen könne, nnd wir werben ihn bestrafen. Go bah serzu ber Bruber eit Diener, bie ibm überwicsen sin, wegen irgene eines Bergebens eber Geblers schlagen, sendern ber Weister bes Baufes, ober ber Bruber soll sie in Megenwart Aller bestrafen, aber immer ist die Justig des Haufes von einem Zeden zu halten.

# Von den Brudern, bei melchen Eigenthum getroffen mird.

13. Und wenn ein Briber, ber auf bem Totbette lag, und bem vorher bas Eigenthum burch ben Meister abgenommen, boch noch Eigenthum bei sich siber, bas er bem Meister verbergen, und er wird wierer gesund, so sell solches Gelb ibm um ben hals gebunden und er nach burch bas Despital von Bernfalen, ober burch eie anderen Susjer, wo er wohnt, gesührt und von einem anderen Bruber hart geschlagen werden und soll Bufte thun vierzig Tage hindurch, nur am Mittwech und Freitag bei Basser und Breb fasten.

## Welches Amt für die verftorbenen Bruder gehalten werden foll.

14. Ber Allem vererenen wir, eine Einrichtung zu machen, welche fehr nothwendig für uns Alle ift, und bestimmen als Berordnung, daß für jeden



Bruber, welcher in Euren Obebienzen flirbt, breifig Meffen für feine Seete gelesen werben, nur baf bei ber erften Meffe ein jeder Benuche, welcher auweient ift, ein Licht und einen Pfennig opfere, welche Pfennige, so viele Wessen ich Liegen der ben Armen gegeben, und ber Priester, welcher bie Messen jeden, twenn er nicht von dem hans ist, in biesen Tagen seinen Unterhalt in der Oberien, mie wenn das Annt beenet ist, se gieber Der Derifter bem genannten Priester eine Liebesgabe. Ferner sellen alle Rleiber bes versierbenen Brubers ben Armen gegeben werden, nur es bitten and die Brüber Priester, welche Messe in genen wusten hert Jestung betriftum für seine Seele, und ein jeder ber Geststücken spat den Politer, welche Armen gegeben von der Politer, welche Messen uns er Botter, welche Messen und der die anderen Politer, welche Liebes von der Alle der Lieb Patternoster außerden. Und über alle anderen Bergeben, Sachen und Ragen wird gebert, welche Urtheit in Rapitel gebalten.

Wie anbefohlen mird, daß diese Sachen, welche genannt morden sind, Arenge Geobachtet merden.

15. Alle tiefe Cachen, wie wir verstehent gesagt haben, bestimmen unt vererenen wir als Befehl im Namen bes allmächtigen Gettes und ber gebenebeiten Maria, bes heiligen Jehannes und ber Armen, baß biese Dinge mit ber größten Strenge gehalten werben sellen.

Wie die Gerren Kranken aufgenommen und bedient werden follen.

(16. Und in benjenigen Obebienzen, in welchen ber Meister und bas Aapitel bes helpitals besieht, wirt, wenn ber Krante antennnt, berfelbe aufgenemmen und ihm bas Abenbmahl gereicht, nachbent er zuver ben Periestern seine Sünden gekeichtet und hierauf in's Bett gebracht, und als ein herr behandelt, se weit es bie Mittel bes hanses gestatten, und jeden Tag, bevor bie Brüber zu Tisch geben, liebreich mit Speise erquistt. Auch wirt in biesem Jause alle Senntage bie Epistel und bas Evangelium gessungen und bas hans mit Weihwasser besprengt.

Und wenn einer ber Brüber, welche Obevienzen in anderen fanben, zu einer weltlichen Perfen femmt und rebellirt, und bie Gelber ber Armen ansgiebt, um Andere gegen ben Meister aufzuwiegeln, fo follen folde Brüber ans ber Gefellschaft gestehen werben.

#### In welcher Weife die Bruder einander beffern foffen.

#### Wie ein Bruder den andern anklagen foff.

(18. Rein Bruder baif ben anberen antlagen, wenn er ihn nicht überführen tann, und wenn er ihn antlagt und ihn nicht überführen tann, so ift er tein Bruder.

### Daß die Rruder auf ihrer Bruft bas Beichen des Krenges tragen follen.

19. Und alle Brüber von allen Tbedienzen, welche fich in Infunft Gett und bem beiligen Hofpital von Gemfalem weifen, follen bas Aren; ami ihren Mänteln und ihren Gemandern tragen gire Ebre Gettes und bes bei igen Arenzes ver ihrer Bruft, bamit Gott verd bies Pauler und ben bei Geherfam und bei duße und ben neb bei Mehrfam und beifoffe und ben met ben Geherfam und beifoffe und ben ber Berte und ben nieren driftlichen Weblichtern gegen bie Mach tres Tenfels in tiefer Welt und in ter anderen. Amen!

Und wir wollen und bestimmen, bag, nebft allen vorgenannten Sachen, vie Bestimmung, welche Dn, Roger, unfer geliebter Sohn, mit Zustimmung Deines Napitels wegen ber Speifen für bie Aranten, welche sich burch nicht paffenbe Speifen eft unbeilbare Arantbeiten gugegegen haben, eingeführt halt, e. h. — bag ein jeber Arante basjenige betomme, was seine Arantbeite erforbert, wie es in ben gemachten Schriften enthalten ift — in Zufunft fest nur bestänkig fei, mub bestätigen mie befräftigen vies mit bem Beistante vieler gegenwärtigen Schrift. In selcher Weise ernem wir an und bestimmen, bag es von allen Menschen Niemand erlaubt sei, dies Schrift unseres Berefots und unterer Bestätigung zu vernichten, over mit jehnählicher Bermegenbeit gegen dieselbe zu bandeln, in selcher Weise tak, wenn eine Persen, Weisstlicher oder Laic, welche vie Schrift der Urtunde rieser unserer Bestätigung und unseres Berbotes sernt, thörichter Weise versicht, gegen sie zu handeln, nachdem dieselbe Persen das zweite oder das britte Mat verwarnt ist und ihr Bergeben und Schuld nicht erhor eine würdig Geungthung aut macht, sie den Jern Gottes, des allmächtigen Baters, und seiner heiligen Roofest Bertwo und Vaulus auf sied einer Much

Jolgt bas große Giegel und 16 Unterschriften.

Gegeben ju Berena burch bie Sant Aberte, ber heiligen römischen Rirche Priefter, Carbinal und Kangler, im Jahre ber Menschwerbung unseres Herrn 1185, in bem vierten Jahre bes Papstuhums bes Papstes Lucius III.

Dies ift bie wirfliche Abfchrift ber vom Papft Ancine bestätigten und mit bem Bleifiegel verschenen Reget.

Obgleich bie in anderen Berten vielsach angeführten Statuten bes Ordens leichter verftänelich und eleganter cenftruirt sind, se ist es bech gewiß von größerem Interesse, bie Original-Statuten, ein Schriftstud Rahmond du Buy's, 31 tesen, und aus demselben so recht eigentlich die Sprache und die Gestunden in beneilen sein geicht, geitig ein lebhaftes Sitten- und Charasterbild erhalten. Diese Statuten, wie überhaupt die meisten Ordens-Bapiere, gingen bei dem wechselvollen Schicksale der Ischantier, wie namentlich bei den Ereberungen von Ierusalem, Ptolemais, Robords und Walta oft verseren und untsten danu aus der vaticausschen Bibliethet in Rom, welche die Originale besaß, ergänzt werden. Bast unter jedem Meister und Größmeister wurden die Statuten theils vermehrt, theis nach den Zeitbedufnische verstüdert, unehrer Wale revidirt nut den den Reiberürfnische verstüdert, unehrere Male revidirt nut den den Passellen erführen, und Versischen geschaft geschlich geschlich unter ben Versischen Emanuel von Rehan zu Walta im Jahre 1782,



und wart in einem coloffalen Folioband zusammen gebrudt, unter bem Titel: "Codice del Sacro Militare Ordine Gierosolimitano".

Bas bie Aleibung anbetrifft, fo fubrte Rabmont fur ben Grieben und ben Dienft in ben Sanfern einen fcwarzen Mantel ein, jum Andeuten an bas ichlechte Aleit von Rameelhaaren, bas Bebannes ber Tanfer in ber Bufte getragen. Auf ber linten Geite biefes Mantele unt gerabe auf ber Stelle bee Bergens trug man bas weißleinene, achtipibige Rreug, um einestheile bie Reinheit bee Bergene angubenten und anberntheile ju geigen, baft man ftete bereit fei, fein Leben fur bie Gbre und bae Lob Bein Chrifti binangeben, ber am Rrenge gelitten batte, um bie Menfcheit ju erretten. Die acht Spigen bebeuten bie acht Seligfeiten, beren bie Brnber nach getrener Pflichterfüllung theilhaftig werben follen. Der fcwarze Mantel mart mit einer Schuur um ben Sale befestigt und batte gwei weite Mermel, Die in Spiten ausliefen, nut eine Rapuie, Die fich ebenfalle nach unten gufpitte, weshalb biefer Mantel, unter bent man nech ein fürgeres, fcmarges Gemant trug, und ber fich Sabrbunterte lang in berfelben Germ in Bebrand erhalten bat. Epipenmantel (Mantean it bee eber it pointes) genaunt murbe

Ihrer neuen Organisation gemäß, theilte Rammont bie Orbenebruber in brei, febr untericbiebliche Maffen, namlich:

- 30 Ritter (abeliger Geburt), jur Kührung bes Waffenhandwerts, jur Bertbeitigung bes Glaubens und ber Beichügung ber Biger, obne fetoch in Friedenszeiten von ber Wartung und Bilege ber Pilgrime entbunden zu fein.
- 2) In Priefter ober Kapellane, jur Ausübung aller gottesbienftlichen Berrichtungen in Brieg und Frieden, und zur Wahrnehmung ber Gefchäfte bes Almoseniere.
- 3) In bienente Brüber (Frères servans d'armos), bie gleichzeitig gur Rranfenpflege in ten Häufern und gur Führung ber Baffen befümmt waren.

Außerbem gab es fpaterhin nech Chovaliers de devotion, b.b. folde Ritter, welche weltlichen Stantes aber von bebem, meilt fürftlichem Range waren, bie mit ben Baillis gleichen Orbensvang batten.

Enblich gab es nech segenannte Donaten eber halbfrenge, Manner von gutem, christlichem Lebenswanvel, welche gwar bas Gelübre ablegten, bem Tren innner tren gu sein, aber boch weltlich blieben. Gie hatten gleichen Nang mit ben bienenten Brübern unt wurden meist als Berberges Berwejer angestellt, trugen jedoch jum Unterschiebe von ben eigentlichen Orbensberidern nur ein halbes Kreuz, t. b. ein selches, we ber eberste Rügel sehlte.

Die Ritter zerfielen wiederum in Rechteritter (Chevaliers de Justice) nut Chrentiter (Chevaliers de grace). Bu ber Anfnahme in erstere Alasse war alter, tabelleser Abel Pamptbebingung, nut aus ibnen burften nur die Greswürtenträger gewöhlt werben, wöbrent die Chevaliers de grace aus ungleichen Eben stammen tenuten. — Eine lepte Alasse bit beten gleichsam die Damen des Ordens, die, anger bem hofpital zu Berufalem, nech viele Halle Hallen, nech viele Halle Lanen, nech viele Hallen, nech viele Hallen, nech viele Baufer in Spanien, Frantreich und Italien verwolteten.

Um bie Ritter anch ängerlich von ben Kapellanen und bienenben Brübern ansguzeichnen, bestimmte in ber Folge Papst Meranber IV, bag bieselben im Kriege anstatt bes schwarzen Wantels einen rethen Wassenrod (Sopravosto) über bein Paruijch tragen sellten, mit bem weisen Baltenfreug, über bie gange Bruft und ben Riden gebend, sigte jedech ben Beschloftigen baß jeder Ritter, ber im Rampse bie Flucht ergriffe, seines ritterlichen Aleibes und bes Orbenstreuges berandt werben solle. In das Wappen und auf bie Standarte gab er bem Orben bas filberne Baltenfreug im rotben zelbe.

Das achtspipige Rreug trug man alfo nur auf ber linten Seite bes ichwarzen Sabits, und späterhin um ben Sale. Die Großtrenze trugen bas leinene achtedige Kreng mitten auf ber Bruft, wie man es vielfach in ben Berten von Helhot, Bofio ze. fieht.

Das Ceremoniell bei ber Aufnahme ber Brüber in ben Orben, bei ber Kreuperleihung, ber Gresmeister Wahl, beim General Kapitel und ditterschlieben mit bem Bechnaun, Dithmar, Dienemann z. ganze Feliedänes füller, und die gewissenhafte Beschweibung berselben zur Hanptaufgabe ihrer Bücher machen, sibergebe ich bier als tebte Ferm gänzlich und werbe nur, bei ber Geschichte ber Ballei Brandenburg, während ber Restienz bes Orbens in Malta, wo das Ceremoniell in seinem höchten Glanz bestand, das Authendala, wo das Ceremoniell in seinem höchten Glanz bestand, das Authendala,



W.

wentigste bavon anführen. Man ließ 3. B. die Reuanfzunchmenten breimal bas Schwert in die Luft erweben, zum Zeichen, daß sie die Ungläubigen berobten; man legte ihnen den Gwirtel um, als Babrzeichen der Keuschheit, und man gab ihnen die geltenen Speren, nicht allein um ihre Ritterschaft anzubenten, sondern auch um zu versimmbistichen, daß sie die Reichtbünner bieser Belt als eitel und gemein verachten und an den niedrigsten Theil ibres Körpere verdannen sollten. Die nem ann erzählt auch von einer sansten Obrseize, die die Ritter beim Ritterschaftage vom Weister umpfangen datten. Er stütt sich die die bei diese Angabe auf Helvet, dei dem ich jedoch auf der Kestuneten Stelle nichts bierüber gestunden babe.

Schon unter Meister Rabmond bu Pub wurde ber Andraug gn bem Dren ein ungebeurer. Jünglinge und Männer aus ben eecstien Salern mud ans ben verschiedenscheine Theilen Europa's wurden begeistert und entstaumt durch bie glerreichen Thaten und sittlichen Tendengen des Ordens und strömten schaarenweis nach bem beiligen Vante, um sich in benselben aufnehmen zu sassen und an seinen Kämpsen Theil zu nehmen, wesdalb sich Raumend genöthigt sah, der Eintbeilung in Klaffen noch die in Jungen (Langues) oder Rationen binguguffigen. Solder Jungen gade es zur Zeit Anymond's sieden, ammide: Proence, Audernge, Frankreich, 3 talien, Aragon, England und Deutschaft. Späterbin (1464) tam bie Junge von Castisten (neht Verugat) bingu.

Bebe biefer acht Bungen mabite ans ihrer Mitte (aber nur ans ben Chevaliers de Justice) einen Großwürbentrager, ber gugleich bas Oberhaupt ber Bunge war, und beffen Würbe in ber Bunge forterbte. Diefe acht Großwürbentrager bilbeten ben Rath bes Großmeisters (Consilio ordinario) und leiteten, nach ben bestehenben Gefehen und Statuten, ben gangen Staatsförper.

Die Junge ber Provence, als bie erfte und altefte bes Orbens, befaß die Würte bes Grand-Commundeur, ber gugleich Prafibent ber Schapfammer und ber Rechnungsfammer (Chambre des comptes), also Binanyminister bes Orbens war. Er hatte auch bie Oberanssicht und ber bie Magagine und Arsenale und über bie Artillerie, und ernannte außerbem späterbin bie Beamten von Et. Joan und ben Beit-Commandeur. 1427 12



Die Zunge von Anvergne bejaß bie Bure bes zweiten Greftwürdenträgere, nämlich bes Grand-Marechal. Er hatte bie Tberaufficht über alle Geitliche, mit Ansnahme ber Grefifteuge. In Ariegszeiten übergab er bem Ritter, ben er für am würdigften erachtete, die Jahne bes Treens (eber ber "Religion", wie bie Brüber ihren Oren gewöhnlich nannten), und wenn er fich auf bem Meer befand, hatte er ben Tberefeld über ben General ber Galteren und felbst über ben Grefighnural.

Die Zunge Frankreich wählte den Grand-Hospitalier, der die Aufführ über das Watterhofpital in Jernialem führte nub die zur Pflege der Kranken bestimmten Brüber leitete. Später war er Berjieher des großen Hospitals zu Walta nub befegte die Stellen in demielhen.

Die Bunge Stalien gab ben Grand-Admiral, ber in Abwefenheit bes Grofmaricalle ben Befehl jur Gee führte.

Die Bunge England, and ber im verigen Sabrbuntert bie englischbairische euffand, mablte ben Turcepolier, ber bas Rommante über bie Reiterei führte. Als später bie englische Innge einging, fielen bie Geichäfte an ben Seneschaft.

Die Bunge Dentichland gab ben Grand-Bailli over Greg Brier, ber bie Aufficht über alle Festungswerfe hatte.

Die Bunge Aragon mabite ben Drapior, ber fpater Grand-Conservateur genannt wurde und bie Oberaufficht über ben Sausbalt batte. Spater unterschrieb er nur noch bie Besethungszettel.

Die Zunge Caftilien endich (Bertugal und Ceen mit inbegriffen) batte bie Burde bes Ranglers (Chancellier), bem bie bipfematischen Geschäfte oblagen und ber siebe bei ber Anfertigung von Bullen und veichtigen Ertaffen gugegen sein mußte. In bem fünfunderessigigften Statut: "De Ba-julis" ist vererentet, baß er milfe lesten unt febreiben fennen.

Cammtliche obengenannte Grofwurdentrager führten auch ben ge-

<sup>\*,</sup> Turcopele bieg bamale im Drient ein leichter Reiter.

<sup>53</sup> Zic Verertnung ift vem Øreguneifer 3 ace fra une fantet wêrtlide: "Afin que le Bailli, qu'on nomme le grand Chancellier soit celeu en la forme et manière que les autres Baillis sont établis: Nous voulons et ordonnous qu'à la dignité dudit Bailli ne soit celeu ny appellé aucun qui ne sçache lire et escrire."

meinschaftlichen Ramen; Baillis conventuels (Cenvent Beifteber), weil fie berpflichtet maren, im "Convent"\*), b. b. in ber Refiben; bee Groß. meiftere ju wohnen, und gwar in ben Aubergen ihrer Bungen, beren Berfteber (Piliers) fie maren. Die Baillis conventuels waren bie erften Ritter nach bem Grogmeifter und bilbeten feinen Gebeimen Rath (Consilio ordinario), weebalb fich auch nie weniger ale vier von ibnen im Convent befinden burften. Spaterbin batte man ausnahmemeife noch jur Burbe eines Bailli conventuel gelangen laffen: Den Bijdof von Datta und ben Brier ber Rirde ben St. Jean, welche beibe Burben ber Rlaffe ber Rapellane entuemmen wurden und nicht in fraent einer Bunge erblich maren. Dies maren jebech bie einzigen beiben Burbentrager, Die nicht ber erften Rlaffe entnommen murben. Die Regierungeform bee Orbene mar eigentlich eine ablige Republit. Die gesetgebente Gewalt beruhte auf bem General: Rapitel, bas im Anfang alle funf Jahre berufen murbe. Die Brevingial-Rapitel, unter bem Borfit ber Briere und bem Beifit ber Baillis capitulaires, fanten gewöhnlich alle Jahre ftatt.

Anser ben Baillis conventuels gab es nech zwei Arten ben Baillis im Troen, nämtich bie Baillis capitulaires (Rapitel-Berticher), mut tie Baillis de grace. — Die Baillis enpitulaires sichten ihren Namen baven, baß tein Meneral-Kapitel ohne sie ober ihre Stellvertreter gebalten werben lennte, auch musten sie den sie ver nigial Aapiteln beiwehnen. Sie wohnten in ven Priorat, in welchem ihre Bailliage gelegen war. Bon allen Baillis expitulaires war es nur ver ven Brandenburg, welcher, gleichwie die Priore, Kommenden unter sich batte. — Die Baillis de grace endlich waren, wie schon ber Name es angiebt, nur Gren-Baillis, die wegen verzsiglicher Tapferfeit gegen die Ungländigen, aufangs burch die General-Kapitel und später burch die Recommandatien der Pähiste biek Eitel erhielten. Sie rangirten jedech bei der Nachsselge in der Baillage ben

<sup>\*)</sup> Rach ben Claimen verfant man unter bem Ramen "Convent" ben Ort, wo ber Geremienker und fein Vientenant wobnten, nebft ber Riche, bem dobietal und ber Allbergen ber ach Jungen. Unter Anderge verstand man wiederum die Haller, in benen die Ortensbrüter nationisereile affen, ober fich versammelten, so daß alse jebe Nation ibre eigene Mubreg batte.

Rommenbateren und Rittern nicht ver. — Die Priere und ber Steuer-Kaftellan (Castellan d'Emposte) führten efenfalls ben Titel Bailfi.\*
Sämmtliche Bailfis trugen ein grögeres leinenes Areuz und anferbem ein goltenes, weiß emailfirtes Areuz am schwarzen Bante um ben Hale, und biegen beshalb Großtreuge. Späterbin güng die Hale Teceratien an alle Ritter über, verliche bas Gelübere abgelegt batten, unt in unch späterer Beit beseihte man anch die Wintel ber gelbenen Areuzes mit ben Landeswappen, um auch äußerlich die Ritter ber verschiedenen Inngen von einander zu unterscheiben. Daher stammen die gelbenen Aller des brandendungsten herreimeisterthunge. Anheren bilbete sich im Verlauf der Zeit auch die Wode aus, das Johanniterstreu; mit den Kamitienwappen, nach bestimmten heralbischen Geseine, durch Anssteng geder Unterlegung zu vereinigen.

Bete Zunge ober Nation ware eingetheilt in Prioreien ober Nationalbistricte (unter Brioren; barunter Grespriereien unter Gresprieren) und Balleien (unter Baillis capitulaires). Die Priorein zersielen weiderum in Kommenden unter Kommendateren, die dem Range nach hinter die Baillis capitulaires kommen der veren, die dem Range nach hinter die Baillis capitulaires kommen der veren Berwelter von Ordensägliern waren, don denen sie jährliche Responsigelder an die Kasse deresmeistren (Commun tresor) abzuliesern hatten. Uebrigens bezeichnete man anch sämmtliche Ordensgüter mit dem gemeinschaftlichen Namen "Ronnuenden", denn es heißt in den Statuten auskrücklich; "Sons lo nom et le mot de "Commanderies" sont compris les Pricurez, la Chastelaine d'Emposte, los Baillages, terres, membres, maisons, possessions et tous autres biens de nostre Order, de quesque nature qu'ils soient."

<sup>9)</sup> Der Greigmeifter Claude de la Saugle sagt in einem Statit: Unter ber Begrichung "Bailli", ober wie wir fagen, "Baglin", begreift man bie Baillis enoprantele, bie Baillis enopratuele, bie Bai

Das Bort Bailli, englisch Bailiff, lateinisch Balivus, griechisch Bajulos bezeichnet überbaupt einen Borfteber. Im Dentichen bat fich bas Wort in Ballei nungeformt.

Spatethin, wenn ber Orben fich nech mehr verzweigt und feine innere Berfaffung nech fechafer berausgebilbet haben wirt, werbe ich nech einmaf auf bie Organisation gurudtemmen. Berfaufig werben bie gegebenen Andenungen genfigen, um jum Berftanbniß ber Glieberung biefes machtigen körpere gu fibren.

3ch febre unn nach einer langeren, aber nothwendigen Unterbrechung ju ben außeren Schicffalen bee Orbene jurud.

Die weiteren Schicksale der Iahanniter in Palästina bis 3mm Verlust des heiligen Landes, 1292.

### Raymond du Bup.

Nachbem Rabmont bu Bun bon bem Batriarchen Germunt von Bernfalem bie Weuebmigung feines Planes erlangt, und an ber Epite feiner bewaffneten Schaar ben Gegen bon ibm erhalten batte, bot er bem Ronige Balbnin von Bourg feine Dienfte an, ber fie bringent branchte und biefelbe ale eine Sulfe vom Simmel betrachtete, um fich feiner taglich brobenter auftretenten inneren und angeren Feinde gn entledigen. In gleicher Beit batten Suge bon Babene und Gottfried von Et. Omer mit fieben anderen frangofifden Rittern ben Orben ber Tempelherren gegrundet (fo genannt, weil ihnen Ronig Balbuin einen Theil feines, an ben Tempel Calome's ftofenten Balaftes einranmte), ber fich in einem Zeitraume von breifig Jahren von bitterfter Durftigfeit gu einer Dacht und einem Glange erhob, ber ben ber Bobanniter faft noch überftrablte. Die Templer trugen einen weißen Mantel mit rethem Rreng und ibre Orbeneregel war noch bei weitem barter und ftrenger, ale bie ber Johanniter. Dieje beiben Rittererben, benen fich fpater (1191) noch ber ber beutiden Ritter angefellte, murben bie Sanptftniben bee balb mantenben Thrones von Bernfalem, und erhoben bie Rraft bee abenplindiden Rittertbune jum bochften Glange, bie fie, verlaffen von ben europäischen Rürften, überflutbet von ben Beeren ber Ungläubigen, nach faft übermenichlichen Anftrengungen, Schritt vor Schritt gurudweichen mußten

vor bem veranberten Beift ber Zeit, ber noch ftarter ift, ale bie gewaltigften Beere.

Balbuin von Bourg mar, wie gefagt, tiefer Bulfe febr benotbigt, benn er batte außer feinem eignen Staat noch bie, nur im loderen Berbante mit bemielben ftebenten Graficaften Ereffa und Tripolis, und bas Guritentbum Antiochia an vertheitigen, welches lettere febr balt feinen Beiftant in Anfpruch nehmen follte. Ilgazi, ber Gobn Ortef's, mar namlich nach mancherlei blutigen Staateperanterungen, Die Die Geichichte jener Beit fo febr vermidelt machen, Beberricher von Meppe und Maritin geworben, und führte ein ftarfee Beer über ben Orontes in bas Fürftenthum Antiecbien. Roger von Sicilien, ber mabrent ber Minberjabrigfeit bee jungen Bobemund Antiochien beberrichte, rief fegleich ben Ronig ben Bernfalem nut bie Grafen ben Ereffa und Tripolie ju Bulfe, erlitt jevech burch feinen voreiligen Angriff und bie Ungunft bee Schidfale, bae gerate mabrent bee Wefechte einen beftigen Birbelmint erzenate, ber ungebeure Stanbwolfen ben Chriften gerate in Die Angen blies, bei Artefia eine pollitantige Nieberlage und Tot, noch ebe bie Bulfobeere eingetroffen maren. Inn überschwemmte 3lgagi mit feinen Borben bas gange Gurftentbum Antiodien und bie benachbarten ganber, und ließ Schreden, Blut und Berfterung auf feinen Wegen gurud. Go ftanben bie Cachen, ale Balonin von Bonra mit feinem Seere in Antiochia antam, und unn felbft bie vorläufige Leitung biefes Surftentbume übernabm, welches ale nordliches Bollwerf ber franfischen ganter eines ftarten Regenten beburfte und eigentlich nicht von Bernfalem aus regiert merten fonnte. Desbalb blieb es auch bie jur Antunft bes jungen Bobemund formabrent ben verbeereuten Streifzügen turfemannifder Borben anogefett. Rachbem Balbnin in Antiochia burch weife Dagregeln bie Roth etwas gemilbert batte, fam es im Anguft ju einem nenen Treffen, in welchem ber gonig bie Unglanbigen, tret ibrer beträchtlichen lebermacht, fo nadbrudlich auf's Saupt ichtig, bag fie in milber Glucht anseinander liefen und Schreden und Angft por ben driftlichen Baffen bie unter bie Danern ben Aleppo und Mofful trugen. In biefer Edlacht, am Berge Danit, verbiente fich ber junge Ritterorben ber Johanniter bie golbenen Eporen, inbem er, ftete um bie Berfon bes Ronige, Die festesten Reiben ber Unglaubigen fprengte, und Alles por fic



nieber marf, mas noch ju miberfteben magte. Gben fo glangent bemabrten Die Johanniter ibre Tapferfeit in ben Mampfen gegen Balat, Blaggi's Reffen. in benen jebech fewohl ber Monig Balbnin, ale Becelon von Ereffa gefangen genommen und Beibe auf einige Beit nach ber Teftung Quart Bierre (arabifch Abartpert, türfifch Abarput) gebracht murben. Außerbem fampfte ber junge Orben auch noch rühmlichft in zwei anderen Treffen, Die ber Eroberung von Ebrus vorausgingen, welche im 3abre 1124 mit Silfe ber Benetianer geichab, und mabrent welcher erft Becelon und auch fpater Balbnin nach abentenerlichen Schidfalen wieder ibrer Saft entfamen. Raum mar ber alte Ronig wieder in Berufalem eingezogen, ale neue Turfenberben fiber ben Gupbrat gingen nut wiederum Antiecbien vermufteten. Balbuin ructe ibnen entgegen, foling fie in einem blutigen Gefecht und febrte mit unermeflicher Bente nach Bernfalem gurud, boch nur, um nach furger Raft bie Ctabt wieber ju verlaffen, und ein anderes turfifches Beer unter Delbefuvin in bie Blucht ju ichlagen. In ben beiben letten Giegen machte Balbnin fo reiche Beute, bag es ibm moglich mart, alle Weifeln logintaufen, Die fich noch in ben Sanben ber Ungläubigen befanden. - Die Johanniter folgten bem Konige ju allen biefen Rampfen und zeigten überall biefelbe Singebung und glaugende Tapferfeit. Der Rubm bes friegerischen und gottesfürchtigen Orbens verbreitete fich batt fiber gang Europa, eine Menge Menfchen, Die eine Gunbe abgubufen batten, eilten nach Berufalem, um fich in bie Schaaren ber frommen Glaubeneftreiter anfnehmen ju laffen, und ce gab fait feine pornehme Familie in Europa, Die nicht ftel; barauf mar, einen geiftlichen Orbeneritter ju ben Ihrigen ju gablen; ja felbit Fürften legten bie Beichen ibrer Burbe ab. um fich mit bem rotben Baffeurode ber Jobanniter ober mit bem weißen Mantel ber Tempelherren gu fcmuden. In allen Yanbern bes Abenblandes ranmte man ben beiben Ritterorben Stabte und fefte Schlöffer ein, gur Anlegung ibrer Sofpitaler; in allen Teftamenten murben fie bebacht, Die Bapfte verlieben ihnen immer neue Privilegien und ftellten Die Orben unter ben unmittelbaren Schut bee beiligen Stuble, und Schenfungen aller Urt ftromten ihnen in ungeheurer Menge gu, fo bag bie 30banniter und Templer balt bebeutente Beffenngen in allen ganbern Gurera's und einen Theil Affen's, nebft unermeflichen Reichthumern ihr eigen nannten.





Sie waren ber Feuerobem, ber bas Antereffe für bie Arengunge stete lebenbig erhielt nut ber ben abentländigen Christen immer nene Begeifterung
für bieselben einbanchte, und selbst, als sie sohn allein und vertassen standen, die schoren bei schreiter, muflinber,
sast erbrückt, von ben unabsebbaren Begen ihrer furchtbaren Feinte, selbst,
als sich schon ihre strengen Principien zu tedern begannen und ihrer Austichung entgegen gingen, brannte jene Flamme nech immer fort im beliften
Glauge und wurde zur verbeerenben Lobe in ben ewig beutwirtigen Kämpsen
gegen Salabin und Bibare, die die Nachwelt noch heute in Erstaunen
versetzen.

Auf ber andern Seite erregten aber bie schiellen Ferifchritte ber Jobanniter, namentlich bie firdlichen Berrechte bes Orbens, bie ibm bie eigne Ansöldung ber gottesbeinstichen Berrichtungen gestatteten, und bie ibn unter bie alleinige Jurdseiction ber Papste stellten, ben bestigsten, unwersspulichen Rolb ber Biddie Palafitina's und Svirien's, und es tam in Beige beisen in Zwiefpatt und bedauerlichen Auftritten, in benen jedoch bie Papste stelle zu Gunften bes Orbens entschieben, womitt jedoch nicht gesagt fein soll, bag bie Ritter immer ber schulbeser Zheil gewesen seien. Die Papste entschieden wohl haupstächtlich zu Gunften ber Ritterorden, weil ihnen bieselben zur Erhaltung Aerusaleum und bes heitigen Landes bedeutend meintsbebrilider waren, als ber Palifarch und bie Bischke.

Balbnin von Benry start im Jahre 1131, und ba er feine mannlichen Erben batte, selzte ibm sein Schwiegerschu, ber Gemabl seiner Tochter Mellienee, Antto von Anson (1131—1143), ohne Schwierigstein den Thron. Bulle war schen über sechzig Jahr alt und litt an einer bebeutenden Schwäche bes Gerächtniffes, so taß er wenig geeignet schien, bie säwierigen Berbätmisse bes von allen Seiten bebrechten Staates zu leuten. Auf ber anderen Seite machten ibm jedoch sein sansten Memüth, Freigebigsleit und Gettessurcht, Ariegsersabreubeit und Ansbaner in Drangsalen und Beschwerben allgemein beliebt, se daß seine Regierungsgeit ben Entminationspuntt ver christischen Macht in Palästina in sich schoe fiches. In den erste abgeren gebre katte mit Unenigsteiten und Streitigkeiten in den christischen Fagierung hatte Aufte mit Unenigsteiten und Streitigkeiten in den christischen Laberen nuch sear in leiner eigenen Kamilie zu lämpfen, die das

arme, stets bleggestellte, Firsteuthum Antiechien mit bem Untergange beprobten. Bullo's Ausehen und Einficht glichen jedoch die Differenzen aus und
stellten die innere Ruhe wieder ber, beren er nun je nöthiger beweifte, als Einfälle der Saragenen und Türken und die unsichtbaren Dolche der sanatischichwärmerischen Selte ber Affaffinen unter bem, Alten vom Berge" seine
Staaten sermöbrend auf bas Gefährlichte bemundiaten.

In biefen unansgesetten Streitigkeiten zegen bie Jehanniter und Templer gleichfam eine lebende Mauer unt bie Grengen bes geangfligten Reiches nur machten nach allen Zeiten bin Frent gegen bie verschierenen türlischen Anführer, gegen bie Araber ber Biste unt gegen bie Serzenen Egyptene. Ihr nermüllicher Gifer und ber Ruf ihrer Thaten machte sie allen Christen eben so sieb mit werth, als ben Ungalmblach surchfar,

Um biefe Zeit trat Rahment Berenger, Graf von Barcelona unt Prevence, ebzleich bereits boch betagt, in ben Stben ber Tempelberren und unterstützt von seinem Reiche ann ben Krieg gegen bie Ungläubigen mit beträchtlichen Stummen. Als er ben Tes berannaben fübtte, entlleibete er sich after seiner Bürren und ging in ein Tempferhans nach Barcelona, wo er unter Anvachtfübungen starb.

Nech weiter trieb seine Berehrung für bie Rittererten Alphonie, ber erfte König von Navarra und Aragen, ber ben Titel eines Kaisers ber Spanier annahm. Dieser tapfere und berühnte Fürst sebte, da er flinder les war und ben Tob berannaben sichtte, sant Testament die Jehanniter, Tempfer und die Canonici bes heifigen Grabes zu seinen Erben und Rachsolgern auf den Thronen von Navarra und Aragen ein. Benige Tage ver seinem Tobe ernenerte er dies Testament und ließ es von den Größen seinen Neiches naterschriften, welche jedech nach seinem wirflich erfosten Wilten die Unterschrift für nichtig erflärten und einem nenen Fürsten und film.). Die Unter von der Weiste das bei Weister der Batriarch sewohl ab die Weister der Betriammlung, samt welchen Raymen die Pub, der Meister de Johanniter,

<sup>\*)</sup> Tas Tesament Alpbeuse's ven Navarra und Aragen fiest in dem Wert des sausichen Schristischend Zurita: "Anales de la Corona de Aragon"; wie auch in der: "Historia de Rebus Hispaniae" ven Warien (Televe 1692 und Wang 1606).

mit wei alten Rittern ale Gefanbter nach Spanien geschicht murbe, um bie Rechte ber Orben und ber Canonici bee beiligen Grabes geltent ju machen\*). In Spanien angefommen, fant bie Befanbtichaft aber unüberfteigbare hinderniffe. Dan jog bie Cache in Die Lange, bielt ben Meifter Rabment burch ausgezeichnete Boflichfeiten bin, gab anemeichente Antworten nut erflarte endlich rund beraus, bag man bie Aufpruche ber Orben nicht anerfenne. Dagegen verfprach man ibnen bie Thronfolge auf Aragon, wenn bas jebige Ronigepaar obne Rinber fturbe, und fnate biefem Beriprechen noch eine Anzahl von Berrichaften und Schlöffern bingu, Die man ibnen ale freies Eigenthum überließ. Außerbem erbielten bie Orben nech baare Ginfünfte pon ber Krone Argaon nut bas Recht, bag bie Ronige biefes Lanbes nie mit ben Ungläubigen Frieden ichließen burften ohne Dimbiffen und Billigung bee Batriarchen und ber beiben Rittererben, Diefer Bertrag murbe geschloffen im Geptember 1141 und bom Rouig Gulfo und bem Barft Arrian IV genehmigt. - Rabmont bu Bub febrte nach Berufalem jurud, wurde bon allen Seiten auf bas frenbigfte begruft unt, bes gludlichen Ausgange feiner wichtigen Genbung wegen, begludwunfct. Brempton und Roger be Boveben, zwei englische Schriftsteller und Beitgenoffen Rabmont's, nennen ibn von jest ab Grok - Deifter, ein Titel, ben jeboch erft Snanes be Revel vom Bapft Clemens IV im Jabre 1267 erbielt. Die lette wichtige That unter ber Regierung Gulfe's von Anjon mar bie Groberung ber Reite Banege, moran Die Johanniter und Templer thatigen Antheil nabmen. Ale ber alte zwei und fiebengig jabrige Rouig burch bie Gbene von Btolemais gog, fturgte er ploblich tobt vom Bferbe und binterlieft nur wei unmunbige Rinder ale Rachfolger. In Gulfo'e Regierung fallt ber Entminationepunft ber Dacht bee Ronigreiche Bernfalem; gegen bas Enbe feiner Berricaft jebech zeigten fich ichen bie Gruren bes inneren Berfalls, ber unter feinen Rachfolgern immer mehr und mehr um fich griff. Die Sittenberberbnif, bie ichen unter Balbuin II begonnen nut bie biefer fromme Anrit burch bas Concilium ju Rapinia vergebene in bampfen gefucht batte,



<sup>\*)</sup> In biefe Beit langerer Abmefenbeit bes Meiftere Raument bu Bur fallt mabrideinlich bie bem Grafen Atten von Abrugge an Rapment's Geflivertreter Roger abrefürte Schentunsparfunde.



fraft wie ein vergebrenbes Bift immer weiter um fich unt unterarnt ben

berrlichen Ban, ber fich auf ber Bafie ber reinften driftlichen Tugenben erhoben batte, bis er obninachtig in fich felbft aufammenfant. - Rach Auffo's Tote übernabm feine Bittme Melifente, unter ber Opposition ber Greken, Die vermundicaftliche Regierung fur ibren unmuntigen Gebn Balbuin, ber jeboch, feine Belliabrigfeit nicht abmartent, ichen in feinem vierzehnten Babr unter tem Namen Balbuin III ben Thron beftieg. Babrent ber Regentichaft feiner Mutter jeboch mar bas Aufeben ber Regierung berentent gefunten, Die nach und nach unruhige republifanische Fermen erbielt, beren Schwäche ben Unglänbigen nicht entging, fontern fie ju immer neuen Unternehmungen gegen Die Chriften aufeuerte, und beren Reinligt ber Berluft ber Graficaft Ebeifa mar, bie ber tapfere Boffelin be Conrtenab amar wieber ereberte, aber feiber nur auf furge Beit. Murebbin ericbien mit ungeheurer Beercomacht bor ber Stadt, eroberte fie, fcbleifte ibre Balle, metelte gegen 30,000 Chriften nieber und verbaunte ibre überlebenben Bruber. Der Bertuit Coeffa's verbreitete Entjeten nuter ben Ginvobnern Berufalem's, bas noch burch Beichen und feltfame Ericheinungen erhöht murbe. Der Blit foling in Die Rirche bes beiligen Grabes und am Simmel zeigte fich ein Romet mit glubenbem Edweif. Dan mar feft übergengt, baft furchtbare Drangfale bem driftlichen Belte bevoritanten, und ba Belten, wie Gottfrict von Bouillon, Die beiben Balbnine, Gulte von Anjon, Bobemund, Tancret und Boffelin von Courtenab tobt und leiber nicht burch andere erfest maren, rief man in feiner Seelenangit Die Gurften bes Abenblanbes um Butje an, bie ben zweiten Rreuggug in's Leben treten liegen, beffen Borlaufer jeboch gang wirfungelos icheiterten. Enblich unternahmen, auf bie Brebigten Bernhard's von Clairveaux, Konig Lubwig VII von Frantreich und Raifer Rourab II einen größeren Bug, ber burch Difgefcbid aller Art aber größteutbeile unterwege aufgerieben murbe.

Dit befcheibenen Rraften tamen Ludwig und Rourab in Balaftina an und befchloffen, mit bem jungen Ronig Balbnin III ben Rrieg mit ber Belagerung von Damasens ju beginnen, ein Berhaben, bas anch fogleich in's Bert gefeht wurde. Der Ronig von Bernfalem, an ber Gpipe ber Jebanuiter und Templer, brang gnerft in tie Unglanbigen ein und brachte fie gum





Beiden. Raifer Ronrad that Bunber ber Tapferfeit, und man glaubte fic icon im Benit ber Etabt, ale bie Berratherei ber driftlichen Bewohner Rleinaffens ben mabriceinlichen Gieg vereitelte, werauf Lubwig und Ronrab, in ibren Erwartungen bitter getäufcht, nach Europa gurudfebrten (1148-49), und fomit ber gweite Rreuging fein Enbe erreichte, ber an 200,(xx) Menichen bas Leben gefoftet batte, obne feinen 3med in erfüllen. Babrent beffen mar Hurebbin, ben Ruding ber Arenifabrer nut bie Befturgung ber driftlichen Staaten in Meinglien benunent, an ber Gpite einer jablreichen Armee in Antiochien eingerrungen, wo er Alles verbraunte und vermuftete, mabrent ben einer andern Geite ber Guttan von Beminn in Epeffa Mugit unt Edreden verbreitete. Alles fieb per ibm, Die Ginmobner ane Stabten und Dorfern, und irrten obrach: und bulftoe auf ben Gelbern umber. Der junge Rouig Balbuin III, um wenigstens ben Ruding ber Ungludlichen gu erleichtern, rudte ibneu mit feinem Abel und ben beiben Ritterorben entgegen, nabm tie Obbachlefen mit aller ibrer lebenben und tobten Sabe in feine Ditte, mabrent ber junge Graf bon Tripolis an ber Gpibe ber Johanniter und Tempfer bem anbrangenben Murebbin eine eiferne Front entgegenstellte, bis biefer, ermubet und and Dangel an Lebensmitteln, Die Berfolgung aufgab und abgog. Babrent jedoch ber Rouig auf biefe Beife Die Emmobnericaft Epeifa's rettete, mare beinabe Berufalem felbft einem ungeftumen Angriff gweier turtifder Gurften erlegen, wenn tiefe nicht ben gunftigen Moment jum Sturm verfamut nut, burch bicfen Umftand wieber belebt, Johanniter und Templer Die Ginmebner ju neuer Energie angefenert batten. - Um fich an ben Ungläubigen ju rachen, beichleft ber Rouig, jest Die Stadt Mecalon ju belagern, fur beren Befit fich Die driftlichen Baffen ichen öftere vergeblich erhoben batten. Nadibem Balbuin alle Barone und Ritter um fich verfammelt batte, rudie er, gefolgt ben bei beicen Deiftern ber Johanniter und Templer, an ber Epipe eines beträchtlichen Beeres, bem ber Batriarch von Bernfalem felbft bas mabre Rreng Chrifti verantrug, in bas Yand ein und vermiftete bie Umgebnigen Mecaton's mit Gener und Schwert. Babrent Die drinfiche Armee unn gur Belagerung ichritt, unterftutte eine von Berbart von Giben befehligte Glotte von 15 Baleeren bie Unternehmungen ibrer Brüber.





bitterung, aber bie Dufelmanner verloren mehr Menichen, ale bie Chriften, und baten am andern Tage um einen Baffenftillftant, um ibre Tobten begraben in fonnen. Mie fie jeboch bie ungebeure Menge von Kriegern faben, bie fie verloren batten, und als bas Bolf von Ascalon mit lautem Gefchrei verlangte, man folle ben Rampf gegen bicfes "eiferne Weichlecht" aufgeben, perlieft bie Befannig freiwillig bie Stadt und bald barauf mehte bie Rabne bee Grenges von ben Thurmen von Mecalon. - Dies mar feit ber Eroberung Bernfaleme bie glorreichfte Baffentbat ber Chriften in Palafting, Gie gefchab am 12. Anguft 1154, und erfüllte gan; Europa mit Stel; und Freute. Der Bapit Angftafine IV. eingebeut bes wichtigen Antheile, ben ber Deifter ber Bobanniter an tiefem Giege gehabt batte, verlieb bem Orben bas Recht, auf allen feinen Befitnugen Rirchen und Rirchbofe bauen, und auf benfelben feine Tobten begraben ju burfen, unbefummert um bas Interbict, bas bie Bifcofe vielleicht auf fie folenbern fonnten; ja er erlaubte ben Johannitern fogar, einmal im Jahr and in anderen Rirden bie Deffe lefen faffen in burfen, wenn biefelben fich in ben Orten befanden. welche bie Orbenebrnber, auf ben Befehl ibrer Oberen, paffiren muften, Im Schluft ber Bulle mentet fich ber Barit an ben Orben und fagt: "Da 3br, meine Bruter, einen fo murbigen Webrand von Enren Gutern macht, beren Ginffinfte 3br auf Die Speifung ber Armen und bie Bflege ber Bilger verwendet, fo verbieten wir allen Glaubigen, melde Burbe fie aud befleiben mogen, ben Rebnten von Euren Gutern ju erbeben, noch irgent einen Ausfprud bes Interbicte, bee Guepenfee, ober ber Ercom. munication in ben Rirden an thun, bie Gud geboren, und felbit, wenn man ein allgemeines Interbict auf alle ganbe gefchlenbert batte, fo fonnt 3br rubig fortfabren, ben Gotteebienft in Guren Rirden gu begeben, jedoch bei verfchloffenen Thuren unt obne bie Gloden ju lauten. Gleichermagen erlauben wir End, Briefter und Beiftliche in Guer Saus gu Berufalem femebl, ale in andere, bavon abbangige Rlofter aufnehmen an burfen. Und wenn bie Bifcofe fich bem miberfeten follten, fo tount 3hr bennoch, fraft ber Autoritat bes Beiligen

Stuble. Diejenigen aufnehmen, bie 3br fur murbig erachtet. und felbit biefe Briefter nut Weiftliden fteben burdane nicht unter ber Burisbiction ber Bifdofe, fonbern find nur bem Beiligen Ctubl nut Gurem Rapitel unterworfen ic." - 3n bem weiteren Berlauf ber Bulle fint unr bie Brivilegien ber fruberen Bapite noch einmal befraftigt und bestätigt. - Man fiebt aber ane ber Berleibung biefer Borrechte und aus ber fo ganglich exceptionellen Stellung, Die man bem Orben anwies, bag Reib, Bag und Zwiespalt mit ber Beiftlichfeit entfteben mußten, bie auch feirer balb genng in bellen Glammen berborbrachen. Die Biicofe maren emport barüber, bag man ibnen über bie Befigungen bee Orbene bas Recht bee Interbicte und ber allgemeinen Ercommunication abiprach, jene beiben furchtbaren Baffen in ben Sanben ber Beiftlichfeit, mit benen fie bie Rurften gwang, fich ihrem Billen gu fugen, Die furchtbare Strafe ber allgemeinen Ercommunication manbte gemobnlich bie Stimme bes gegnälten Bolfes gegen feinen Gurften, ber bann, von gwei Seiten machtig bebrobt, ber ber Rirche ben Raden bengen nufite. - Balb entstanben Reibereien in Bernfalem, Die zu gewaltsamen Auftritten führten. in Folge berer ber Batriard, obgleich icon boch betagt, eine Reife nach Rom unternabm, um beim Bapft Arrian IV Rlage gegen bie Johanniter gu fubren, welche ibrerfeite ebenfalle eine Deputation abicbicten, um ben Orben bor ben Aufdulbigungen bes Batrigreben in vertbeibigen. Der Bapft entichiet jetech ju Gnuften ber Jobanniter, und Die Bifcofe nebit bem Batriarchen tehrten mit noch größerem Sag im Bergen gurnd, ale fie ibn früher icon gebegt batten. - Rach ber Eroberung von Mecalen vermebrten fich bie Befitungen bes Orbens noch um ein Bebentenbes. Go fcontte ibm Ond von Fercalquier, ale er Jobanniter-Ritter murbe, fein Schloft Manceane (frater eine Ballei, nach ber bie Gebeine Gerart's gebracht murben), und bie Grefen Spaniene machten ebenfalle bem Orben betrachtliche Beichente an Schlöffern, Berrichaften und ganbereien. Alle biefe ungebeuren Ginfunfte verwandten Die Johanniter jedoch größtentheils fur ihre Sofpitaler und fur bie finbrung bes beiligen Rrieges, mabrent fie felbft nur eine außerft frugale Roft genoffen. - Wenn biefe ftolgen und furchte baren Rrieger vom Roffe ftiegen und in's Sofpital traten, um wieber





Das beicheibene ichmarge Rleit augulegen, permantelte fich ibr ganges Gein und Wefen, und bie Arme, Die noch fur; jubor bas Schwert gegen bie Unglanbigen geichmungen batten, beichäftigten fich iest wieber rubig und ftill mit ber Bilege und Bartung ber Rranten, und mit ber Reinignng und Inftanbiebung ihrer Baffen. Der Dond Bernbart, ein Zeitgenoffe biefes siecle d'or ber Ritterlichen Orben, entwirft folgende Schilbernna von ihnen : "Sie leben in einer angenehmen aber frugglen Befellichaft, ohne Frauen, obne Rinder, und felbit obne Billen. Gie find nie untbatig, und wenn fie nicht gegen bie Unglaubigen maricbiren, fint fie mit ben milben Pflichten ibred Orbene beschäftigt. Gin vorichnelles Bort, ein unmäßiges Belachter, bas fleinfte Murren bleiben nie obne bie ftrengfte Ruge. Gie verabicheuen bas Spiel, erlauben fich niemals bas Beranugen ber Jagb ober unnüber Befuche, und verwerfen mit Abiden bas Schaufpiel und bie freien Befange, Gie baben fich fetten und vernachläffigen fur gewöhnlich ihren Angug; bas Beficht ift braun gebraunt von ber orientalifchen Conne, ber Blid ftels und ftrenge. Bor bem Rampfe maffnen fie fich von innen mit bem Glauben, von außen mit Gifen, und ibre Baffen fint ihr einziger Schmud. Gie bebienen fich ihrer mit bem gröften Denth und fturgen fich in bie groften Befahren, obne bie Angahl ihrer Beinbe ju gablen, ober bie Rraft ber Barbaren ju furchten. 3br ganges Bertrauen bernbt auf Gott, und inbem fie fur Geine Cache fampfen, fuchen fie einen gemiffen Gieg, ober einen beiligen und ehrenvollen Tob."

Der Ruf von ben Tugenden und Thaten ber beiben Ritterorben wirfte in biefer Zeit auch auf bie fleinen Staaten Spaniens, bie, bon ben Mauren hart gedrangt, nach bem Beispiel ber Johanniter und Templer ebenfalls loche militairische Orben schufen, beren altester und vornehmster ber von Calatrava ift, bem spater noch bie Orben von St. Jacques de l'épée und von Mcantava splaten.

In Balaftina durerten indeffen bie Kanipfe Balbuin III mit ben Unglandigen unausgefetzt fort, jedoch mit wochselnbem Glude. So wurde eine Abtheilung ber Johanniter mit einem großen Transport von gebenwintteln bei ber Stadt Pancas in Phonicien von Aureddin uniftellt, und größtentheils aufgerieben, worauf Aurerdin auch die Stadt nabm, aus ber er jedoch ab-







30g, als er die Annaberung bes Rönigs von Jernsalem erfubr. Diefer tam auch wirtlich nur stellte die Ordnung wieder ber; als er jedoch ohne die nüthigen Bersichtsmaßregeln nach Jernsalem zurfühnarichirte, warb er von Nurreddin bei der Jacebs Aurth übersallen und gänzlich geschlagen, se das er nur durch ein halbes Bunder entsun. Bedoch bald barans webte Balduin die Scharte wieder aus, indem er den Sultan von Damasens in einer blutigen Schacht wieden ein. Berban und Genegareth bei Putaha sichten, in welcher die Jedanuter und Templer sich neue Verbeeren errangen.

Neben ben triegerischen Thaten unseres Ritterorbens lebten jedech bie driftliche Krantenpfiege und Batunberzigfeit in fegensreichem Balten fort, nur bie Raume zur Anfuahme tranter Pilger ober Orbeusbrüber batten ich feber ansehnlich vermehrt und vergrößert. Dier berbient eine höcht interessante Beschreibung Bernfalems von bem beutschen Bilger Johaun von Bigburg (Beisenburg im Nordson) Großenung, in welcher auch bas hofpital ber Johaunier eine Stelle einnimmt. Auf biesen böchft wichtigen Bericht eines Angenzeugen wart ich zuerst aufmertsam gemacht burch bie "Geschichte ber driftlichen Kranteupflege und Pflegerischaften" wom Professe hacht in Weissunk, in welchem Bert die Existen biese böchft seltenen Schriftsudes, bas meines Bissen ach nur nech in den Auserdeis von Bez abgebrucht ist, in ben Dissertaziones bes Baeli nochserwielen wirk.

Johann von Bifburg fab unzweiselhaft bas Despital ber Johanniter in Icrusselm um bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts, also zur Zeit ber Negierung bes Meistero Kadmond bu Buh, und wir saffen bas, auf bas Despital Bezingliche, in sergättiger Uebersteung aus bem lateinischen Original bier folgen:

"Neben ber Kirche bes beiligen Grabes, von ber entgegengefetten Seite nach Mittag zu, ift die schöne Kirche zu Ebren bes beiligen Jehannes best Täufers erbant. Hernnit ist ein Hofpital verdunten, in welchem in verschiedenen Derbergen eine febr große Wenge Hilfeler, sowohl Franen als Manner, aufgenommen, gepflegt und mit ben größten Ausgaben täglich gespeist wird. Bur Zeil, als ich bert war, ersuhr ich von ben Dienern, bie mir bies berichteten, bag bie ber Araufen gegen zweitaussen babe. Bon biesen wurden einst an einem Tage mehr als fünfzig berausgebracht,









welchen nach und nach nech mehrere folgten. Aurg, biefes Bane unterbatt mit feinen Mitteln, außer einem unbestimmten Almojen, welches fewohl ben pon Thur in Thur Bettelnben, ale auch ben außen Bleibenben taglich gegeben wirt, fo Biele, bag bie Gumme ber Angaaben meber bon ben Bermal. tern bee Saufes, noch bon ben Almofen Bertheilern beffinnnt angegeben merten fann. Reben ber Ausgabe, Die auf Schmache nut frembe Arme perwandt wirb, unterftut bas Baus noch viele Berjonen, Die fur allgemein militairifde 3mede jur Bertbeibigung bee Laubes ber Chriften ber bem Ginfall ber Saragenen fich in ibren Raftellen befinden. Reben ber Rirche bes gludfeligen Bobannes und bem Bofpital ift bas fromme Rlofter gu Ebren ber beiligen Maria erbaut, fast angrengent mit ben Gebanben ber gebachten Rirche, und wirb "gur beiligen Maria ber Melteren" genannt. Richt weit von bier, auf berfelben Geite bee Blates, ift ein Dondetlofter, ebenfalle in Gbren ber beiligen Maria gegrundet und .. jur lateinifchen Maria" genannt, wo ein Rnochen aus bem Saupte bes beiligen Apoftele Bhilipp in großer Berehrung gehalten mirt, und Denienigen, Die ibn zu feben wünschen, gezeigt wirb. Reben jenem Blat, melder ben bem Thore gum Tempel David's berunterführt, auf ber rechten Geite, nabe bem Thurm Davit's, ift ein Rlofter armenifcher Donche, in Gbren bes bochinverebrenben beiligen Abtes Caba, an welchem, ale er noch lebte, Die beilige Jungfran Maria mehrere Bunber verrichtete. - Bon bier nicht weit entfernt fteht jene große Rirche, in Ebren bes beiligen Jacob's bes Melteren erbaut. Sier wohnen auch armenische Monche, welche ein großes Sofpital baben, in welchem jeboch nur Arme unterftust werben, bie ibre Sprache fprecben. Un biefem Orte mirt in bochfter Berebrung gehalten jener Anochen ans bem Banpte bee beiligen Apoftels; fein Saupt mar namlich vom Berobes abgefchlagen und feine Schuler brachten ben Rorper, nachbem fie ibn in Boppe auf ein Schiff getragen, nach Galifag, mabrent bas Sanpt am Orte ber Marter, namlich in Balaftina, verblieb. Bener Ruechen wird anch noch bente Denjenigen, Die bie Rirche fbefuchen, gezeigt. Bei'm Bernutergeben bon jenem Blabe, nach bem Thore gu, burch welches man gum Tempel gelangt, ift gur rechten Sant noch ein Rebenweg burch einen langen Gantengang, auf welchem fich bas Boivital mit ber Rirche befindet, welche neuer-









bings gu Ehren ber heiligen Maria errichtet ift, und "bas haus ber Dentschen" genaunt wird, von welchem nur Benigen ober Niemanbem, ber eine andere Sprache fpricht, eine Unterftibung quaewandt wird."

Obgleich ich in ber Anführung bes Berichtes Jehann's von Wisburg emas über bie Grengen unferes speciellen Antereffes binans gegangen bin, so beite ich biermit feinen Jebler begangen zu haben, indem es wohl bochst auregend ift, die Worte eines Mannes zu hören, ber zu jener bentwürdigen geit mit eigenen Angen bie beilige Stadt prüfend betrachtete.

Bir tebren nun gu ber äußeren Gefchichte bes Rönigreiche nub ber wiedererben gurud. — Ob ber alte Weister Radmend bin Puh ber Schlack wieschen bem Jorban und Genegareth beiwohnte, ist sehr fraglich, ba er in ber legten Zeit seines Eebens sich gang in bas hospital zu Berufalem zurückgezogen hatte, wo bieser wirtige Greis und wahrhaftige Selbat Jesu Christi unter frommen Andachtsübungen sich auf seinen Tob worbereitete, ber im Jahre 1160 exfolgte. Nahmend bu Buh starb in einem Alter von achtist, Jahren, in ben Armen seiner Brünnigkeit und Tapkerleit, und allgemein betrauert in ben driftlichen Tapenben, seiner Frömmigkeit und Tapkerleit, und allgemein betrauert in ben driftlichen Landen.

Er hatte zweinntvbierzig Jahre bem Orben als Meifter auf bie ruhmreichfte Art vorgestanden. Gin Jahr barauf ward auch ber König von Berufalem, Balbuin III, in einem Alter von breinndbreifig Jahren, von einem jibifden Argt, Ramens Borac, vergiftet.

Nachbem bie Johanniter ibrem murbigen Meifter bie lette Ehre erwiesen batten, mablten fie gu feinem Rachfolger:

### Anger be Balben (1160-1163),

einen Evelmann aus ber Daupbins und alten Baffengefährten Rahmond's, ber im Orben und felbst im Rath des Rönigs durch seine Rugheit um Frömmigseit in hobem Anlehm stand. Babrend feiner Regierung sielen teine großen Thaten ver, weil der triegerische König Balbuin III tobt war und Anreddin die Christen in ihrer Schmäche nicht angreisen wollte. Alls man ihm bei ber Teoksnachricht Balbuin's den Borfchlag machte, nun schnel





\*\*

in bas driftliche Gebiet einzubrechen, autwortete er: "Gott bebite mich bavor, baß ich ben Schmerz eines gangen Bolles fiore, ber über ben Berluft eines fo großen Fürsten ausbricht!"

Wenn es baher bem Meister Anger be Balben anch nicht vergönnt war, helbenthaten zu verrichten, so zeigte er boch seine Augheit nud seines Einsuls in bem Erreitigseiten, bie nach Papst Abrian's IV Tobe zwische bessen Auchselgen Alexander III und seinem Gegenpapst Victor ausgebrochen waren. Die Stimme bes Meisters und bas Gweicht bes Ordens trugen nicht wenig bazu bei, daß endlich Alexander zum Papst gewählt wurde. Eben so großen Ginfluß zeigte ber Meister ber Johanniter in ben Zwistigs teiten, die nach Balbnin's Tobe wegen der Balb bes nenen Königs ausgebrochen waren, so daß man endlich übereinsan, Balbnin's Ornder, Amalrichen waren, so daß man endlich übereinsan, Balbnin's Ornder, Amalrichen wurde, zu daß bes beitigen war mäßigen Briften, zu wählen, ber am 18. Kebrnar 1165 in der Kirche bes beiligen Grades seiertisch getröstt wurde und den ber ber Trueu empfing.

Der Meister Anger be Balben fiberlebte bie Feier nicht lange, Die er als fein Wert aufeben tonnte, und ftarb boch betagt und allgemein betrauert in Bernfalem.

3bm folgte, ba bei bem befcheibenen Ginn ber Ritter noch feine Conenrreng eintrat, laut einftimmiger Babl:

### Mrnand be Compe (1163-1167),

aus einem berühmten Saufe ber Dauphine, ber bei feiner Babl ichon beinabe eben fo alt war, wie fein Borganger bei feinem Tobe.

Raum war Arnand an bie Spibe bes Orbens getreten, als er bem nenen König Amalrich anf einem Juge nach Egypten folgte, um bem Rbalifen ben Tribut abzugwingen, den er ben Siegern ben Accalon fobulbig war. Der blutige Krieg, ber wieberum auszubrechen brobte, wurde nur burd Unruben in Egypten zurück gebalten, bie ben Khalifen nötibigten, bon Amalrich ben Krieben zu erfaufen. — In Egypten berrichten bamals fortwährenbe Bürgertriege. Die Khalifen lebten nur in ibren harens und überlichen bie Regierung ibren Bezieru, bie sich gegenseitig betriegten und oft andere Bol-









ler ju hulfe riefen, bie bann bas band mit Blut übergoffen. Die Kampfe zwischen Rurebbin und ben Leiferen Dargam und Schauer, au benen ber König von Jerufalem, von Schauer zu hulfe gernfen, ebenfalls Thil nabm, geboren zu en graufamiten und blutigsten bes heitigen Arieges. Da biefelben jedes teine Gelegenbeit bieten, auf besendret hervorstechene Einzelnbeiten einzugehen, wollen wir nur erwähnen, bag in mehreren Schlachten und Gefechten vor König Amalrich, siede bezleitet von ben Ischamitern und Eemplern, sehr tapfer und oft siegreich tämpste und unermegliche Schäpe erbeutete.

Auf bem Marich Amalrich's von Cappten nach Ascalon ftarb ber Meister Arnaur be Comps im Jahre 1167, nachbem er bier Jahre bem Orben ein ingenbhafter und tapferer Borsteber gewesen war.

3bm folgte:

## Gilbert d'Affaly (1167-1169),

ein Ritter ber Zunge von England.\*) — Gestachelt von Ehrgei; und habsinch und angeregt burch ben kaiser von Constantinepel, safte jest König Amalrich ben fishnen Enischlig, Egupten zu erebern. Er schoff zu vielen Bimet eine Flotte, vergrößerte sein Landheer, Beschäftigungen, bei denen ihm ber Meister delffalt, ein seniger nud unternehmenber Mann, mit Rath und That die vieldigssten Dienste leistele und ihm den Beistand bes Ordens unbedingt zusagte. Hierin war jedech Alfsath, der sich leicht durch seinen regen Geist, seinen Thatendurft und Unternehmungsssun zu nuüberlegten Schritten hinreißen und an salfch basirte hoffnungen glauben ließ, offenbar zu weit gegangen, denn er sonnte es nicht verantworten, die Sohanniter, die nur dazu bestimmt waren, das heitige tand zu vertseitigen, zu einem Terder-rungskriege zu verwenden. — Der Meister trug die Sache dem Orden vor und erhielt, wie es sich veransssenen ließ, von den alteren Kittern den entschebensten Widerspruch, während die stüngeren, durch glänzende Bersprechunschen Ersten den bestehen Widerschung, während die stüngeren, durch glänzende Bersprechun-

<sup>\*)</sup> Billeneuve Bargement behangtet, Gilbert b'Affalb fei in Langueboc, nicht weit von Carcaffonne, geboren.





gen und Anssichten verloctt, ben Borichlag jubelnd annahmen. Rach langen Debatten wart endlich ber Kelbzug bewilligt und außerbem nech große Summen anfgenommen, um ein bedeutendes Soldnerbere anzuwerben, bei dem man leiver aber anch viele Leute aufnahm, die dem Buge nur aus Gewinn-jucht folgten und fich sich ein Worden bie Godie Chyptens theilten.

Die Templer nahmen an ber Erpedition nicht ben geringften Antbeil, einestheile, weil fie biefelbe wohl nicht mit ihren Bflichten vereinbaren fonnten, anderutheile aber mobl auch, weil fie mit geringerer Rraft nicht neben bem machtigen Geer ber Johanniter auftreten wollten. Nach ben großgrtiaften Borbereitungen brach ber Ronig mit bem Deifter ber Johanniter an ber Spite einer machtigen Armee auf, paffirte in gebn Tagen bie Bufte gwifchen Balafting und Cappten, unt eroberte in fecheunbbreifig Stunden bie Refte Belbeis, Die ber Ronig ben Bobannitern, ale Belobnung fur Die Theilnabme an ben Refpiligen, verfprochen batte und fibergab. Je ungerechter biefer Rrieg mar, beite graufamer und blutiger murbe er geführt. Man bieb faft fammt. liche Ginwobner nieber, und iconte weber Frauen noch unichulbige Rinber. Dann ließ ber Ronig eine Befannna ber Johanniter in ber Stabt gurud und maricbirte gen Raire, ber Sauptftabt Egopten's, wobin ber Schreden bon bem fall ber feite Belbeis bereite gebrungen mar. Der Abglif von Raire bot Gelt über Gelt, um ben Konig ju Unterhandlungen ju bewegen, icbidte icbech, mabrent er fo bie Befahr momentan von fich abbielt, beimlich ju Murerbin nach Damascus, und bat bringent um Bulfe. Der Ronig Amalrich, auftatt fich ichnell ber Sauptftabt ju bemachtigen, borte unichluffig Die Befandten bes Abglifen an, Die fich balb an fein Mitleit, batt an feine Sabfucht manbten, verlor bie foitbare Reit und erfubr plotlich mit Schreden, bağ ein Felbberr Aurebbin's burch bie Bufte gegangen fei unt bas egpptifche Beer ibn bon ber anderen Geite bebrobe. Schuell eilte er nun ben Ghrern entgegen, um biefe ju feblagen; ba ibr Auführer jeboch ben Bufammenfteg vermiet und fich mit ben Capptern vereinigte, fonnte ber Ronig tiefer fiberlegenen Dacht nicht wiversteben und jog follennigft nach Bernfalem gurud, obne Chape, obne Groberungen und obne Giege, aber belaben mit ben Bermurfen eines ungerecht unternommenen Krieges und einer Menge nuplos gemachter Unftrengungen. Der Meifter ber Johanniter, nach bem Ronige







3

vie haupttriehseber biefes unglücklichen Unternehmens, mußte noch ben Rummer erleben, von ben Schmiedlern bes Knigs als alleiniger Urbeber bestielben bezeichnet zu werben, nut ba seine Untergebenen ihn ebenfalts anlagten, baß er ben Orben in Schniben gestürzt habe, nur um seine Eitelfeit zu befriedigen, entsatte er im Capitel feierlich seiner Wirre und verließ Paläftina, um sich in irgent einem Winkel ber Erbe mit seiner Schande zu verbergen. Er schiffte sich in Jaffa ein, tam nach Frankreich und ward von Heinrich II, herzog ber Vormandie und König von England, zientlich guddig empfangen. Auf ber lleberfabrt nach England jedech, bie er, voller lingerute, sein Baeterland wiederzuschehn, auf einem alten und schlechten Schiffe unternahm, litt er Schiffbruch und ertrant mit sämntlichen Passagieren. An seiner Settle wöhlten die Johanniter zum Meister einen gewissen.

## Waftus (oder Caftus) 1169 - 1170,

einen Ritter, beffen Baterland man nicht feunt, und ber faum ein 3abr ben Orben regierte. Da mabrent feiner furgen Deifterschaft fich nichte Bemertenemertbes gutrng, wollen wir bie Beit benngen, um einen furgen Blid auf Die Berbaltniffe in Caupten und Sprien ju merfen, Die bort wieber anfangen. fich fefter zu geftalten. Der Gobn eines furbiiden Rricgere, Galab ebbin Buffuff Ebn Annb, gewöhnlich Salabin genannt, batte bort in feiner Bugent unter bem Begier Schirfub, einem Relbberru Rurebbin's, gebient, obne jeboch fonberlich beachtet ju merben. Dem Bein, bem Spiel und ben Beniffen bes Sareme ergeben, murbe er, ale er gu boberen Burben gelangte, ploplich ein gang anberer Menich, ber jum Berrichen geboren ichien, und ber es fich jur Aufgabe gemacht batte, ber Beberricher Gapptene gu werben. Rachbem er burch feine Freigebigfeit bie Bunft bee Becres, und burch feinen Ernft bie Achtung ber Emire erworben batte, ftieg er von Stufe ju Stufe, und endlich auf bem Thren von Egopten und Sprien angelangt, richtete er feine Bolitif namentlich barauf, Die Chriften aus bem Drient gu vertreiben und Berufalem ju erobern. Diefer Bolitif mit eiferner Confequeng getreu, mart Galatin balb ber gefährlichfte und furchtbarfte Reinb bes Ronigreiche Bernfalem und ber Ritterorben, und erbrudte endlich, mit









gewaltig überlegenen Rraften, die fleine Schaar der Streiter Icfu Chrifti, bie nach bewandernswürdigem Widerstande bem fortwährenten heranwogen ihrer ungläubigen Zeinde nicht länger widersteben konnten. Nachdem wir fo Salabin in unsere Geschichte einzesührt baben, nehmen wir den Aaben der Erzählung wieder auf.

Der Ronig von Berufalem batte noch immer nicht bie 3bec aufgegeben, Egopten gu erobern, und ale eine griechische Sulfeflotte anlangte, unternahm er bie Belggerung pon Damiette, bei ber jeboch bie Blotte gerftort und fein balbes Geer vernichtet wurde. Die Bartnadigfeit Amalrich's, Diefen ungludlichen Rrieg fortanfeben, begunftigte immer mehr bie fortichritte ber Dufelmanner, und ba bie nach bem Occibent geichidten Gefanten ohne hoffnung auf Bulfe gurudtebrten, fo ging Amalrich in eigener Berfon nach Conftantinopel, um bort Unterhandlungen anzufnfipfen, und überließ bie Regierung feiner Staaten ben beiben Groftmeiftern ber Jobanniter und Templer, und wenn iest ber Rrieg einen Augenblid rubte. fo verbaufte man biefe firje Friedenszeit nur einem ichrectlichen Erbbeben. bas bie Statte Torne, Tripolis, Antiochia, Ereifa und Meppe in Steinbaufen bermanbelte, Die ihre Bertheibiger und Ginwohner unter fich begruben. Galabin unterwarf unterbeft Egbpten ber Berrichaft Murebbin's, und Abeb, ber lette Gproft ber Ratimiten, ftarb auf unerflarliche Weife in feinem Balaft; auftatt ber weifen Sabne ber Nachfommen Mi's webte jest pon allen Thurmen Gappten's wieber bas ichmarge Banner ber Abaffiben. Ale unn Rurebbin pleglich ftarb, ichmang fich Galabin auf ben Thron ber jest vereinigten Reiche von Cappten und Eprien. Bur Beit ber Ginicbiffung Amalrich's nach Conftantinopel, mar an bie Stelle bes veritorbenen Gaftus ein neuer Deifter gewählt worben, in ber Berfon bee Brubers

# 3oubert (1170 -1179),

eines fehr frommen und milbibatigen Mannes, beffen Baterland ebenfalls unbefannt geblieben ift. Das Bertranen, bas ber Rönig in die Großmeister ber beiben Orben geseht hatte, indem er ihnen mabrend seiner Abwesenheit bie Regentischaft übertrug, verdoppelte ben Gifer und die Aufmertsamteit ber















erobert, alle Ritter niedergemacht und ber Meister in einen Kerfer geworfen, wo man ibn verbungern ließ. Nach Bofio ftarb er vor Aummer über ben Berfall bes Ronigreichs Jerusalem.

Dem Deifter folgte:

## Roger bes Moulius (1179-1187),

ein tapferer und großmutbiger Ritter, beffen erfter Regierungeget eine Bejlegung ber Ramilien Streitigfeiten mar, Die unter Bormund im Rürftentbum Untiechien anegebrechen maren, und in Relac beren bas Land mit bem Interbict und ber Excommunication beleat wurde. Unter ibm feberte auch ber langgenabrte, ftille Bag gwijden ben Johannitern und Templern in bellen Rammen empor. Emige Reibereien, emiger gegenfeitiger Reit auf ibre Dacht, ibren Reichtbum und ibren Kricaerubm, und fortwährente Streitigleiten über Rang und Bortvitt batte bie gegenseitige Abneigung ju offener Reindieligfeit beraureifen laffen, Die fast bei icher Begegnung gu Erceffen führte. Unter folden Berbaltniffen tounten Die alten berrlichen Eigenschaften ber beiben Orben natürlich nicht bie Oberbant bebalten; Die ritterlichen Tugenben, ber Stoly und Die Tapferfeit blieben allerbinge ftete viefelben, bie fromme Demnth und bie driftliche Barmbergiafeit jeroch gogen fich ichen ber bem Bochmuth und ber Babincht gurud. Enrlich fam Die Sache per ben Bapft Alexander III, ber burch eine Bulle ben beiben Orben Berfohnung gebot, bie bann auch, wenn auch nur icheinbar und angerlich, ju Stante tam. - Ale ber Deifter bee Monline von feiner Reife nach Untiochia gurudfebrte, erfubr er gu feinem großen Schmerg eine Tranerbotichaft and Conftantinopel, Die ben gangen Orben mit tiefer Entruftung erfüllte. Die Johanniter batten namlich unter bem Gous und ber Begunftigung bee griechischen Raifere Mannel Comnenne bie beiben großen Bofpitaler bee beiligen Canfon und bee beiligen Johannes bee Tanjere gegrundet, Gegenstände bes bitterften Saffes ber griechischen Chriften in Conftantinopel. Rach bem Tobe bee Raifere mar biefer Saft nicht langer an balten, man ftedte bie Bofpitalet in Brant und tottete einen Bifchof, Die Kranten und Die meiften Orbenebrüber, welche fie pfleaten, fo baft nur







eine fleine Angobl berfelben entfam, um bie Trauerbotichaft nach Bernfalem ju bringen. - Gie fanben ben Staat in traurigen Berbaltniffen. Der quefatige Ronig, icon blint unt unfabig, langer ju regieren, übergab feinem Schwager. Beit von Lufiguan, einem mehr galauten, ale tapferen Dann, bie Leitung ber Regierungegeschäfte, bie er unter lebbafter Opposition ber Grofen antrat. Balbnin felbft refervirte fich nichte, ale ben Ronigetitel, ben Befit ber Ctabt Bernfalem und eine jabrliche Rente. Ale Galabin bald barauf ben Baffenftillftant brach, und Beit von Lufignan fich genothigt fab, ibm entaegen ju ruden, zeigte er jeboch einen fo ganglichen Dangel an Relbberrntglent, baf bie Großen offen erffarten, nicht mehr unter ibm fechten ju mollen. Der Ronia ernannte beebalb ben Gobu feiner Schwefter Sphille und Beit's von Luffangn, ben fünfigbrigen Balbuin V. ju feinem Rachfolger. und übergab bem Grafen Rabmund von Tripolis mit ber Bormunbichaft bie Regierungegeschäfte, bie ber Graf jeboch nur unter ber Bebingung aunabm, baf bie Johanniter und Templer fich verpflichteten, bie Bertbeibigung aller ber Blate ju übernehmen, Die moglicherweife angegriffen werben fonnten. Ankerbem ficberte er feine Stellung burch einen neuen Baffenftillftanb. ben er mit Galabin icbick, und beifen Sauptimed bie Ausführung ber 3bee eines nenen Rreuzzuges mar. Um biefen in's leben treten ju laffen, fcbicte man eine Befandtichaft an bie abendlanbifden Fürften, beftebend aus Beraclius, bem Batriarchen bon Berufalem, und ben beiben Deiftern ber 30banniter und Templer, welche beim Bapft Lucian III und ben Konigen Bbifipp II pon Frantreich und Beinrich II bon England Die ehrenvollste und freundlichfte Aufnahme fanben, aber mehr Beriprechungen, ale Thaten erhielten. Die alfibenbiten Schilberungen von ben Gefahren, bie bem beiligen Laube brobten, batten burchane feine Birfung, und ale bie Gefanbtichaft nach Berufalem gurudfebrte, berubte bie Giderbeit bes Ronigreiche faft einzig und allein auf einem neuen Baffenftillftaube, ben man mit Salabin geschloffen batte. Balb barauf unterlag ber ungludliche Balbnin IV feinen übermäßigen Leiben, fieben Monate fpater folgte ibm auch Balbuin V auf querffarliche Beife in's Grab, und burch eine unwurdige Intrique Epbillen's, ber Mutter Balbuin's V. cemarb fie ibrem Gemabl Beit bon Bufignan bie Rrone, ein Schritt, ber Die lautefte Difibillianna ber Groken





jur Rolge batte, bie nur noch burch ben Ginflug bes Grafen Rabmund bon Tripolis in Balafting jurud gebalten murben. - Bon icht ab murbe bas Ronigthum in Berufglem immer fcmacher und fcmacher, und bem Ronig blieb faft tein Beitrafungerecht, ale bas ber Feigbeit übrig, benn ber Dangel an Duth galt noch immer ale bas grofte Berbrechen, beffen fich ein Ritter foulbig machen tounte. Das Ronigreich mar mit Burgen und feften Schlöffern bebedt, Die Die Obergewalt bee Ronige faum anertannten, und Die Barone an ben Grenzen bachten mehr an bie Bergrößerungen ihrer Defigungen, ale an bie Beobachtung ber allgemeinen Intereffen. Die Ritterorben, bie noch baju berufen maren, bie Stuten bes mantenben Ronigreiche au fein, geriplitterten ibre icone Rraft in Streitigfeiten unter einander, in emigen Sanbeln mit ber Geiftlichfeit und burch bie Befriedigung ibrer Sabfnct, Die gleichen Schritt bielt mit bem Wachfen ihres Reichthums. Mitten in biefer allgemeinen Unordnung nut Bermirrung lebte in bem Bolt bas buntle Borgefühl fünftiger Drangfale und fcredlicher Reiten; man fab bintige Beichen am Simmel, und buftere Bropbezeinngen aller Art erfullten bie aberglaubiiche Menge mit Entfeten. Reben biefer Schmache ber driftlichen Staaten winche Galabin's Dacht lawinenartig an. Mofful und Alepho und alle mufelmannifchen Statte Sprien's und Mejopotamien's batten fich feinem Befet unterworfen, und es blieb bem ftolgen Gieger nur noch eine Erebernug fibrig, auf bie er alle feine Ginne gerichtet batte, namlich Balafting, und balb merben wir bas arme Chriftenreich feinen machtigen Streichen erliegen feben.

Beginftigt burch bie Treutofigfeit bes Grafen von Tripolis, ber Salabin ben Ourchmarfch verch sein danb erlaubte, rüdte ber Suttan ungehinvert gegen Ptolemais ver, bessen Beitsigung den beiben Meistern ber 30banniter und Templer anvertraut vorden, bie jett noch die einige Stüge bes schwachen Reiches waren. Die beiben Meister warteten jeboch bie Belagerung nicht ab, sondern marschirten, nachdem sie alle sampsfäbigen Bürger ber Stadt bewaffnet hatten, während ber Nach beimisst abneuden Saladin gewor zu sommen. Jeber ber christichen Streiter trug in ber einen Pand bas Schwert, und ben ber anderen eine brennende Fadel. So stützen sie fich in bas Voger ber Ungländigen, verdrannten bie





Relte und metelten Alles nieber, mas ibnen per bie Rlinge fam. Schreden und Anaft verbreiteten fich im feindlichen Lager, und nur ber anbrechenbe Tag und bie perfonliche Anweienbeit Galgbin's permochten wieber Orbung in Die Reiben ber Ungläubigen ju bringen. Der Rampf entfpann fich jest mit nuerborter Buth, und Galabin verfindte, mit feinen überfegenen Rraften bie Chriften an überflügeln und gu erbruden. Diefe aber ftanben wie eine eberne Maner und wiefen jeben Angriff mit eiferner Stirn gurnd, ja gulett marfen fie fich mit bem Muth ber Bergweifinng auf bie Rerntruppen Galabin's, bie ber Enftan felbit befebligte. Gin entfesliches Sandgemenge entftanb. eine Schlächterei, in ber weber Barbon gegeben noch genommen murbe. Strome pout Blut bebedten bie Erbe, und auf beiben Seiten murbe mit einer an Babufinn grengenben Buth gefampft. Die Ritter riffen bie Bfeile, von benen fie getroffen waren, ans ibren Leibern, um fie gegen ibre Reinte gu ichleubern, fie tranten bas Blut aus ihren Bunben, um fich ju neuem Rampfe ju ftarfen, und wenn Schwert und gange gerbrochen maren, ffurgten fie fich in bas bichteite Gewühl ber Feinde, raugen Mann gegen Mann, malten fich mit ibren Biberfachern im Stanbe, und ftarben mit einer Probung in bem brechenben Muge. - Der Meifter bee Mouline, an ber Spite ber Johanniter, burchbrach mehrere Dale bie feindlichen Reiben, und marf mit einer unwiverfteblichen Tapferteit Alles nieber, mas fich ibm entgegen ftellte. -Der verratberifche Graf von Tripolie, ber, erft gebeimer, bann offentunbiger Bunbebaenon Salapin's, beute in mufelmannifder Berfleibung in bes Gultane Chaaren fampite, fturgte fich auf ben Deifter bee Mouline, um fich eines fo gefährlichen Begners in entlebigen. Er tobtete bes Deiftere Bferb. bas, fich überichlagent, auf feinen Reiter fiel, und ba biefer, feiner ichmeren Ruftung wegen, fich nicht fo ichnell unter bemfelben bervor arbeiten tounte, ward er bon nugabligen Stichen burchbobrt, und bauchte, mabrent ber wilbe Rampf fiber ibm babin wegte, fein ebles, thateureiches leben aus. -

Die Schlacht enbete endlich megen gegenfeitiger, vollständiger Erichöpfung, und Salavin, ber fünfzehntaufend Mann verloren hatte, jog fich vom Schlachtfelbe gurud.

Die Ichanniter suchten ben zerfleischten Leichnam ihres eblen Meisters unter einem Saufen tobter Beinde bervor, brachten ihn nach Btolemais und



( ... list

Diquede Google





begruben ibn mit bem allgemeinften Schmerg über ben Berluft biefes tapferen und milbthatigen Borgefesten. -

Nachem wir bie Ichanniter eine Zeit lang in Kampfe und Gefahren aller Art begleitet baben, wenden wir und für einen Angenbid von ben blutigen Bilbern bes Krieges ab, nun einmal wieder die mitbe Seite ihres Battens, die driftliche Barmherzigfeit und Kranteupflege, in's Ange zu fassen, wogn uns bie Regierungszeit bes Meisters Roger bes Moulins bie beste Gelegarcheit bietet.

Bie wir ans ber Befchreibung bes beutiden Bilgere Johann von Bigburg gefeben baben, batte bas Johanniter-Bofpital in Berufalem icon unter bem Deifter Rabmond bu Bub eine folde Ansbebunng gewonnen, baf es an gweitaufent Brante fafte, bie bort mit ber groften Singebung und Anfopferung gepflegt murben. Bei ben nie enbenben Bilgergugen nach ber beiligen Statt, und bei ben fortwährenben blutigen Rampfen ber Chriften gegen bie Unglanbigen, mußte tiefes geraumige Sofpital ein mabrer Coat bee Segens fur bie Bewohner Bernfalem's fein, und man wibmete baber bem Inftitut unanegesett bie grofte nut allgemeinfte Anfmertfamfeit. Durch eine von Baoli in ber vaticanischen Bibliothef zu Rom entredte und in bem Apendix Instrumentorum feiner Dissertaziones abgebructen Sanbidrift. erhalten wir bie wichtigften Aufschlüffe über bie Bofpital-Ginrichtung und bie Rrantenpflege ber bamgligen Beit, und fernen barans, bag nicht ben Rittern, Capellanen ober bienenben Brubern bie ausschliefliche Bflege und äratliche Bebandlung ber Kranfen (Seignors povres) anvertraut mar, fonbern baf an biefen 2meden im Sofpital vier Merate und vier Bunbargte anacstellt maren, welche in ber Diganoftif, Uroscopie und Bharmacie wohl bewandert fein mußten; auferbem murben neun bienenbe Bruber gang fpeciell für bie Rrantenpflege ausgebilbet, mabrent bie Mitter nur bei Tages. und Rachtzeit bie Bache und Controle in ben periciebenen Galen batten. -Bie wir aus bem Banbbuch ber Beidichte ber Debicin von leffing erfahren, bienten gu jener Beit Strupe und Electnarien vorzugeweise gur Rur, weshalb bas Sofpital jur Bereitung ber Arzeneien ftete eine bestimmte Quantitat (4 Centuer) Buder nach grabifcher Beife nothig batte. Hus ber bereits bei Raymond bu Buy angeführten Bulle bes Bapftes Lucius III





haben wir gefehen, daß derfelbe den Capitelbeschule wegen der festen Anstedlich von Aersten in dem hofspital zu Berufatem genehmigt: "Quen la
maison de lospital soient tous iozz (toujours) V mièges (médecins)
sages et III serurgiens à la disposicion."

Wenn biese teptere Thatsache schon von großem bistorischen Interesse fir bie Geschichte bes Orbens ift, so ist bas verbin erwähnte, von Baoli aufgefundene Document noch von weit größerer Wichtigfeit, als es ums auf das specieliste mit ben Octails der Kransenstege und Bartung in bem Hospital ver Iohanniter besannt macht. Dies sehr feltene Document ift, nach ber Anssage bes vorerwähnten Vessing, jugleich die alte ste Legte Lagarethord ung, die man überhaupt fennt, und lantet in wortgetreuer Uebersehmung folgendermaßen:

# Bestimmungen bes Deiftere Roger vom Jahre 1181.

Aus ber vaticanifden Bibliothet in Rom, Rr. 4852, p. 29.

Daß die Kirchen des fospitals dem Prior unterworfen find.

Im Namen bes Baters, und bes Sohnes, und bes heiligen Geiftes. Amen!
Im Jahre ber Menichwerdung unseres herrn 1181, im Monat Marz, an bem Sonntage, an welchem man Laetare Jerusalem singt, hat Roger, Diener ber Armen Christi, ben Borjih führend in bem General-Rapitel ber Geistlichen und Laien und bekannten Brüber, welche bersammelt waren zur Stre Grite Gottes und zur Zierde ber Religion, und zum Gebeihen und Nuhen ber armen Kransen, verordnet:

Daß die vorgenannten Einfegungen ber Rirche und die nachber geschriebenen Bertheile ber Armen stets aufrecht gehalten und beobachtet, und nie in irgent einer Sache übertreten werden. Bon ben Rirchen wird bestimmt, daß sie unterworfen sind bem Prior ber Geistlichen bes Hospitals, und bemfelben zur Disposition steben; besgleichen die Bücher ber Geistlichen, die Rleibung ber Priester, die Relche, die Rauchfässer, das immer brennende Licht und ber andere Schmud.

Zweitens ift unter Buftimmung ber Bruber verorbnet worben, bag fur





Und zum Dritten fügte ber Meister hinzu, daß die Betten der Kranken in Länge und Breite so bequem wie möglich zum Ruben gemacht werden, und baß ein jebes Bett bebedt fei mit feiner Dede, und ein jedes Bett seine gang reinen Bettilder babe.

Rad biefen Bohltbaten murbe verordnet, baß jeder Krante einen Belg erhalte gunn Angieben, und Stiefel, um ju geben nach feinem Beburfniß, und wiederzuftebren, wie auch wollene Ditben.

Berner ward verordnet, bag fleine Wiegen gemacht werben für die Kinber ber wallfahrenten Kranen, wolche in bem Saufe geboren werben, so bag fie besonders liegen, damit die faugenden Kinder teinen Nachtheil erleiben burch bir Nachtlifiafeit ibrer Mitter.

3m sechsten Kapitel ward verordnet, daß die Babren ber Tobten in Beise Gutterwerts gemacht werden sollen, wie die Bahren der Brüder, und bebedt werben sollen mit einem rothen Tuch mit weißem Kreuze.

Im siebenten Rapitel ward verordnet, daß überall, wo die Hospitäler ber Kranken sind, die Oberen (comandeors des maisons) den Kranken mit gutem Muthe dienen und ihnen das, was ihnen udtbig ist, darreichen, und ohne Etreit und ohne Klage ihnen dienen, so daß sie durch bieses Amt sich Twoerben an dem Ruhm des himmels; und weum irgend ein Bruder unwillig wäre, die Anordnungen des Meisters in diesen Olingen ausguführen, so soll dies dem Meister ausgezigt werden, welcher die Bestrafung solgen lassen wird, wie Es die Weltrafung folgen

Berner ward verordnet, als der Rath der Brüber hierüber gehalten wurde, daß ber Prier des hofpitals von Frankreich jedes Jahr hundert Tücker von daumwollenem Gespinnft nach Jerufalem schiede, zur Erneuerung der Deden für die Armen, und sie in seiner Responsion mit benjenigen verrechne, welche dem Daufe in seinem Priorat als Almosfen gegeben werden.

In gleicher Beife und fur biefelbe Rechnung foll ber Brior bes Sofpitale ju St. Billes eben fo viele baumwollene Tucher ein jedes Jahr taufen, und fie nach Bernfalem foiden mit benen, welche in feinem Priorat ans Viche ju Gott ben Armen gegeben werben.

Der Prier von Italien hat in jedem Jahr an bie herren Armen zweitausend Ellen Barchent von verschiedenen Farben zu senben, welche er einzeln in seiner Responsion aufführt.

Und ber Prier von Bifa foll eben fo viel Barchent fenten.

Und ber Prior von Benedig gleichfalls, und follen Alles in ihren Refponifionen aufführen.

Und vie Baillis von jenfeits des Meeres haben gleichfalls auf biefen felben Gienft zu achten. Dennach foll der Bailli von Untiechien zweitausfand Cannes (Maaß von zwei Ellen) bannwollene Tücher zu Bettrecken für die Kranten senden.

Der Prior von Montpelerin foll zwei Centner Buder fchiden für ben Sprup und bie Mebicin, und bie Latwergen fur bie Kranten.

Aftr benfelben Dienst foll ber Bailli von Labaria eben fo viel senben.
Der Prior von Constantinopel hat für bie Kranten zweibundert Filigbeden zu senben.

Anfer ben Wachen bei Tag und Nacht, wie bie Brüber bes Despitals mit eifrigem und frommem Bergen bei ben armen Krauten, wie bei ben herren thun sellen, ift im General-Kapitel hinzugesignt worden, bag in jedem Guange und an jedem Plage bes hofpitals, wo die Krauten liegen, eilf Diener bereit fein sollen zu ihrer Berbenung, welche ihnen die Füße gut wolchen nur sie mit Tüchern abtrochen, und ihre Betten machen, und den Schwachen bie nothwendige, nügliche Speife geben, und ihnen in gottesssürchiger Beise beisteben, und in allen Dingen zum Angen der Krauten geberchen.

Die Beflätigung des Meifters Roger, mas das gaus thun foll.

Bu wiffen allen Brubern bes Saufes bes Sofpitals, welche es finb und welche es funftig fein werben, baß bie guten Gebrauche bes Saufes bes Hofpitals zu Bernfalem biefe finb:

Erstlich nimmt bas heilige Sans bes Sospitals bie franten Danner und Frauen auf, und balt bie Merzte, welche ben Gurup ber Kranten



felben nothwenbig fint.

Drei Tage in ber Boche baben bie Mranten friides Schweine ober Sammelfleifch, und welche es nicht effen fonnen, baben Subnerfleifch.

Und mifchen je gwei Rraufen befindet fich ein Schafpelt, ben ber umnimmt, ber aus bem Bimmer gebt.

Und gwifden je gwei Rranten befindet fich ein Baar Stiefel.

Bebes Babr giebt bas Bans bes Bofpitale ben Armen taufent Schafpelge. Und alle Rinder, Die von ibren Ettern verlaffen find, ninmt bas Sofpital auf nut laft fie nabren.

Dem Manne und ber Fran, welche fich beiratben wollen und nicht bie Mittel baben, Die Sochzeit auszurichten, giebt bas Sofpital zwei Couffeln, ober ben ... (verwischte Stelle in ber Sanbichrift) ... von gwei Brubern.

Und bas Saus balt einen Bruber Schubmacher mit brei Gebutten. welche bie alten Coube ansbeffern, bie ben Armen gegeben merben.

Und ber Almofenier balt zwei Diener, welche bie alten Rleiber aus. beifern, bie an bie Armen gegeben merten.

Und ber Umofenier giebt molf Deniere jebem Gefangenen, wenn er jum erften Dale ans ber Befangenfchaft tommt.

Bebe Racht lefen funf Beiftliche ben Bfalter fur bie Bobitbater bee Baufes.

Und jeben Tag effen breifig Arme einmal bes Tages an bem Tijche, um Gottes willen, und bie funf verber genannten Beiftlichen fint unter biefen Armen. Die funf und awangig aber effen vor bem Convent (ber Beit nach).

Und brei Tage ber Boche wird Almojen gegeben an Alle, welche fommen und es verlangen, Brot, Wein und Gefochtes.

Babrent ber Gaften werben an jebem Connabent breigebn Arme bernfen und ihnen Die Guge gewaschen, und es wird jebem ein neues Bemb, neue Sofen und nene Coube gegeben, und brei Rapellanen ober brei Beiftlichen biefer Dreigebn brei Deniere und jebem ber Uebrigen gwei Deniere gegeben.





Dies ift bas mabre Almofen, festgefest im hofpital, außer ben Baffenbrübern, welche bas hans in Ehren halt, und mehreren amberen Almofen, welche nicht alle einzeln haben anigeführt werben tonnen, und bag bies wahr fei, bezengen die braven und rechtschaffenen Manner, namlich ber Bruber Roger, Meister bes hospitals, ber Brior Bernart und bas gange General-Rapitel.

Es muß in ber That Stannen erregen, baß in einer politisch so bewegten Zeit, wo ber Meister fast ichich in Sattel war, um bie Unglandigen
ju betämpfen, wo die Stügen bes schwachen Reiches, eine nach ber andbern, zusammenbrachen, und jeder neue Tag ben Untergang des Staates berbeiführen fonnte, daß in einer solchen Zeit, welche alle Interessen der Existenz
nach außen sübrte, ber Meister und bas Kapitel noch Zeit und Sin batten
für bie geringsten Details ber Krantenpflege und bes hofpitalbienstes.

Diese vorstehende Lagarethordnung ift wohl ber beste Beweis bafür, bag ber Orben Inrg vor bem Falle Berufaten's seine beiben Pflichten noch in vollster Frijche aufrecht erhalten habe. —

An ber Stelle bes im Rampfe gefallenen Roger bes Moulius mabiten bie Bruber:

# Garnier de Sprie (1187-1187),

einen Geelmann ans Napoli (bas alte Sicheni) in Sprien, herr bes Schloffes Erac, Groß-Prior von England und Turcopolier bes Orbens, ber eine Zeit lang in Großbritannien gelebt und jest wieder nach Paläftina zurüd gelehrt war, um an ben ruhmreichen Thaten seinen Abeler Theil zu nehmen. Seine nächste Sorge war es, so viel als möglich Orbenstitter ans den verschiebenen, zerstreut umber liegenden Plätzen an sich heran zu zieben, um die ungehenren Bertuste zu erstegen, die die Sobanniter durch die letzen blutigen Rämpse erlitten hatten. — Saladin seinerseits war ebenfalls nicht unthätig gewesen, sendern hatte ein surchsbares Peer gesammelt, das er durch glänzende Bersprechungen einer reichen Bente schon vorher siegestrunsen gemacht









batte. Go ging er an ber Spike bon 80.000 Reitern über ben Borban und brach in Galitag ein. - Rachbem ber Graf von Tripolis fich wieber mit bem Ronig von Bernfalem verfobnt batte, bielt man einen Rriegerath. lant welchem ein ans 50,000 Mann bestebentes Geer in ben Gbenen von Sephuri berfammelt murbe. Da tam bie Schredenenachricht in's Lager, baft Calabin bereite Tiberias genommen und jest bas fefte Schloft bebrobe, in bas bie Ramilie bes Grafen von Tripolie fich geflüchtet babe. Letterer beichmor ben Ronia und bie Groken, fich jest nicht um Tiberias in befummern, fonbern ben Rampf ju bermeiben und biefes Deer, bie lette Soffnung bes driftlichen Staates, nicht unblos gegen Calabin's Uebermacht gu opfern. Das Schidfal ber Stabt Befu Chrifti liege ibm jest mehr am Bergen, ale feine eigene Ramilie. Be großmutbiger biefer Ausspruch flang, befto mehr mußte er Berbacht erregen, und ber Deifter ber Templer unterbrach mehrere Dale bie Rebe bee Grafen und faate: man erblide noch immer ben Bolf im Schafsfell. - Der Rath ber Barone enticbiet fich für Rabmund's Borfchlag, boch ber fcmantenbe Ronig Beit von Lufignan, bewogen burch bie Borftellungen bee Deiftere ber Templer, ber ben Grafen von Tripolis ale einen ichmarten Berratber ichilberte, gab ben ungludlichen Befehl, Salabin angnareifen. Diesmal mare es allerbinge beffer gemefen, bem Rath bes Grafen von Tripolis ju folgen, beffen Richtigkeit man einfab, ale man bie vortheilhafte Anfftellung und bie große Uebermacht Galabin's gemabrte. Auf ber anberen Seite mar es bem Deifter ber Templer aber auch nicht zu verbenten, einem Danne nicht zu trauen, ber fcon einmal bie Trene gebrochen und mit ben Ungläubigen gemeinschaftliche Gache gemacht batte.

Als man Salabin's coloffale Macht in einer fast unangreifbaren Stellung auf ben Soben von Lubi gewahrte, faste man ben verzweifelten Entschins, sich burch bas feinbliche heer burchuschlagen, um bie Ufer bes Ierbans erreichen zu fonnen. Am Morgen bes 3. Inti stellten sich die Christen in Schlachtorbnung und wurden sofen be einem wahren Sagel von Steinen mit Pfeilen liberichnitet, welchen bie vorbersten Reihen ber Unglänbigen auf sie schlenerten. Nichts besto weniger brangen bie driftlichen Schaaren vor, und obgleich schon ermattet burch Sunger und Durft, lämpften sie mit un-





W.

ericbntterlicher Tapferfeit. Die Ermabnungen ber Briefter, Die burch bie fampfenben Reiben gingen, und namentlich bie Gegenwart bes mabren grenges erfüllten bie Rrieger mit einem Duth, ber alle Angriffe bes Beinbes von ibnen abpratten lieft. Der Dinth allein tonnte ieroch bier nicht ben Gieg erringen, ce feblte ibm bie Graft, und balt gaben bie Chriften bie Boff. nung auf, bas mufelmannifde Seer gurudinbrangen. Da brach bie Nacht berein und machte bem Rampf ein Gube, ber jeboch am felgenben Tage noch beifer, noch furchtbarer entbrennen follte. Der nugludliche Morgen brach an nut bie beiben Beere ftanben fich lange untbatig gegenüber, Einer bee Anderen Angriff erwartend. Es erbob fich ein beftiger Bint, ber ben Chriften entgegenwebte und ibnen gange Bolten beifen Buftenfantes in Die Angen trieb, und angerbem batten fie noch ben Rach : theil, bag ibnen bie Sonne entgegen frant und ibnen verfengent auf bie glubenten Ruftungen ichien. Da gab Galatin bas Beiden jum Angriff, und mit lantem Gefchrei und einem Sagel von Bfeiten ffnrsten fich bie Ungläubigen auf Die driftlichen Linien, Die jedech unerichutterlich feitstanden wie lebenbige Manern. 218 jeboch Galabin ben Befehl gab, bas tredene Gras anquannben, bas ben Boben bebedte, und ber Bind aufer bem Stanbe ibnen noch bie Flammen und ben Ranch einer gewaltigen Fenere: brunft entgegen wehte, tamen Die Streiter Chrifti in eine entsetliche Lage. Die Sibe ber orientalifden Conne, vereinigt mit ber Gluth ber fie umwogenben Rlammen und bem verberbenbringenben Ungeftum bee erbitterteften Rampfes, Alles manbte fich gegen bie Chriften, beren Untergang mit jebem Augenblide naber rudte. Saft mabufinnia por Bergweifinna machten fie Angriff auf Angriff, fo bag Galabin's Glieber in Befahr maren, burchbrochen ju merben, aber bie ungebeure llebermacht bee Reinbes füllte alle Buden wieber ans und bie Reiben ber Chriften murben bunner und bunner, ibre Rrafte fcmacher und fcmacher. Gie maren eine Bente bes Sungere und bee Durftes, und faben nichts um fich berum, ale glubente Gelfen und blipenbe Schwerter. Der Duth ber Johanniter und Templer that Bunber ber Tapferfeit, aber gegen bas Unmbgliche fonnte auch er nichts andrichten. Ale bas mabre Rren; ben Unglanbigen in bie Sanbe fiel, fant auch ben Bebergteften ber Dath, und bie Tapferfeit gifchte nur noch in





einigen Thaten ber Bergweiffung auf, bie fie ganglich erlofc. Sunbert und fünfrig Ritter, bie fich um ben Ronig und fein Banner gefchaart batten, permochten weber ben Ginen, noch bas Anbere ju vetten, unt murben mit bem Ronig gefangen, ebeufe Renant von Chatillen, ber Meifter ber Templer, und viele Ritter ber beiben Orben. Der Meifter ber Jobanniter, nachbem er Bunber ber Tapierfeit verrichtet und mit Bunben überfaet mar, babute fich mit bem Schwert in ber Sauft einen Weg mitten burch bie feindlichen Befchwaber, und erreichte Mecalen, wo er gebn Tage barauf an feinen Meifuren frarb und fein Schloft Erac bem Orben bermachte. Raum taufent Denicen eutfamen biefem furchtbaren Blutbate, alles Antere mar im Rampfe gefallen ober in Befangenicaft geratben. Der grabifche Schriftfteller Emabeebbin, ber Webeimfebreiber Galabin's und Angengenge ber Schlacht, entwirft eine mabrhaft entfestiche Schilberung ben bem Bilbe. bas ber Rampfplay barbet. "Die Leinen ber Belte," fagte er an einer Stelle, "reichten nicht bin, um Die Gefangenen ju binben. 3ch babe 30 bie 40 Ritter gefeben, Die an ein einziges Tan gefeffelt maren, und gweibundert, Die bon einem Mufelmann bewacht murben. Diefe Rrieger, bie noch por Rurgem einen fo ankerorbentlichen Duth geigten, und bie mabre Ceelengroße und Rraft in fich vereinten, boten jest mit gefenfter Stirn und nadtem Rorper einen bejammernswerthen Anblid bar." - "Am anbern Tage," (ergablt 3bn - Alatir, ebenfalte ein Angengenge jener Borgange), "ließ Calabin bie gefangenen Templer und Johanniter bor fich bringen und angerte, ale er ibrer anfichtig murbe: .. 3ch will bie Erbe von biefen zwei bofen Bolfearten befreien!"

Der Sultan gab Bebem ans feiner Umgebung bie Erlaubniß, einen deriftlichen Ritter zu ideten, mabrend er felbst lachelne und applaubirend bem entfestlichen Schauspiel gufab. Bevor man ihnen ben Ropf abfolig, bet man ben Rittern nich Parbon, unter ber Bebingung, baß sie ben Islam annahmen; sie wiesen aber biesen Berschlag mit Abschen, gurud und nahmen bie Märtverepalme frendig auf. Mehrere ber Wefangenen, fürchtend, sie mieden vielleicht bem Tebe entgeben, riefen laut, sie seinen Behanniter ober Templer, und gingen baburch einem gewissen Zebe entgegen, benn Salabin hafte bie beiben Orben als seine bittersten Feiner, als ein Geschetet, bas gleich bab gib bei beiben Orben als seine bittersten Feiner, als ein Geschetet, das gleich





fam ein Gewerbe barans mache, ben 36am ju befampfen. "Beim ber Morb, jum Beften ibr er Meigion ausgesitet, ihnen als eine se ifige Zache ericheint." fagte er, "se last und sie jebt and bemfelben Grunde ideten!" Zweichweite, Britter, beiten bei Befort enthanptet, umb außerrem gab Salabin allen seinen Aussichern ben Befoh, fammtliche gefangene Ritter in töbten, die sich in ihrer Gewalt befanden. Ein anderer arabischer Schriftikeller erabt, die Bahl ber Gefangenen sei se gewesen, baß ein armer Mustelmann einen deriftlichen Krieger gegen ein Paar Sanbalen vertauscht babe. — Den Knig behanbette Salabin mit Gute, bebielt ibn jedech ein 3abr lang in Gefangenschaft.

Die unmittelbare Folge biefes Sieges bei Tiberias war ber Berluft ber Stabte Tiberias, Ptolemais, Naplufa, Ieriche, Ramla, Cafarca, Arfuf, Jaffa, Barnth und anderer. An ben Seefiften befagen bie Chriften und nech Thrus, Tripolis und Ascalon.

Bir febren nun ju ben Intereffen ber Johanniter insbesonbere gurud, welche tief gebengt jur Bahl eines nenen Meistere fdritten in ber Perfon bes

## Ermengard d'Ape (1187-1192),

von bem man in so traurigen Zeiten, wie bie gegenwärtigen es waren, wohl mit ziemlicher Gewißheit beraussagen fennte, baß er mit biefer einst je glangenden Burbe jest zu gleicher Zeit and die Mitterertene annahme. Der so mächtige Orden war zu einem fleinen Sanflein von Rittern zusammengeschwolzen, bas der Gewißheit neuer brobenter Geschwolzen, und einem sast inwermeiblichen Untergange entgegenblickte. — Rachrem bie wichtigften Plage Palästina's in Saladin's Hand gefallen waren, jeg er vor Vernfalem, bas seine sie in Saladin's Hand gefallen waren, jeg er vor Vernfalem, bas sehen seit langer Zeit bas Ziel seiner heißesten Binische war. Die heilige Stadt, obwehl ein sehr sellert Plag, hatte feine Bertheitiger, als einige Ritter, bie sich nach der Schlacht von Tiberias hierden geflüchtet batten, einige Bliger nun ihre Einwehner. Dennoch beschles man, sich die zum eleten Plntstrepfen zu vertheitigen, und währte als Oberhampt einen alten erfahrenen Ritter, Annens Balean von Ibestin, der Sechsahl eine alten erfahrenen Ritter, Annens Balean von Ibestin, der Sechsahl er Schlacht von Tiberias beigewohnt hatte. Da es ihm an Anführern sehlte, schlagt von Tiberias beigewohnt hatte. Da es ihm an Anführern sehlte, schlagt er fünfzig







So war benn Berufalem gefallen, nachem es acht und achtig 3abre in ben handen ber Chriften gewefen war, nut wenn man fich auf ben Stauthpunkt ber Bernunft ftellt, so taun man mehr über bie lange Dauer biefes schwachen Reiches, als über feinen jaben gall erstaunen. Diese winzige Macht, umfitntet von ben Reichtsfiten ber afiatischen Böllerschaften, tonnte troh aller ihrer Tapferteit nur burch bie Spallungen wischen ben Türfen und Saragenen zu bem Glang gefan-





· \*\*

gen, ben fie errang; sie fiel, sie mußte fallen, als jene Kräfte sich concentrirten, und bie Unterfüßungen aus bem Abenblaute aufbörten. Der Berfust ber beiligen Stadt erfüllte bie ganz abenbländische Ebristenden mit bem tiefften Schmerz, und auf bes Bisches Bilchem von Thrus Bredigten und ber Bäpfte Mahnungen trat ber britte Krenzing in's Leben, in bem noch einmal bie alle Begeisterung, sint bie beilige Sache mit berselben Kraft emperflammte, wie in ben Zeichten Getirrich's von Benilten. — König Philipp II von Krantreich, Heinrich II von England, (nach bessen geben mit greßer Bersied aus. Leber etwanf aber ber ebe Kaiser Landensen, 1136), und nur ein Theil seiner Leben miter seinem Schalbabnes, 1136, und nur ein Theil seines Geeres unter seinem Schalbabnes, 1136, und und nur ein Theil seines Geeres unter seinem Schwaben saut bis vor Ptelemais, we biefer Kuft ben Erben ter ben lichen Kitter. 1191, lister, und bate berauf fare.

Die Ronige von Franfreich und England famen gur Gee an, und belagerten, an Tapferteit wetteifernt, Btolemais, bas fich nach ber Schlacht bei Tiberiae an Calabin ergeben batte, an welcher Belagerung auch ber Rouig obne Reid. Beit von Infignan, nachbem er aus ber Gefangenicaft entlaffen war. Theil nabm. Die Belagerung, welche wei Jahre bauerte, begann in Ente Anguit bee Jahres 1189, und entete mit ber Erfturmung ber Stabt im 3uli 1191. Der Rampf um Ptelemais gestaltete fich gleich gu Anfang gunftig fur bie Chriften, benn ale Calatin mit einer furchtbaren Dacht aurlidte, um bie Stadt in entfeten, ging ibm Beit ben Anfignan mit ben Bebannitern und Frangoien entacgen, gefolgt von ben Templern und ben Dentiden, und grang nach bartnadigem Rampfe ben Gultau, von feinem Berhaben abgufteben, ber fich jest nur bamit begnugte, ben Belagerern bie Bufuhr abgufdneiben. - Unterbeft war Friedrich von Schmaben mit bem bentiden Billiscorps angefemmen, bas jeboch bie Belagerer ichen febr gefdwacht vorfant. Die Turfen machten fortwahrent Anefalle, brachen unvermutbet in bae Lager ein, und machten oft Gefangene, Gines Tages, als Die Bebanniter bemerften, bag bie Türfen mabrent eines felchen Ansfalls wieder viele Gefangene mit fich fort führten, ftiegen biefe breven Rrieger von ibren Reifen, ffursten fich ju Guft mitten in Die feindlichen Sanfen, gerbrachen bie Teffeln ber Befangenen, ftiegen bann wieber gu Pferbe und ber-



folgten bie Ungläubigen bie unter bie Mauern ber Stabt. - Die brei Ritterorben (bie beutiden Ritter maren 1191 baju gefommen) bilbeten bie Sanptftarte ber Armee. Dennoch ichritt bie Belagerung nur laugigm pormarte. 218 ieboch bie Englauber ibre Dacht mit ber ber übrigen driftlichen Beere vereinigt batten, belebte neuer Duth bie Belagerer; fie fdritten mit perboppelten Rraften wieber an's Bert, und bie Anwesenheit bes tapferen Richard Bewenberg fpornte Alles jum freudigften Gifer an. Der Rampf mutbete unaufborlich unter ben Manern von Btolemgie. Die Ritter ber brei Orben maren überall, mo es Gefahr galt; bie Templer verloren ibren Meifter, Die Johanniter viele ibrer tapferften Ritter, und ber Orben murbe in tiefen unaufhörlichen Rampfen Gefahr gelaufen baben, ganglich aufgerieben ju werben, wenn nicht bie bon Beit in Beit aus Europa gnlangenben Kreusinge ibm immer nene Bruter angeführt batten. Gine groke Angabl innger Ebelleute, begeiftert bon ber boben, angergewöhnlichen Tapferfeit ber 30banniter, ließ fich bei ibrer Antunft in ben Orben aufnehmen, melden man noch bem ter Templer vorzog, weil biefe, ftolg und bochmutbig, ju febr bas religiofe Brincip vermiffen liegen,

Enrlich, am 13. Juli 1191, erfolgte ber allgemeine Sturm. Angriff felate auf Angriff. Breiche auf Breiche murbe gelegt, bie bie Unglaubigen. bie Unmöglichfeit eines langeren Biberftanbes einfebenb, um Capitulation baten, bie ihnen auch gewährt murbe. Galabin, ber eben in feinem Rriegs. rath eine Entfesung biefes wichtigen Blages befprach, erfuhr noch por Beenbigung ber Confereng bie Capitulation ber Stadt, bie ibn mit tiefem Schmerge erfüllte. Die Johanniter, Die feit bem Gall Berufglem's in ber phonicifden Berg - Feftung Dargat gemefen maren, verlegten nun ibre Refiben; nach Btolemais\*), mo im folgenten 3abre ibr Deifter Ermengarb b'Aps fein thateureiches Leben beichloft. Gein Rachfolger mar

<sup>\*)</sup> Die Ctabt tommt unter vericbiebenen Ramen in ber Gefchichte vor. Btolemais beift fie von bem egoptiichen Renig Ptolemane; Acen ober Acca von beffen Bruber Acon. Seitbem bie Jobanniter ibre Refibeng bierber verlegt batten, anberte fich ber Rame in Et. Jean t'Acre.







### Geoffron be Dniffon (1192-1201),

ein alter frangofifder Ritter, beffen Abficht es mar, ber Groberung pon Btolemais bie Biebergeminnung Berufalem's folgen gu laffen. Aber obgleich bie Ritterorben, burch ben Buffuß ber neuen Rreuginge gestärft, wieber machtig bas Saupt erboben, tam ce boch, burch bie Uneinigfeiten ber Rubrer und Die Manniafaltiafeit ber Intereffen, leiber nicht gur Ansführung biefer Ibee. Rachbem man eine Beit lang in Ptolemais ber lange entbehrten Rube genoffen batte, in bie fich jeboch leiber auch bie raffinirten Genuffe bes Roblfebene mifchten, borte man ploulich wieber bie rauben Tone ber Priegebrommete ericallen, bie jum fcblennigen Anfbruch nach Jaffa rief, von we man nach Cafarea weiter maricbirte, um Calabin, ber mit einem furchtbaren Seere gurudte, ben Rall von Ptolemais in rachen, eine Schlacht an liefern. Im Bluffe Arfinf murben beibe Beere einander anfichtig, und obaleich ber Ronia Richard Lowenberg ben Befehl gegeben batte, fich befenfin ju verhalten, bie er bae Gignal jum Angriff werbe geben faffen, tounten boch bie Johanniter ibre Ungebuld nicht langer begabmen, fonbern fturgten ungeftum auf Die feindlichen Linien. Gin entfetlicher Rampf entfpann fich, und nachbem Richard, im mabriten Ginne bee Bortes, "Bunder ber Tapferfeit" verrichtet batte, flob Galabin's Beer in ganglicher Auflofung, fo baf ber Gultan felbit nur wenige getrate Dameinden ju feinem Gonte bei fich bebielt. Die Ungläubigen verloren 8000 Dann ibrer beften Truppen, Die Chriften nur 1000). Rachbem Richard Lowenber: noch manche Belbenthat vernbt, und 3affa und Ascalon erobert hatte, folog er einen breifabrigen Baffenftillftand mit Galabin, lant welchem man übereinfam, bag Bernfalem ben frommen Chriften offen fein, und baft biefe bie gange Rufte von Jaffa bie Iprus befigen follten. Dem Ronia Beit von Luffanan gab man auftatt bes Ronigreiche Bernfalem bas Ronigreich Chpern, bas er jeboch guvor von ben Templern fanfen mußte, benen es Richard verpfanbet batte. In Beit's Stelle wart Beinrich, Graf von Champagne, ein Reffe Richard'e II und Philipp's II, Ronig von Bernfalem. Dann fehrte Richard Lowenberg nach Guropa jurud, und reiche Thranen floffen, ale man ben ausgezeichneten Mann bom lanbe abftofen fab. Go enbete ber britte Rrenging, ber, trob







nngebeurer Anftrengungen, nur bie Groberung von Rtolemais und Saffa. und bie Rerftorung Mecalon's erringen fonnte. - 3m 3abre 1193 ftarb and Salabin, und nach blutigen Befanmfungen feines Brubere und feiner Cobne gewann Datef Abel enblich bie Dberbant, vereinte bas Reich feines Batere wieder unter feiner Berrichaft, und murbe balb ein gefährlicher Reind ber driftlichen Staaten. 3hm folgte fpater in gleicher Gigenichaft fein Gutel Ramel. Rach bem Abrng bee Richard Lomenberg bilbeten Die brei Ritterorben wieber bie Sauptmacht bee Konigreiche, bas noch por Rurgem alle Rrieger Europa's in Bertbeibigern batte. Der Graf Beinrich von Champagne ftarb balb, und ber Deifter ber Johanniter fab ein, baf ein fo fleiner, von furchtbaren Reinten umgebener Stagt, wie Balafting, fich nicht ohne einen fraftigen Ronig balten fonnte, woohalb er burch feinen Ginfluß eine Beirath gwifden ber Bittme bes Ronige Beinrich und Amalrich von Bulignan, bem Bruber und Rachfolger Beit's auf ber Bufel Chvern, in Ctanbe brachte, und auf biefe Beife letteres Reich mit Bernfalem pereinte. Anrie Beit nach ber Rronung Beiber ftarb ber Deifter Geoffrob be Duiffon, und ibm folgte:

## Alphonio de Portugal (1201 — 1204),

wahrscheinlich einer Seitenlinie bes löniglichen Sanfes entsproffen, vielleicht aber auch ber unehesiche Sohn eines portugiefischen Serrichers ober Bringen. Er war ein Mann von bober, berolscher Tapferfeit und frommen Sien, aber dabei hochmithig und befehlschaberisch in seinem Wesen, streng und nudultsfam in seinem Ansichten. Noch mit Leib und Seele ber alten, reinen und einsachen Schule bes Orbens angehörend, war es sein Samptaugeumert, vie Misbränche, die sich im Laufe ber Zeit eingeschlichen batten, vor allen Dingen aber ben immer mehr überhand nehmenden Luzus, und die verderbliche Genufsincht ausgurotten und die Sobannitier voleder zu ihrer urspringeiichen Bestimmung und Sittenreinheit zurücztsfiche Geseu gad, die jedech ihrer Strenge wegen saute Wishbilligung fauren. Um seinen Resermen leich eteren Gehorsam zu verschaffen, sing er, namentlich in der Berringerung bes



6 9



Luxus, bei feinem eigenen Saufe an, und reducirte feinen Saushalt auf einen Majerbemus, einen Kapellan, zwei Ritter, brei Stallmeister, einen Anrlopolier und einen Bagen. Jedem Ritter, brei Stallmeister, einen Anrlopolier und einen Bagen. Jedem biefer Sfissere feines Haufes bewölligter er nur ein Pfert, während er sieh selbst nur zwei Pferde und ein Maultthier gestattete. — Anf viese Weine passiren, er anderte und redencirte Alles, und wenn man ihm Gegenverstellungen machte, verlangte er imperatorisch ben unbedingtesten Wehorsam. Endlich brach eine offene Revolte gegen ihn ans, und Alphonso, dem unberingt die besten Schichen vergeichwebt hatten, und der nur den veränderten Verbältnissen und kernung zug, sah sich genötbigt, abzudanten, und behrte nach Bertugal zurück, wo er in den Bürgerfriegen sein Leben verlor. An seiner Stelle wählte man, nach einem Interregum von einem Jahr, in welchem der Grand-Commandeur dem Orden vorstand,

#### Geoffron le Rat (1205 - 1207),

einen Ritter aus ber Tourgine, und Grofe-Brior von Franfreich, ber gan; bas Begentheil feines Bergangere, ein ehrwurbiger, faufter, wenig unternehmenber Greis mar. In feine Regierung fällt ber vom Raifer Beinrich 11 ansgerüftete Arengua beuticher Rrieger, ber bie Eroberung ber Stabte Sibon. Barut zc., und manchen iconen Gieg über bie Ungläubigen gur Folge batte, und ber bie Dacht ber Chriften in Balafting wieber erheblich befestigte. -Die Macht ber Orben batte fich wieber jo bebentent gehoben, baß Schriftfteller, wie Bacquee be Bitry und andere Zeitgenoffen, ergablen, Die 30banniter und Templer feien ebenfo machtig gemofen, als regierente Fürften, benn fie befaften in Alien und Emropa Dorfer, Schlöffer, Stabte, ja fogar Brovingen. Rad Dathane Baris befagen in jener Beit bie Johanniter neunzebntaufent, Die Templer bingegen nur nenntaufent Bobuplate. Diefer Unterfcbied im Befig, ibre vericbiebenen Borrechte, ibre Thaten, ibr Ruf, ibr Anfeben, wurden fur beibe Orben Die Beranlaffung glubenber Giferfucht, bie ichen mehrere Dal gutlich beidwichtigt, immer wieber mit erneuerter Buth berverbrach. Die Berantaffung jum Anebruch offener Feindseligfeiten







war bicomal folgende: Gin Coelmann, Ramene Robert Segnin, befag, ale Bafall ber Johanniter, ein in ber Rabe von Margat gelegenes Schloft, Die Tempelberren behanpteten jeboch, bas Schloft gebore ibnen, und bemachtigten fich beffelben mit bem Schwert in ber Sant. Ale Robert Seguin fich barauf bei ben Johannitern beschwerte, ergriffen biefe fogleich bie Baffen und vertrieben wiederum mit offener Gewalt Die Tempelberren aus ihrem unrechtmaffigen Befit. Bon nun an berrichte bintige Rebbe gwijchen ben beiben Orben; wo fie fich begegneten, forberten fie fich jum Rampf berane, und bie meiften Bemobner bes Lanbes nahmen entweber für bie Johanniter ober Templer Bartbei, fo baf ein vollständiger Burgerfrieg mutbete, ber die Chriften verbinberte, ibre Rrafte gegen bie anferen Reinbe ju wenben. Erft nach vielen und fangmierigen Berinchen ber Bapfte, bes Ronige und ber Barone, Die balo brobten und balb baten, gelang ce endlich, eine Berfobnung ju Stanbe gu bringen, Die jeboch, wie Die fruberen, nicht febr haltbarer Ratur mar. Die Rolge biefer Berfobnung war, baf bie Johanniter auf bie Bitten bes Konias und eine Bulle bes Bapites, eine Abtheilung ibrer Ritter nach Chpern ichicten, um bort Rube und Orbnung ju erhalten, mabrent Amalrich feine Refibeng im beiligen Banbe nabm, mo feine Anmefenbeit notbiger war. Der Orben mar ju biefer Beit bergeftalt in Ruf, baf man Alles ibm Anvertraute in ben beften und ficherften Banben glaubte. 3m folgenben 3abr ftarb jeboch bereite Amalrich obne Rinder ju binterlaffen, und ba bie Ronigin Ifabella ibn nur um wenige Tage überlebte, murben bie beiben Pronen pacant, welche fie burch ibre Beirath mit Amglrich auf ibrem Saupte vereinigt batte. Daria, Die alteite Tochter Ifabella's und Conrab's pon Monferrat, ibres porigen Mannes, murbe ale Erbin bes Konigreiche Berufalem erflart, mabrent Sugo von Lufignan, aus ber erften Che Amal-

rich's, die Arone von Copern erhielt. Dugo heirathete die Pringeffin Alix, und die Königin Maria erhielt jum Gemahl Johann von Brienne, einen flugen und tapferen Fürsten in Frantreich, unter deffen Anführung man hoffte, einen nenen Areugzug in's Lebenteren zu sehen. Die Ungläubigen, mit benen man, ohne große Schlachen zu schlagen, immer im tleinen Ariege fortlebte, durch diese Kunde erschreckt, boten Unterhandlungen und einen Baffenstillstand an, ben man jedoch, in der Doffunng auf babige Silfe





aus bem Abenblande, und gegen ben Rath bee verftanbigen Deiftere ber 3obanniter, untluger Beife nicht annabm.

3m Jahre 1207 ftarb Geoffrob le Rat, ber ber frangofifchen Bunge angeborte, und ibm folgte:

#### Guerin be Montaigu (1207-1230),

aus ber Annge bon Anbergne. Rachbem er ben griechischen Chriften in Armenien wichtige Dienfte geleiftet batte, langte enblich bie von bem neuen Ronig bon Berufglem, Johann bon Brienne, erwartete Sulfe ans Frantreich an; aber man erstannte nicht wenig, ale beffen ganges Beer ans einem prachtvollen Sofftaat und breibunbert Rittern beftant; eine bittere Enttaufdung, ba bie Unglaubigen unter Malcf-Abel in Balafting eingerudt maren und Tripolis belggerten. Der junge Ronig, feine Bermablungefeierlichfeiten abfürgent, unternahm fogleich einen Bug gegen bie Dufelmanner, aber mit folechtem Erfolg. Die Uebermacht ber Reinbe mar ju groß, viele frangofifche Ritter febrien in's Abenbland gurud, und balb beftand bas gange Ronigreich nur aus ber Stadt Btolemgis und einigen anberen Orten, ju beren Bertheibigung ein Beer fehlte. Dan manbte fich beebalb wieberum an ben Bapft, um einen Rreuging gur Rettung bes beiligen lanbes in's Leben ju rufen, boch ba Burgerfriege bie frangofifden Staaten verheerten, brachte erft ber Bapft Innoceng III einen Greuging ju Stanbe, ben ber Ronig Anbreas II von Ungarn, begleitet von vielen beutschen Gurften und Bijcofen, nach Balaftina führte. Gin grabifder Schriftfteller fagt, bag bie Chriften feit Galabin's Zeiten fein fo gabireiches Deer im beiligen Lanbe gebabt batten, und bennoch murben mit bemielben gar feine Bortbeile errungen, und bie Rreugfahrer fehrten unberrichteter Sache in ihr Beimathland jurud. Endlich, machgerufen burch bie fortmabrenben Bitten ber Chriften in Balafting, und burch bie bringenben Dabnungen ber Bapfte, enticblok fich nach langem Bogern Raifer Friedrich II, ber in Uneinigfeit mit ber Rirche lebte, jum Rreuging, bem groke Schagren bon Rrengfabrern aus Deutschland und England guftromten. 3m Geptember bes 3abres 1228 lanbete Friedrich II im Safen ju Btolemais (St. Jean b'Acre). Der Batriarch von Berufalem, bie Meifter ber Johanniter und Templer an ber





Spite ibrer Ritter, und ber gange Abel ber Stabt empfingen ibn auf's frenbigfte ale Erretter bes beiligen gantes, und begruften ibn ale Ronig von Berufalem, ba Johann von Brienne abgebanft und fich nach Franfreich jurudgerogen batte. Ale jeboch zwei Frangietaner auftraten und laut verfünteten, man batte einen gegen ben Billen ber Rirche gufrührerifchen Rurften in feine Ditte aufgenommen, und als fie ben beiben Ritterorben gerabem perboten, unter ibm ju fechten, gogen fich bie Johanniter und Templer gurud, und erflarten, nicht unter bem Raifer fampfen gu wollen, maricbirten ibm aber bennoch von Beitem nach, um ibm, im Rall ber Roth, jur Seite an fteben. Diefem Surften gelang ce, obne Schwertftreich bas burch. gufenen, mas feinen Borgangern mit fo vielem Blutvergießen nicht möglich gemeien mar. Er ichlog nämlich 1229 mit bem ihm gleichgefinnten Gultan Malet Ramel einen Bergleich und Baffenftillftand auf gebn Jahre, laut welchem ben Chriften Berufglem. Bethlebem und alle an ber Strafe von Jaffa und Btolemgis gelegenen Orte überlaffen murben. Friedrich jog in Berufalem ein, aber an bemfelben Tage fprach ber Ergbifchof bon Cafarea bas Interbict über bie Stadt und bas beilige Grab. Trobbem ging Raifer Friedrich am 18. Marg 1229 in Die Rirche, und ba fein Briefter Die Deffe lefen wollte, feste er fich por bem Altor felbit bie Rrone auf. Rach manchen Difbelligfeiten mit bem Batrigrchen und ben Templern, verließ er aber balb wieber bas beilige ganb, um es nicht wieber ju betreten. Co mar benn Berufalem wieber im Befit ber Chriften, leiber aber nur, um ihnen balb wieber auf eine fdredliche Beife entriffen zu werben.

Im Jahre 1230 ftarb ber Deifter Guerin be Montaigu, und ibm folgte burch Rapitel-Befchluß:

# Bertrand be Teris (1230 - 1240),

aus ber Bunge Mubergne.

Unter biefem Meister lag bie Regierung bes beiligen Lanbes einzig und allein ben Sauptern ber beiben Ritterorben ob (ber größte Theil ber beutschen Ritter war schon 1226 nach Preußen gegangen), die sich berfelben auch mit wärmstem Eiser annahmen. Raiser Friedrich II, ber eigentliche, aber nicht







auerfannte Ronig ben Bernfalem, mar abmefent, und Copern murbe von ber Bringeffin Mir. Bittme bee verftorbenen Sugo von Enfiquan, beberricht, Das Reich mar alfo ganglich obne obere Leitung, und ba ber Raifer Friebrich II bei feiner Abreife von Btolemais bie Deifter ber Johanniter und Templer gebeten batte, fich ber. Intereffen bes Reiches angunehmen, bis er feinen Cobn Courab mit einem machtigen Geer jur Bulfe ichiden murbe, fo maren bie beiben Orben gur Regierung bee Staates vollfommen berechtigt. und führten bie Rugel mit ftarter Sant, tropbem bas fleine Reich, bon Bartheiungen und gegenseitigen Befehbungen gerriffen, unbedingt eine Beute ber Ungläubigen batte werben muffen, wenn biefe nicht ebenfalle in fortmabrenten Spaltungen gelobt, und bie Jobanniter und Templer nicht ein fo machfames Muge gehabt batten. - Um biefe Beit tam bie Bringeffin Mir, Bittme Sugo's von Lufignan, Ronige von Copern, und Stieffcmefter ber Ronigin Marie von Bernfalem, ber Gemablin Bebann's von Brienne, nach Sprien, und verlangte, ale Ronigin von Berufalem anerkannt gu merben. Die beiben Meifter miberfetten fich jeboch auf bas enticbiebeufte biefer Forberung, indem fie ber Gurftin jur Untwort agben, baf fie nicht eber auf bie Rrone Berufalem's Unfpruch machen tonne, bis Courab, ber Gobn Raifer Friebrich II, auf biefelbe Bergicht geleiftet babe. 216 ber Raifer biefe Rachrichten aus Balafting vernahm, und ben Argwobn icopfte, baf bie Ronigin-Bittme bon Chbern bielleicht mit ben beiben Rittererben gegen ibn gemeinicaftliche Sache machen fonnte, icidte er ein Beer, unter bem Maricall Rilangieri, nach Btelemgis, um feine Intereffen aufrecht zu erhalten. Der Darfcall jeboch, anftatt bie aufgeregten Bemuther gu befanftigen, brachte burch Barte und Ungerechtigfeiten aller Urt bie Bevolfernng bergeftalt gegen fich auf. baf eine offene Emporung gegen ibn ausbrach, in Folge beren bas beutiche heer aus ber Stadt getrieben und gezwungen murbe, fich nach Thrue gurud ju gieben, bem einzigen Ort, ber bem Raifer noch blieb. Diefer, erichrect burch bie nblen Radrichten, bat ben Bapft, fich fur ibn bei bem Deifter ber Johanniter ju verwenden, und um bas Bertrauen bes Orbene wieber ju gewinnen, aab er ibm alle Buter gurud, Die er ibm ungerechter Beife

früher entzogen hatte. Der Papft willfahrte ber Bitte bes Raifers, und icbidte einen Legaten in ber Berfon bes Erzbifchofs von Ravenna nach bem









heiligen Lande, ber ben Meister Bertrand be Tegis bermochte, jeinen Einfuß um feine Macht jur Berubigung ber empörten Gemütter zu verweiden. Obgleich nun der Meister der Johanniter bie Bitte bes Bapites erfüllte, und bie Unterität bes Kaifers wieder berftellte, so kan beselbe boch nie wieder urchter Wellung, senvern fauf immer mehr und mehr.

In ber nachften Beit tamen wieber blutige Reibereien mifchen Johannitern und Templern por, und außerbem murben gentere bom Gultan pon Alerno gantlich gefchlagen. Die Rrafte ber Chriften fingen überhaupt wieber an, fich ju ericopfen, und ber Deifter ber Johanniter mar eifrig barauf bebacht, feine Ritter aus bem Occibent, namentlich aus England, an fich ju gieben, bie unter ihrem Brior, einem Deutschen von Beburt, bem Rufe anch Rolge leifteten. In biefer Beit murben auch bie Johanniter Spaniene vom Ronige von Aragon gegen bie Mauren in Sulfe gerufen, und verhalfen bem Ronia, unter Auführung Sugo's von Forcalquier, bes Steuer - Raftellans und Groß Briore bon Aragonien, jum glangenden Giege. Der Ronig liefe öffentlich verfünden, bag er bie Eroberung von Balencia, welches Ronigreich er unn mit ber Krone Aragon bereinigte, nur ber Tapferfeit ber Johanniter verbante, benen er ans Auerfennung ibrer geleifteten Dienfte bie Stabte Cervera, Ascola und Alcocever mit allen ihren Depenbencen ale freies Gigenthum übergab. Go große Befchente erregten aber natürlich wieber ben Reib und ben bag ber aragonifchen Beiftlichfeit, welche in ihrer Buth auf alle bem Orben abgetretenen ganbereien bas Interbict fcblenberte. Der Bapft mar jeboch entruftet aber biefe Sandlung ber fpanifchen Bifcofe, bob fofort bas ungerechte Interbict auf, und gebot ausbrudlich, nie wieber bie Unterthanen eines Orbens gu beunrubigen, beffen Bruber Gut und leben für bie Bertheibigung ber Chriftenbeit opferten.

Ungeachtet biefes papiftichen Urtheils verlangte ber Erzbischof von Ptelemais ben Behrten von ben Gutern bes Orbens, bie er feit bem Hall von Jerusalem erworben hatte, weil biefe nicht burch die papstitichen Bullen von ben Abgaben befreit waren. Um seinen Beschwerten mehr Gewicht zu geben, begab sich ber Erzbischof seibst an ben papstichen Dos, und erneuerte bie herben Anschultzjungen, die schon Bouscher, Battiarch von Jerusalem, einst bem Bapst Abrian IV vorgetragen hatte. Der Bapst übergab bie Prüfung





ber Sache bem Carbinal Pecoraria, ben er schon borber in Geschäften nach Balgitina geschött, machte einen sehr unguntigen Bericht über bas Leben und Treiben von ber Bartrarchen von Erusalem gebort, machte einen sehr unguntigen Bericht über bas Leben und Treiben von Deben bertwarnte, ibm jedoch weder eine Strafe auferlegte, noch ben Orben feiner Borrechte beraubte.

Wenn es auch wohl nicht abgulaugnen ift, baf in jenen bewegten Beiten, wo alle nur bentbaren Berführungen bie ichlafenben Leibenichaften in ber Menichenbruft mach riefen, auch Berirrungen und Uebertretungen bes Befetee unter ben Orbenebrubern eingeriffen maren, fo ift auf ber anberen Seite aber auch mit Bewigheit angunchmen, bag ber glubente Reib nut ber lang genabrte Saf ber Beiftlichfeit bie Cache bebentenb vergrofert und übertrieben bat. - 3ft es fo verbammungemurbig, wenn bie Orbensritter. beinabe verschmachtent vor hunger und Durft, aus beiger gelbichlacht tomment, fich einmal nach fo langen Entbebrungen bem Boblicben in bie Arme warfen? - 3ft es fo verbammungewürdig, wenn Thaten fo außerorbentlicher Tapferfeit ben Stolt in ihrer Bruft erwedten, und wenn fie, im emigen Streit mit ben Templern, Sochmuth mit Sochmuth ermiberten? -Allen biefen Lodungen und Anreigmgen ju miberfteben, muften bie 3obanuiter Engel gemefen fein, und fie waren boch nur Menfchen, in benen bas Rleifch ichmach mar, wie in allen anberen. - Beun wir baber gngeben, baf Die Beidulbigungen ber Bralgten gegen bie Johanniter nicht gang obne Begrundung gemefen feien, fo ift, ale Wegenfat biergu, Die Thatfache nicht fort ju langnen, bag in bemfelben Jahrhunbert, und unter bemfelben Bapft ber Beift ber Frommigfeit und Barmbergigfeit noch machtig in bem Orben fortlebte, und baf bie alten Chronifen une bie Ramen bon Brubern neunen, bie ein fo fegenbreiches und gottgefälliges leben führten, baf man fie noch nach 3abrhunderten ale Beilige verehrte.

Der Meister Bertrand be Teris, schon boch betagt, ftatb theils ans Rummer über bie Borwurfe bes Bapftes, theils über die traurige Lage bes beiligen Lanbes, bas ohne Oberhaupt, ohne hinreichende Truppen, und ohne Aussicht auf Bulfe war. Ihm folgte:









#### Gnerin (1240 - 1243\*).

ein Ritter, beffen Aunamen und Baterland unbefannt geblieben fint, und ber unter ben ichmieriaften Berbaltniffen bie Leitung bes Orbene übernabn. In feine Regierung fällt ber Kreuging unter bem Ronig von Ravarra, und Richard von Cornwallie, Bruber Beinriche III, Ronige von England, ber jeboch obne jegliche Birfung mar. Uneinigfeiten und Streitigfeiten untereinander. Treufofigfeit und Mangel einer oberen Leitung rieben bie Rrafte untilos auf und brachten bas Ronigreich Berufglem in einen troftlofen Que ftanb. Um's 3abr 1238 mar Ramel, Gultan von Cappten, geftorben, und ber jungere Cobn beffelben, Dalet, batte feinen alteren Bruter vom Thron geftoffen, und fprach bie Abficht aus, bas Reich Calabin's wieber unter feiner Berrichaft ju bereinigen. Um biefem Borbaben ju begegnen, ichlog fein Obeim Jemael von Damascus ein Bunbnig mit ben Chriften in Balafting, wogegen Dalet, biefe Bereinigung fürchtenb, bie tartarifden milben Borben ber Tharesmer, ober Chemaresmer, bie bamale verbeerend und alle gemeinen Schreden verbreitent in Rleingfien umbergogen, in feinen Golb nahm und fie auf Balaftina bette. Rachbem biefe eutmenschten Borben Tiberias erobert batten, jogen fie bor Berufalem, bas nur von fcmachen Ballen umgeben und von feindlichen Burgern bewohnt war, bie bei ber Annaberung ber Rharesmer groftentbeile bie Statt verliefen, bie am Tage barauf erobert und ichredlich vermuftet murbe. Da bie Barbaren ibre Buth nicht an ben Lebenben anstaffen tonnten, fo verübten fie au ben Tobten ibre Grauel. Alle Garge murben ben Rlammen übergeben, und fogar bas beilige Grab und bie Bebeine Gottfrieb's von Bonillon nicht vericont. Berufalem erlebte in biefen Tagen Graufamteiten und Entweibungen in feinen Danern, wie nie gubor. Unterbeffen batten fich bie Deifter ber 3obanniter und Templer ju Btolemais mit bem Batriarchen von Berufalem und ben Groken bes Reichs vereinigt, um bie Pharesmer ju vertreiben und Berufalem ju retten. Alle maffenfabigen Burger ben Thrus, Gibon und

Billeneuve-Bargemont giebl Guerin's Regierungszeit von 1231 — 1236 an. — Die Zaten und Jahregablen and biefer Beriode find überbaupt alle nur Muthmaßungen, mb biffertiren felbst bei ben beften Schriftellern auf eine wahrbaff finwerwirtende Beife.









anderen driftlichen Stadten eilten unter Die Jahnen, ja man perhant fich mit bem muselmännischen Guriten von Damascus, um ben gemeinigmen Reint zu verjagen. Enblich tam es bei Baja jur Schlacht. Das driftlich: mufelmannifde Deer mar in brei Sanfen getheilt. Anf bem rechten Alugel itanben bie Mufelmanner unter bem Guriten von Emeffa, in ber Mitte bie Templer, und auf bem linten Glugel Die Johanniter. Die Schlacht, von ber bas Schidial ber Chriften abbing, bauerte zwei volle Tage, und mart mit einer Erbitterung obne Gleichen gefampft. Rachbem jeboch ber Gurft bon Emeffa greitanfent Reiter verloren, entfleb er nach Dangesene, und chaleich bie Chriften noch lange ben Anbrang ber Geinbe anshielten, ericopften fich ibre Rrafte immer mebr, und von ber Uebermacht erprudt, murben fie faft Alle getobtet. Die Schlacht foitete über 30,000 Chriften und Dufelmannern bas leben ober bie Freiheit. Die Ritterorben batten am furchtbarften gelitten. Bon ihrem gangen Geer fehrten nur 33 Templer und 26 3obanniter nach Btolemais juriid. Die beiben Deifter murben an ber Gpite ibrer Ritter getobtet. Die Blutbe ber driftliden Rittericaft lag erichlagen auf rem Echlachtfelbe. - Die Jobanniter ichritten gur Babl eines neuen Deiftere in ber Berion bee

#### Bertrand be Compe (1243 - 1248).

einem franzöfischen Ritter aus ber Dauphine, bessen einer Berfabr von 1165—1167 ebenfalle icon bie Meisperwarte besteindet hatte. Des ueuen Meispere crite Serze war es, seine zusammen geschmolzene Mitterschaar wieder zu versärken, und bald hatte er dieselbe durch herbeitussungen entferner Briber, nameutlich aus England, wieder auf eine ziemlich ausenlich gabl gebracht. Bei der Tedesschwäche des Königreichs Jerusalem bätte aber jeht der Orden, selbst wenn er in seiner vollen Blütbe gestanden hätte, nichts ausrichten konnen. Der ganze Staat bestand eigentlich nur aus der Staat Ptolemais und einigen auberen Platen, deren Einwohner sich nicht vor die Thore wagen dursten, wenn sie nicht den wisden Kharesmern in die dabe fellem wollten. Baba aber erreichte auch dies ihr Schickfal; sie wurden wom Sultan von Sappten in zwei Schachten bernichte, und verschwanden









feitbem aus ber Beidichte. Der Berluft, ben bie Bebanniter burch biefe Borben erlitten batten, mar ein ungebeurer gewefen. Gie boten bem Gultan pon Cairo beträchtliche Summen fur Die Freigebung ibrer Befangenen, Diefer autwortete jeboch mit Probungen, und breitete feine Dacht immer meiter in Sprien aus. Da bie beiben, noch por Rurgem fo gefürchteten Ritterorben, ibrer Schmache megen, ce unter biefen Umftanben aufgeben mußten, ber driftlichen Cache mit Bertbeil zu bienen, fo blieb ibuen nichte fibrig, ale rubig abzumarten, bie bie Rurften Enropa's ibnen belfen, und ber abenb. laubifche Apel ibnen bie Streiter erfeten murbe, bie entweber auf bem Schlachtfelbe gefallen maren, ober in ber Wefangenicaft ichmachteten. Deffen ungeachtet ward ber Dinth ber Johanniter nicht gebeugt, und wenn fie auch jest in Bafafting jur Untbatigfeit verbammt maren, fo fampften fie fiegreich in Spanien gegen bie Manren, und in Unggru gegen bie Tartaren, wei Briege, Die bem Orben nicht allein boben Rubm, fonbern auch wieberum bebeutenbe Schenfungen an Schloffern und Yanbereien eintrugen, bie ber Bapft Innocens IV bestätigte.

Raum hatten sich bie beiben Rittererben in Palästina etwas erholt, als ibre alterbings nech immer geschwächte Kraft icon wieder in Anspruch genemmen wurde. Der Fürst von Antiechien war namlich plößlich von inricomannischen Stämmen überfallen worden, und dat die Johanniter und Templer nur schlemige Hille. Die beiben Meister ließen sogleich ihre Ritter aufsigen, und marschirten mit dem Reit ihrer Sobruppen den Ungländigen entgegen. Die Reinte leistere ben hartnädigsten Miderstaud, die der Weister Bertraud de Comps, erbittert über das lange Schwanten des Sieges, sich mit einem Hänstein auserteseuer Alter mitten in das Centrum der Turlomannen warf, ihre Vinie durchbrach und sie zur Aluch nöthigte. Veierer ethielt er dabei aber so wiele Wunden, daß er batt nach der Schlacht darun starb. Ihm solgte:

## Pierre de Billebride (1248 - 1251).

Die lange Theilnahmlofigfeit ber abenblanbifden Fürsten war endich burch bie Nachricht von ber furchtbaren Berstörnug Bernsalem's burch bie







-)\*\*

milben Sorben ber Rharesmer aus bem Schlafe gerüttelt morben, und Submig IX, gengnut ber Beilige, unternahm ben fogenannten fecheten Rrenging, nm Balafting von Cappten ane in erobern. Um 21. Geptember 1248 lanbete Lubwig auf Copern, und warb bon bem Ronig Beinrich ben Lufignan, ber auch bor Rurgem bom Bapft ben Titel eines Ronige bon 3erufalem erhalten batte, unter bem lauten Jubel ber Bevolferung empfangen. Der Meifter ber Tempfer und ber Maricall ber Jobanniter, Die von bem febnlichften Bunich befeelt maren, ibre Befangenen ane ber Bemalt ber Ungläubigen befreit in feben, ichligen beebalb ein Bunbuif mit bem Gultan bon Egppten bor, bas ber beilige Lubwig jeboch voller Entruftung verwarf. Racbent man noch bis anm Frubling auf Chvern verweilt batte, brach enblich bae Beer ber Chriften auf, und fantete am Donnerftag nach Bfingften por Damiette, mobin ibm bie Deifter ber beiben Ritterorben mit ber Glite ibrer Truppen nachfolgten. Die Belggerung von Damiette murbe mit foldem Benercifer betrieben, und mit einer fo ungeftumen Tapferteit ausgeführt, bak bie Stadt auf ben erften Mulauf genommen mart. Rach langerem Anfentbalt in Damjette brach ber Ronig, nachbem er beträchtliche Berftarfungen an fich gezogen batte, am 20. Rovember nach Cairo auf. Gein Beer beftanb ans 20,000 Reitern und 40,000 Anfgangern. Die Flotte folgte auf bem Mil. Um 19. December gelangte gubwig mit feinem Beer zum Ranal Afchmum Thenab, an beffen entgegengefestem Ufer bae Beer ber Dufelmanner lagerte, in feinem Ruden bie Stadt Manfurab babent. Unter fortmabrenben Scharmfibeln erzwang ber Graf von Arteis an ber Gpipe ber Johanniter und Templer ben Uebergang, und verjagte bie auf bem anberen Ufer berumfcmarmenben Borben, aber uneingebent feines, bem Ronige gegebenen Beripredene, bie Ungläubigen nicht ju verfolgen, lieft er fich bennoch von feinem Ungeftim binreigen, und folgte ibnen im rafenben ganf bie in bie Stadt Manfurah binein. Die beiben Deifter ber Ritterorben riethen bergeblich bon biefem thorichten Beginnen ab. Der feurige und unerfahrene Graf machte ibnen Bermurfe, auftatt fie ju boren, ja er beschulbigte fie, mit ben Unglanbigen im Ginverftanbnik au fein. Emport über biefen Berbacht, antworteten jeboch bie Deifter: "Bir und unfere Ritter batten alfo unfere Familie und unfer Baterland verlaffen, wir brachten unfere Tage in





einem fremden gande, unter den Austrengungen nud Gesahren des Krieges zu, um die Sache der driftlichen Kirche zu verrathen? Glaubt uns, ein so nuwürkiger Gebanke ist nie dem Geist eines zuserze Ritter entsprungen!"

Dann rief ber Meifter ber Templer feinem Bannertrager in: "Baft Enre Rabne weben; bente muffen bie Baffen und ber Tob über unfere Ehre und unfer Schidfal entideiben! - Bir maren unbeffegbar," ffinte er bingu, .. menn mir einig geblieben maren, aber ber Beift ber Amietracht wirb unferen Untergang berbeiffibren!" - Go ging es pormarte, in bie offene, pom Reinbe verlaffene Ctabt Manfurab bincin. Bare in biefem Angenblid bie gange Armee Lubwig's jenfeits bes Afchmum gemefen, fo war bodit mabrideinlich bie Gade ber Unglanbigen verleren. Go aber, ale biefe bas geringe Sauflein faben, erftaunten fie über ibre milee Rlucht, unt ein Auführer. Bibare Bonbotbar, berfelbe, ber ben Chriften fpater fo furchtbar murbe, fammelte bie Damelnden um fich nut fturzte in bie Statt, mo fich ein mutbenber Rampf entfpann. - Die Rrieger bon Indmig's Beer, bie in fleinen Abtbeilungen über ben Afchmum gingen, fturgten, auftatt fich erft gu fammeln, in geringen Sanfen in Die Stabt, mo fie nicht belfen tonnten, fenbern gröftentheile in Tob und Berberben eilten. Der Graf von Artoie und bie meiften Ritter ber beiben Orben tamen in biefem Strafentampfe um, und ber Deifter ber Johanniter marb gefangen; ber ber Templer entfam faft burd ein Bunber. Er batte an feiner Geite 280 feiner Ritter fallen feben. - Dem Seer bee Ronige ging es menig beffer. Erok ber großten Tapferfeit murte es ganglich geschlagen und gezwungen, fich auf Damiette gnrud in gieben. Der Deifter Bierre be Billebribe, nachbem er ane ber Befangenfchaft lodgefauft mar, ftarb ein Jahr nach ber unglichlichen Golacht bei Manfurab, im Jahre 1251. An feiner Stelle mablten bie Jehanniter

#### Guillaume de Chateannenf (1251 - 1259),

einen alten Orbenefernber ber französischen Zunge, ber alle Grade von nuten berauf burchgemacht hatte, und in ber Schlacht bei Gaza nech Kemmenbator (Precepteur) war. Er war ein strenger und gerechter Mann, ber eifrig barauf bebacht war, die alten Orbennsergelin voieber beebachten zu lassen, um







bie Brider ju ihrer früheren Bescheibenheit und Demuth jurud ju führen. Bei Tisch wurben erbauliche Bischer vorgelesen, und fein Burber burfte sich untersteben, ein Wort zu sprechen. Erst auf die Bitten Rambant's, Briore von Ungarn, ward ben Iohannitern bas Sprechen bei Tisch wieber erlaubt, wenn sie bobe Bersenn bei sich bewirtheten. Die Bergehungen wurden ebenfalls auf bas strengste bestraft, nicht nur bei Einzelnen, sondern auch am gesammten Orden. Wenn z. B. ein Einzelner, over eine ganze Gesellichaft Gemand beleibigt batte, so bursten sie fich nicht an ben Tisch seben, sondern mußten, auf ibren ausgebreiteten Mänteln sipend, ihr Mahl an ber Erbe verzehren; ja sie durften nicht einnal einen Hund zurück stoßen, ber sich ihnen abbette und von ibrem Teller fraß.

Der heilige Ludwig ichloß einen Waffenftillftand mit bem Sultan von Eghpten, und bas Schicffal ber Chriften ichen sich wieder guntiger zu gestalten, als in Egypten eine Emperung ausbrach, und bie Opnaftie ber Sjubiben von ben Mameluden verbrängt worde. Nach vieler Mithe lam jedoch auch mit biefen ein Baffenftillftand zu Stande, und knebrig zog nach Brolemais, von wo er sich am 24. April 1254 wieder nach Frankreich ein ichiffte, nachbem er die Stabte Cafarca und Saffa befestigt, und eine beträchtliche Summe Gelbes zur Weiterführung voe Arieges zurück gelaffen hatte.

Trog aller biefer Sutife ftand ber chriftliche Staat noch immer auf febr schwachen Jugen, und ber über Lutwig's Seimfebr bestürzte Bapft vertraute num vorzugsweise ben Johannitern bie Erhaltung bes beiligen Landes au, bestätigte ihnen alle früheren Brivilegieu und gab ihnen bas Aloster auf bem Berge Thabor mit bem Schloft Bethanien, wo früher, vor bem Berluft Jerusalem's, bie Königin Melisende ein Aloster sir bie Schwestern bes Orbens errichtet hatte.

Der Meister be Chateauneuf befosigte viele seiner Schlösser und Plate, nahm Truppen in Solt, um bie nothigen Garnisonen zu gewinnen, um biat überhanpt Alles, um ben Ungläubigen, wenn es gelten sollte, bie Spige bieten zu können. Leiber brachen aber unter seiner Regierung bie alten Erreitigkeiten zwischen ben Johannitern und Templorn wieder aus, bie weder burch Gute, noch burch Gewalt zu bampfen waren, und bie fast bei jeder Begegnung zu blutigen Haubeln siehen, mabrend welchen jedech in beiben





Orben ber alle Beift ber Barmberzigfeit und driftlichen Liebe gegen Arme und Kranfe wieber farter erwachte, als er es lange Zeit gewesen war. 3m 3abre 1259 ftarb ber Meister Guillaume be Chatcaunent, und ibm folate:

## Sugnes be Revel (1260-1278),

aus einem berühmten Saufe ber Dauphine, bem er, burch feine meife Regierung bee Orbene, neuen Glang verlieb. Babrent feiner achtzebnjabrigen Leitung erhielt ber Orben theilmeis eine andere Berfaffung. Bieber maren fammtliche Orbensauter burch Bruber (Religieux comptables) verwaltet morben, Die nach Abrug ber fur ibre Gubufteng notbigen Dittel ben Reft an bie Orbenstaffe ablieferten. Da jeboch oft bie gange Ginnahme fanm ju ben Bedürfniffen bee Religioux comptable biureichte, und ba andrerfeite ber Orben, feiner unaufborlichen Rriege wegen, einer feften Revenne bedurfte, fo fette Buques be Revel auf einem Rapitel ju Caefarea fur jebes Orbensbaus eine beitimmte Summe feit, Die es an Die Raffe in Ptolemais abzuliefern batte, und ba man fich in ben Erlaffen an bie ben verschiedenen Orbensbanfern vorstebenben Ritter ber lateinischen Form "Commendamns" bebiente, erhielt bie Bermaltung jebes biefer Sanjer von jest an ben Ramen "Commendataria", werans fich ipater bie Ramen Commanberie, Commente, Commanteur, Comtbur unt Commentator gebilbet baben, Die Statuten bee Orbens befraftigen bie Annahme biefer Entftebung bes Ramens Commente ebenfalls, intem fie fagen: "Verum cum in communi (praedia aliusque proprietates) administrari non possent propter locorum distantiam et dissidentiam nationum majores nostri ea veritim fratribus per partes regenda commendarunt, unde nomen commendarum sumpserunt, impositis annuis pensionibus, quo augerentur prout rei et tempori, hoc est necessitali convenire visum est."

Che viese Titel und Namen gebrauchlich murben, biegen befagte Ritter Précopteurs. Diese so einstandenen Commenten oder Commanderien fiellte man unter eie Botmäsigiseit von Prioreien. Der Prior, jugleich bas Oberbaupt aller Geiftlichen seines Brivarts, war verpflichtet, feine





Commenden zu bereifen, und bem heitigen Lande von jeder einzelnen einveder Gete der Truppen ungeldiefen. Diese Mbisterungen nannte man Refponjionen, die nach ven Bedürsniffen des Ordens, in Kolge eines Kapitel zu Beschlusses, erhöht werden sonnten. Ferner wurde auf biesem Kapitel zu Safarea bestimmt, um das alte Gelübee der freimiligen Armuth in Kraft zu erhalten, daß die Brüder in feiner Art testiren, oder seuftige geseyliche Bestimmungen treffen bürsten. Es ward ihnen sogar nutersagt, ihren Dienern die fleinste Gade ohne die Genehmigung des Meisters zu hintertassen. Aur vurch die Juristrumg des Ordens auf seine alten, eiserusstrungen Stattnen war es möglich, dem kleinen hänstein jene gewaltige Kraft einzuhanchen, deren es bedurste, um das schwankende, in sich zerfallene, und von allen Seiten betrochte Reich noch eine Zeit lang zu halten.

Bir febren nnn ju ber angeren Befchichte gurud.

In Egypten hatte jeuer Bibars, ben wir schen in ber Schlacht ben Mansinrah fennen gelernt haben, ben Thren bestiegen, und es sich zur LebensAufgabe gemach, die Ebristen aus Pälästina zu verjagen. Nachdem er mit einem mächtigen heer bie gauze Gegend zwischen Nam und Taber verwüster, Ptelemais bedrech und Cafarca Geobend zwischen Nam und Taber verwüster, ver Affur, die ben Ishamitern gehörte, und anßer seiner Besaung 20 Ritter zu Beschügern hatte. Die Belagerten vertheibigten die Stadt Schritt vor Schritt, und wurden bis auf ven letzen Mann gelöbtet. Kein einziger Ritter gerieth lebend in die Hände der Unglänbigen.

Im folgenben Jabre eroberte Bibars auch die Festung Sepheb, die ben Tempesperren gebörte, welche bier, nach beseemuitsiger Bertheitsigung, ein gleiches Schickfal hatten, wie die Johanniter in Arfus. Nach der Gen nahme von Sepher, und Berübung von Gransamteiten und Berwüsstungen empörendsten Art, tehrte Bibars nach Egypten zurück, um neue Truppen zu sammeln, mit benen er batb wieder verbeerend in Armenien einbrach.

Der Papit Clemens IV, erfchittert burch ben Tob so vieler tapferer Ritter, ermahnte alle driftlichen Fürsten, bas Areng ju nehmen, und bas beilige Land zu retten. In einem feiner Briefe sagt er wörtlich: "So sind nehmen bie erbe Geselschaft ber Johanniter und ber berühmte Berein ber Tempfer beinabe vernichtet, ohne ben Berluft ber beiben Plage zu rechten,







und wie follen, nach einem folden Gemebel, genug Ebelleute gefunden werben, um bie Gefallenen qu erfeben?"

Dbaleich bie meiften Schriftfteller ben Borftebern ber Bebauniter ichen von Rabmont bu Bub an ben Titel .. Grofmeifter" beilegen, fo nannten fie bie Bapfte ftete unr " Dieifter". Erft ber eben ermabnte Bapft Clemene IV agb, burchbrungen bon bein boben Berbienft bee Orbene, bein Meifter Sugnes be Revel ben Titel " Grofmeifter (Magnus-Magister)" in einem Erlaft vom 18, Rovember 1267, fo bag wir, im mabren Ginne bes Borges, erft Sugo von Revel ale erften Grofmeifter ju betrachten baben. In einer anderen Bulle außert fich berfelbe Bapft in folgender Beife über ben Orben: "Die Bruter vom Soivital bee beiligen 30. bannes ju Bernfalem muffen ale bie Daccabaer bee neuen Teftamente angefeben merben. Diefe großmutbigen Ritter fint es, welche, ben irbifden Bunichen entfggent, ibr Baterland und ibre Buter verlaffen baben, um bas Breng gu nebmen, und Befum Chriftum in folgen. Gie fint es, beren ber Erretter ber Denfcheit fich taglich bebient, um feine Rirche bor ben Granein ber Unglaubigen gn bewahren, und welche fur bie Bertbeibigung ber Bilger und Chriften fo mutbig ibr Leben ben groften Gefabren ansfesen." - Die Bulle ift batirt bom 4. Juni 1267, und mart in Biterbo gegeben.

Der Suttan Bibars war wiederum in bie driftlichen Staaten eingebrungen, hatte das Schleß Beanfert genommen, und bald barauf anch Alleichig erobert, wo er 17,000 Ebriften merbete und 100,000 in die Gefangenschaft schleppte. Darauf belagerte er die ben Jedaunitern gehörige Bestung Carac, die nach zweimenatlichem beldemnuftigen Wierstlande gegen die gange Macht bee Suttaus, ohne die angebetene Capitulation anzunehmen, entlich er Uederunach wich. Die Ritter von Sanct Jehann ließen sich sammtlich in ber Breiche ichten, nur ber Suttau zog erst in die Statt, nachem ber Lechte beider braven Krieger sein Leben ansgehancht hatte.

Das Rönigreich Bernsalem befant fich wieder auf bem traurigen Stantpunft, auf bem ce fich schon oft befunden hatte, b. b. ohne Ronig, ohne Beer und ohne eine andere Unterstühung, ale bie ber beiben Mitterorben,





vent and mit Aufbietung ihrer legten Kröfte. Aumitten biefer blutigen friegerischen Ereignisse, umsturmt von immer wachsenden Geschren, nnn in der fast gewissen Aussich diese klutigen klussich, umsturmt von immer wachsenden Geschren, nnn in der soft gewissen Aussich eines nahen Unterganges der driftlichen herrschaft in Rteinassen, war der Vorömmeister Ongo von Revol doch fortwährend darunf bedacht, die alten Stalinten des Ordens aufrecht zu erhalten, umd den Amprikaten der verämderten Zeit durch neue tressliche Geses Genöge zu teisten. Er diett während der Zeit seiner Regierung stus Gese Wenüge zu teisten. Er diett während der Jeit seiner Regierung stus Gese wieden das der loder geworden Geses wieder in Kraft brachte, das zur Aufnahme eines Kitters in den Orden seine Geburt and legitimer Ehe, und der tadellose Abet, sowohl des Baters, als der Mutter, unertässliche Bedingung sei. Dieselbe Bedingung der Aussingung der Aussingung der Aussingung der Stalindhuteriging an die Damen der Johanniter. Ausgerdem gad der Vregingister das Geset, aus der eine bestinnung der Aussinsten and deren, als zum Orden gehörigen Beischtiger wählen dürfe.

Bas Die außeren Intereffen bes Staates anbetrifft, ber jest beinabe ibentifc mit ben beiben Ritterorben geworben war, fo mar es bes Groß. meiftere unausgefettes Beitreben, Die Blute ju befeitigen, und feine Rraft burch Gerangiebung neuer Ritter ju verftarten. Fur biefen 3med, und um in bem Anfruf ber Gurften bes Abendlandes in einem neuen Rreugig bie notbige Beit ju geminnen, ichloffen bie beiben Grofmeifter ber Bebanniter und Templer einen Baffenftillftand mit bem Gultan von Cabpten, und aingen bann beibe nach Italien, um ben Bapft Gregor X, ber nach neunjabriger Bacang bee beiligen Stuble auf benfelben bernfen mar, und ber fich mit eigenen Angen bon bem Glent unt ber Reth bes driftlichen Staates in Meinglien übergengt batte, ju ber Musichreibung eines nenen Rreuginges ju bewegen, Gregor X berief 1274 ein Concilium nach gwon, auf bem bie beiben Grofmeifter, Die ber Bapit auf alle mögliche Beije ehrte und auszeichnete, ben Auftand bee beiligen Lanbes mit berebten Borten ichilberten. Das Reinttat bes Conciliums mar ber Enticbluft, in ber gangen Chriftenbeit bae Breng predigen gu laffen, nut Bhilipp von Frantreich, Rubolph von Sabeburg, Dichael Balaclogne, und Carl von Anjou, Bruber bes beiligen Ludwig und Ronig beiber Gicilien, maren bie Erften,







bie bem Aufruf Folge leifteten. Carl von Anion mar ber Gifriafte von Allen, weil er fich laut einer, ibm auf bem Concilium von Marie von Antiodien gemachten Conceffion, ale Ronig von Berufalem betrachtete, obgleich Snao III. Ronia von Copern, rechtmäftiger Rouig von Berufglem mar, weil er in birecter Linie von Alir von Champagne, Tochter Beinrich's von Chamnaque und Rabellen's, ber Tochter Amalrich's III. Bouigs von Berufglem. abstammte. Sugo III mar in Torns gefront worben, und Carl von Anion icidte ale feinen Stellvertreter ben Grafen Roger be Saint Severin nach bem beiligen Banbe, moburch naturlich eine Spaltung ber Intereffen in bem fo icon gefdmachten Staate eintrat. Der Grofmeifter ber Templer erflarte fich nach feiner Rudfebr von bem Concilium fur Carl von Union, mabrent ber Grofmeifter ber Jobanniter fich neutral verbielt, eingebent bes alten Orbenegefetes, baf fein Johanniter gegen einen driftlichen Gurften fampfen burfe. Diefe gerechte Dagregel batte gur Folge, bag Carl von Anjon ungerechter Beife alle Guter einzog, Die bem Orben bes beiligen Johann in feinen Staaten rechtmäßig geborten.

Bafrend im Abendlande die so feurig angeregte Bee ju einem neuen Kreuziuge durch ben Tod Gregot's, durch Uneinigfeiten, Revolutienen und Mangel an Interesse sanglam erstart, rüftete sich ber Guttan Bibars, biefer unversöhnliche feind ber Christen, zu einem neuen Bernichtungsjuge gegen das arme Reich, aber ber Tod machte seinem Balten ein Ende, und bie Christen waren wieder, wenn auch uur für furze Zeit, gerettet.

3m Jahre 1278 ftarb ber Grofmeifter Sugo bon Revel, nach einer achtzehnjabrigen, an Sturmen überreichen Regierung, und ibm folgte:

## Nicolas be Lorgne (1278 - 1288),

ein fanfter und gottesfürchtiger Mann, bessen erste Regierungsserze es war, bie bifen Zwistigkeiten zwiichen Tobanunitern um Temptern beizulegen, und ibre Kräfte zum Nugen bes christlichen Staates zu vereinen. Außerdem bat er den Kdnig Juge III von Cupern, in sein Kdnigerich Setuslaten zurück zu lebren. Da biefer jedech so wenig Tahlerteit und se wenig Kabigkeit zeigte, die schwierige Sachlage zu beberrichen, wurde er zulegt von Allen







Omtavallati

verlaffen, mit Ausnahme einiger Ebelleute, bie ibm, ihres eigenen Intereffes balber, wieber nach Cupern folgten.

Dhaleich ber Baffeuftillftant noch nicht abgelaufen mar, ben bie beiben Grofineifter mit bem Gultan von Cappten geichloffen batten, fo lieft boch beffen Rachfolger ben einem feiner Unterfelbberren bas Bebiet ber Chriften bis unter bie Thore ibrer Beftung Dargat plunbern und vermuften. Die Bobanniter, um Diefem Frevel Ginbalt ju thun, berfiefen bie Stadt, und vernichteten ben größten Theil ber Ungläubigen. Der Gultan, um bie Scharte ausumpenen, ichiefte jest ein Corps von 5000 Mann gegen Margat, aber auch bies marb, theile burch bie Rriegelift, theile burch bie Tapferfeit ber Bobanniter, ganglich geschlagen und gur milbeften Flucht genothigt. Durch biefe nene Rieberlage marb ber Gultan aufgebracht, und brei Monate nachber rudte er felbft mit einem furchtbaren Beer gegen Dargat, feft entichloffen. es um jeben Breis ju vernichten. Der erfte Sturm miklang poliftanbig; ber Gultan mußte fich gurud gieben, und begann unn eine formliche Belggerung. Aber bie Bebanniter machten fortwährende Ausfälle, gerftorten bie Arbeiten ber Belagerer, verbrannten ihre Dafdinen und überfielen fie im Schlaf, fo baf bie Belagernng fo langfam verfdritt, baf ber Gultan gu bem furchtbaren Dittel feine Buflucht nabm, bie Dauern ber Statt unterminiren ju laffen. Run forberte er bie Befatung auf, fich ju ergeben, und ale er eine ftolze, perbobnente Antwort erhielt, lieft er ben Rittern fagen, bag bie gange Stadt unterminirt fei, und fieß ihnen fogar burch feinen Barlamentair bie unterirbifchen Arbeiten zeigen. Jest blieb ber Befatung natürlich nichts übrig, ale ben Blat gu verlaffen, ben ber Gultan gleich nachber ichleifte. Rach ber Erobernug von Margat (ober Martab, wie bie grabifden Schriftsteller bie Stadt nennen) fiel auch bae Schlog Paobicea, und Tripolis murbe bebrobt, ale ber Gultan von einem feiner Emire vom Thron gestoken mart. Diefer jeboch, ale er fich in Cabpten befestigt batte, nahm ben Blan feines Borgangere wieber auf, Die Chriften aus Balaftina ju verjagen, eroberte Tripolis mit Sturm, und lief es rafiren, wie fein Borganger es mit Margat gemacht batte. Dann hielt er jeboch mit feinen Eroberungen inne, aus Furcht, einen nenen Rrengzug in's leben gu rufen, und fchlog mit Beinrich II von Copern, ber auf Sugo III gefolgt mar,





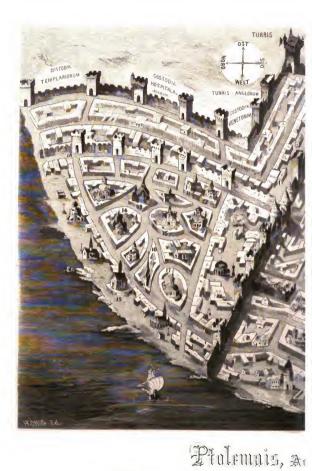

# Turris Alemanorum. Alemani.

3 Patriarchatus. 4. Castellum. 5. Sancta Maria Cavalleris.

6. Saneta Crux. 10. Fratres Pre 7. Locus Venetorum. 11. Fratres mit 8. Hospitale. 12. Sanetus Au

Da and b Google

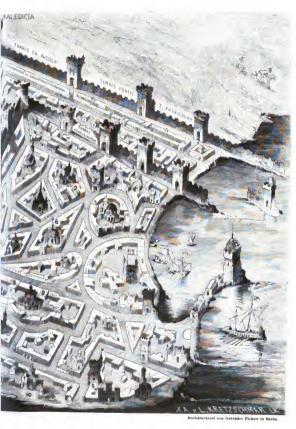

on, St. Jean b'Arre.

catores.

Habitatio Templariorum.
 Hospitium hospitalis.
 Sanctus Aegidius.
 Saucta Catharina.

Burgus Tempii.
 Ponta Sancti Lazari.
 Fratres Carmelitani.





einen Waffenstillstand. Best bestand bas gange Königreich Berufalem nur noch aus ber Stadt Ptolemais, wobin sich alle lateinischen Christen gefführte batten. Babrend bes Baffenstillstandes unternahn ber Großneister Ricclas be Lorgue noch eine Reife in's Montsland, nut einen neuen Kreuzug wach zu rufen. Alles, was er jedoch erlangen fonnte, war ein Saufen schlechter, in ber Gile gewerbener Truppen, die ibm die Benetianer nach Ptolemais hiniber schaften. Das Interesse für der kentalinge war erloschen, und die Kurten Guropa's überlieben die Iteine Armes Icht Christi ihrem Martvrerschiefel abs bate vernichtend, über sie bereinbrach.

Ricelas von Lorque ftarb furge Zeit nach feiner heintehr aus Enrepa, und war ber lette Gregmeister, ber in ber Erbe bes heiligen Lanbes begraben murbe. An feiner Stelle mabite man:

### 3can be Billiere (1288-1294),

einen Ritter ber frangofischen Bunge.

Btolemais mar an ioner Beit bie reichfte fprifche Ctabt, und angleich bie ftartite Jeftung Aleingffens, aber eben ber Reichtbum und ber gurus batten Schwelgerei und lleppigfeit unter ben Ginwebnern verbreitet, bie, neben bem emig regen Beift ber Uneinigfeit und bes offenen 2miftes, Die Energie und Rraft ber Bevolferung ichmaden mußten. Sier wohnte ber Ronig von Bernfalem mit feiner Familie und feinen Brutern, Die Fürften bon Balilag und Antiochia, Die Stellvertreter ber Ronige bon Franfreich und Chpern, Die Grafen von Tripolis und Joppe, Die Berren von Beruth. Tiberias, Cibon zc. zc., aber fo viele Rürften, fo viele Willen agb es aud. Reiner wollte fich bem Anbern untererbnen, und Beber, innerhalb einer Statt, einen Staat beberrichen, ben er nur noch nominell befaß, Coprer, Benetianer, Benuefer, Bifaner, Florentiner, Englander, Sicilianer, Johanniter, Templer und einige Dentschritter wohnten in ftreng bon einander gefonberten, faft in Belagerungezustand verjetten Quartieren, Alle unabbangig von einander, und eine Ration bie andere an Trop und Oppositionsgeift überbietenb. Gine alte Chronif ergablt, bag alle biefe Gurften, Grafen und herren mit golbenen gronen auf bem Saupte, wie Ronige, auf ben





öffentlichen Blagen umber gewandelt feien, und bag ihr Gefolge Rleiber getragen babe, bie gang bon Golb unt Chelfteinen glangten. Eros ber brobenben Gefahr lebte man in Caus und Braus, labte fich an Reiten, Turnieren und Schaufpielen, und bachte gar nicht baran, bak ber Baffenftillftanb einmal ablanfen muffe, und mas bann aus bem Staate, ober vielmehr aus ber Stadt, werben folle. Aber bas berrliche leben bauerte gar nicht einmal bis jum Ablauf bes Baffenftillftanbes. Die unbisciplinirten Golbaten, Die Die colas pon lorque and bem Abendlande mitgebracht batte, ichmarmten in ber Umgegenb ber Stadt umber, und pfunberten Chriften und Dufelmanuer, ig fie trieben es fo weit, auf bas Bebiet bes Gultane von Cairo binnber ju geben, bort Rieden und Dorfer ju plündern, und die Ginwohner in beidimpfen und niebergumaden. Der Gultan verlangte Gennathnung für biefe Frevel, bie Templer und Johanniter rietben, Diefe gu geben, und enbe lich, nach einer fturmifden Ratheversammlung, tam man babin überein, eine Deputation mit Beidenten an ben Gultan gu ichiden, um ibn gur Berfobnlichkeit ju bewegen. Diefer wies jeboch bie Gefandten empert jurud, und ba ibm biefe Beranlaffung anm Rriege im bochften Grabe ermunicht mar. befahl er im gangen Reiche bie umfaffenbiten Ruftungen an bem letten Bernichtungefriege gegen Die Chriften. Ale Die Gefandten mit Diefem Befcheib nach Btolemais jurud tamen, bielt man wieber einen großen Rath, in bem nach vielfachem Sin- und Berftreiten endlich ber ehrmurbige Batriarch bas Bort nabm, und in einer begeifternben Rebe bie Berfammlung gur Ginigfeit ermabnte und gur Bertheibigung ber Stadt aufforberte, im Ramen Bein Chrifti, beffen Streiter fie ja maren. Das Bort bee Batriarchen wirfte, und Alle ichmuren, feft gufammen gu balten, und bie Stadt mit vereinten Rraften ju vertheibigen. Rachbem man alle Unterftubungen beran gezogen hatte, nachbem ber Ronig von Chpern noch mit 500 Solbaten gelandet mar, belief fich bie Starte ber Belagerten bochftens auf 900 Ritter und 18,000 Dann ju fing, bie man in vier Abtheilungen theilte, welche befehligt wurden bon Johann von Gresli, bem Konig von Chpern, und ben beiben Grofmeiftern ber Templer und Jobanniter.

Der Sultan bon Cairo, Rhalif, rudte mit einem Beere bon 60,000 Reitern und 160,000 Bufgangern bor bie Stabt, und begann bie Belagerung







wohner mit ihren Familien und habfeligfeiten bie Stadt, und gingen nach Cupern, Griechenland ober Italien, so baß julest nur 12,000 Mann jur Bertbeibigung jurud blieben, größtentbeils Ritter ber brei pren, und Truben, und Truben, bie in ibrem Solbe standen. Der Großmeister ber Templer, Pierre be Begulieu, ein ergratuter Arieger, ward wöhrend ber Begunieu, ein ergatuter Arieger, ward wöhrend ber Belganeun aum

Bouverneur ber Stabt ernannt.

Rachdem bie Belagerung schon beinahe einen Monat gedauert hatte, gab ber Sultan am 4. Mai ben Befehl zu einem allgemeinen Sturm. Die Kraft furchtbarer Maschinen und bie bichten Kolonnen der Ungläubigen richteten sich hauptsächlich gegen das Thor und den Thurm St. Antonius, oder Turris maledieta, einem aussprügenven Wutel ber Officite, wo der Konig von Spern besehligte. Der Kampf ward auf beiden Seiten mit gleicher Erbitterung gesührt, und schwantte den ganzen Tag, die die einbrechende Racht die Ungläubigen zum Richtyng nötbigte. Da verließ der Konig, den feine Sicherheit mehr galt als die Erhaltung den Piclemais, angeblich, um einas Anche zu genießen, seinen Hosten, und übergad ihn den deutschmen. Rittern, mit dem Versprechen, ihn am andern Tage wieder einzunesmen.





Als jedech ber nächste Tag erschien, batte er mit 3000 Kriegeru beimlich bie Stadt verlaffen, und fich nach Eupern eingeschifft, ein Benehmen, bas bie Belagerten mit Abscheu, aber anch mit Schrecken erfüllte.

Am folgenben Morgen ernenerten bie Dufelmanner ben Sturm mit verboppelter Braft, namentlich ba fie bemerften, bag bie Coprioten ibren Boften verlaffen batten. Die coloffglen Dafdinen ber Belggerer ericutterten bie Manern in ihren Gruntfeiten unt balt fiel ein Theil berielben ein und bilbete eine weite Brefche, in ber fich unn ein mitbenbes Sanbgemeinge entipann. Ramn batte fich bie Runbe verbreitet, bag bie Maner in Breiche gelegt fei, ale fogleich ber Daricall ber Johanniter, Bilbelm von Clermont, mit einer Schaar feiner Ritter bortbin eilte, fich mitten in bie Sanfen ber einbringenben Sargienen fturgte, und Alles nieberbieb, mas ibm por bie Rlinge tam. Die Mnfelmanner floben wie "bie Schafe por bem Bolfe"; ber Gultan marf jeboch immer neue Daffen in bie Breiche, ein entfeslicher Rampf wnthete bin und ber, bie unn zweiten Dale bie Nacht bie Rampfenben trennte, und bem Gemetel fur furge Reit ein Enbe machte. - Am folgenben Tage berief man eine allgemeine Berfammlung in bas Sane ber Bebanniter. Der Rampf ber beiben vorigen Tage batte 3000 Rriegern bas leben gefoftet, und es blieben nur noch 7000 übrig, bie faum jur Bertbeibigung ber Dauern und Thurme binreichten. Aber ber Batriard begeifterte noch einmal burch eine energische Rebe bas Sauflein ber übrig gebliebenen Streiter, und jum britten Dale zogen bie Rrieger auf ihre Boften, feft entichloffen, ju fiegen ober ju fterben. - Emig gwifchen Gurcht und Soffnung ichwebent, faben bie tapferen Bertheibiger von Ptolemaie taglich nene Breichen in ihre Mauern legen, taglich ben Tot in ihren Reiben mutben, mabrent bas Beer bes Gultane in unabsebbaren Daffen por ben Thoren lagerte und ibren Unftrengnngen Sobn gn fprechen fcbien. Dennoch bielt fich bie Stadt in bemunbernemurbiger Ausbaner, und gum Erftaunen bee Gultane und feiner gangen Armee in biefem Buftanbe noch viergebn Tage, ein Beweis, mas felbit geringe Rrafte vermogen, wenn ein gemeinfamer Beift fie befeelt. Um 15. Dai gab Rhalil abermale ben Befehl ju einem Sanptfturm, ber wiederum gegen bas Thor St. Antonine gerichtet war. Obgleich man in bem Bemetel fieben Mufelmanner auf einen Chriften









rechnete, so tonnte vech vas geringe Saussein ver Letteren ver sich immer neu erfesenden Araft ver Ungläubigen nicht wörersteben, num sichon batten vie Saragenen die Bereiche erfliegen, schon war ber tapfere Warschall ber Johanniter, Wilhelm von Clermont, bei der Bertschichigung seines Bostens gefallen, als der Gressmeister der Templer dem der Johanniter den Verschlag machte, noch einen Ansfall zu versinden, um Schrecken num Verwirrung in die Belagerer zu bringen. Der Plan schlig jedech sicht. Die Gressmeister fanden das seinstliche Seer in Schachterbung, und nach einem blutigen Aumpfe wurden die Greiften mit berbutennem Verfust in die Stadt zurück gerängt. Der Großmeister der Templer wurde einen Pfeilschin gestängt, umd der Vergineister der Templer wurde denen Pfeilschin gestädetet, und der Vergineister der Templer wurde denen Pfeilschin gestädetet, und der Vergineister der Templer wurde denen Pfeilschie, und ber der Ischanniter durch eine sowe Tunke zum ferneren Rampfe unsfähig gemacht, und de jest siere Hoffnung, die Stadt zu hatten, der ich werden war, schiffte er sich mit den wenigen Rittern, die ihm geblieben, in einem dem Treen gebörigen Schiff nach Expern ein.

Der Rest ber Templer hatte sich nach bem unglindlichen Ansfall in ben Thurm ber Templer geflichtet, wohin sich jusest eine greße Anzabl ber Bevöllerung brangte. Dier wart ber letzte verzweiselte Kampf gefampft. Die Ritter vertheibigten sich mehrere Tage; endlich jedech ward ber Ihurm des Großmeisters untergraben, und im Augenblich, wo man ben letzten unternahm, stürzte er mit schrecklichem Krachen zusammen und begrub unter seinen Trammern Angreifer, Bertheibiger und Alle, die bier ihre letzte anfluchtsftätte gesucht batten.

Btolemais war verloren und mit ibm bas Königreich Jerusalem. — Unter einem entsessichen Unwetter drangen die Ungläubigen nun durch alle Thore ein, verwüsteten die Kirchen, megelten 60,000 christliche Einwohner nieder und schleiften, auf Beschl des Sultans, die Stadt, wie sie es mit Tyrus und Wargat gethan hatten. Diesnigen Schöffer, die den Templern und Ischannitern noch an den Kusten gehörten, sonnten jetz natürlich nicht mehr daran benten, sich gegen die Ungläubigen zu halten; ihre Besatungen schöffen sich ebenfalls nach Eupern ein. Bon Iso Templern, welche die Belagerung den Ptolemais mitgemach batten, sollen nicht mehr als zehn wirg gebieben sein; von den Isohannitern waren nicht viel nechr ente sommen. — Der Rest der verbulden Ritter solate seinen verangeannarene









Brübern nach Breufen, wo ber Orben balb ju großer Bebeutsamteit berambucht. — Die Ischamiter und Templer bagegen erhielten bem Könige von Cupern bie offene Stadt Limiffo jum Anfenthalt, wo fie, angenblidtich vor ber Berfolgung ber Saragenen sicher, ben Grund zu einer nenn Bhofe iberr Gefchichte featen.

Wir haben unn bie Begebniffe eines Zeitraums von beinabe gwei Jahrfuntverten vor unferen Bilden verüberziehen seben, Begebniffe voll Mart und Kraft, bie, einer zweiten Bollerwanderung gleich, bie Begrunder einer unem Zeitevoche murben.

Das Abendlant, bon einer findlich frommen Glaubenobegeifterung ergriffen, ber jedoch bie Robbeit ber Beit ibr Geprage aufbrudt, wendet feine überfchanmente Rraft gegen bas Morgenlant, gegen einen coloffalen Belttheil, ber ibm feine Ricfenarme entgegenftredt. - 3mei Sabrbunberte binburd fampft bae Chriftentbum gegen ben Jolam, ber Glaube gegen ben Unglauben, ber Beift gegen bie Materie; benn wie mare es möglich gewesen, bak bies mingige Banflein driftlicher Streiter fo lange gegen bie erbrudente Dacht ber Unglänbigen batte ansbanern fonnen, wenn nicht ein machtigerer Weift, ein ftarferer Glaube fie befeelt batte. - Benn and bas driftliche Reich in Mien gulest feinen Untergang fant, fo ift felbit biefer Untergang ein Gieg, und gwar ein berrlicherer, ale er fich im Befteben bee Chriftenreiches offenbarte. - 3m Laufe ber Beit fonberte fich ber Aberglaube bon bem Blanben, und Europa lernte erfennen, baf es nicht auf ben Ort antomme, wo man Befum Chriftum anbete, fontern auf ben Ginn, in bem man ce thue. Diefer Fortidritt im Glauben mußte ben Gifer fur bie Prouguage fcmachen, munte ben Gebanten gestalten, baf es beilfamer fei, bie Rraft im eigenen Banbe ju verwertben, und ben Unglanben nicht mehr mit bem Schwerte gn befampfen, fonbern mit ber ftarteren Baffe bes Geiftes. Benn alfo auch ber materielle Erfolg ber Rreugige burch ben Berluft bee beiligen lanbes aufgehoben mar, fo mirtte boch ber geiftige besto machtiger fort und streute ein Gullborn bee Gegens über bie driftlichen ganbe. Gin frifder, gefunderer Saud mehte fortan burch bie Fluren Enropa's, bie Gitte mart reiner, Runft und Biffenfchaft blubten empor, und Sanbel und Bewerbe ichufen ben irbifden Segen. - Das auf ben







Schließen wir aber nufere Betrachtung jest naber an bas Thema unferer Gefchichte an, und wenden wir den Blid noch einmal auf die Begefenheiten gurud, die seit zweihundert labren unsere Ausmersfauntig gesescheitet gurud, die seit zweihundert labren unsere Ausmersfaunist, das in Patafitina und Sprien umberwogte, die beiben Ritterorden als glausendes Verbild der gefammten Ritterschaft emperragen, wie zwei Sauten von Mariner, auf benen das Gebande des Christeureiches rubt. — Zweihundert labre lang ftanden jene Sauten in Palasstina, une wenn anch, durch ängere Einstüssis bei Kraft blied ungeschwächt. Die Sauten wantten manchmal, aber sie fie sen nicht, und erst, als ber Grund unter ihnen nachgab, fürzten sie gu doben, aber sie brachen nicht, nud bald werten wir sehen, wie sie sied an einer andern Stelle in ungeschwächter Kraft wieder einper richten.

Mit bem Scheiben ber Johanniter aus bem heiligen Yande verschwanden auch gar bald bie sichibaren Spuren ihres Birtens. Einer ber alteften franzöligen Reisenung Jehau be Manbewille St. Albau, ber Jernsjatem um bas Jahr 1330 besiechte, erzählt, baß "nicht weit von ber Kirche bes beiligen Grabes, nugefahr zweihundert Toifen nach Süben, nicht weit vom Jionsthor, bas greße hospital von St. Iohann gestanden fabe. Die Kaçabe bes Palasses wurde von 164 steinernen Saufen getragen. Dicht babei waren bie Kirchen von Rotre Dame te Majenre und Notre Dame bet Valine."

Nach ber "Description très particulière des Saints-Lieux" von 1646 jrbech: "ees monumens étoient tellement destruits, qu'on n'en sçaurait remarquer chose digne d'être escripte."

Aus ben zuverläffigen Berichten bes prengischen Consuls zu Berufalem, Derrn Dr. Rosen, an bas Ministerium bes Auswärtigen, entuchmen wir







folgende Schilderung des Schickfals der Johanniter-Gebäude und ihres jehigen. Anftandes:

"Das weitlauftige Terrain, auf welchem gur Beit ber driftlichen Ronige von Bernfalem ber Balaft ber Bobanniter-Ritter mit ben bavon abbangigen Banlichfeiten, bem Bofpig und ben beiben Rirchen Santa Maria Latina major und minor fich befanben, murbe nach ber Biebereroberung ber Stadt burch Calabin, bem fogenannten Relfen Gottes (Sachret Allah), ber Kubbet es Sachra (ber Omare : Moidee) ale gronftiftung, Wakfi Sultani, ju eigen gegeben. Babrideinlich auf ben Grundlagen ber Rirche St. Maria major, murbe eine fleine Dofchee, el Omarijieh, und baneben ein Sofpis tal, Maristan (jest Muristan), errichtet; bie übrigen Baulichfeiten blieben ber Aufnahme von Bilgern gewibmet, und murben im fechesebnten 3abrbunbert and noch von driftlichen benutt. In verbaltnifmagia jungerer Reit perfeate unfelmannifder Rangtismus in Die allmalia verfallenben Baulichfeiten eine Gerberei, auf beren Erhaltung bie muhamebanische Bevollerung Bernfalem's, jum Bobne bee Chriftenthume, feitbem ben größten Berth gelegt bat. Geit jener Beit ift ber gange Johanniterban, fowie anch bie Salabin'iden Stiftungen, mit Anenabme ber Omarijieh, ju einem unformlichen Ruinenbanfen geworben, mit feiner Oberflache ein giemlich ebenes Areal bilbent, meldes bie biefige griechifde Beiftlichfeit in anter Salfte, in gefehmibriger, aber burch bie biefige Dafhameh fanctionirter Beife, fauflich an fich gebracht bat. Den Reft, namentlich bie Gerberei, ju gewinnen, ift feit ber Beit ber egpptischen Berrichaft wiederholt Begenftaub ber Bemubnngen bes griechischen Batrigrcate gemejen, und baben biefe Bemubungen eben fo oft bie Begenwirfung ber lateinifchen Beiftlichfeit berver gernfen." - In einem anteren Briefe bee Dr. Rofen beift ce: "Der mufelmannifche Ranatiomus, nicht gufrieden mit ber untergeordneten Stellung, welche bas Chriftenthum nach ber Ruderobernng Bernfalem's einnahm, glanbte baffelbe noch fpeciell burch Antegung einer Gerberei, welche mit ihrem fiblen Gernch bie Luft verpeftet, in ber Nabe ber Beiligen - Grabes - Rirche, entehren gu muffen. Der Gie biefer Gerberei ift bie Rnine bee Johanniter-Balaftes, und bon ber Uureinlichfeit, welche vor bem Ofteingange ber großen Rirche ju jeber Jahredgeit Ange und Rafe ber Borubergebenben beleidigt, führt





vieletbe, welche bie erientalischen Christen Keniset-el-Kiama (bie Anferstehungs-Kirche) neumen, bei bem Muhamebanern ben Namen Keniset-el-Komana (bie Rirche bes Schunghaufens), ein Name, ben sich Arantecich als pnissance protectrien ber St. Schulere nech im Jahre 1852 in efficiellen Attenstüden ber hohen Pforte hat gefallen lassen. Die Nethwenbigleit ber Erbaltung einer se schmählichen Nachbarschaft für eine ber ersten Kirchen ver Christenheit gehörte von jeher jum Erebe ber hiesigen Muhamecaner, nub selbst Ibrahim Pascha von Cappten, welcher Sprien mit unentlich viel mehr Energie regierte, als irgent ein späterer türbischer Pascha, kennte — von ben einslußreichen Iranzösischen Krat Ele Bey auf bas Nachtheilige bes Fortbeitehens zener Auftatt inmitten ber Start, in sanitätischer Beziehung, aufmetzlam gemacht — eine Bertegung berfelben, bei bem Wierestande ber Bevöllerung, nicht buröcken."

Ptolemais hatte ein noch harteres Schieffal. Die Gebande, welche nicht verbraunt waren, wurden geschlieft, und so die reichste und herrlichte Stadt bes Orients für immer vernichtet. Spätere Reifebeschreiber erzählen noch von lleberresten alter, prachtiger Gebande, voch waren nur noch vonige Strafen bewohnt, bis im Jahre 1762 ein schreckliches Ertbeben anch biese in einen Steinhansen verwandelte. Dann wieder aufgebant, ift es jest ein elender Ort von 10-15,000 Ginnochnern.

Die Wiege Des Johannitererbens liegt in Trummern, aber fein Geift lebt fort bis auf ben bentigen Tag.







Die Schwestern des Ordens St. Iohannis vom Spital zu Ierusalem.

v. Winterfelt, Gefdichte.



Peror wir die Schidfale der Ichanniter-Ritter weiter verfolgen, wolfen wir einen furzen Ueberbild über die Exiftenz der Schweftern St. Ichannis geben, die in trenem Wirten den Brüdern, wenn auch nicht immer raumtich, dech ftels geiftig jur Seite standen. Wir haben aus dem Borangegangenen gesehen, daß, gleichzeitig mit dem hofpital für Manner, sich

auf ber andern Seite ber Kirche Maria bella batina anch ein hefpital für Franen erhob, in welchem seit ber Eroberung Jerusalem's durch Gottfried von Bouilson, unter ber Boriteberin Agnes, ungefähr dieselbe Regel herrsche, wie in bem hospital der Manner. Die Geschiehe hat und die Ammen von Agnes Nachfolgerinnen nicht ansbewahrt, wir wissen nur, daß bas hospisis in Jerusalem in segneserichem Wirten sertschand, die die heitige Stadt im Jahre 1187 von Saladin für innner ben handen der Christen entriffen wurde. Bon hier an verschwinden die Schwestern St. Iohannis aus ben Berichten ver Geschichsschreiber inner Zeit. Wir wissen nicht, ob sie ben Berichten von Gagat, und hater nach Ptelemais folgten, sehem sie jedoch ein Jahr darung in Spanien, und balt auch an verschiedenen Orten Frankreich's. Ratien's z. wieder auftauchen.

3m Jahre 1188 namtich grundete bie Rönigin Sancha, Tochter bes genige Alfens von Castititen, nur Gemahlin Alfenes II von Aragon, 3m Sixena ein Alefter bes Orbens St. Johannis für arme Frantelien, bei bemischen mneutgettlich aufgenommen werben sollten. Der Ort Sixena lag wolfden ben Stabten Saragoffa und Veriba, war ein Bestigtenm ber 30-







banniter und gehörte in bem Begirf bes Stener-Raftellans, ober mas baffelbe ift, jun Gref. Prierat von Aragenieu\*). Die Ronigin Sancha erwarb ben Ort von bem bamaligen Stener Raftellan Dom Garcias be Lifa, gegen Abtretung von Lautereien in Tarragona, fick prachtige Gebante bafelbit aufführen, Die im Jahre 1190 beenbet murben, und aab ben Schwestern im Allacmeinen Die Regel bee Orbene St. Johannie, jedoch mit Singufügung mancher Gefete ber Anguftiner, jo bag bie Statuten nicht obne große Edwieriafeiten von Rabmont Berenger, Brevifeur bes Orbene, genebmigt und im 3abre 1193 vom Barit Celeftin III confirmirt wurden. Das Alofter mar beinabe wie eine Geftung gebant und entbielt einen febr fconen Palaft für bie Prierin, in welchem namentlich bie Pracht bes Auriengfaales gerübmt wirt. Derfelbe mar foftbar tapegiert unt batte auf einer Seite eine nm mebrere Stufen erhobte Gitrate, auf welcher ber Gis ber Prierin ftant, ben 25 bie 30 carmeifftrethe Sanunetieffel fur Die gififtirenten Damen umagben. Das Mofter batte uvgefähr 60 Echweftern. teren jete bei Tage ein befonteres Bimmer bewohnte, mabrent fie gemeinfam fpeiften und anch in einem greften Caal gusammen ichliefen. Außer ben Schwestern maren in bem Aloster nech eine große Angabl von Dienerinnen, bie fein Gefühde ablegten, und 15 Duennen, Die bas fleine Rreng trugen, ale Unerfennnng für ibre geleifteten Dieufte.

Rach tem Tete ihres Gemahle geg fich bie Rönigin Sancha mit ihrer Techter, ber Pringeffin Dence, in bas Riester gurud nur beite nahmen mit nech einigen anderen Pringessimmen vos Röniglichen Sanses ben Schleier, ein Beitpiet, bem ihnäten und bie Pringessin Blanca, Techter Jacobs II, Rönigs von Bragen, felgte.

Die Statuten bes Alefters waren, wie bereits erwähnt, beneu ber Johannter-Sanfer febr abntich, mus die Weftge wurden mit Strenge aufrecht erhalten. Der Rath war ans Schwestern zusammengesetz, bi ma, Las Sessoras del Esgnardo" (Damen ber Betrachtung, Authebamen) mannte, und welche ein etwas größeres Arenz trugen, als bie anderen. Die Metteste ber Damen führte ben Bersig. Bei ber Bahl ber Prierin, die mit echt

<sup>\*)</sup> Der Bericht über bie Gemeftern St. Iobannis ift bem Wert bes Frangistaner-Monde Belvet entlehm.





ipaniichem Ceremeniell geschah, nußte ber Seuer-Raftellau (Castellano d'Emposta), eber ein Keumaurent ber Jehanniter juggen sein. Die jungen Damen, welche in bas Alester aufgenennnen werben wellten, mußten, wie Mitter, bie Ahnenprobe ablegen, obgleich es auch einige Huser, wie bie von Aragen und Catalonien, gab, bie von Paule ans als se det ennb vernehm betrachtet wurden, baß sie keiner Broben bewirften. Der Gettesbeinst wurde mit außerorventlichem Bemp gehalten, namentlich an ben Resttagen, an welchen jede Schwester in prächtige Schsse gesteitet war und ein silbernes Seepter in ver hant trug. Die Prierin besincht mit ibren Sessors del Esguarde ihre Bitlathasser, und fand sich anch zu ber Provonical-Rapielle bes Orbens in Aragen ein, we ihre Stimme bie nächste nach bem Gresseiter von Vragenien, ober dem Einerwälltellau war.

Um bas Jahr 1470 hatten bie Schwestern von Sixena sich von ber Obergewalt bes Gresmeisters losgesagt und sich unmittelbar unter ben beiligen Sinhl gestellt. Alls sebech hundert Jahre später, im Jahre 1509, ber Bischof von Veries aber Alester seiner Jurisdiction unterwerfen wollte, leistete bie bamalige Priorin Jeronima b'Olibe bem Gresmeister ber Johanniter wieder ben Eir der Treue, und verpflichtet sich, bei seber Gresmeistermahl bem Orbensschaft, die filbern Base gungeben.

Rach bem Beispiel bes Alesters von Sixena wurden in ber Folge noch mehrere andere in verichiebenen Lauren zogrindet. So entstand im Jahr 1200 bas Alester bes beiligen Ishann von Carraria in Plis mit 2122 bas Alester von Rotre-Dame b'Algaira in Catalonien, durch Sanrina von Isrts und Etsa von Sagarbia; um 1230 bas den Genkur; um 1382 bas Klester St. Isbannis in Florenz, durch den Groß Prior Carriacoli; das von Rotre-Dame de Caspe in Spanien, durch den Großmeister Ferdinand von Heredia; bas von Sevilla im Iahre 1490, durch Isabella von Leon, die in demielben Priorin wurde. Das Alester den Evera in Portngal entstand 1500, durch Isabella Kernandez, und das den Ersista den Portngal entstand 1523, durch Isabella Kernandez, und das den Sebannier 1540 ließ der Insant von Portngal, Dom Louis, Keministrater des Groß-Priorats von Vertngal, nachdem er thou ein Rollegium des Sebannier- Orbens von



3

besselben Ordens für Krantein in ber Stadt Estremes bauen. Ansfertem gab es anch in Malta ein Alefter für Damen, welche feine Abelsprede abgulegen hatten; und anch in England besaß ber Orden still eber sech gabier sin Schwestern, unter anderen in Budkant. Da sebber sehlere sich bit lugufriedenheit Deinrichs III zugezegen hatten, wonden sie aus dem Alester versagt und basselbe im Jahre 1180 bem Garnier de Naples, oder de Schre, Brier von England, sibergeben, der sehn Garnier ben Reissen siehen Sahre gegen bie Ungläuser siel. Sämnutiche Kanser und in bemselben Jahre gegen die Ungläuse siel. Sämnutiche Kanser in England gingen jeboch späterhin durch die Reformation verseern, und der Schwe sie ist sie der feren, und der Veren ist wied vor der bertein gurschgebommen.

Das Roftim ber Schwestern bestand urspringlich in einer retben Robe mit einem schwarzen Mantenn a bee darüber, auf bessen inter Seite bas weiße, achtspissze Kreu; besindlich war; nach bem Bertust von Abedos jedech trugen die Schwestern, als Zeichen der Trauer, gan; schwarze Kleidung.

In Frankreich gab es seit bem breizehnten Jahrhnnvert ebenfalls Schwestern vom Orben ver beiligen Johannes, welche in bem Alester Beaulieu en Querch, in der Diecese Cabers, etablirt vonrben. Dies Rlester war ansangs ein tleines Hespiz, welches Gnibert von Themines mit ber Genebnigung bes Bischofs von Cabers, im Jahre 1235 für arme Bisger gründete, und nachdem es durch Schenfungen bedeutend an Ansbehnung zugenommen batte, übermachte es ber Schu Gnibert's von Themines mit allen Oepenbencen ben Johannitern, welche es ben Schwestern bes Orbens überwiesen, beren erste Prievin Angeline be Baras, die Gemahlin Guibert's, wurde. Ihr Gemahl, ber seine volle Einwilligung zu biesen Schrift, gegeben hatte, siftste bald barauf noch bas Alester zu Fienz, ebenfalls in ber Diecese Cabers, zu venstellen Zweden.

Das war ber Ursprung bes spater so berühmt gewerbenen Alosters ben Beaulien bes Orbens St. Johannie. Angeline be Baras stant bemfelben nich bis jum Jahre 1246 vor, werauf ihr ihre Techter Angeline von Themines in ber Würee ber Priorin solgte. Diese besand sich auf bem Probinzial-Rapitel, bas im Jahre 1298 in ber Commanberie be sa Trenquiere gehalten wurde, wo ber Grefmeister Wis-belm von Billaret, ber bamas Prior von St. Gilles war, bie beiben









Alöster von Beaulien und von Fieng bem Groß-Prior von St. Gilles und bessen Rachsolgern unterordnete, ihnen bafür jedoch besondere Rechte verließ. Das Aloster zu Beaulien zählte damals vierzig, das zu Fienz zwölf Schwestern. Bald daranf wurden auch die Klöster von St. Medart, von Kontenes, von Wartel und von Barbaroux mit allen ihren Gütern dem Kloster von Beaulien einverleißt.

hier lebte bie ehrwurdige Mitter Galliotte, beren Leben ber Bater Thomas b'Aquin beichtrieben bat, und beffen hauptmomente wir bier wiedergeben wollen, als ein Beispiel, wie weit die Fromunigfeit in jener Zeit getrieben wurde:

Galliette be Genrben Genonillac et Baillac war bie Techeter Lonis be Gourben Genouillac, Grafen von Baillac, von seiner ersten Fran Anna be Monberen, welche bas Lind schon vor seiner Geburt bem Dienste Gottes weihte, und sobalt sie basselbe am 5. November 1589 geboren, ihr Gesübe ernenerte. Als die tleine Galliette fünf Monate alt war, brachte man sie in bas Hefpital zu Beausien, um sie bert aufzieben zu lassen, und im siebenten Jahre wurde bas Lind als Novige eingesteibet.

Die fleine Galliotte hatte icon in einem fo garten Alter bie ausgegeichnetiten und erhabenften Tugenden geute, unter anderen bie Demuth, indem sie ben Schweitern aufwartete, als fei sie ihre Dienerin gewesen. Als sie sich jedoch mit ber Ordenstracht besleizet sah, gab sie sich mit ganger Seele ber Ausübung jeuer Tugenden bin, welche ber Stand vorschrieb, ben sie erwällt batte.

Bier ober fünf Jahre nach ihrer Ginkleidung als Rodize wünschte ihr Bater, daß sie das Gelibbe ablege, obgleich sie noch nicht das zwösste darereicht hatte. Galliotte wuste nicht, daß das Concisium von Trien die vor dem sechszehnten Jahre abgelegten Gesüber für ungütitg ertlärt hatte; als sie jedoch durch eine Einzedung des heiligen Gesibes davon Renutnis erhielt, widersetzte sie sich dem Bunsche ibres Baters. Man warf ihr darauf vor, daß sie das Geslüben nur verweigere, um dem Orden zu verlassen noch im Kindenen, und bieser Berdacht kräntte sie se, daß sie, obgleich noch im Kindesalter, sogleich das Geslübe ablegte, um zu zeigen, daß sie einem anderen Gatten begebre, als Jesus Ehristus.







Da bas Alester bes Hespitals von Beautien bamals noch nicht seine Reformen ersitten batte, wie es später geschach, wollte man ihr bas haar, seiner außererbeutlichen Schönbeit wogen, nicht abschnieben; aber bies war nur eine Gungt ber Borfebnug, welche bem Maden selbst bas Bervienst biefer erhabenen hanklung zuwenden wollte, benu furze Zeit und ber Ablegung bes Gelübbes schnitt zich Galliotte selbst bas reiche Haar ab und warf es in's Fener, um ibrem Gott ein Opfer bamit zu bringen. Als sie mahrnahm, baß bie Regel bes Orbens St. Isbannis von Jernsalem in bem Aloster nicht streng genug besbadbet werte, safte sie ben Entschlie, basselbg zu verlassen, um in da haus ber Feilstantinen einzutreten, bas erst sitch in Toulonse errichtet war. Da ihr Bater sich jedoch biesem Borhaben wiberfette, etgad sie sich ber Ausstlung des Gebetes und der Botschung.

Sie brachte gewöhnlich bier Stunden bes Tages auf ben Knieen im fiillen Gebet zu, und eine balbe Stunde bavon brudte sie bie Stirn auf bie Erbe. Ausgerbem sprach sie täglich bas Baternoster ber beiligen Aungsfrau, und fanute feine größere Leibenschaft, als bieser Schigin ber Engel wichtige Dienste zu leisten. Alles, was sie jedech zu übere Ebre that, sobien Galliotte noch gar wenig für die Liebe, die sie für die Mutter Gottes im Bergen trug, und fast täglich vonderte sie mit nachten Küßen zu ber, ber heiligen Jungfran gewidmeten Rirche von Romadour, die eine gute Weile pen Beaulieu entsteun war.

Bor ber Reform bes Klofters war es Sitte, baft bie Manner, welche ben Schwestern Besinde abstateten, biesethen zur Bewillsmmunng fißten; Galliotte jedech wollte es niemals erlanden, baß man sie anf die Reise begrüßte, und nach ber Reform war es ibr größter Annuner, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Oberin verpflichtet war, im Sprachzimmer Manner zu empfangen, nud sich mit ihnen zu unterbatten. Jeden Donnerstag und Freitag saftete sie, und zwar mit einer solden Strenge, daß num dariber erstaunte, wie sie sieberbaupt leben tonne. Mit berfelben Strenge bersuhr sie gegen ibren Korper bei ben ver ber Reform solichen Setbischtigtigungen.

3m Alter von fünfzehn Jahren ward fie gegen ihren Willen zur Coadjutrice ber Priorin von Beantien gemacht, und erhielt bei biefer Gelegenheit bas große Krenz bes Orbens, welches die Priorinnen als Zeichen ibrer







Burde tragen, ein Umstand, ber ihr jedoch im höchften Grabe peinlich war, ba sie es verabichente, irgend einen Berzug vor ben anveren Schweftern zu baben. Ein Jahr später warb Malliotte Priorin tes Alesters von Fienz, eine Stellung, die sie einit Grenden annahm, weil sie biesche in ben Stand sehre, von febre, in Einsamteit leben zu tönnen, benn bad hand zu Fienz von sehre bagelegen, und wurde wenig besucht. Sie kennte bert völlig ungeftört ihre Kalteiungen vernehmen, und bier war es auch, wo sie aufung, bie ganzen Kalten binburch bei Masser und Berde zu leben.

Ranm batte fie vier Babre in Diefer Ginfamteit gugebracht, ale fie fich verpflichtet fab. nach Begnlien gurud in febren, nut bas Murren mebrerer Berfonen ju unterbruden, welche erftannt maren, bag ein fo junges und fcones Dabchen, nur in ber Wefellichaft einiger Schweftern, es magen tounte, in einem fo wenig ficheren, und mitten im Balbe gelegenen Saufe ju mobnen, wie bas bou Rieur es war. Diefer Umftant beweg Galliotte, bice Sane in verlaffen, und feine Revenuen mit benen von Beantien in vereinigen. Dann batte fie bie Abficht, in ben Orben ber beiligen Clara in treten, aber bie Oberen biefes Orbens brachten fie von biefem Entichlink juriid, und gaben ibr ben Rath, lieber an ber Reform ibres Moftere in arbeiten. Gie ging bierauf ein, aber ba fie nur Cogbintrice ber Brierin. mar, bie fich allen ibren auten Abfichten wiberfeste, batte fie viele Dabe, ihre Borichlage burchguichen, und von vierzig Schweftern maren es nur feche, bie fich ihr anschloffen. Diefe nahmen ben fcmargen Schleier, erneuerten bie Belubbe fortwagrenber Claufnr in bie Sanbe bes Bifitenre bee Orbens, ber ihnen genan bie Regel gab, welche in ben anberen Baufern bes Orbens beobachtet murbe, und welche fie auf bas ftrenafte befolgten; ja bie Schweftern entfaaten felbit ibren Samiliennamen, und Galliotte be Baillac nabm ben Ramen ber beiligen Anna an. Nachbem fie eine Reit lang in bem Rlofter gu Gt. Claire be Tulles maebracht batte, wo bie neue Regel ftreuger beobachtet murbe, febrte fie mieber nach Begulien gurnd. mo fie ben Schweitern, Die fich ber Reform aufchliefen wollten, trefftiche Regeln gab. Angerbem führte fie bie anberen Schweftern, Die fich ber Beltlichfeit etwas ju febr in bie Urme geworfen batten, burch ibre Ermabnungen und ibr Beifpiel ju ibren Bflichten gurud. Aber fie lebte leiber nicht lange







genug, um ihrer Reform eine feste Grundlage geben zu können, benn bie fortwährenden Kasteinugen, benen sie ihren noch so inngen und garten Körper unterworfen batte, und die sie sogar sertsetze, als ihre Gesundheit bereits bedeutent gesitten hatte, musten sie einem frühen Tede entgegen sühren. In ihren nenn und zwanzigsten Jahre ward sie ben einer bestigen Krantheit ergriffen, welche gehn Monate wöhrte, und der sie endlich am 24. Juni 1618, am Tage Johannes des Tänfers, des Schuhpatrons ihres Ordens, in einem Alter von sann breifig Jahren, untersa.

Da bie Mehrzahl ber Schwestern bes Alosters ju Beautien sich nicht ber Reform ber Schwester Galliete batte unterwerfen wollen, und ba biese steferm von ber alten Prierin anch nicht genehmigt war, so jahen sich Diesienigen, die sich ber neuen Regel zugewandt hatten, von Denen verselgt, werde in der neuen Regel zugewandt hatten, von Denen verselgt, ging se weit, daß die Andängerinnen ber neuen Regel sich gezwungen sahen, and bem Kloster zu entstlieben, und bei ihren Angebörigen eine Zuflucht zu sichen. Aber es schien, als wenn alle Welt sie verlassen eine Restwandten, im Einwerständnis mit den weltstich gesinnten Schwestern, wandten alle Mittel schecher Behandlung an, um die Aubängerinnen der Reservanden alle Mittel schechter Behandlung an, um die Aubängerinnen der Reservanden ihren Entschissen der eine Berten von ihren Entschissen abwendig zu machen; ja unan trieb die Hattel so Garte so weit, daß unan einige Schwestern in's Gefängniß steckte.

Diese Aufeindungen möhrten vier Jahre, bie 1623, we die armen Verfolgten ein Mittel sanden, mm Alle insgesammt an den Großmeister Ausben ion is de Paula ju schreben, nund ihn um Schup und die Ersandniß zu bitten, der Resern tren bleiben zu kinfen. Der Großmeister bewilligte nicht allein diese Bitte, sondern versprach ihnen auch, zu ihrem neu zu gründenden Etablissement beizustenern, indem er den Wunsch anssprach, daß biese in Tonlouse errichtet werden möge. Die Schwestern willsahren danfbar den Wänschen des Großmeisters, gingen im Jahre 1624 alle seche nach den beschlich, nud währlen dert als Oberin die Mutter de Mirandol, eine Schwester, die viel Eiser und Hinzigung für die neue Regel an den Tag legte, und welche nach dem Tode Galliette's Prierin von Kieuz geworden war.

Raum waren bie fieben Schweftern in Touloufe angesommen, ale ber Commantenr be Montagn be Fronigieres ihnen einen Garten und einen









geränmigen Plat schentte, ben man "La Cavalorie de Saint Cyprien" nannte. Die Uebergabe geschab am 7. September 1627, und wurre vom Brefineister Antenio de Paula genebmigt, ber den Schwestern nicht allein am feine Resten ihr Alester aufbanen ließ, sondern anch jeder einzelnen bnutert Tobaler Rente aus bem Ordenssichab bewilligte.

Der Grefmeister be Banla, um ber neuen Gemeinschaft feine Zuneigung zu beweifen, wollte ibr Oberer sein, und befinnnte burch ein besorberes Privilegium, baß bas Alester steit unter ben Gresmeistern bie anberen Hanten ein er Den unter ben Gresmeistern bie anberen hanben, in beren Diftrict sie lagen. Wegen ber greßen Gutfernung ber Stadt Teulouse ben Malta, ernannte er zum Beschützer bes Alesters ben Kemmanbenr be sa Hillere Belaften, bamit bie Schwestern biesem bie Angeleganbeiten vertragen senuten, welche teinen Aufschub erleiben bursten. Diese Einrichtung hat sich bis nach ber Mitte bes achtsehnten Jahrhunderts erbalten.

Die Schweftern, voller Gifer fur ibre Cache, und webl miffent, bag Die driftliche Barmbergiafeit eben fo tief begrindet im Beifte bee Orbens St. 3channie von Bernfalem lag, ale bie Bertbeibigung bee Glaubene gegen bie Reinbe ber Rirche, wollten ein Sofpital errichten, um Rrante in bemfelben aufzunehmen; aber ber Orbenerath wiberfette fich biefem Berbaben mit bem Beicheit, bag es vollfemmen genuge, wenn bie Bebanniterinnen bie Berfe ber Barmbergigfeit (Beten und Almofengeben) übten, welche bie Ritter fo erhaumasvoll im Boivital ju Malta verbrachten. Da jepoch bie Schweftern ohne Berfaffung maren, und bie Regel in ber Reinheit erhalten miffen wollten, wie fie tiefelbe ben Galliette übertommen batten, baten fie ben Grofmeifter um eine feste Berfaffung, und fugten ben Bunfc bingu, ibre Oberinnen, bie bieber auf Lebenszeit gemablt murben, auf breifabrige Bablgeit ju beidranfen. Die Bitten murben gemabrt, und von be Baula's Rachfelger, bem Grofmeifter Baul von Pascaris, burch eine Bulle vom 14. Juni 1644 bestätigt, wo es in bem fecheten Ravitel beift: Die Schweftern follten in brei Rtaffen getheilt werben, nämlich 1) in Rechtsichweftern (Soeurs de justice) für ben Cherbienft, welche, wie bie Ritter, Abeleproben ablegen mußten, nut nur allein ftimmfabig maren; 2) in bienente Schweitern (Soeurs









Servantes d'office), die den Frères Servants d'armes ter Drüber gleich famen, und 3) in Socurs Converses, welche für die niederigen Dienfte bestimmt waren.

Bas bie Rleibung aubetrifft, fo befiehlt bie Berfoffung, ban bie Gemanber (Soutanes) fe lang fein follen, um bie Rufe in bereden, obne jebech auf ber Erbe in ichlepben; Die Mermel fo weit, baf man begnem mit ber Sant binein fabren fonne: bag ber Stoff fur ben Commer leicht, und für ben Binter ichmerer fei, mabrent welcher Sabreszeit es auch erlaubt ift, unter ber Coutane nech ein Gemant von ichwererem meifem Stoff gu tragen. Die farbe ber Contane ift ichwarz, wenn es bie General-Rapitel in ber Rolae nicht aubere bestimmen, und wirt um ben Leib burch einen Gurtel bon ichmarger Bolle gufammen gehalten. Die Brierin tragt bas große achtivisige Rreng von feiner Leinwand über bie gange Bruit binmeg auf ber Robe, mabrent bie anderen Schmeftern ein fleineres Eren: auf ber linten Geite bee Rleibes, grabe über bem Bergen, trager. Um ieted bie Soeurs de Justice ven ben Soeurs Servantes d'office un untericheiben, tragen bie Ersteren, nach bem Beispiel ber Ritter, ein gelbenes, weiß emaillirtes Rreng, im Berth von fünfgebn Thalern, um ben Sale, Bas fie jeboch nicht mit Ebelfteinen befeten laffen burfen, mogegen es ben Soeurs Servantes d'office erlaubt ift, cheufe, wie bie Soeurs de Justice, am Finger einen fleinen gelbenen Ring, im Werth einer balben Biftole, ju tragen, auf welchem, anftatt bee Steine, ein fleines, weiß emaillirtee Rreut befinbfich ift, und bamit bie Schweftern niemale obne bas Reichen ibres Orbens fint, ift es ibnen erlandt, mit einem fleinen Scapulier ju ichlafen, auf welches ein fleines Kren; genaht ift. Die Spigenmantel (Manteaux à bec) baben ben gewöhnlichen Schnitt, mit bem großen, weifteinenen, achtfpitigen Rreug auf ber linten Geite, und in bem Corbon, ber bon ber linten Schulter jur Erbe berabfallt, find bie Marterwerfgenge Chrifti eingewebt. Die Soeurs de Justice tragen biefen Mantel gur Communion, beim Botteebienft und ben Ceremonien. Die Soeurs de Converses bagegen haben ein groberes Rleit, aber bon berfelben Form, wie bie anberen, unb untericeiben fich außerbem burch einen weifen Schleier.







Dicienigen Schweftern bes Rloftere von Beautien, welche nicht Die Reform ber Galliotte annehmen wollten, unterwarfen fich fraterbin auch ben reformirten Gebrauchen, und famen ben ber Inriediction bes Priore pon St. Gilles unter Die bee Bifchofe von Cabore. - Diefe Schweitern batten Priorinnen, Die auf Lebenegeit gewählt wurden, und befolgten Die Regeln, melde ihnen bom Grofmeifter Bilbelm von Billaret gegeben murben. Gie trugen auf ibrer Contane auf bem weißleinenen Rreng noch ein fleineres golbenes, wie Die Schwestern von Tontoufe, aber fie batten nicht ben Corbon auf bem Manteau a bee, welcher nur ber Brierin auftant. Couft mar ibre Aleibung ber ber Schweftern von Touloufe febr abulich. - In biefem Alofter in Beautien ftarb anch bie beitige flora, eine Schwefter bee Drbene, im Jabre 1299, welche auf ben alten Bilbern in einer retben Contane mit weißem Rreng, und einem ichmargen Dantel barüber, abgebiltet ift, auf beffen linter Seite fich ebenfalle bas meifte, acht. ipisiae Aren; befindet. Dies mar bie alte Tracht ber Alofter von Beaufien und Bieng ber bem Berluft von Rhobos, aber in ber Folge erlitt biefe, mabricbeinlich burch bie Gitelfeit eingeführte Meibung, ber man fogar noch einen rothen, mit Bermelin gefütterten Mantel bingngefügt batte, eine Beranbernng, indem bie Tracht wieder gan; ichmar; murbe,

3m Aufange bes achtschuten Jahrhumberts entstand noch ein anderes Sants sir bie Schwestern bes Orbens zu Martel en Querch, gegrindet burch die Schwestern von Teulonfe, unter ihrer Oberin, ber Mutter de Mirantel. Dies Sans stant numittelbar unter bem Großmeister, wie bas von Teuschefe, kessen Augel und Richtung es auch annahm.

So weit geht ber Bericht bes Monche Helhet, ber um 1715 schrieb. Beitere Nachrichten fiber bie Schwestern bes Ichannitererbens sind so gut wie gar nicht verhanden. In Frankreich in ber Orben burch die Bogen ber großen Revolution bellifanis sernzespillt werden, mabrend er in ben bentichen Landen, Italien und Spanien nech setbesteht. — Die fatholische Junge verleiht nech heutigen Tages bas Ichanniterken; an Damen hoben Stantes, we es bann als Großtren; an einem beiten seinen Schulter zur linten Spifte getragen wirt. — Wie wir von einem spanischen Ichanniter-Nitter, ben Marques b'Olivaret, erfabren, ber







türzlich Coftimzeichnungen bes Orbens aus Mabrib erhielt, so besteht berfelbe bert noch in bobem Aufeben sort, sieht jedoch uur in losem Verbaude mit ber italienischen Junge, unter bem stellvertretenden Größmeister Vallis Colloredo. Die Unisorm besteht wie bier auß rethen Leibröden mit weißen Kragen und Musschaft, reich in Gots zeifückt, greßen Schulterquasten, weißen Beinsteidern mit gelbenen Streisen, schon mit gebenen Streisen, schon in Gegen, mit dem Johanniter-Kappen, und Marschallshut. Die Ritter haben das Recht, in Gegenwart des Königs bebedt zu bleiben. — Die Johanniteriunen tragen für gewöhnlich saltanienderung Kleiber, bei sciertichen Gelegenheiten himmelblan, das schwarze Ordensband von der rechten Schulter zur linten Süsse. — Der Größmeister und die Größmeisterin haben das Privilegium, den Könige oder der Königin an Johannistage eine weiße Serviette, als Zeichen der Dennth, zu überrichen.

In ber Ballei Brandenburg ift ber Orden nie an Damen verlichen worden, obiden es gewiß febr beilfam und zwochmäfig fein bürfte, bas andere Beichech, bem Mitte, Pflege und Wohlthun von Natur ans näher liegen, als ben Männern, ebenfalls zur Theilnahme an bem segenereichen Birten bes Johanniterorbens gelangen zu lassen.







# Die Johanniter auf Cypern. 1292 — 1309.



as Königreich Jerusalem war gefallen, und mit ihm bie anderen oristlichen Staaten in Balaftina und Sprien. — Die ungeheure Kraftanstrengung der Krenzinge und die unausgesehten Kämpfe zweier Jahrhunderte schienen unblos vergewet, benn die heitige Stadt war wieder im Besie ber Ungläubigen, das schon erreichte Lief war wieder ben Janden der Christen entrollt. Man bestagte

bie Kraft. und Geldopfer, die der heilige Krieg verichlungen habe, denn man fab die Folgen besselben noch nicht ab, man bedachte nicht, daß seine Ebat, die in der Wett geschieht, nuglos verschwendet sei. Das Abendland trauerte über den Fall Jerusalems, aber es sehlte ihm die Kraft zu einem nenen Kreuzunge. Der Glaube in den Herzen und Gemüthern war zwei-hundert Jabre älter geworden; der Berauschteit sing an die Klarheit zu sollen; die Dämmerung schwand ber den erwärmenben Strahlen bes Tages.

Der Johanniterorben schie vernichtet, seine Ausgabe ihm entruckt, seine Thätigleit erloschen. Der Reit ber Manner, vie bisber mit starten herzen mb starten Armen einen wanteuben Königsehren gestüht und gehalten, bie ben Ungläubigen Schrecken und ben Ebriften Bewumderung eingestöht hatten, ber Rest biefer Manner suhr jest auf wenigen Jahrzeugen von ben rauchenben Trümmern von Ptolemais, bas nach bem Orben jest St. Jean d'Acce bieß, nach ver Infel Chypern hinüber, beren Rinig sinen bie Stab im iss ab Bahrsis auf bei Der Tempelherren, bie von faushumdert auf gehn unsammengeschwolsen waren, solaten ben Johannitern



Der Grofmeifter Bean be Billiere, ein Dann mit einer ftarten. unerschütterlichen Geele, bachte fogleich baran, bie Dacht bee Orbens mieber an beben, und rief beebalb alle in Guropa gerftreuten Johanniterritter gu einem Beneral Rapitel nach Limifio gufammen. Raum batte man ben Ruf bes Grofmeiftere vernommen, ale ein machtiges Regen in bem Orben entftant. Aus Franfreich, England, Spanien und Deutschland brachen bie Ritter mit freudiger Saft aus ihren Wohnfigen anf, verließen Eltern, Freunde und Bermanbte, achteten meber grantheit noch bobes Alter, fonbern maren bon bem einen Bebanten befeelt, bem Ruf bes Grogmeiftere gu folgen, und fich unter feine Banner ju fchaaren. Geit bem Besteben bes Orbene mar fein gablreicheres Beneral-Rapitel gehalten worben, ale ju Limifo; ber gange Orben batte fich erhoben wie ein Dann, nut bie fleine Statt batte taum ber Bobunngen genug fur bie vielen fremben Ritter aller Rationen. Der Grofmeifter ericbien ernit und majeitanich, aber mit tiefem Schmerg in ben Bugen, im Beneral-Rapitel, und rebete feine Ritter folgenbermaßen an: "Ener Gifer, meinem Befehle Folge in leiften, und ber Dinth, bon bem 3hr befeelt feit, laffen mich ertennen, bag es trop alles Diggefdide, bas









und betroffen, bennoch mabre Ichanniter giebt, welche fabig fint, Die Scharte mieber auszumeten. Berufalem, meine theuren Bruber, ift wieber in Die Sanbe ber Ungläubigen gefallen, eine barbarifche, aber furchtbare Dacht bat une gezwungen, Schrift por Schritt bas beilige Land ju verlaffen, Geit mehr ale einem Sabrbunbert baben wir ben Ungläubigen ungablige Rampfe geliefert. St. Begn b'Acre ift Benge unferer letten Anftrengungen gemejen. und mir baben unter feinen Trummern faft alle unfere Ritter gurudaelaffen. Un Guch ift es jest, Diefelben gu erfeten; bon Gurer Tapferteit erwarten wir bie Rudfebr in bas beilige Land; in Enren Sanben tragt ibr bas Beben, bas But und bie Freiheit Enrer Bruber und vieler Chriften, bie in ben Reffeln ber Unglaubigen fcmachten." - Die Rebe machte einen tiefen Einbrud auf bie gefannnte Buborerichaft, Thranen floffen aus ben Mugen pon Bunglingen und Greifen, und Alle ichmuren, mit Frendigfeit ibr Leben für bie Biebereroberung Berufalems und bes beiligen Lanbes bingugeben. -Che man jeboch an ten Bieberbeginn bee Arieges benten fonnte, mußte man por allen Dingen bem Unternehmen eine Operationebafie geben, einen feften Orbensfig, ber ben Sugen ber Ritter ale Stube biente. Die Stadt Limiffo mar, wie gefagt, ein unbebentenber Ort, welcher fruber von grabifchen und faragenifchen Corfaren gerftort, nie wieber orbentlich bergeftellt mar. Die gange Stadt beftant eigentlich nur aus einer weitlauftigen, aber nach allen Seiten bin offenen Burg, in beren Ditte fich ein giemlich fefter Thurm erbob. - Debrere Ritter machten ben Borichlag, fich in einige italienische Safenplate gurudgugieben, aber ber Grogmeifter verwarf voller Entruftung und eblem Unwillen biefe 3bee, indem er entgegnete, baf es fich nicht mit bem Beift bee Orbens vereinbaren laffe, fich von bem beiligen lanbe an entfernen. Diefer Ausspruch mart mit allgemeinem Enthusigemus aufgenommen, und ber Orben entwidelte nun fofert bie reafte Thatigfeit in ber Ausübung feiner Pflichten. - Obgleich bie halbgerftorte Burg in Limiffo tanm Raum genug für bas Unterfommen ber Ritter bot, richtete ber Groß. meifter beffennigeachtet fogleich ein Sofpital in berfelben ein, in welchem man fich mit gewohnter Singebung und Barmbergiafeit ber Bflege ber Armen und Rranten unterzog. Bas bie Ritter anbetraf, fo befahl ibnen ber Grofmeifter, fofort bie Schiffe ansguruften, welche ben Reft bee Orbens









ber Schulben machte, murbe hart beftraft, und biefelben nach feinem Tobe and bem Bertauf feiner Equipage begabit.

Rachbem ber papftliche Stubl zwei Jahre pacant gemefen mar, ein Umftant, ber nur ungunftig auf Die Berbaltniffe ber Ichanniter einwirten tonnte, mablten bie Rarbinale enblich ben, burch feine übermagige Frommigfeit berühmten. Ginfiebler Bierre be Monrrbon, ber unter bem Ramen Coeleftin V, ben papftlichen Stubl beftieg, und ber feine Aufmerffamfeit fogleich wieber bem Orben gemanbte. In Rudflicht auf ben Umftanb, baf bie Johanniter ihren großen Befit in Balafting und Sprien ganglich verloren batten, befreite er ben Orben bon ber Bablung gemiffer Contributionen, welche ber Rirche gufamen. Rachbem Coeleftin V. burch ben rantevollen Carbinal Gaëtan bewegen, abgebanft und Leiterer, unter bem Ramen Bo. nifaciue VIII, ben apoltolifden Stubl beftiegen batte, wiemete auch biefer Bapft bem Johanniterorpen eine außerorbentliche Theilnabme, Die fich gar balb ju febr wichtigen Dienften geftaltete. Die Ronige von England und bon Bortugal nämlich, in beren Staaten Die Johanniter viele Rommenben befafen, wollten es nicht langer bulben, baf bie Revenuen aus benfelben jur Orbenstaffe nach Copern abgeschicht murben, indem jene Rurften bie Behanptung aufftellten, bag ber Orben bie befagten Rommenben nur unter ber Bebingung und ju bem 2med ber Bertbeibigung bes beiligen Lanbes erhalten batte, baf jeboch, nach bem Berluft beffelben, bie Schenfungen ibre Beftimmung berfehlten und es weit beffer mare, ben Grundbefit bee Orbens in Staateaut ju vermanbeln und bie Revenue ben Urmen bee Lanbes juguwenden. In biefer gefahrvollen Lage nahm fich ber Bapft Bonifacius mit allem Ernft und aller Energie bee Orbens an. Er erflarte ben beiben Rurften, baf bie Jobanniter nur ein Afpl auf Copern gefucht batten, baf fie bafelbit ein Sofpital bielten, fich jum Rampfe rufteten, und nur auf eine aunftige Gelegenbeit marteten, um ben Rrieg mit ben Unglaubigen wieber ju beginnen. Er erflarte ferner, bag ber Orben ber gefammten Chriftenheit unentbebrlich fei, und baf bie Bapfte ibn besbalb ftete birect unter ben apoftolifchen Stubl geftellt batten; endlich bebrobte jener ftolge und gewalthaberifche Bralat bie beiben Ronige mit ben barteften Strafen ber Rirche, wenn fie es je magen follten, Die Befigungen bes Orbens anzutaften, ober







38%

feine Rechte ju beeintrachtigen. Dit nicht geringerer Strenge verfuhr Bonifacine gegen ben Konig von Chpern. Derfelbe batte gwar ben Bobannitern und Templern bie Erlaubnift ertheilt, fich in feinem Reiche niebergulaffen. jeboch mit bem ausbrudlichen Berbot, liegenbe Grunbe in ihren Befit gu bringen, aus Beforgnif, Die beiben Orben mochten in Cupern ju berfelben Macht gelangen, wie in Balafting. Ale ber Ronig jeboch noch weiter ging und bei einer ausgeschriebenen Ropffteuer biefelbe and auf bie Bebanniter und Tempfer ausgebebut miffen wollte, beflagten fich biefelben barüber beim Bapft, welcher fefort au ben Ronig von Chpern eine Bulle erlieft, welche folgenbermaßen beginnt: "Bir befehlen unt mollen, baf biefe Stener, bie bas gemeine Bolf "Ropffteuer" nennt, und beren Rame entfestich und berabidennnasmurbig ift, burchans abgeftellt merbe, und baf ber Ronig biefe Stener, felbit nicht pon feinen eigenen Unterthauen, obne Grlaubnif bes beiligen Stuble erbeben burfe. Bas bie anberen Abgaben anbetrifft, fo ertlaren wir gleichermaßen bie Bobanniter und bie Temp. fer bon benfelben ganglich befreit." Der Bapft ffigte nech bingu. baf wenn er auch bie Dafregel bee Ronige gebilligt babe, bem Orben bie Erwerbung liegenber Brunbe ju unterfagen, biefe Befdrantung jeboch nicht übertrieben merben burfe, ba es ben Rittern in feiner Beife ju unterfagen fei, wenn fie ibre Orbensgebanbe unt hofpitaler erweitern wollten. Der Ronig bon Eppern murbe burch bie itolien Berte bee Bapftes auferft aufgebracht und erflarte öffentlich, baf er in feinem Reiche feine leute gu bulben gefonnen fei, welche fein anberes Dberbaupt auerfennten, ale ben Barft, und um Benterem Eron ju bieten, ließ er ben Rittern ber beiben Orben gewaltfam bie Ropfftener abzwingen. Babriceinlich batte bieje Angelegenbeit noch ju bofen Streitigkeiten geführt, wenn ber Bapft nicht gezwungen gemefen mare, feine gange Aufmertfamteit Bbilipp bem Schonen bon Frant. reich gugumenben. - Babrent biefer Amiftigfeiten ftarb ber boch betagte Grofmeifter Jean be Billiere, und ibm folgte burd Rapitelbeichluß:









## Obo be Bine (1294-1296).

ein sehr alter Ritter aus ber Zunge Prevence, nut ein Mann von ausgezeichneter Krömmigkeit, aber ohne Enerzie und Befähignung, die Angelegenbeiten bes Ordens nuter so schwierigen Berhältnissen, wenn er Tog und Racht im vollsten Maache seiner Pflicht genügt zu haben, wenn er Tog und Racht im brümftigen Gebet vor den Altären sniete; da jedech zu jener Zeil die Responsionen aus den Kommenden nur sparfam einliesen, und die Ritter sich ihren Unterhalt saft einigt und allein durch die Bente verschaften, die sie den Ungländigen zur See abnahmen, so erregte die gänzliche Bernachtsstigung des Bossenschaften unter Odo de Pinse den Unwilden der Johanniter in so soben der vone, daß sie den Kromeister beim Papit verslagten und dringend daten, denselben absehen zu dürfen. Bonifacins berief darauf Odo de Pinse nach Roun, nu seine Rechtsertigung zu hören, aber der alte Mann starb unterwegs an den Beschwerden der Reise, und die Johanniter mäblten sebert an seiner Stelle:

# Gnillanme be Billaret (1296-1309).

ebenfalls ans ber Zunge Probence, welcher bisher Großprior von St. Milles gewesen war, und von bem bereits in bem Kapitel: "Die Schwestern bes Orbens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem" bie Rebe gewesen iste. Sein Bruber Foulques, ber sein Nachfelger in ber Großmeisterrüftes wurde, gehörte ebenfalls zu ben ersten Dignitäten bes Orbens, und seine Schwester Jourbalue be Billaret war Priorin im Johanniterinnen-Rloster zu Fieur en Omerch.

Ebe ber neue Großmeister birect nach Limisse abging, redibirte er auf bas genaueste alle Prioreien ber Zungen Predence, Ambergne und Frankreich, und hielt ein Kapitel ihre Rommende de La Tronquiere, von debereits die Rede gewesen ist, und in welchem er die Ordensgudt wieder auf ihre atte Einsachbeit zurückführte. Um biese Zeit schenkzucht wieder auf speache VIII, in Anderracht ber Berluse, welche der Orden in Balastina erlitten hatte, demselben die Abtei "der heiligen Dreieinigkeit" zu Benufa im









Brioren von Deutschland, ober ber Surften von Beiterebeim murbe.

Nach ber Bistation ber Prioreien und bem Kapitel ju sa Tronquider begab sich ber neue Grosmeister nach Rom, um bem Kapit seinen Danf für bie bem Orben auss's neue betwiesen Gnade abzustatten, und reiste dann unwerzüglich nach Chpern, wo ein reiches Keld ber Thätigteit seiner harrte. Unter biesem anshezeichneten Manu schwang sich ber Orben in turzer Zeit wieder zu ber Macht, Größe und Reinheit empor, die ihn während seines Auseuschalt in Kaliftina so anshezeichnet batten. Die alte, strenge Ordenszucht wurde wieder eingeführt, Runs und Bobsleben berbannt, Barmberzigsteit gesibt und Thaten unternemmen, zu benen sich sonst ganze Abenbland rüftete. Unter einer so tresslichen Leitung tonnte es nicht sehlen, daß das Ansehn des Ordens wieder einen so hohen Grad erreichte, daß ihm die ebessen der vorsehnsten kniet erweis zuströmten, und daß sogar regierende Kürsten von ihren Thronen stiegen, um unter dem Banner St. Johannis zu sechten.

Der König von Chpern hatte noch immer nicht bie hoffnnug aufgegeben, das heilige Land wieder zu erobern, und schof zu biefem Zweck ein Bündniss mit dem König den Georgien, dem König von Armenien und dem Aratraren-Chan Rassan, aus dem Geschlechte Ofchingis Khans, gegen Malec-Nafer, dem Sultan von Cabblen und Kerrn von Valäftina und Sprien.

Die beiben Ritterorben ber Johanniter und Tempfer bifbeten jeboch ben Rern und bie hauptfraft bes verbundeten heeres.

Als ber Sultan von Egypten Kenntnis von ber gegen ibn geschlefenen Ligue erhielt, rudte er bem vereinigten Peere entgegen, wurde aber am Wittwoch vor Weibnachten des Jahres 1299 ganglich geschlagen und feiner Schabe beraubt. Die Rolge biefes Sieges war die Eroberung von Damascus, Camela und bes größten Theils von Sprien. Die Johanniter, beren Pauptzwed die Wiedergewinnung bes helligen Landes und Jerusalems war, brachen









fofort in Balafting ein, eroberten Die ichlecht befestigten Burgen und Stabte. und rudten bor Berufalem, bas fie obne Mauern, obne driftliche Ginwobner, aber auch obne Bertbeibiger fanben. Die Johanniter bemachtigten fich faft obne Schwertftreich ber Stabt und begannen in grofter Gile ben Bieberaufbau ber Mauern. Raum batten fie jeboch bie Arbeit begonnen, ale ber Sultan mit frifden und bebeutend überlegenen Rraften wieber in Balaftina einrudte und bie Jobanniter gwang, Die faum eroberte Stadt wieber gu verlaffen. Difbelligfeiten aller Urt, Mangel an Gintracht unter ben Gubrern, und Mangel an Ordnung unter ben Truppen brachten bas perbunbete Seer balb in die schwierigste Lage, und ale die Unglandigen fogar die gange Umgegend von Damascus unter Baffer festen, blieb ben Berbundeten fein anberes Mittel, ale ichlenniger Rudgug. Ale ber tapfere Tartaren . Chan Raffan balb barauf ftarb, icbien alle Soffnung, bas beilige gant mit fo fcmachen Rraften wieberzugewinnen, vergebene, und eine Befaubtichaft, welche Raffan's Bruber und Rachfolger Rarbaganba an ben Bapft ichicte. bamit berfelbe einen neuen Rreugug in's leben rufe, blieb ohne Folgen, wegen ber entfeslichen Reinbfeligfeiten mifchen bem Bapft und Bhilipp bem Schonen von Franfreich.

Obgleich Bernsalem und bas heilige Land von nun an für immer in ben Hanten ber Ungläubigen blieben, so betrachteten sich bech auch sernerin bie Könige von Chpern gleichzeitig auch als Könige von Jerusalem, ließen sich als solige von Jerusalem, ließen sich alse solige von Jerusalem, ließen sich alse solige von Jerusalem. Beder gab es noch lange Zeit Seneschalle, Connetabels, Marschälle und Kämmerer von Konigreichs Jerusalem, es gab ferner Kürsten von Antiochien, Galisa und Montreal, Grafen von Tripolis, Ruchas und Joppe, und Barone von Sivon, Casara, Thoron z., edgleich viele herren leinen Außreit Landes mehr in Palasinia beschien. Ja es gab noch einen Titular-Patriarchen von Jerusalem im Richter zu Ricosia, und die ihm eingeräumten Jimmer nannte man das Patriarcher zu Micosia, und die ühm eingeräumten Jimmer nannte man das Patriarche.

Rachbem ber Papft Bonifacius VIII gestorben und Clemens ibm auf bem papstlichen Etuhl gesolgt war, wollte biefer Lehtere feine Regierung mit einer glangenben That beginnen, und foling ben Burften bes Abenblanbes einen Treuzium zur Wieberteroberung bes beiligen ganbes vor. Ru biefem







Bwed beschieb er schleunigst bie beiben Großmeister ber Iohanniter und Tempter mit ibren vornehmiten Rittern zu sich, um einestheils mit benseiben bie Ausführung bes Unternehmens zu besprechen, und auberntheils auch wohl, um bie Antlagen zu prüfen, die der König von Frankreich gegen die Tempter erhoben hatte. Der Brief, in welchem der Papst biesen Bunsch ausspricht, ist vom 6. Juni 1306.

Der Grofmeifter Buillaume be Billaret mar gerabe auf bem Deere, ale ibm ber Brief bee Bapftes pon Chpern aus quaeichidt murbe. und entidulbigte fich umgebend bei Geiner Beiligfeit, baf er feinen Bunichen nicht fofort Rolac leiften tonne, weil ibn augenblidlich ein anderes Unternehmen von ber größten Bichtigfeit in Anfbruch nehme. Die Johanniter maren namlich burch ben Sag und bie Bebrudnugen bes Ronige bon Copern in eine bochft unangenehme und beengte Lage getommen, bie ber freien Entwicklung bee Orbene überall binbernt in ben Beg traten, weshalb ber Groffmeifter langit baran gebacht batte, Chbern ju verlaffen, und fich nach einem anderen Aufenthalt fur feinen Orben ummifeben. Bu biefem Enbe war ber Blan in ibm gereift, fich ber von Balaftina nicht weit entfernten Infel Rhobos ju bemächtigen, und bort, von feinem Botentaten beengt und beeintrachtigt, ben Orben burch feine eigene Rraft fich frei entwideln ju laffen. Muf ben banfigen Ercurfionen jur Gee batte ber Grofmeifter, icheinbar unabsichtlich, und feinen Blan in tiefes Gebeimnif bullent, oft bie Infel Rhobos umfegelt, und fich von ihrem Bertheibigungs-Buftanbe, ihren Befestigungen und ber Angabl ibrer Ginwohner genaue Renntnig verschafft. Da er jeboch balb einfab, baf feine Rraft ber Grofe biefes Unternehmens noch nicht gemachfen fei, fegelte er nach Cobern gurud, um bort umfaffenbe Borbereitungen gu ber Ausführung feines Bebantens gu treffen, und gugleich ben Bapft um bie Benehmigung und Unterftutung feines Blanes und beffen Ausführung ju bitten. Leiber erfrantte jeboch Buillaume be Billaret gleich nach feiner Anfunft in Copern, und ftarb, ebe er feine großen 3been verwirts lichen tounte, im Jahre 1309. - Da bie Ritter glaubten, bag ber berftorbene Grofmeifter feinem Bruber alle gebeimen Blane und Abfichten mitgetheilt babe, mablten fie benfelben fofort und einftimmig gu feinem Rachfolger.









### Roulques De Billaret (1309 - 1323).

Der nene Großmeister war ein Ritter von großem Unternehmungsgeste und ansgezeichneter Tapferteit, auf ben ber Orben mit Recht feine schönsten Boffnungen grundete.

Raum maren bie Ceremonien ber Großmeifterwahl vorfiber, ale Roul. quet fich fefort auf ben Balceren bee Orbene nach Franfreich einschiffte, um fich bort mit bem Babft und bem Ronig über fein neues Unternehmen au beiprechen. In Boitiere angefommen, fant er Philipp ben Schonen und Clemens bereits verfammelt, um in ber Sache ber Templer, Die fcmerer Bergebungen angeflagt maren, ein Urtbeil ju fprechen. In einer gebeinnen Aubien; icbilberte ber Grofmeifter ber Johanniter ben beiben Gurften bie Unterbrudungen und Unbulbfamteiten, welche ber Orben feit feinem Aufentbalte in Eppern bom Ronige Beinrich von Lufignan batte erbulben muffen, und bat endlich um bie Erlaubnik, bie Infel Rhobes erobern ju burfen, indem er auf bie Bichtigfeit biefes feften Rriegehafens fur alle fpateren Preuginge und Befampfungen ber Ungläubigen aufmertign machte. Er fuate jeboch bingu, bag bie Rrafte bee Orbene allein nicht binreichen murben, bies fubne und fcmierige Unternehmen jum gludlichen Ausgang ju führen, bag er aber mit voller Buverficht auf bie Unterftugung bee Bapftes und bes Ronigs von Franfreich rechne. Die beiben Rurften billigten mit ben ehrenbiten lobeserbebungen ben Entichluß bes Grefmeifters, und bewilligten bebeutenbe Gefomittel jur Rubrung biefes Rrieges, Um jeboch bie Ablicht auf Rhobos noch ju verbeden, fcbrieb ber Bapit einen allgemeinen Prengug jur Biebererobernng bes beiligen Lanbes ans, und verfprach ben Theilnehmern baran eine vollftanbige Bergebung ihrer Gunben. Der 3nlauf ju biefer Expedition unter bas Banner ber Johanniter mar, namentlich an beutschen Rittern, fo bebeutenb, bag es in Brinbifi, bem Berfammlungeort ber Rreugfahrer, bem Orben an Schiffen gur Aufnahme aller Rampfer fehlte, und felbft, ale Carl II von Sicilien und bie Republit Benua ben Johannitern noch eine Angabl von Galeeren gur Disposition ftellten, mußten unter ber ungebeuren Denge ber Berfammelten bie ebelften und am beften bewaff. neten Ritter ausgemablt merben, weil es unmöglich mar, Alle binuber gu







ichaffen. Die bentichen Ritter, unter ftubrung bes Grofipriere von Dentichlant, heltwig von Ranberfad, hatten fammtlich bie Ehre, von bem Grofineister angenommen zu werben.

Die projectirte, aber nech immer geheim gehaltene Besitungen wenn Mebode war schon selder Anstrengungen werth. Die Inself war augenbieftlich im Bestig faragenischer Seeranber, gehörte jedoch eigentlich der farmilie Gnassa, eine fest wiedernm ben griechischen Raifern abgelistet batte. Die Lage ber Insel Phodos war in jeder Beziedung eine sehr gunstige. Der Pasen, einer ber besten und festesten des Mittelmeeres, beginstigte den Arieg gegen die Ungläubigen und ben Pandel mit beri Bestitheilen; die Stadt war außerst fest, und mit einer der Jahren mageben; das Alima gesund, und bie Friedbeateit außererbentlich.

Nachbem ber Grokmeifter Roulques be Billaret einige Rreug- und Queringe unternommen batte, um feine Schaar noch immer über ben 3med bee Unternehmene in Ungewischeit zu erhalten, erschien er gegen bas Enbe bes Jahres 1309 im Angefichte ber Beftfufte bon Rhobos, und taum mar bie aus Griechen und Saragenen gemifchte Bevollerung ber Alotte anfichtig geworben, ale man berfelben fogleich ein Beichmaber entgegen ichidte, ba man feit bem Aufenthalt ber Johanniter in Copern an fortmabrenbe Rampfe mit benfelben gewöhnt mar. Obgleich bie farggenische Rlotte burch ein betrachtliches Sulfecorpe bes griechischen Raifers unterftunt mar, gelang bem Großmeifter bie Canbung über Erwarten leicht, und bie Belagerung ber Stadt murbe fofort eingeleitet. Da fich jeboch viele ber Rreugfahrer nach und nach gang von bem Unternehmen jurud gezogen, faben fich bie 3obanniter balb auf ibre eigenen Rrafte befcbrantt, und murben mabrent ibrer Belagerunge-Arbeiten von ben Griechen und Carazenen fo eingeschloffen und von allen Berbindungen abgeschnitten, baf ber Grofmeifter bald Dangel au Allem litt, an Truppen, an Lebensmitteln und an Gelb. Aber Billgret war nicht ber Dann, fich burch biefe brobenben Gefahren entmuthigen gu laffen; er entlieb bon florentinifden Raufleuten betrachtliche Summen, warb neue Truppen, und ale er fich binlangtich verftartt glaubte, befahl er am himmelfabrtetage bes 3abres 1310 ben Sturm.









Dach manchem blutigen Gefecht, in bem bon beiben Geiten mit gleichem Duth und gleicher Erbitterung gefampft worben mar, und in bem ber Grokmeifter feine beften Ritter verlor, gelang es ibm enblich, Die Aufenmerte au nehmen, und nun ging es unaufbaltiam jum Sturm, trot eines Sagele bou Steinen und Bfeilen, mit bem man bie Angreifer aberfcuttete. Billaret ift ber Erfte auf ben Mauern ber Citabelle, in feiner Sand weht bas Banner bes Orbens, und feine machtige Stimme ruft ben Brubern ju, ibm ju folgen. In wenigen Stunden find alle Berte in ben Banben ber Johanniter, und bon allen Thurmen und Binnen weht bas weife Rreng auf rothem Grunde, Die ehrmurbige Rabne ber beiligen Religion. Die Stadt Rhobos ift erobert. - Dhaleich nun ber Sauptpunft in ben Sanben bee Orbens war, bauerte ce noch beinabe vier Jahre, ebe man bie gange Infel mit ben bagu geborigen fleinen Gilanden vollftanbig erobert, und ber Berrichaft bes Orbens unterworfen batte. Rach Ablauf bes vierten Jahres jeboch berrichte ber Grofimeifter obne Biberipruch über Rhobos, ber Feftung Lindo, und ben übrigen, auf ber Infel gerftreut umber liegenben Burgen und feften Schlöffer, wie über bie Gilande: Rifara, Leros, Calamo, Episcopia, Caldy, Simia und Lango.

Durch die Eroberung ber Infel Rhobos, burch bas so plobliche Emperschwingen von beinache gänzlicher Bernichtung zu einer so furchtbaren Macht, batte ber Orben die Blicke von ganz Europa und Ksien auf sich gefentt, und indem man seine That anstaunte, räumte man ihm gern die Kechte ein, die berfelben würdig und ben berselben unzertrennlich waren. Auf diesem kleinen Inselteich, seinen mächtigen Beinden sich und tropig in's Auge blickend, behauptete sich der Orben mit eigenen Krästen 213 Jahre, alse bie ganze Macht der Kreuzzüge das Königreich Jernstem zu behaupten vermoche. Und wenn die Aufgabe der Jehanniter, das beitigse kand zu vertheitigen, sich auch nicht mehr erfüllen ließ, so bließ dem Orben voch nech der Kampf gegen die Ungländigen, in jener Zeit die erste christliche Augend, und ferner die Pflege und Bartung der Pilgrime und Kranken. Auf Rhodes fällt der Culminationspuult der Wacht nud der Größe des Orbens.

Die Hössen derselben standen der Voden impositien allen Aleeren, und bet diffstort, die Kloten des Orbens impositien allen Aleeren, und







Seit ber benfrurbigen Eroberung von Rhobos nannte man bie Johanniter, bie bis jest noch vorberrichend ben beicheibenen Namen ber hofpitaliter geführt hatten, bie Rhobifer-Ritter.



# Die Johanniter auf Rhodos.

(Rhodiser - Bitter.)

1309 — 1522.



### Confance be Billaret.

ber Eroberung von Mhobes tritt ber Orben St. Johannie in eine neue und in bie bedentenofte Bbafe feiner rubmreichen Griftens. Babrent er allerbinge icon in Balafting und Cprien ale fetbitiftanbiger Rorper in betrachten mar, feben wir feine Intereffen boch auf bas engite und untrennbarfte mit bem ftagtlichen Veben bes Ronigreiche Bernfalem verwachsen und ibm baburch eine abhängige Beiorbnung auferlegt, Die feinen freien Bewegungen binberlich, in vielen Fallen Die Rraft ichmaden mußte, beren Auftrengungen man allein nech bie Erbaltung bee driftlichen Staates in Aleinaffen verbanfte. - In Copern fteigerte fich biefe Abbangigfeit gu unerträglichem Drud; aber grate biefer Drud war es vielleicht, ber in bem Sanflein verwauseter Mitter, in bem tranrigen Reft bes glangenben Jobanniteverbene, ber nach bem gall von Ptolemais auf wenigen Schiffen in Copern gelandet war, jene machtige Cebufucht nach felbititanbiger Thatigfeit, nach ungeschmalerter Ansubung feiner Bflichten entjundete, welche ben Orben fiebgebn Babre fpater ju einer nenen, furchtbaren Dacht empermachjen ließ, bie bas Stannen ber Chriften, ber Schreden ber Ungläubigen murbe. - Die Eroberung von Mobobos nut bie einige Babre fpater fallende Aufhebung bee Templer-Orbene, beren Erben größtentheile bie Bebanniter murben, erhoben Leptere auf ben Giefel ibrer Groke und ihres Rubmes; fie murben baburch ju einem felbftitanbigen und fo bebententen Staateforper, bag ibr Reichtbum, ibre Starte und politifche Stellung bon ben erften Dachten Europa's nicht verbunfelt murbe.

Die herrichaft ber Johanniter auf Rhobos mar ber Entminationspunft ihrer weltlichen Macht; bie Conne ihres fillen und barmbergigen Baltens





batte icon in Bernfalem im Benith gestanden. - Bie fast überall im Leben bie Gegenfate bicht bei einander ruben, fo lag auch bier neben ber übwigften Blitbe bee Orrens icon ber giftige Burm, ber fein inneres Dart gernagen follte. - Die große fo ploblich errungene politifche Dacht und Bebeutung, bas Stannen, mit bem bie gange Chriftenbeit nach bem fleinen Infelreiche ichaute, bas, fo fed und tebesmutbig, ber ungebeuren Dacht ber Ungläubigen Tret bot, beren Gebiete mit ibren Riefengrmen bas wingige Bledden Erbe erbruden ju wollen ichienen, bie an's Bunberbare grengenbe Rraft und Tapferfeit, Die jenes Banflein driftlicher Streiter ju Giegern machte über bie gewaltigiten Beere ber turfichen Berricher, und endlich ber colofiale Reichthum, ber bem Orben burch bie Erwerbung ber Templer-Buter quaefallen mar, alle biefe machtigen Lodnnacu, benen bas ichmache Menichenberg fo fdwer wiberftebt, fdmadten and in ben Rhebifer-Rittern ben alten Gifer, bie alte frentige Singebung fur ben zweiten, iconeren Theil ibree Orbene-Belobuiffes. Babrent bie Rlamme ber Tapferteit in belter Lobe gen Simmel lendtete, ban ber Glang weit binüberitrabite nach Europa, Muen und Ufrita, fladerte bas Glammeben ber driftlichen Liebe, Bflege und Barmbergiateit nur noch beicheiben gegen feine glangente unt ifingere Schweiter. ber fie es einft gubor und lange Beit gleich that. - Der Benug bee Lebens mintte machtiger, ale bie barte Entjagung, und ber Stols bee gefürchteten Briegere wich gurnd por ber bemutbigen Prantenpflege. Ge beitanben zwar in Rhotos, wie in Berufalem und Limiffe, große Sofpitaler gur Aufnabme ber Rranten und Bilger, Die oft in Rhobes landeten, nm ben bort unter tem Cont ber Ritter nach tem beiligen Lante gn geben, es murten noch immer große Summen gur Unterhaltung tiefer Sanfer vermentet, aber bie Pflege geichab nicht mehr mit bem alten beiligen Gint ber Befpitaliter. welche in ibrer wahrhaft driftlichen Demnth nur Befcheibenbeit bie Rranten ibre "Berren" nannten. Berftanbnig nut Ditgefühl fur frembes Leib entipringt großentbeile ane ber Ditleibenichaft, unt ber Untergang bee Letteren in gurne und Ueppiafeit ftumpft bas Erftere ab.

311 bem Erreichen bes Entminations Bunftes liegt fein Troft. Man fteht einen Angenblid auf ber bodiften Sobje, bann fteigt man hinab, immer weiter, immer tiefer, bis bas Ente ber Laufbahn erreicht ift. — Aber biefes







Ente brancht nicht immer ein troftlofes an fein. - Dit ermannen wir une noch auf ber abiteigenben Linie nuferes Beges, nut ber Bann ichlagt noch einmal and und blubet noch einmal, ober ane ber Afche quillt ein nenes Beben berpor: bas Enbe wird ber Anfang einer neuen Grifteng.

Die Erobernug ber Infel Rhobos brachte in bem auferen Leben bes Orbens eine große Beranterung bervor. Der Grofineifter erlangte Gouperainetat und regierte unbebindert por bem Ginfinffe anderer Stagten. unr in Religionefachen bem Bapfte unterworfen, bon Rhobos ans fein großes, über alle Laute Europa's zerftreutes Reich, und bedingt burch bie infulare Lage bee Orbenefigee, murben bie Bebanniter von einer landmacht, wie fie es in Balafting waren, jest eine Geemacht von erfter Beventung.

Die Infel Rhobos, obne bie acht fleineren bagn geborigen Gilande, umfast einen Riacheuraum von 21 Quabratmeilen, und bat 26 Deilen im Umfang. Schon im frubeften Alterthum ftete von bober Bebeutung und gefchichtlicher Berühmtheit, wechselte fie mit ben verschiebenen Rationen, von benen fie bewohnt murbe, Die Ramen, welche fast alle auf ihre Natur ober ibre Gigenschaften bindenten. Giner ber alteften Ramen mar Ophinfa (bie Schlangeninfel), megen "ber großen Menge von Reptilien, Die fich in ihren buftigen Gebufden aufhielten." Benig fpater, ober faft gleichzeitig unt erfterer Benennung, nannte man bie Iniel Teldinis (Die Bezaubernbe); fpater Methraea (bie Luftige) 2c. 2c. Der Rame Rhobos foll, nach Bochart's Bebauptung, von bem phonicifchen Gefirath - Rob (Echlangeninfel) berfemmen, mabrent Rottiers \*) und Andere ber Meinung fint, Die jegige Benennung ber Infel babe ibre Urfache in ber Schonbeit und großen Denge von Rofen, bie auf jebem Schritt bem Banberer entgegenbufteten, \*\*) -In ber That war Rhobes eine ber berrlichften Infeln bes mittellandischen Meeres. Das coupirte und gebirgige Terrain mar mit Drangen- und Balmenbainen beredt, über welche bie reinfte und gefuntefte Luft binmebte und noch beute binwebt, Die man fich benten fann. Der alte Degifer in feiner

<sup>\*\*)</sup> Roch beute bilbet bie Bereitung von Rofeneffeng bie Sauptbefcaftigung ber turfiichen Frauen auf Mbobes.





<sup>\*)</sup> Description des Monumens de Rhodes par le Colonel B. E. A. Rottiers, Bruxelles.





naiven Weise beginnt bie Beschreibung ber Insel selgenbermaßen: "Die Inful Rherbs, ber ebetsten um schünften eine in bem Mittelänsischen Meer. If gelegen zwischen Canria von Eupre, nur ein Deutsche Weit wege abgeschieben von bem seinen Anne Asia (zu welchem Theil ber Welt sie gehörig), wird ben ben Schriehten vonter die Cyclares gegebtt, hieß vor Zeiten Ophensa, Telchinis um Stalicia, begreifft im unbfreiß 28 Deutsche Meil: ist salt gebirgig, wur voll von allerten Gewilt: auch lustig von Thätern, bat ein gar gesunden Vusst, vont dies menschichen netwurst, erfgelichen von Gelt und Silver reich, baß die alten Beeten, von benantlich Pinsarns baher Ursach genommen zu fichten: "Es babe Gelte zu Morvos geregnet."

Die start beseitigte, von breifacher Maner umgebene Stabt, mit ihren brobenben Zinnen und stelzen Thumen, erhob sich amphitheatralisch und ben freissermigen, fast gang geschleisseun Dafen, bessen einfahrt sich bend zwei kaften brangte, welche zur ehrt zwei machtige Thurme trugen, bie ben Hafen vertheibigten, ber balt Schiffe aller Nationen auf seinem Miden wiegen, und bese Trone machtige Flette schügen sellte, bie in nachster Zufunft bereits Furden und Schreden in bie Hiften ber Ungläubigen trug.\*)

Sofort nach ber Erstütunung ber Stadt war ber Grofmeister auf's eifrigte barauf beracht, ben Scharen wieder herzustellen, ben seine lange Belagerung ben Manern und Wallen gugefügt hatte; bann begann er mit ber wehlarunirten Flotte bie Ereberung ber im Bereiche von Abebes liegen-ben Auslen: Rifara, Leros, Calame, Episcopia, Calchy, Simia, Tile und Lauge. Mit ber Infara belehnte ver Gresmeister bie Gebriber Janu mut Benacht Affaitiers (vere, wie Beite sagt, "Ican und Bennemie Affanti b'Jochia), für bie ansgegeichneten Dienste, welche bieselben namentlich bei ber Belagerung von Abebes bem Orben geleiste hatten. Die

<sup>\*)</sup> Der Rette finnt nicht, wie gewöhnlich geglandt weite, mit gebreitigten Beinen liber m. Einm Eingang bee Örziene, leubern urwichen biefen und bem theineren Örzien Jesten Eer Galeeren. "Som véritable emphacement Gant en face du port et devrant le Insesin des galères," Eithe Kottieres "Descriptions des Monumens de Rhodes," pag. 50 mit 83; unb Gnil. Courstin: "Obleichie urbis Rhodinin." 1440 (Orapus portus Rhodi spectaus).





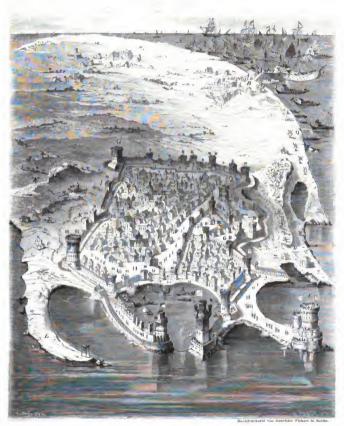

Rightodos ams der Vergelstimm.

A. Ausschiffung der Türken.
B. Mont St. Rifenne.

C. Die ersten Batterleit d. Türken.
B. Hont St. Rifenne.

D. Kirche St. Andenne.

G. Palact des Grossmeldsters.

H. Varleger von Auvergne.
L. Batterien des Großen.
L. Batterien des Großen.



Brüter mußten für biefe Belehnung bem Großmeifter eine Galeere von 26 Rubern banen, ausriften und bemannen.

Die Insel Veres war ein sehr marmerhaltiger Kels, auf bessen Ginfel ein feles Schleß gur Bertseitigung bes fteinen Ellambes gegen seräuberische Annengen angelegt war, und Calame, obgleich etwas größer als Beros, war boch eben so stein und Calame, obgleich etwas größer als Beros, war boch eben so fteinig und unstruchtar, als seine Rachbarin. Die fteinen Inseln Episcopia, Calchi und Tito unterwarfen sich eben se leicht, als bie beiben erstern, beten jedoch ben Interessen in ihr deben se beiben erstern, beten jedoch ben Interessen in den Metapontiel Angbarteit. — Simia bas beutige Simi, das alte Metapontiel henen befassen greße Geschichtisteit im Banen Iteiner, außererrentlich stonell segescher Beete, welche bie Geschwindssteit eines größeren Kabrzenges weit übertrasen. Da man von den Bergen Timia's ans sehr weit in die See hinaus schauen sennt, legte der Geschwichter bier einen Signal-Leuchtsburm an, und beauftragte and die Simieten, ihm sofert auf ihren leichten Barten Rachricht nach Modods in bringen, so wie sich eines Berrächtiges anf dem Weere erbilden ließe.

Bein allen ben fleinen Eitanten, Die fich die Jehanniter in der Umgegend von Robede unterwarfen, war bas einzige von Becentung Lange, das alte Ces, das hentige Standbie, der Geburtsert des Arztes Spippofrates, des Dichters Philetas und des Malers Apelles. Lange hatte einen Alden-raum von 4½ Unadrat-Meilen, lieferte ebenfalls vortrefflichen Wein, und besaß bei der fleinen Stadt kange einen guten, aber tetal versandeten Safen. Der Großmeister, die Bichtigkeit biefer Infel erfennent, ließ in Lange ein febr feltes Schleß anlegen und ben Haften aufräumen, der bald den Wohlfand des fleinen Landes und die Wichtigkeit der Keltung so bedeutend bob, daß Lange ein fleines Rhobes, und in der Folge Sie eines Ballsi und eines Bischofs wurde.

Kaum war ber Großmeister Fousques be Billaret nach Unterwertung ber Insseln wieder nach Khobos zurüft gesebrt, als bem jungen, tanm gestifteten Staat bereits eine Gefahr brobte, die ihm leicht ein frühes Grab hätte bereiten Kunen, wenn bie Besonnenbeit bes Großmeisters und bie sprichwörtliche Tapserfeit seiner Ritter bem Ungewitter nicht mit fühner





Die töbtliche Gefahr, ber ber Orben so eben entgangen war, sponnte ben Eifer bes Gresmeisters noch mehr au, um Rhobes ver ähnlichen, unaus bleiblichen Angriffen so sichen arteitete er nun an ber Wieberheitslung ber beschesstelltung ber beschäfteltung neuer Bastienen und Thurme. Diesen Anstru und an ber Anlegung neuer Bastienen und Thurme. Diesen Anstrengungen gelang es, binnen Anryem bie Stadt Rhobos zu einem ber stärften Pläge Europa's und Affen's zu machen. Aber nicht allein um bie Festigfeit ber Stadt, auch um ibren hanbel und ben Wohlstand ber gangen Insel machte sich Billaret boch verdient. Der herrtiche Dass was Abbodo öffnete sich ben Schiffen aller Nationen, eine greße Angabl von Christen, bie seit bem Berluft ves beiligen Landen, eine greße Angabl von Christen, bie seit bem Berluft ves beiligen Landen, eine greße Angabl von







3

und in Drient unsher wohnten, eilten wieder unter ben Schuh bes Orbens, ließen sich auf ber Infel uieder, nub machten Rhodes in wenigen Jahren meinem ber reichsten nub bisbenbsten Handelplage bes Mittelläubischen Meeres. So bittete fich ein fleiner Musterstagt, der, zehoben und bereichert burch ben handel mit brei Belttheilen, und zeschöht und vertheibigt von ben tapfersten Rittern ber Christenheit, die stannenben Bilde ber bekaunten Belt auf sich lentte. — Die Rhobiser-Ritter schienen ben Gipfel ber Macht und bes Reichthums im Sturm erebert zu haben, als im Jahre 1314 ein Ereignis eintrat, bas ihren Ganz nut ihre Größe nech bereutend erhöhen, ihnen jedoch in bem Glischeher auch ben Wurm reichen sellte, ber von biesem Zeitpunkt an ihr Lebensmart sanzfam zu zerstören begann. Dieses Ereignis war die Aussehung um Bernichtung bes Tempelherren-Ordens und bie leberweisinng eines greßen Theils seiner Kitter an die Ritter St. Johannis vom Spital zu Fernichten.

Es liegt bier nicht in unferer Aufgabe, in unterfuchen, melde Urfachen ben Stury ber Templer berbei geführt baben. Die Schriftfteller bee Dittelaltere ergreifen fast einstimmig bie Baffen fur ben fo tragifch untergegangenen Orben, fuchen feine Unichulb ju beweifen, und feben bie Urfachen feiner Bernichtung einzig und allein in ben faliden Denunciationen ber Reinde bee Orbens, und in ber Sabincht Bhilipp's bee Schonen von Frantreich. Die neueren Schriftfteller bagegen beleuchten auch bie Rebrieite ber Meraille. Gie feben bie Anfange-Urfachen bee Sturges ber Tempelberren bereits in bem ftolgen, boffarthigen und oft unflaren Benehmen berfelben in Balafting, und bann, bor allen Dingen, in bem ganglichen Rallenlaffen ibrer Aufgabe, im Bergeffen ibres Belübres, inbem fie nach bem Rall ben Btolemais bas beilige Lant feinem Schidfal überliefen, ben Rampf gegen bie Ungläubigen aufgaben, und bafur auf ihren reichen Tempelbofen in Gureba ein verweichlichentes, üppiges leben führten, bas immer mehr überband nahm, bie bie Berifittung bee inneren Lebene Drganiemne ihren unvermeiblichen Stury berbei fubrte. Dag in ben Anflagen gegen bie Templer Bieles übertrieben murbe, ift gewiß; auf ber anberen Geite ließ aber auch ber Bapit bie Unterfuchung mit großer Milbe, Rachficht und Unpartbeilichfeit fubren. Tropbem maren bie Templer nicht ju retten. Anfgegeben vom Bapft und



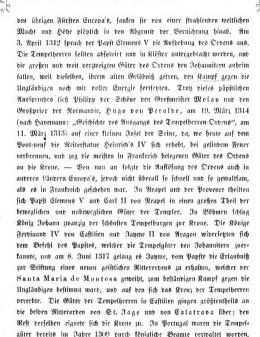

am 16. Mar; 1319 jedoch feste der König Dini; die papittiche Genehmigung jur Stiftung des noch beute bestebenden Christuse Orbens (Ordo militiae Jesu Christi) burch, dem alle in Bortugal und Maarbien gelegenen

Tempelanter ale Gigentbum aubeim fielen.



Außerdem gingen viele Guter bes erloschenen Ordens in Spanien, Ungarn, Schwaben und Franfreich au die Dominicaner, Augustiner, Benedictiner und Geleftiner über.

Treb biefer bebentenben Berfürzungen, welche bie Ishauniter burch bie Habsucht und Ungerechtigfeit vieler europäischer Fürsten an ber Erbichaft ber Tempelherren erlitten, blieb kennech ihr Theil ein sehr erheblicher, ebgleich ber Orden von St. Ishaun viele ber ihm vom Papit zugesprechenen Bestimmgen erst mit Auswendung ungebeurer Gelbsummen in seinen Besits un beingen vermechte. Rach bem Tobe Philipp's bes Schönen gelangten endlich die Ishauniter im Iahre 13th in den Besit vieler Ordensguter in Arantreich, mußten jedoch fint beren bieberige Berwaltung au König Philipp ten Langen 600,000 Gutben, nut für die auf die gefangenen Templer verwanden Untesten 260,000 Livres jahlen. Anger den greßen Bestiungen in Frankreich sielen dem Orden von St. Ishaun auch die meisten Güten dier in Italien, England und Deutschland zu, unter anderen ihre Alteste Bestiung in Prankreich sielen dem Orden dan zu, unter anderen ihre ältesse Bestiung in Prankreich fielen dem Orden dans zu, unter anderen ihre ältesse Bestiung in Prankreich feder gegründete Commende Eupplingen burg.

Die Tempelherren, beren Angahl fich beim Beginn bes Prozeffes auf 20,000 befaufen haben foll, traten theils in ben Johanmiter-Orben über, theils in's Privatleben jurud. Gine febr geringe Angahl enbete ihr Pafein in Gefängniffen ober Riöftern.

So enbete ber ftelze, mächtige und glauzende Orben ber Tempelberren, ber in ber zweiten Salfte bes breichnten Jabrbunberts fiber 9000 Salfter inn, nach Mailfarb be Chambure, eine jabrliche Mente von 54 Millionen France batte, ein Reichthun, ber ibn in ben Stand fepte, Papften und Königen oft bedeutenbe Oarleben zu machen.

Diefer große Buffuß ju bem ohnehin icon febr bedeutenden Bermögen best Ordens von St. Johann, seine durch Ariegsenhin und Reichthum täglich untehnende Stärfe leaten jedoch ben Grund zu ber inneren Schwäche, bie

<sup>3)</sup> Math Paris: Habebant Templarii in Christianitate novem millia maneriorum; Hospitalarii vero novendecin, praeter emolumenta et varios proventus ex fraternitatibus et praedicationibus provenientes et per privilegia sua accrescentes.









langfam und allmalia, burch 3abrbunberte binburch, feinen Stur; verbereitete. - In biefem rapipen Annehmen ber Gelomittel bee Orbene fam noch bie reiche Beute, welche bie überall umber ftreifenben Balceren ber Bobanniter fait täglich nach Rhobes beimbrachten. Anftatt jedech tiefe, ben Ungläubigen abgenommenen Reichtbumer bem allgemeinen Orbenofchate gu übergeben, berichwendeten fie namentlich bie jungen Ritter in Spiel und Debanchen, obne fich an bie ernften Barnnngen und Bitten ibrer alteren Orbenebruber ju febren, Die ibnen vergebene bas tranrige und abichredente Beifpiel ber Templer por Angen bielten. Die Banpturfache bee ganglichen Reblichfagene after Barnungen nut Ratbichtage fag jebech in tem Grokmeifter felbft. " Gulto von Billaret, ber fittenftrenge Dann, ber finge und besonnene Regent bee Orbene in ben Beiten ber Roth und Bebrangnig, ber belbenmutbige Eroberer und Bertheitiger von Rhobos, batte fich burch ben Rubin und ben Glang feiner Thaten bergeftalt verblenben laffen, bag er bas üppige Leben feiner inngeren Ritter nicht allein bulbete, fontern and ermnuterte, indem er felbit in Schwelgereien und Debauchen mit bem ichlechteften Beifpiel voranging. Umgeben von Augendienern und Schmeichtern, berbrachte er feine Beit an foftlich befetten Tafeln, verfcwenbete ben Orbens. fcat und bie Ginfunfte vacanter Commenten, und verfchlof fein Dbr gegen bie immer lauter werbeuben Rlagen ber alteren Ritter, Die er mit Sochmuth und Stell von fich wies.

Tropbem ber Orden Reichthümer besaß, wie noch nie zuver, blieben bie laufenben Schulben ungetifat, und das Hofpital zu Rhobers entbefrte felbst des Neihvenehigsten. Als der Großmeister fortinder, sein Ohr gegen bie gerechten, immer dringender werdenden Barnungen und Borftellungen der älteren Ritter zu verschließen, serberte man Lilaret auf, im Rath zu erscheinen und Rechenschaft über seine Berwaltung abzulegen. Als jedoch der hochmutibige Großmeister auch diese Aufforderung mit Berachtung zurückwies, bibete sich im Geheinen eine Oppositions Partbei, an beren Spige sich Morth von Pagnac ftellte, ein alter Ritter, der noch den strengen und ehernen Ordensgeist in sich trug, welcher die Aufforder. Da Pagnac nub feine Außunger in dem wölften Treiben und derennen Ordensgeist in Falästina, durchwehte. Da Pagnac nub seine Außunger in dem wölften Treiben und der underentunwertlichen Regierung









bee Grogmeiftere ben gemiffen Untergang ibree rubmreichen Orbene faben, beichloffen fic, fich ber Berfon Billaret's an bemachtigen und ibn ber bas Bericht bee Orbene ju ftellen. Unry por ber Racht, in welcher ber Blan ausgeführt werben follte, erhielt ber Grofmeifter jeboch burch feinen Rammerbiener Runte von bemielben, und ba er fich nun in Rhobos nicht mehr ficher genug glaubte, verließ er, unter bem Bormante einer Jagbparthic, Die Stadt und beaab fich mit feinen Getrenen nach bem feften Schloft Linde. ungefahr fieben Deilen von Rhobos, mo er fich gegen einen etwaigen Ungriff ftart verproviantirte und verschaugte, indem er qualeich bem Orbenerath angeigen lieft, baf er beim beiligen Stubl gegen Alles proteffiren werbe, mas man mabrent feiner Abmesenbeit wiber feine Antorität unternehmen follte. Ale bie Flucht Billaret's in Rhobos befannt warb, ftieg ber Unwillen gegen ibn auf'e bochfte. Gelbft bie Bemafigtften nannten ibn einen feigen Ebrannen, und in einer tumultugrifden Berfammlung festen bie Ritter einftimmig ben Grofmeiter ab, und mablten Moris von Bagnac an feine Stelle (1317).

Der Bapft Johann XXII, von bem traurigen Schisma benachrichtigt, bas ben Orden St. Johannis zerspaltete, schiefte seifert zwei Commissaire, Bernard be Mereze und Boselo, nach Rhoevos, mit bem Befehl, beite Großmeister zu suspendiren und sie zu ihrer Rechtfertigung vor ben papftlichen Stuhl nach Avignen zu laden. Während ber Abwesenheit ber beiben Großmeister vonrbe ein alter Ritter, Gerard be Bins, zum Groß-Commendator (grand-Commandeur) und Orbens-Statthalter während ber Daner bes Interregumms ernannt.

Trot bes augenscheinlichen Unrechts, welches auf Billaret haftete, war boch sein Rriegeruhm und ber Glauz seiner Thaten so mächtig, baß seine Reise nach Beignen einem Triumphyuge glich. Ueberall jah man in ihm ben gescierten Helben, ben berühmten Eroberer von Robess, währen men Morih von Pagnac nur als einen Rebellen, als bas haupt einer migvergnigten Parthei betrachtete. Der König Robert von Sicilien wollte Billaret brei Tage an seinem hofe behalten, und in Noignon wart er vom Papft mit ben größten Gbrenbezeugungen empfangen. Die geschieftessen Avodaten sührten unn vor versammelten Rath bie Sachen ber beiben Großmeister,



mobel es Morin pou Bagnac, tron feines befferen Rochts, ieroch balt flar wart, baf es ibm nie gelingen werte, biefes Recht feinem berühmten Begner gegenüber geltent zu nigeben. Aus Rummer bierüber, und aukerbem bed betagt, tog fic Baguar ned per bem Redtefpruch nach Montpellier jurud, wo er im Jahre 1318 ploplich ftarb. Diefer Tovedfall befreite ben Bapft von einem bochft reinlichen Urtbeil. Um ber Belt und namentlich bem Orben St. Johannis bas erfte traurige Beifpiel ber Abfebung eines Großmeiftere at erfparen, feste er Billaret wieder in alle feine Rechte und Burben ein, ichoch unter ber gebeimen Bebingung, baf berfelbe nach Iblauf einer beftimmten Rrift feine Stelle freiwillig nieberlegen, und bafur in ben lebenslänglichen Bennft ber reichen Grefiprierei ben Capna treten folle. Ueber biefen Urtheilefpruch bee Bapitee erbob fich ber grofte Theil ber Orbene Ditalieber mit bem tiefften Unmillen, namentlich maren bie Ritter ber bentiden Bunge emport über bie Biebereinsennna Billgret's in bie Grofmeifter Burbe, und wabrend ein Theil ber Rhobifer fich ungrend nut unwillig bem Spruch bee Bapftes fugte, gingen bie Deutschen, bie burch bie Erwerbung ber Templergnter namentlich in ber Dart febr machtig geworten waren, nach Brantenburg, und mablten bier fpaterbin einen felbitftanbigen Berrenmeifter. Muf Rhovos banerte ber unwillige Beborfam, ben man bem aufgebrungenen Regenten feiftete, auch nicht lange. Die Ritter begegneten bem Großmeifter mit folder Geringicatung, und zeigten eine fo ftarte Animofitat gegen ibn, baf Rulce von Billaret noch vor Ablanf ber vom Bapft bestimmten Frift fich gezwungen fab, ichen im Jahre 1319 abgubanten und feine Burre gu ben Gufen bee beiligen Stublee niebergnlegen. 3m Benug ber Revenuen feiner reichen Grofprierei von Capua, begab er fich nach feiner Abbication ju einer feiner Schweftern auf bae Schlofe Teiran in langueboc, wo er am 1. September 1327 in bem Rufe eines febr begabten und bechbergigen Dannes ftarb.

Seine sterblichen Reste wurden in der Rirche St. Jean zu Montpellier beigesetzt. Der Grabstein, der in den Religionofriegen zerftört wurde, nannte seine bolle Burbe, ohne ber Abbanfung Erwähnung zu ihun.





Mabrent ber Orben noch an ben inneren Unruben litt, welche bas Schiema in ibm erregt batte, mabrent nur bie Sant eines Stellvertreters Die Bugel ber Regierung führte, und mabrent in Diefem Auftande von Unficberbeit und Schwantung Die Gitten ber inngeren Ritter fich immer mehr und mehr vericblechterten, glaubte Drean, ober Urcham Gagi, ber Cobn und Rachfolger Ditoman's, biefe gunftige Gelegenbeit ergreifen ju muffen. um ben gescheiterten Lieblingeplan feines Batere auszuführen, nämlich bie Ritter bon Ct. Johann wieder bon Rhodos ju vertreiben. Der junge, tapfere und boch begabte Drean, ber icon ber Giegesgefahrte feines Baters gemejen mar, batte bereite Donien, Bbrbgien, Carien und andere Striche feinem Scepter unterworfen, und burch vieje Eroberungen Die verhafte Infel Rhobos ju einer ic naben Rachbarin befommen, baf biefelbe nur burch einen ichmalen Ranal ben ber carifden Rnite getrennt mar. Der junge Sultan glanbte mit folder Bestimmtheit an bas Belingen feines Unternebmene, baf er bie 3bee fafte, jene mabometanifden, grabifden und faragenischen Familien, Die bei ber Groberung von Rhopos entfloben maren, und fich unter feinen Schut gestellt batten, wieber auf ber Infel zu etabliren. nachbem er bie Ritter verjagt batte. Richt ben geringften Zweifel in bas Belingen feines Unternehmens febent, nabm er bie gange Befellichaft, bie er zu fünftigen Bewohnern von Rhobos bestimmt batte, gleich mit, und nachbem er bie Greife, Beiber und Rinber auf ber fleinen Infel Episcopia abacfest, mit ber Beifung, bort in warten, bie Rhobos von ben Rittern gefaubert fein murbe, fteuerte er mit feiner Blotte, Die eine game Belggerungsarmee trug, auf Die Refibeng ber Johanniter gu, um biefelbe formlich gu belagern, ober vielleicht fegleich mit Sturm ju nehmen.

Der Orvens-Statthalter Gefart be Pins, von bem heraunahen ber feinblichen Artelte benachrichtigt, faste ben fubnen Entschluß, verfelben entgegen ju geben, auftatt bie Ungländigen erst auf ber Infel landen zu laffen. Unglächlicherweise waren jedoch bie meisten Schiffe bes Orbens auf Streife-





### Selion be Billenenve (1323 - 1346).

Da die großmeisterliche Würte schon seit Billaret's Abbantung vacant war, von welcher Zeit an ber Gregommendater und Ordense-Statthalter Gerard be Bind bie stellbertretende Regierung auf Rhobes sührte, berief ber Papst die an seinem Hofe zu Abignen anwesenden Bricken not Ritter zu ber Wahl eines nenen Großmeisters zusammen, indem er ihnen Helton bon Billen nenen Großmeisters zusammen, indem er ihnen Helton bon Billen und seines neinen Großmeisters güngten auf ben Derschulg, Die Ritter gingen auf ben Berschlag ein, und hatten es wahrlich nie zu bereien, benn ber neue Großmeister rerganisitet ben Orden auf eine vortreffliche Beise, zu welchem Zwed er während seiner Regierung sieben Generaltapitet berief.

holion be Billenenve, nm 1263 in ber Provence geboren, war in febr jugendlichem Alter in be Orben St. Johannis getreten, hatte fich bei ber











Bier Baillis Conventuels foliten jedoch stets persönlich im Convent anmesenb sein. Die Stelle in den Statuten über den Ursprung der BaillisConventuels beiße Stelle in den Statuten über den Ursprung der BaillisConventuels beiße möttlich: Constance: "Afin qu'avec plus de prudence
et de modération le Grand-Maistre peust vaquer an gouvernennent de
nostre Ordre, nos Prédecesseurs se sont admisez de luy donner pour
assistans au Senat, des hommes graves et signalez, qui sont tout qualifiez d'une dignité. Pour cela mesme ont esté instituez des Conseillers en nostre Ordre, tels que sont, le Grand-Commandeur, le
Maréchal, l'Hospitalier, l'Amiral, le Grand-Conservateur, le Turcopolier, le Grand-Bailly et le Grand-Chaucellier, qui sont tous appelez
Baillys-Conventuels, pource que chacun d'eux est Président de sa
lanence. (\*\*)

Nach Beeneigung bes General Rapitels zu Montpellier brach ber Großmeister, ber als solcher schon mehrere Jahre am papstlichen Hofe zu Abignon gewesen war, envlich auf, nm sich nach Rhobos zu begeben, ertrantte jevoch in Marseille so gefährlich, baß er erst nach zwei Jahren seine





<sup>\*)</sup> Es ift bier ein Biberfpruch zwijden ben Annalen bes Orbens von Bofie, und ben Statmen:

Ge beigt nämlich in den Auntepelliers och ferner er eiste Belleneuer; all tint un Chapitre genéral à Mont-pelliers och ferner er eiste be Baillis conventuels". — In den Zetatuen jedech, in dem Rapitel: Des Baillis, gleich binter dem "Constaume", ficht ein Glaß dem Mellier Außene dem Bertugal (1194—1195), felgenten Aughlite: Porrece que la sacrée compagnie de eet ordre requiert que les indreiers obeyssent à leur Superieur, c'est pour cela qu'il est ordonné que les Frères, tant Chevaliers que Bernaus d'armes, rendeut tous au Marchael ce mosme devoir d'obeyssance; duquel neanmoins sont exempts entiers luy les Baillys Conventuels et leure Lieutenants, les Prieurs, le Chatelain d'Emposte, les Baillys Capitulaires et ceux qui accompagnent le Grand-Maistre. — Accueille baben der Baillys conventuels alie iden lange ver Bitteneue criffirt, da den Benathen qui féculen ift, als den Bander et Bitteneue criffirt, da ben Batallys conventuels alie iden lange ver Bitteneue criffirt, da ben Batalten mehr Glanten in fichtlen in fet Bander in fetation in financier.



Meiterreife fortfeten fonnte. Rachtem er bereits neun Sabre Die große meifterliche Burbe befleibet, landete eudlich Selion von Billeneupe im 3abre 1332, begleitet von einer glangenben Ritterichaar, in Rhobos, mo er mit ber lebbafteften Ungebuld erwartet wurde, und wo feine Anwesenheit bringent nothwendig mar. Der Buftant bee Orbens befand fich allerbings in giemlicher Berruttung und loderung aller Berbaltniffe. Obgleich ungebeuer reich, befafen bie Rhobifer bennoch eine enorme Schulbenlaft, namentlich berbeigeführt burch bie großen Summen, welche bem Orben bie Antretung ber Erbichaft ber Templer geloftet batte, wie burch bie bebeutenben Auleiben, welche unter Sulfo von Billaret gemacht maren, um Die Groberung bon Rhobos ju ermöglichen. Rechnet man biergu bie Berichmenbungen bes porigen Grefmeiftere, und bauptfachlich ben Umftant, baf bie Inbaber bon Commenben bie Refponfionegelber an ben Orbenofchan entweber gar nicht. ober nur febr burftig einschidten, fo leuchtet ein, wie ber Orben bei allem Reichthum in Die traurige Lage verfett mar, taum fein Sofpital in Rhobos erhalten ju tonnen. Die Rolge biefes Belbmangele, bes Interregnume und bes mebriabrigen Friedens maren natürlich eine berberbliche Loderung ber Disciplin, eine ungufriebene Stimmung, fcblechte Befolbung ber Truppen, mangelhafte Bemannung ber Galeeren und ber Berfall ber Feitungemerte pon Mbobos.

. In viesem Zustande sand Delion von Billeneuve ben Orden, als er im Tadpre 1332 in Woodes sandete. Wie der neue Größuneister bemühlt gewesen war, durch das General-Aapitel von Montpellier die Berhältnisse in Europa zu ordnen und zu fraftigen, so war hier in der Residens seine erite Sorge, sich von allen Mängeln und Unerdnungen, die in den Orden eingerissen waren, personlich zu überzengen. Dann derief er zu deren schleniger Abhülfe sogleich ein General-Aapitel, bessen bestehtlich wie durch einen Jauberschlag wieder einen anderen Geist und eine Abdülfe sogleich ein General-Aapitel, bessen beder Ehätigteit im Orden wach riefen. Die verfallenen Mannern von Rhodos boden bald wieder ihre stellen, drochenden Häupter in die Lüste empor, sachtundige Beamte bestuchten die untliegenden Inseln, um diese ebenfalls zu beschiltigen, und um seiner Residenz in beteidendes Andeuten eines Aamens zu binterlassen, und um seiner Korsten meister aus seinen eigenen Mitteln ein weit vorgeschobenes, startes Bastion,









bas noch beutigen Tages ben Ramen "Chateau de Villanova" fahrt, und um beffen Trummer fich' ein fleines Dorf gelagert bat. Dit ber groften Areigiebigfeit bezahlte ferner ber Großmeifter ben rudftanbigen Golb ber Ernppen, und angefenert burch bied eble Beifpiel, folgten balb viele Ritter nach, indem fie von ibren Brivateinfünften Galeeren bauen und bemannen liefen, fo baf bie Rlotte bee Orbene balb wieber ftola und machtig auf ben Aluthen bes Mittellandifchen Meeres babinfegelte. Die Garnifon von Rhobos warb bebeutent vermehrt, freudiges Butrauen febrte unter Die Bevolferung jurnd, Sanbel und Boblitand blubten ichnell emper, und ber alte Beift burdmebte wieber ben Orben, aber nicht allein ber Beift ber Tapferteit. fonbern auch ber Beift ber Barmbergigteit. In einem großen unb prachtigen Sofpital fanten bie Rranten Schut und forperliche fowohl, als geiftige Bflege, und wie einft in bem großen Sofpital ju Berufglem, fo ging auch bier fein Armer und Bulfebeburftiger unbeschenft bon ber Thur. Die viclen Bettler, Die unter Billgrei's Regierung Die Jufel überichwemmt batten, verfdmanben ganglich, Blud und Bufriebenbeit berrichten übergil. und bie Rranten und Schwachen im Sofpital erhoben fromm und bautbar ibre Geclen gn Gott und beteten fur bas Bobl ibres eblen Befcutere Belion von Billeneuve. - Um bie Raffe bee Orbene wieber ju fullen, erhobte ber Grofmeifter Die Reiponfionegelber ber Commenten, und perbanate bie barteiten Strafen über Dicienigen, welche nicht auf bas gewiffenbaftefte ibren Bflichten nachfamen, und gur Tilgung ber alten Schulben an ben Bapft, an Aloreng und bie Republit Benebig, murben einige Orbendguter vertauft und ber Reft in bagrem Gelbe bezahlt. Rach Berlauf von gebn Jahren hatte fich ber Orben aus tiefer Berfchulbung bereits fo boch emporgeschwungen, bag er vom Schulbner ber Glaubiger vieler Banten Gurepa's murbe.

So hatte bie Thatigfeit eines einzigen Mannes wieder ein neues Leben in ben Orden gebracht. Der alte Geift war nech nicht todt; er schlummerte mur, nm, von richtiger hand geweckt, wieder machtig aufzustammen, wie er es friber getban.

Die Dacht und bas hohe Ansehen, gn bem helion be Billenenve ben Orben in so inrger Zeit wieber empor gehoben hatte, imponirten ben Unglau-







tragen burfe, ale bie Canne (ungefahr b. ber Rarifer Gile) in imei Golbe aulben. Theure Beine murben ganglich unterfagt und nur ein Bericht für Die Tafel geftattet. Um Die Roften fur Die Bemannung ber Galecren gu beftreiten, murben wei Abgaben eingeführt: bae Mortugrium und Ba. cant. Mortugrium nannte man namtich bie Ginfunfte ber verftorbenen Commendatoren, welche von ibrem Tobestage an bie jum eriten Tage bes parant folgenben Maimonate ber Orpene Raffe aubeim fielen, alfo eigentlich Abruge ber nenen Commentatoren maren. Bon tiefem Tage an bie wiederum anm nachften Maimonat mußte ber nen gewählte Commendator feine Ginfunfte noch einmal an bie Orbene Raffe abireten, und biefen Abgug nannte man Bacant\*). Dbaleich unn burch ben angenblidtichen Geberfam bee Groß. meiftere ber Born bee Bapites befanftigt war, erlaugte boch bie vereinigte Rlotte burchaus fein Refultat, weil ber genuefifche General mehr bie Sanbeleintereffen feiner Republit verfolgte, ale bemubt mar, Briegerubm auf. aufuchen. But folgenden Babr icood grennte man fich bon ben unwurdigen Genuclen und mabite um Oberbeichtebaber ben Orbenebrnber Bean be Bignbra, Brior ber Combarbei, welcher icon unter Bingarria bie Baleeren bet Rhobifer tommanbirt batte. Der neue General beichloß fogleich, ben Bafen von Smbrna gu belagern, welcher ber Sauptidlupfwintel ber turfifden Corfaren mar. Das Unternehmen gelang vortrefflich und Safen und Stabt Smbrng murben im Sturm genommen, am 28, October 1345. 3m folgenben 3abre jeboch mare es einem tollfubnen turfifchen Beerführer, Ramens Morbaffan, beinabe gelungen, ben Chriften bie Stadt wieber gu entreigen. Rachbem er brei Monate lang Die beftigften, aber ftete bergeblichen Unftrengungen gemacht batte, um Embrna burd Belagerung wieber ju gewinnen, verfucte er einen verftellten Ruding, indem er feine Berte verließ und bie formliche Belggernng in eine Blofabe vermanbeln ju wollen fcbien. Die Chriften, Dies febend, machten fofort einen mitbenben Ansfall, bemach. tigten fich ber fcblecht vertheitigten Retranchements, brangen in bas Lager

<sup>\*)</sup> l'ar le mot de Mortuaire, il fant attendre les revenues que l'on tire de la Commanderie, à competr du tour de la mort du Commandeur, losque à la prochaine Feste de Sainet Jacques et Sainet Philippe. — Le Vacqueaut, en la Commanderie est le revenu d'un an, qu'on r. cueille au nom du Thresor, apres que le Mortuaire est le revenu d'un an, qu'on r. cueille au nom du Thresor, apres que le Mortuaire est capiré.



ein und ließen Alles fiber bie Alinge fpringen, was sich bort jur Wehr fette. Alls ber Sieg vollkenmen schien, seierte man auf bem erbeuteten Terrain biefen Tag bes Ruhme, indem man sich ber ausgelasseussten Frende bingab. Merbassan jedoch, ber mit bem Jauptheil seiner Macht sich nicht weit davon verdedt aufgestellt batte, benutzt biefen Woment der Unordnung in bem christlichen heere, siberfiel es, nud richtete ein entsetliches Blutbad au.

Als bie Kunde biefer traurigen Begebenheit nach Europa brang, faßte hum bert II, Dauphin von Bienois, ben Entifolink, einen Kreuzzug gegen bie Unglandigen zu nuternehmen. Nachdem er vom Bapft die Erlandnig erlangt hatte und zum Generalissimus der Expedition ernannt worden war, schiffte er sich zu Marfeille ein, vereinigte sich im folgenden Jahr mit den Kletten der Rhedisser, Sprifer und der überigen Kreuzschere, errang selhst einige Bortheile über die Ungländigen, mußte ihnen sedech 1\$\frac{1}{3}46 einen Baffenstillstand andieten, womit der Kreuzzug sein Ende erreichte. Der Krieg Englands mit Frankreich, in welchem Letteres die Schacht dei Grech und in derschaften ihren Kitterschaft verlor, nud die damit verbundene Geld-Calamität, nußte bem Unternehmen Humbert's den Lebensnerv abschneiden, selhst wenn dieser junge Prinz die Fähigteit gehabt hätte, es kräfig zu seinen.

In bemfelben 3ahre (1346) starb ber Großmeister Pelion von Billeneube, in einem Alter von beinade brei und achtig 3ahren, im brei und zwanzigsten seiner Regierung, nachbem er noch lurz vor seinem Tobe ein General-Kapitel gehalten und eine Kirche gebanet batte, in welcher täglich zwei Priefter bie Messe lasen für bie Ruse ber Seele ibres Gründeres.

Belien von Billeneuve, ein wahrhaftiger huter ber Armen, ftarb beweint von ber Bevollerung ber gangen Infel, gesegnet von ben Armen und Kranten, und betranert von ber gangen Ebriftenheit. Ein prächtiges Gradmal wolbte sich über feinen irvischen Reften, sein Rame tlingt noch heute auf Abdobos burch bie Baubentmale, mit benen er sich verewigt; bas school und bieibenbfte Monument hat er sich aber burch sein Geisteswerfe gesetzt, um berenwegen bie Nachwelt ihn mit bem Beinamen ehrte: "L'heureux Gouvorneur".







Der Ritter von Gozon, einer alten Familie and Langneboc entsproffen, wo man noch bent sein Stammfchloß zeigt, hatte feine Bahl jum Großmeister haupefächlich jenem abentenerlichen Kampf mit bem Traden zu verbaufen, beisen Erzähltung sich, nuchr ober minber ausgeschunftett und veräubert, in samutlichen Chronifen bes Orbens vorsinder. Wir entnebunen unseren Bericht barüber einer weit zuruft reichenden Unelle, bem Bosio, ber als Bicelangler bes Orbens unmittelbar ans ben Acten geschöpft baben muß.

"Es mar noch unter ber Regierung bes Belion bon Billenenbe, ale auf Rhobos ein großer Drache baufte, ber von feiner Soble aus bie Luft burch feinen Geftant perpeftete und Denichen und Thiere tobtete, beren er babbaft werben tonnte. Da bereits auch mehrere Ritter ihr leben eingebuft batten, Die tollfühnerweise ber Boble bee Dracben genabt waren, erlieft ber Großmeifter, um fernerem Unglud vorzubengen, ben Befehl, bag fein Ritter, bei Berluft feines Orbenefrenzes, fich in Die Rabe bes gefahrbringenben Ortes, ben man Maupas nannte, begeben follte. - Der Drache mar bon ber Grofe eines Rierbes, batte ben Ropf einer Schlange, Die Dbren eines Maultbiere und war über beu gangen Rorper mit einer febr barten und ftarten Schuppenbaut bebedt. Geine Babne maren außerorbentlich fcbarf, ber Rachen weit, Die tief liegenten Augen glangten wie Reuer und batten einen entfenlichen Musbrud. Die vier unformlichen Rufe waren benen bes Rrotobile abulich und enbigten in febr ftarten und icharfen Rrallen; auf bem Ruden befanden fich zwei fleine Glugel, Die oben die Farbe bee Delphine batten, mabrent fie unten in Gelb und Blau fchillerten. In Leib und Schweif glich bas Thier einer coloffglen Gibechfe. Es lief, fortwährenb mit feinen Rlugeln fcblagent, fo fcbnell wie ein gutes Bfert, und mit einem entfetlichen Begifche.

Der Ritter von Gogen, bamals noch ohne irgent eine Burbe im Orben, und ohne Namen und Ansehen, faßte ben Entschliß, bas Thier zu befampfen, und begab sich beebalb nach Schloß Gogen ju feinem Bruber, wo er fich









ein Gebild machte, bas bem Drachen tanschend abnlich sab, und gewöhnte nun täglich sein Pferd und zwei Hunde baran, sich ihm ohne Furcht zu nabern und es mutbig anzugreifen.

Rach Rhobos jurudgefehrt, ließ er eines Tages feine Baffen in bie nabe bei Maupas gelegene Rirche St. Etienne au mont tragen, empfahl feine Geele Gott und begab fich bann auf ben Beg, obne baft Jemant fein Borbaben abnte. Auf einem fleinen Bugel ließ er feine beiben, aus Frantreich mitgebrachten Diener mit ber Inftruction gurud, baft fie ichleuniaft eutflieben mochten, wenn er befiegt und getobtet fei, ibm jeboch ichnell au Bulfe eilen follten, wenn ber Gieg fich auf feine Geite gewandt babe. Dann, pon Ropf bie ju Ruft gemappnet, bie Lauge auf bem Schenfel, ritt Gogen auf bie Boble gu, indem er ber Richtung eines fleinen Baches folgte, ber in berfelben entfprang. Rach furger Beit fam ber Drache fcon auf Gogon los, ben Ropf boch erhoben, mit ben Flügeln ichlagent und fein entjegliches Rifchen anoftofent. Der Ritter fprenate ibm nutbig entgegen, und feine Lange jum Ston fentenb, traf er bas Ungethum an einer Schulter, Die mit fo barten Schuppen bebedt mar, bag bie lange gerfplitterte, obne bas Thier ju berleten. Unterbeg festen bie beiben Doggen bem Drachen von beiben Seiten tuchtig zu, und bie eine padte ibn an ben empfindlichften Theilen bes Bauches, mas bas Thier einigermaßen ju irritiren und augenblidlich in ber Bertheibigung in bebinbern icbien, fo bak Gogen Dufe batte, bom Bferbe ju fteigen und mit bem Schwert in ber fauft gegen ben Drachen anguruden. Dit einer fchnellen Benbung ftief er ibm bas Gifen in bie Reble, wo bie Saut am garteften ift, und immer ftarfer und ftarfer nachbrudent, burchichnitt er ibm bie Burgel, und fich felbit gegen ben Rorper bes Dracben lebnent, bobrte er fo lange mit feinem Stabl, bie bas Thier bebeutent burch Blutverluft geschwächt mar. Enblich lieft fich ber Drache finten, ben Ritter in feinem Fall nuter fich bringenb, ben bor Erichopfung und burch bie Schwere und ben Geftant bes Thieres Rrafte und Befinnung verliegen. Ale bie Diener ben Drachen am Boben faben, liefen fie berbei, und ba fich bas Thier burchaus nicht mehr bewegte, jogen fie mit vieler Dabe und Auftrengung ibren Berrn, ber vollftanbig betaubt mar, unter bemfelben bervor. Da jeboch ber Bule noch foling, brachten fie ibn nach







und nach, mit Sulfe bes nahen Queltwaffers, wieder zur Befinnung und zum Gebrauch feiner Glieber. Dann schnalten fie ihm bie schwere Ruftung ab, balfen ihm zu Pferbe und ber Ritter febrte, nach bem glüdlichen Ausgang eines so gefährlichen Unternehmens, voller Freude nach Rhodos zurück. — Er begab sich sogleich zum Großmeister Belion von Billeneuve und ertäblte ibm ben Beraana des Kampies.

Der Großmeister, eigentlich erfrent in seiner Seele über eine so ruhmreiche That, sonnte bieselbe bennech nicht öffentlich vor allen Rittern und vor allem Boll soben, weil sie ein Ungehorsam gegen seine Befeble war, nnd beehalb, um bie Disciplin aufrecht zu erhalten, zeigte er bem Ritter Gozon eine große Ungufriedenbeit über sein pflichtverzessenenes Betragen, sieß ihn in's Gefängnis werfen und ihm bas Ordenstreuz abnehmen, weil er sich des Berbrechens ichntbig gemacht babe, gegen seine Befeble zu handeln. Bunderschön hat Schister viele Situation ausgefaßt, indem er bem erzurnten Großmeister die folgenden Worte in ben Mund legt, die ben alten ehernen Ordenseist aus jeder Shise atsmen.

"Muth ziget auch ber Mannelut;
Geborfam ihre Chriften Schmet;
Denn, wo der Derr, in seiner Größe,
Gewandelt dat in Anchiesblöße,
De Kitteten, auf beitzem Grund,
Die Bitte biefes Orbens Bund,
Die Bitter biefes Orbens Bund,
Der Rifichen iswerfe un erfällen:
Ha bindigen den eigen Wilken!
Dich das ber eitle Rudm bewegt,
Drum treube Dich aus meiten Wilden!
Denn, wer des herren Josh nicht trägt.
Darf sich mit seinem Kreig mich somite micht einem Kreig nicht somite den in.

Rurge Beit barauf jeboch gab ber Großmeister ben inftantigen Bitten aller Ritter und ber gangen Bevolterung von Rhobos nach, entlich Gogon feiner haft, gab ihm fein Orbenstleib wieder, fiberhäufte lich mit Ehren, und ernannte ihn gulest gum Großtreug und gu feinem Stellvertreter."

Der Oberst Rottiers, ber um 1826, wissenschaftlicher Forschungen wegen, Rhovos besuchte, schilbert bas Frescogemalbe, welches die That Gozon's barstellt, und bas sich in einem Hause der Rue des Chevaliers be-









finbet, folgenbermaken: "Dan führte une in einen groken Gagl\*), mo fich bie bilbliche Darftellung bee Rampfes mit bem Drachen befindet. Die Freste ift über einem Ramin angebracht, und nimmt eine Breite von gebu Guf. und eine Bobe von fieben bie acht Auf ein. Das auf bem Gemalbe bargestellte Thier muß ju ber groften Urt ber eibechsengrtigen Reptilien (reptiles sauriens) gebort baben, an benen Rhobes, wie ichen bemerft, febr reich mar. - Muf bem befagten Bilbe fiebt man bae Ungethum auf bem Boben liegen und im Berenben begriffen. Dem Bericht Bertot's wiberfprechent, ift bie Lauge in ber Bruft abgebrochen; eine ber Doggen liegt getöbtet neben bem Drachen, Dienbonne bon Bogon, pollftanbig geruftet. ift ju Boben geworfen und icheint fich wieber erheben gn wollen, indem er fein langes Schwert noch in ber Sant balt. In ber Entferung bemerft man einen Stallmeifter, Bogon's Bferb nachlaufenb, bas, ichen geworben birrch ben bestandenen Rampf, fich im vollen Galopp entfernt. 3m Borbergrunde ift eine Grotte, in ber ein Bach eutfpringt." - Mu einer anberen Stelle feines bochft intereffanten Bertes ergablt Rottiers, bag er mit feinem griechifden, in ber Geschichte bon Rhobos febr bewanderten Rubrer an bae Stadttber gefommen fei, bas nach bem Safen binausführt. An Diefem Thor babe bas Gfelett eines ungebeuren Saififches gebangen, welches ibm ber Rubrer mit bem Bemerten gezeigt, ber berühmte Reifende The. venot bielte baffelbe in feinen "Voyages" fur bie Refte bee von Bogon getobteten Reptile. Thevenet ift mabriceinlich ju biefer Meinung gefommen, weil bie alten Chroniten ergablen, baf ber Ropf bes Dracben lange Jahre bindurch über einem Stadttbor befestigt gemejen fei.

Roch mehr bes Sagenhaften, ober wenigstens nicht historisch Begrunbeten, erzählen die alten Schriftsteller vom Kampf mit bem Orachen und seinen vielen Rebenumständen; wir tehren jedoch jest auf ben Boben ber Beschichte gurud.

So wunderbar ber erfte Schritt war, ben Gojon gur Erlangung ber grofmeisterlichen Burbe that, so seltsam und befrembend ift ber zweite. Faft alle Schriftfteller, selbst Bosio, erzählen nämlich, bag, als nach bem

<sup>\*) 3</sup>n biefem Caal befant fich gu jener Beit ber harem bes Sausbefigers.







- X

Tobe Billeneuve's die neue Grofmeisterwahl stattgefunden, Dieudonne'de Gegen als Groffrenz und Wahtritter sich selbst die Williame gegeben habe. Einige hilvierster legen ihm sogar lange Veden voll Anmagung und Selbsttob in ben Mnnt, durch die er bie sibrigen Wähler vollständig für sich eingenommen haben soll. Bofie fogt sogar, daß von dieser Bahl an die Groffrenze nicht mehr zu Wässern genommen werden dursten, während von anderer Seite wieder behauptet wird, aus einem Breve des Papstes Clemens VI vom 28. Juni 1346 ginge bentlich bervor, daß Gegon die Groffmeisterwahl nur nugern und nach langem innern Kanpfe angenommen abe. Wie dem auch sei, das Factum ist, daß die Wahl stattfand, und zur allgemeinen Freude und Jusseichenseit ber Ritter sowohl, als der ganzen Einwohnerschaft von Rhodos, aussel.

Raum fab fich Bogon mit ber grofmeifterlichen Burbe befleibet, ale fofort unter feiner und bee Abmiral Bianbra Unführung bie Glotte ben Safen verlieft, um bie Escabre ber Unglaubigen aufzusuchen, bie fie in bem Bafen bon Embro, einer fleinen Infel bes Archipelagus, überrafchten. Die Baffentbat gludte vollfommen: Gozon verbrannte ben Unglanbigen 118 Schiffe, fo bag fie nur 33 übrig behielten, vermuftete bie Infel und machte 5000 Gefangene. Balb nach biefer glangenben Baffenthat rief Conftant, Ronig von Armenien, im Jahre 1347 ben Grofimeifter gegen bie Sargienen ju Bulfe, Die ibm mebrere wichtige Blate meggenommen batten. Boton ruftete fogleich eine machtige Rlotte ans, bemannte fie mit feinen beften Rittern und Golbaten, welche, vereint mit ben armenifchen Truppen, Die Ungläubigen angriffen. Diefe, Die es nur mit ben Urmeniern allein gu thun ju baben glaubten, leifteten ben bartnadigften Biberftanb; ale icboch bie wohl befannten Banner ber Johanniter fich entfalteten, ergriffen bie Reinbe balb bie Alucht und liefen ibre gange Bagge in ben Santen ber Sieger, beren Duth und Singebung ber Bapft in einem befonberen Briefe an ben Grofmeifter lobend bervorbebt. Da biefe Rriege bie Raffe bes Orbens aber ericopft batten, und ba ber Bapft fich aus ber Lique gurud. gog, bie fich unter Billeneuve amifchen ibm, ben Rhobifern, Copriern 2c. gebilbet batte, fo mar ber Orben jest wieber gang auf fich allein angewiesen, Deffenungeachtet verwarf ber Grokmeifter einen Baffenftillftand mit ben









Ungläubigen, ben ber Papft ihm vorschling, als gegen ben Geist nut die Statitten seines Orbens, und nun die nöthigen Gebmittel zu ferneren Kriegen zu erlangen, schrieb er eindringliche Briefe an alle Commendatoren, die noch mit ihren Responsionen im Rückstande waren, nud namentlich an die in Schweden, Norwegen und Danemart, welche seit dem Berlust bes beiligen Landes ihre Zahlungen gänzlich zurückbehalten hatten. An den Unrussen, die dann das byzantinische Kaiserreich bewegten, nahm Gozon feinen Antheil, obgleich der Papft ihn anssorverte, die Ansprücke des Matthans Pasialogus zu unterstützen. Mangel an Gelb und vorzugsweise das ausdrückliche Berbet in dem Statuten, daß der Orben niemals an Händeln zwischen Erhisten Theil nehmen sollte, bewogen ihn zu dieser weisen und pflichtgeteren.

Die letten Regierungsjahre Gogon's wurden verbittert burch Uluregelmäßigteiten und lebetrtetungen ber Regel, die immer wieber aufingen, in bem Orden einzureißen, obgleich der Erosmeister seinen, ihm untergebenen Bribern mit dem besten und musterhaftesten Beispiel voranging. Fortwährend mit rastlosem Eiser für das Beste des Ordens wirfend, figte er ben Manern von Rhodes neue Beseltigungen bingn, namentlich bante er ben Thurm von St. Michel, in einem einspringenden Wintel zwischen den Ehstrmen von St. Iran und St. Ricolas, und wurde der Gründer der Mosen im hafen von Rhodes, wo von nnn an stets die handelsschiffe anlegten.

Alt an Jahren, geschwächt durch ein bewegtes und forgeuwolles Leben, und tief gefräntt burch den Ungeborjam und die Widerspänitigseit einiger Commendatoren in Europa, bat er den Papft um sein Demission, eie ihm ansangs, in Amertenung seiner hohen Verdienfte, abgeschlagen wurde. Alls sie sedoch Gogon bald darauf noch einmal auf das entschiedenste verlaugte, gab der Papft den Rittern die Ersaudnis, zu einer nenen Großmeisterwahl schreiten zu durfen. Ebe aber das papstliche Schreiben in Rhodos eintral, war Gogon bereits eine Leiche. Ein plubsticher, aber sanfter Tod hatte seinem langen Leben ein Ende gemacht, im December des Jahres 1363. Seine Gebeiten wurden beigesetz in der Kirche St. Etienne au mont, wo er einst seine Seele Gott befohlen hatte, ebe er den Ramps mit dem Orachen unter-





nahm. Ein von Rottiers angesubrtes griechisches Manuscript sagt hierüber Bolgenbes: "Man begrub ben Großmeister Tienbonné de Gogon in der Kirche St. Etienne an mont"); bort, wo er Gott, ber Aungfrau nun bem betämpfen, und eine Wessen (Etienne) das Gelebnis abgelegt batte, den Dracben an bedämpfen, und eine Wesse, ayrinean, wenn er siegreich heimsehren wörten. Sein Tob verursachte Tresstolisisetit in Rhodes und der gangen Auslet; alle Einwohner, die fähig waren zu geben, sowohl Reiche als Arme, wohnten seiner Beerdigung bei, und lagerten sich in großer Anzahl um diese Kirche und in deren Umgebung brei gange Tage lang, die die Berrigungs-Ceremonien versien, während welcher man anf Kosten des Ordens Brod, Bein und andvere Ledensmittel unter die Armen vertheitte." Auf seinen Grabstein seht war den Westeltein seht war der Worter:

Extinctor Draconis.

#### Pierre be Cornillan \*\*) (1354 - 1355),

ans ber Zunge von Probence, Groß-Prier von St. Gilles, ein Mann von strengen Sitten und tabellofent Lebensvandel, folgte in der grosmeisterlichen Burbe im Ansang des Jahres 135-4. Gleich im Ansang feiner nur abrehmenatlichen Regierung berief er ein General-Kapitel, in welchem berschwene Misbräuche, die sich in den Orden eingeschichen hatten, abgestellt wurden. Bernehmlich verbot er die Anwendung des großmeisterlichen Siegels ohne sein Borwissen, der Berordnungen in Gelbsachen, sondern bestimmte hierzu das gewöhnliche Siegel des Convents, das bei versammeltem Rath ausgedräckt werden mußte. Ferner verordnete er, daß die Beschung der Commenden uur don dem Großmeister, und nicht, wie es in der lepten Zeit oft vorgetommen war, durch die Groß-Priore geschehen solle, welche sich hierdei oft Bevorzugungen ihrer Verwandten und Günstlinge hatten zu Schulden kommen lassen.

Reue Rlagen, Berlaumbungen und Anfeinbungen, bie beim Bapft Inno.

\*\*) Bofio nennt ibn Comelianc.

Diguester Google

<sup>\*)</sup> Die fleine Rirche liegt außerbalb ber Stadt, nabe am Meerebufer, und ift auf unferer Anficht mit bem Buchftaben B bezeichnet.

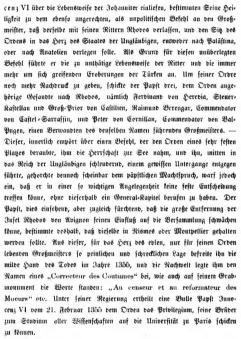

36m folgte:







## Roger be Bine (1355 - 1365),

einer alten und berühmten Familie aus Langneboc entsproffen, welche bem Orden ichon einen Grofmeister in der Berson des Odo de Bins (1294-1296), und den Ordensstatthalter Gerard de Bins gegeben hatte, der unter Helion von Billenenve stellvertretender Großmeister war.

Der Bapit Innocens VI, ber bem Orben ftete feine Abneigung gezeigt batte, indem er feine Intereffen vertannte, ober vertennen mollte, und ibm in wichtigen Sachen feinen Schut entrog, ober burch gemachte Bogernngen porenthielt, mar weit bavon entfernt von feiner 3bee, ben Orben nach Balafting ober Angtolien ju verlegen, abgufteben, fonbern betrieb bie Gache nach bem Tobe Betere von Cornillan nur um fo eifriger. Um bas Beneral-Rapitel noch mehr beeinfluffen in tounen, verlegte er baffelbe nach Avignon, und übereilte bie Angelegenbeit bermaken, bak ber Grokmeifter Roger be Bine nicht gur rechten Reit antommen tonnte, weshalb ber Bapit feine Stelle burch grei Groß - Brioren, Buillaume be Daillb und Buillaume Chalus, vertreten lieft. Bum Glud fur bas Schidfal und bie Grifteng bes Orbens, fur ben biefe Berfammlung eine Lebensfrage mar, brachte man ben Bapit ju einer Ginnebauberung, inbem man ibm porftellte, baf es fur Die gange Chriftenbeit, und namentlich fur Italien von viel größerer Bich. tiafeit fei, ben Gin bee Orbens nach Moreg ju verlegen, auftatt nach Balafting ober Anatolien. Bei ber Ausführung biefes Brojecte ftieft man jeboch auf gang bebeutenbe Sinberniffe, inbem es bauptfachlich querft barauf antam, ben ben driftlichen Rurften, welche angenblidlich um ben rechtmakigen Befit bon Morea ftritten, mabrent bie Turten fortmabrent Erobes rungen in bemielben machten, Die Abtretung ibrer Rechte an Die Rhobifer ju erlangen. Außerbem murben bie Unterhanblungen fo langfam und ermnibent bingeschleppt, baf ber Bapft enblich ben gangen Blan fallen liek. Dies mar jeboch nicht bie einzige Angelegenheit, Die man auf ber langen General-Berfannulung ju Avignon betrieb, fonbern biefelbe batte noch einige anbere gute Früchte, namentlich bie Berordnung, bag in ben neu erworbenen Tempelgutern ebenfo Almofen gegeben und Barmbergigfeit geubt werben folle, wie









in ben Sanfern ber Johanniter, eine Pflicht, die oft unter bem Borwande verfäumt worben war, die Tempelgittet habe der Orben gereit, ohne die Bflichten berschen mit zu übernehmen, welche genngsam in den Haufern der Ischamiter ausgesibt würben. Schließisch wurden die Statuten des Orbens revidirt und verschärft, und da bieselben bisher in französischen den anderen Zungen nicht allgemein verständlicher Sprache abgesaßt waren, ließ man sie, von Roger de Bins an, in sateinischer Sprache abfassen, woelche damals von den meissten Gebilderten verstanden wurde, damit lein Dreensmitglied sich mehr mit Untenntniß der Gesehe entschuldigen könne, wie es bisher ostmos vorgelommen war.

Ein greßes Aergerniß gab der Papft bem Orben burch bie ungefestlichste und ungerechteste Bevorzugung, die er bem Sewer-Rastellan und Proß Prior von Castilien, dem Aragonier Ferdinaud von Peredia, zu Theil werben ließ, den er bereits zum Gonverneur von Avignon gemacht und mit der Grafschaft Lenaissin belebnt hatte. Deredia, den Papft gangtich beherrschend, und mit diesen großen Gunstbezeugungen noch nicht zustrieden, ließ sich, und zwar ohne daß der Großmussen noch nicht zustrieden, ließ sich, und war der Großerneister gefragt wurde, and daß Großpriorat von St. Gilles geben. Roger de Pins, emport über diese Willar, sichtet zwei Gesandte nach Avignon, um beim Papst gegen Deredia Alage zu führen. Ge war jedoch Alles vergebens, Innocenz bedarrte in seiner ungerechten und unverantwortlichen Beschützung Deredia's, und bieser ging in seinem Hochmush noch weiter, indem er nicht allein dem Ordenschap in seinem Hochmush noch weiter, indem er nicht allein dem Ordenschap is Responssionen aller der Commenhou vorenthielt, welche er selbst inne batte, sowern auch noch die Knitfusse anderer mit Beschlag, besetzt.

Dieses empörende Betragen veranlaßte ben Großmeister, noch einmal eine Gesanblicaft nach Abignon zu schieden, mit der Bitte an den Papst, Ferdinand von Herbeid, als Usurpator von Ordensgutern, den Prozes machen zu diesen. Der Papst, der es nicht wagte, öffentlich seine Ungerechtigkeiten zu beischützen, schien auf des Großmeisters Bitte einzugehre, ernannte zwei Cardinale, um die Sach zu prüfen, schiedte jedech gleichzeitig einen Gesandten am Roger de Bins, mit dem Gesuch, Ferdinand von Herceia im Genuß seiner Gitter nicht serverbin stören zu wollen. — Gegen einen so mächtigen Protector, wie der Applie es war, kennte der Großmeister allerdings nicht







antämpfen; um jedoch abnlichen Fällen für die Zufunft vorzubeugen, berief er ein General-Rapitel nach Rhobos, in welchem festgeset nurve, daß jedes Brivarat seinen bestimmten Einnehmer (Rocevour, Précopteur) haben sollte, der für das richtige Eingeben der Responsionen unt für die unverfürzte Ablieferung derselben direct an die Ordenstasse unt für die unverfürzte Ablieferung derselben direct an die Ordenstasse werd weiten beiten der eingen Fällen durch Connectionen geschoben war. — Im lehten Regierungsfahr des Großmeisten wurde Rhobos und der ganze Orient von einer surchbaren Beit heimgelucht, der eine Dungersnoth solgte, in welcher Roger de Bins seiner Einfünste entsgate, und all' sein Silber, seine Juweten, ja sogar seine Möbel verlaufte, um den Armen zu besten, die ihm dassir tösssischen der Die Geschichte ehrt sein Auwen am delfen, die ihm dassir tösssische in de Brude sites. — Die Geschichte ehrt sein Andenstan durch Sinaufsaung des ebrenvollen Beinamens: "L'aumonier".

Gein Rachfolger mar:

# Raymond Berenger (1365 - 1374),

Commendator bes Caftell Saraffin, ans ber Zunge Probence, nub bem Geschlete italienticher Augenben biefes Mannes war so groß, daß Berbinand bon Derdiftlichen Augenben biefes Mannes war so groß, daß Berbinand bon Derdig, bet die Großmeisterwürde längst mit neibischen Augen betrachtet hatte, sich bennoch bewogen siblte, ben Papft zu beranlassen, daß verfelbe bem neuen Großmeister seine Mückwünsche abstatten ließ, ehe die Gesanden besselben in Noignon eintrasen, um bem Papst die Bersicherungen bes firchlichen Gehoriams und bas übliche Geschent zu überbringen. Bald barauf bewies Seine Heilgeit Radmond Berenger auf's Neue seine Gnade, indem er die Königin von Reapel vermochte, dem Orden einige Schlössen zu lassen, das der die Freien zurückgeben zu lassen, in deren Deren einige Schlösser und Läsereien zurückgeben zu lassen, in deren Bestig sich andere herren nurcht-mäßiger Weise geseh hatten.

Rachdem bie ersten Regierungs-Geschäfte geordnet waren, nahm ber Großmeister mit allem Eifer ben Krieg gegen die Ungläubigen wieder auf, der seit Diendonné von Gozon, zum Nachtheil des Ordens, geruht hatte.









Die Unthatiafeit mar ein eben fo icaplices Wift fur bie Johans niter, ale ber Reichthum, und wenn Beite Sand in Sant gingen, fonnten nur bie trauriaften Rolgen barans entiteben, wie wir es fortwabrenb unter ben fenten Grofmeiftern gefeben baben. 3m Rampf aber murbe bie Manneswurde und Die Ritterlichfeit wieder mach gerüttelt in ben fraftigen Weftalten, bas Anbenten an bie rubmreichen Thaten ibrer Borjahren trat flarer por ibre Seele, wie ein lanter, unmiberfteblicher Daburuf, bem berrlichen Beifpiel ju folgen; Die Beiligfeit ihres alten Gelnbbes flammte wieber auf in ihren Bergen, im In mar ber verweichlichente Tant gbaefcuttelt und bie marfigen Bestalten ftanben wieber ba, fampibereit und fampigliibent, um mit freudigem Stol; ibr Leben fur Die Chre Befu Chrifti ansinbauchen, bem fie es geweibt batten. Wenn aber bie Tapferfeit bie Cebnen geftablt und bie Abern burchalubt batte, bann trat auch balt ibre driftliche Schwefter, bie Barmbergigfeit, bingu, fubrie bie fiegreichen Rampfer mit mitber Sant in's Sofpital, und legte ibnen ben gweiten, iconeren Theil ihrer berrlichen Doppelanfgabe an's wieber ericbloffene Berg.

Durch ben fangeren Frieden ficher gemacht, ftreiften namlich bie egyptiiden Korfgren wieder auf ben Gemaffern bes Archivels umber, plunderten jebes Fabrgeng, auf bem nicht ber Salbmont flaggte, und fehrten bann mit ibrer Bente ficher und ungeftraft in ben Safen von Mexantria gurud. Um biefem Unwefen an ftenern, verbant fich ber Grofmeifter mit bem Ronig bon Chpern, bemannte bunbert großere und fleinere Fabrgenge, und bas Borbaben ganglich gebeim baltent, laubete bie fleine Urmee ploglich unter ben Mauern von Alexandria, indem fie, taum ben Schiffen entitiegen, fogleich ann Sturm burch Cocalabirung überging. Die Bewohner, obgleich überrafcht, batten, außer einer gabtreichen Befatung, über eine große Angabl maffenfabiger Danner in verfügen, Die fogleich auf Die Danern nut Batte eilten und bie Sturmenten mit einem Bagel von Bfeilen und großen Steis nen, und mit einem ftarrenben Walb von Langen und Bellebarben, von ben Leitern in bie Graben binab fturgten. In biefem Angenblide ber bochften Befabr foll ber Brogmeifter bem Ronig von Chpern, auf beffen Mengerung, baf Alles verloren fei, geantwortet baben: "Rein, Die Johanniter tonnen nicht bon Saragenen gefchlagen werben!" Und mit machtiger Stimme bie



Seinen noch einmal jum Angriff aufeuernt, fcwingt er fich auf eine Leiter. und burch fein Beifpiel entflammt, fturmt bie Chaar ber Chriften nach. trot ber Pfeile und Steine, Die ibre Reiben lichten, ibre Leitern gerbrechen und Sunberten ibrer Bruter ein ichredliches Grab in ben Graben bereiten. trot fiebenben Dele, bas auf ibre Saupter berab gegoffen wirb, trot griechischen Tenere, mit bem man ibre Rleibungeftude in Brant ftedt. Der Grofineister ift einer ber Erften auf ber Dauer, ihm nach eilt feine begeifterte Schaar, fturat fich bon ben Ballen binab in bie Stadt, wie eine Lamine Alles mit fich fort reifent, mas ibr Biberitant entgegen gn feten magt. Die Reinde flieben von allen Geiten, und Alexandria, eine ber ftartiten und volfreichften Statte Egyptens, ift mit Sturm genommen von einer Sanbvoll driftlider Streiter. Diefe fubne und glorreiche That gefcab am 10, October 1365. Go febr es in ben Binfchen bee Groftmeiftere lag, Die Stabt bem Orben ju erhalten, fo unmöglich murbe ibm bies burch ben Umftanb, baft ber anfanas erichredte Gultan mit ungebeuren Braften beran rudte, gegen welche bas, burch ben morberifden Rampf traurig gufammen gefchmelgene, Sauffein Ritter auch nicht bie minbefte Ausficht auf gunftigen Erfolg batte. Gich auf biefen Rampf einzulaffen, batte gerabezu ben gemiffen Untergang ber driftlichen Streiter berbei geführt, obne baf ber minbefte Bortheil baburd errungen merben fonnte. Die verbundeten Rubrer ftedten beshalb Stadt und flotte in Brant, und begaben fich bann mit unermeglicher Beute in ben Safen von Rhobos jurud.

Als bie verbündete flotte der Chprer, Rhobifer und Genueser auch noch Tripoli mit Surun genommen und Tortofa, Laedicia und Beltinas in ihre Gewalt gebracht batte, als serner der Greigneister einigen, bon den Ungläudigen vertriedenen, armenischen Hamilien auf Lango Ländereien zum Cuttiviern anwies und ihnen erlaubte dort eine Rirche zu dauen, sieg der Daß und der Zorn des Sultans über die Berwegenheit dieses hänsteins Christen auf ben höchsten Grad, und ber Bermichtungstrieg gegen sie ward jeht seine und seiner Rachfolger Lebensaufgabe. — Als sich das Gericht vertreiteter Sultan röste sid zu einen Angriff auf Rhodos, seuerte Berenger seine Ritter an, ans eigenen Mitteln Pferde und Baffen zu lansen und forderte die Commentatoren zur schleunigen Einsenbung ihrer Responsionen auf, wo-



Unterbeffen griffen bie Eroberungen ber Turfen immer weiter und weiter um fich. Bon Morea waren fie bereits in ihrem Siegestanfe bis Dacce bonien und Albanien vorgebrungen, und ber Rreis ber ungläubigen Lanbe fcblek fich immer enger, immer fester um bas fleine Rhobos bas, unbefummert um feine Relirung, um feine Berlaffenbeit, auf Diefem verlorenen Boften ber Chriftenbeit glanbig tropig fein Banner weben lieft, Die coloffgle

<sup>&</sup>quot;; Bei ber Grofmeiftermabt follten mei Ritter jeber 3nnge bas Wabtrecht ans. fiben, mabrent man bieje Babfritter bieber beliebig, obne Rudficht auf bie Bungen, gemablt batte. Man nonnte fie gewöhnlich: Die Biergebn, Der fonvergine Ordeneralb fellte befteben aus bem Groffneifter mit boppeltem Stimmrecht, ben acht Baillie Conventuele, brei Grofippioren, bem Auffeber ber Rrantenpfficae (l'Infirmior) und amei ber alteften Ritter jeber Bunge.









Macht ber Unglänbigen zum Kampf herans forbernt, zu bem es feine anbern Bunbesgenoffen hatte, als feine Kraft und feinen Glauben.

Kurge Beit nach ber General. Berfanmfung von Aviguen ftarb ber Grofmeister nammen Berenger, im Nevember bes Jahres 1374, und an feine Stelle mabtte man ben von Rhobos abwesenben

### Robert de Julliac (1374 - 1376),

Grekbrier von Franfreich, ber fogleich nach Avianon eilte, um bem Bapit ben Auftug gn leiften. Geine erfte großmeifterliche Banblung war, alle Receveure abgufeten, Die ibre Bflicht nicht getrentich erfüllt batten. Ranm war er mit ben notbigen inneren Berbefferungen im Orben fertig, ale er vom Bavit ben Auftrag erbielt, Die Stadt Emprug, welche Die Chriften nuter bem Grofimeifter Belien ben Billenenve erobert batten, ju vertheis bigen, ba ber bortige Wonverneur burch feine Unfabigfeit nicht fur bie Gicberbeit ber Etabt Burgicbaft leiftete. Go febr fich auch ber Gregmeifter gegen einen Befehl ftranbte, ber bie Brafte bee Orbene geriplitterte und fcmachte, fo mußte er fich bech entlich bem Dachtipruch und ber angebrebten Ercommunicirung bes Bapftee fügen, ber bie Rhobifer mit ber vollstanbigen Buris. piction und ben Gefällen ber Stadt belebnte, und noch einen Buichuf bon 1000 Alerine jabrlich gab. - In Rhobes angefommen, legte ber Großmeifter burch fein teutsetiges Betragen und burch bie friegerifche Diffien, Die er für feine Mitter mitbrachte, balb bie Unordnungen bei, welche bort mabrent ber Abmefenbeit bee Deerbanbtes eingeriffen maren, und ichidte bann bie Barnifen fur Smbrna ab.

Anze Zeit darauf verbreitete sich das Gerücht, daß ber türkische Kaifer, Geliman I, der sich bereits Thracien's, Abrianepel's und Philippopel's bemährigt hatte, nund benn nun auch nach Bulgarien, Serbien, Besuien und Thesiation gelüftete, um sich den Weg nach Constantinopel ja öffinen, große Rüftungen mache, um biese deren anszuführen, und daß babei ein Angriff und Schebes nicht unwahrscheinlich sei. Der Großmeister schrieb sofert an ben Papft und bat ihn um Sülfe, und biefer, ben ber bringenben Gefahr überzengt, berief eine Berfamulung nach Noignon, im Nevember bes Jahres







1376, in Holge beren 500 Ritter und eben so viel bienende Brüber, als Stallmeister der Ersteren, nach Robods abgeschift wurden. Diesmal ging die Geschr indes noch glüdtlich verüber, indem Soliman direct nach Serbien umd Bulgarien 30g. — Auftatt bes äußeren Beindes stellte sich dem Orden seben innerer dar, indem zu gleicher Zeit in England, Castillien und Bortugal die Responssenen verweigert wurden. Dei Autrohung des Krichensbaunes gelang es endlich dem Papst, den Robert d'Alri, Großprior von England, und Sanchez dom Sumassa, Prior von Castilien, zur Unterwerfung und Bahlung der Responsionen zu vermögen, während Avarez von Gonsalva, Prior von Bertngal, sich noch immer standbaft weigerte, seiner Psichet nach zustemmen. Da berief ihn jedoch der Papst nach Avignon, entsteidete ihn ber ritterlichen Würde, und gab seine Priorei dem Ican Fernand, Commendater von Tesosa.

Bir schen leiber neben welthistorischen Thaten und ber Ansübung echt drifflicher Tugenb immer wieber und wieber bie Reinne ber Soblidet und bes Strebeus nach Unabhängigfeit emper wuchern, so sehr Bapite und bie ausgezeichneten Großmeister anch bemüht find, bieselben zu unterduden. Die Besthungen, und folglich die Macht ber Ischanniter, waren zu fehr zersplittert, zu sehr zerstent durch alle Staaten Gurepa's, als baß sie hätten burch einen Willen regiert, in einer Sinnesart erhalten werben konnen. Ein Staat, ans allen Landern, aus allen Nationen zusammen geseht, mußte die verschiebensten Elemente in sich tragen, und bie große Gutsernung von ihrem Orbenssig, von bem Herbe ibere Gesinnung, mußte zu einer Eutstremdung sindern, beren früchte wir überall berverbrechen sehen. Es sehlte dem Orben eine einheitliche Erziehnung, die allein im Stande ist einen großen, frästigen Staat beran zu biten.

Um 29. Juni 1376 ftarb nach zweifahriger Regierung Robert be Julliac, und wir feben als feinen Nachfolger:

## Juan Fernandez be Beredia (1377- 1396),

Stener-Caftellan, Grofprior von Caftilien und St. Gilles, und Orbens-Statthalter in Europa.





Mit nicht geringer Berwunderung sah die politische Belt, und namentlich ber Orben, einen Mann jur großmeisterlichen Burbe gelaugen, ber unter Reger be Bind so hechmitibig und trobig bie Responsionen verweigert und, die Gunft bed Papited migbrauchend, ben Interessen bed Orbend bebentent geschabet hatte. Aus Nachfolgenbem wird erhellen, wie es möglich, ja beinabe nethwendig wurde, Kerdinand von herebia zum Großmeister bes Orbend zu wöhlen.

Mis jungerer Bruber bes Grand-Insticier von Aragen, ju Balencia geboren, bejag Berebig nicht bas geringfte Bermogen, mabrent feinem bochgestellten alteren Bruber Die großen Reichtbumer ber Ramilie gufielen. Da biefer jedoch in einer finderlofen Che lebte und bas Erlofchen feines Stantmes und Ramens befürchtete, veranlagte er feinen jungeren Bruber, eine Fran in nehmen, bie jeboch nur gwei Tochter gebar, beren jungfte ber Mutter bas leben foitete. Roch einmal ben Bunichen feines Brubere nachgebent fdritt Gerbinant in einer apeiten Gbe, bie ibn jum Bater eines Cobnes und einer Tochter machte. Das ungebeure Bermogen feines Brubere ichien ibm nun gefichert, ale bie Fran bee Letteren, nach langjabriger Unfruchtbarteit, ihrem Bemabl noch zwei Anaben ichentte, woburch Ferbinant von ichwindelnber Bobe plotlich in bie troftlofefte Lage verfest murbe. Rad. bem er auch feine zweite Gran burch ben Tob berforen batte, überließ er feine brei Rinter ber Pflege und Gorge feines Brnbere, und ging nach Rhobos, wo er bom Grofmeifter Belion bon Billeneube mit ben Infignien bee Orbens betleibet wurde. Geine bochfabrenben und ebraeigigen Blane unter bem Befen ftiller Beideibenbeit und Demuth verbergent, trat er, ba ber Orben im Frieden mit ben Unglanbigen lebte, fofort eine Ballfahrt nach bem beiligen Grabe an, und mußte fich burch fein Bertrauen ermedenbes, angenehmes und fcmeichlerifdes Befen balb bie Liebe und Achtung aller Bruber, und namentlich bee Grogmeiftere, ju erwerben. Richt lange wahrte es, fo war Beredia Commendator bon Mambro und bon Billel, Bailli von Capie, und enblich Stener-Caftellan und Grofiprior von Caftilien. Als bae Grofpriorat von Catalonien vacant murbe, traten avei Bratenbenten auf, ber Gine bas Recht ber Anciennetat geltent machent, ber Anbere fich auf ben Borfcblag bee Bapftes ftutent, und Ferbinant ben Berebia ging







Mis Bunecent VI Clemens VI im Jabre 1352 auf bem papitlichen Stubl folgte, leuchtete ber Gludeftern Berebig's noch beller auf, beun anver. Sofort jum Gonverneur ber Stadt und Graficaft Avianon ernannt, ftieg Berebia taglich bober und bober in ber Bunft bee Bapftes, murbe formlich mit Gnaben überschüttet und erlangte folden Ginfing, bag Innecens nur noch bem Ramen nach, Gerebia aber in Birflichfeit Bapft mar. Nachbem er nnermeftliche Reichtbumer angesammelt, taufte er, auf ben Ramen feines Cobnes, bas Golog und bie Lanbereien bon Dora be Balbonne und bie Grafichaft Guentes, und um fich bem Papit bantbar gu bezeugen, lieg er jur größeren Gicherheit bee papftlichen Bofce, auf feine Roften, Die Stabt Avianon ftart befeftigen, fo baft fie jest jebem feindlichen Infult Tros bot. Diefer Act ber Daufbarfeit Beredia's rubrte ieboch ben auten Junocen; bermaken, bag er fofort feinerfeite an eine nene Dantbarfeit bachte und feinem Bunftling Die Grof. Prioreien von Caftilien und St. Billes gab, allerbings gegen alle Regeln und Briete bee Orbene und obne bie nachgefnchte 3uftimmung bee Grofineiftere. Ale ber Bapit bie thorichte Ibee fafite, ben Gip bee Orbene nach Balaftina ober Anatolien gu verlegen, mar es, nebft gwei anderen Rittern, wieberum Beredig, ber ale Gefandter in biefer Ungelegenheit nach Rhobos ging.

Die Bortemmuisse unter bem Grofineister Roger be Bins find befanut. Als biefer und ber Rath gegen bie unerfattliche Sahgier und bie Berweigerung ber Responsionen Seredia's öffentlich Alage führte und Protest einlegte, siching ber Bapt bie Sache nieber und ließ bem Grofineister sagen, er möge ibn mit ähnlichen Beschwerden tuntighin berschonen. Als Roger be Pins bem unantostbaren Seredia für bie Enstgang seiner unrechtmäsig erworbe-





nen Prioreien bie Burbe bee Statthaltere in Europa bot, nabm biefer bie Stelle an, obne bie Prioreien beranstnaeben, und murbe gulett fo machtia und angeseben, bag bie großten Gurften Europa's um feine Gunft und Freundschaft bubiten. Rach bem Tobe Innoceng VI jeboch borten unter beffen Rachfolgern Urban V und Gregor XI bie übertriebenen Guabenbezengungen auf, beren Berebig fich bieber in fo reichem Dagfe erfreut batte, und ba ber Grofmeifter Robert von Inflige gerabe geftorben mar. bewarb fich ber alternbe Berebig um bie großmeifterliche Burbe, benutte alle feine machtigen Connexionen bon Gurften und Carbinalen, und feste es wirklich burch, daß bie Babl auf ibn fiel. Die Grunde, weshalb fich bie Ritter an biefem Schritt bewegen liegen, maren allerbinge giemlich wichtig und beinabe unabweisbar. Außer einem noch immer nicht zu verachtenben Ginfluß beim papftlichen Sofe in Avianon, befaß Ferdinand von Serevia bie Bunft und Freundschaft ber meiften Fürften Guropa's. Angerbem mar es nicht wegutaugnen, bag ber Aragonier ein Dann von eminentem Berftante und groken Rabigfeiten mar, wie ibn ber Orben, in biefen Beiten anfterer und innerer Unruben und Beträngniffe, nur gu nothwendig an feiner Gpite brauchte, und endlich glaubte man ber Sabiucht und bem Ebrgeize Berebia's burch fein befferes Mittel Die Spite abbrechen ju tonnen, ale wenn man, burch feine Babl anm Grofineifter, feine eigenen Intereffen mit benen bes Orbens fo eng perichmolge, baft fie taum mehr an untericeiben maren,

So wurde biefer Mann, beffen mehr als vorwurfsvolles leben bie Miglieber bes gefammten Oreens emport batte, bennoch zur bechften Blive in bemfelben berufen, und hinterließ durch fein anfopfernes, weise und tauferes Regiment bes Orbens, einen ber ehrenvollsten Ramen in ber liste ber Größmeister. Ram hatte Ferdinand von Deredia die Botschaft von bem glidtichen Ausgang seiner Bahl erhalten, als er sofort auf seine Resten neun ganz nene Galeeren ansruften ließ, um sich mit benfelben nach Rhobos einzuschiffen. Aurz vor seiner Kreise ersuchte ibn ber Papit Gregor XI, welcher zur Betämpfung eines Gegenpapstes personlich nach Konn geben wollte, um sicheres Geleit berthin, und Hered, hochgeehrt durch solchen Auftrag, cemmandirte selbst bas Schiff, in welchem Seine Heilglicht jaß, brachte sie glicklich nach Osia, von wo sie sich nach Nom begaben, und so







bann, por bem Bapit bie große Rirchenfabne tragent, mit feinen beiben Grofprioren von England und St. Gilles und einer glangenben Ritterichaar in Rom ein. Daun beurlaubte er fich vom Bapit, bestieg in Oftig wieber feine Galeeren und begegnete auf feinem Bege nach Rhobos, nabe an ben Ruften Morea's, ber Flotte Benebige, welches im Rrieg mit ben Unglaubigen verwidelt mar, und por nicht langer Beit bie Festung Batras auf Morea an biefelben verloren batte. Der venetignische General begiebt fich fogleich auf bas Schiff Berebig's, beschwort ibn im Ramen feiner Republit und im Intereffe ber Chriftenbeit, fich mit ibm ju vereinigen, um Batras wieber ju gewinnen, und bietet ibm ben Oberbefehl über bas gefammte Gefcwaber an. Obgleich Beredig febufüchtig in Rhobos erwartet murbe, ließ er fich bennoch, burch bie Musficht auf friegerischen Rubm überreben, fegelte por Batras und ging, eine Belagerung verschmabent, fogleich jum allgemeinen Sturm über. Tropbem bie Stabt eine bebeutenbe turfifche Garnifon batte. murbe biefelbe balb genommen. Ginen groferen Biberftant leiftete bagegen bas febr fefte Schlok, in bas fich ber Bouverneur mit feinen Truppen aurudaerogen batte. Rach einem mutbenben Rampf, in bem Angreifer und Bertheibiger gleiche Tapferfeit entwideln, legt endlich eine Dafchine ber Chriften eine ber Dauern in Breiche und Berebia, ungebulbig gemacht burch Die Lange bes Rampfes, ergreift, trot feines Alters, eine Leiter, lebnt fie gegen bie Breiche, ftfirmt, obne ju feben ob man ibm folgt, mit bochgeichmungenem Schwert binauf, erffimmt bie Mauer und finbet bort ben turfifchen Bouverneur, ber fich ibm perfonlich entgegenwirft; boch ber Großmeifter, tampfgeubter und raicher in feinen Bewegungen, rennt bem Turfen ben Stabl burch ben Leib und ichneibet ibm ben Ropf ab, mabrent feine Ritter ibm folgen, fich bes Schloffes bemachtigen und bie Befatung über bie Rlinge fpringen laffen.\*) Diefe rubmreiche That und bie Bitten bes intereffirten venetignifden Benerale, verleiteten nun ben Grofmeifter ju ber 3bee, gang Morea erobern ju wollen. Nachbem er eine Befatung in Batras gurndgelaffen, brach er wieber auf, um porläufig Corinth gu erobern.

<sup>\*)</sup> Bofie sagt über bieses Ereigniss: C'est pour quoy on dépeint le Grand-Maistre tonant une têste de Turc en la main gauche et un chasteau sur les espaules.









Alle er sich jedech jur Recognoscirung des Plates zu weit und in zu schwacher Begleitung vorwogle, fiel er in die Hande eines türkischen hinterhalts, der ichne Ritter töbtete nnd ihn selbst zum Wefangenen machte. Sofort doten beite Wroß- Priorem dom St. Gille, den Rom und den England, die den Großmeisiter auf diesem Zuge begleitet hatten, die Stadt Patras als Lösegeb, und da die Türken dies Anerbieten zurückwiesen, legten sie noch eine sehr auf das Geisch auch der Wroßmeisiter auf wiesen zu, sier welche, die zu ihrer Anuszablung, sie sich elebst als Geisch andbeten. Der Großmeisiter aber wieserschte sied diesen auf das entschieden, weine er vor Gemeisiter aber wieserschte sied der Vroßweisersche auf das entschieden, indem er die dere übersche Großberien und has entschieden, einen schwachen Greis, bessen der dab abzelausen sei, seinen Bessell zu überlassen und ihr jüngeres Leben dem Orden zu erhalten. Er wollte auch durchans nicht, daß das Löseged aus der Ordenschaffe bezahlt werden solle, und wurde unn in ein enges Gestängniß nach Albanien gebracht, ans dem er sich erst im Jahre 1381 mit seinem Privatvermögen lostaniste.

Bofio ergablt bie Befangenicaft anbere, inbem er angiebt, Berebia babe ben Bitten ber Grof. Brioren nachgegeben, fie ale Beifeln gurudgelaffen und bae lofegelb aus bem Orbenofchat bezahlt, bem er bie Gumme nachher burch ben Bertauf ber Buter gurndgab, bie er einft fur feinen Cobn in Spanien erwerben batte. Schlieflich fagt Bofio jeboch, bag nach ben Registern ber Orbene-Rauglei und nach ben Statuten, Berebia bie gum Babre 1381 ale Gefangener in Albanien geblieben fei, moburch bie erfte Art ber Darftellung ale bie mabriceinlichere ericbeint. - Babrent ber langen und barten Befangenicaft in einem engen, buntlen Befangnif manbelte fich ber Charafter Berebia's vollitanbig um. Bloblich von einer glangenben, eben erft errungenen Stellung, in bas tieffte Glend binabgefchleubert, fernte er bie Unbestanbigfeit und Gitelfeit aller meufchlichen Große erfennen und trat, nach ber Beit ber Bufe, ale nener Denich wieber an bas Tageslicht ber Freiheit. Mus einem gemiffenlofen Thrannen, ber er fur feinen Orben gewesen, marb er nachber ein Borbild von Erelmuth, Beiftesgröße und Aufopferung.

Bahrend ber Befangenichaft bes Grofmeifters mar ber Brog.Commen-





als solcher im Jahre 1381 ein General Rapitel ju Rhobos, in welchem houptsicklich seingeligt ward, daß jeder Ritter oder bieneute Bruder, der nicht ein wollständig ausgerütetes und für den Kriez brauchbares Pferd habte, und der frigjie der Weifenibungen besteißig, seines Unterhalts durch die Ordenstässe verlusig geben solle. Berner wurde bestimmt, daß der Grögmeister, wenn er aus Gesundheitsrücksichtigken, oder wogen ju hoben Alters, gesonnen sei, sein unt niederzulegen, dies nur in bei Hand des Goments geschehen durch einer wie er Priorate, Balleien oder Commenden nur im Convent verleißen fonne. Letzter beiten Bestimmungen sollten hauptsächlich verhindern, daß die Größmeister, wie es in der letzten Beit mehrsach geschehen war, so häusig und dauernt von Rhodos abwesend waren. Die anderen Bestimmungen des General-Kapitels betressen ihn eine nie eine neue Einibeitung der Ordenssbessseihungen in Copern nich eine mitbe Stiftung auf der Jongo.

Schon vor biefem General-Rapitel war am 27. Dar; 1378 ber Papft Gregor XI, mabrend seines Anfenthalts in Rem, gesterben und fein Teb veransafte bas gefahrliche Schisma in ber Rirche, welches füufzig Jahre lang die Staaten Europa's und mithin auch ben Orben St. Jehannis zerrüttete und spaltete. An Gregor's Stelle waren namilich von den beitwerschiedenen Bartheien zwei Papste, in ben Bersonen Urban VI und Ciemens VII gewählt worben, welche, sich gegenseitig Bannstrahlen und Anathema's guschleubernb, ibre, ibnen anhangenben Bartheien, ebenfalls zu Bag und Jahre mit fortviffen.

Der Großmeister Ferdinand von heredia, im Jahre 1381 mit feinem Brivatvermögen aus ber Gefangenschaft logefelnft und nach Rhovos guridegefebrt, ertlärte sich für Clemens VII, während die italienische mot engestige gunge sich für Utban aussprachen. Dieser, nun sich an heredia zu rächen, ernannte ihm einen Gegen-Großmeister in der Berson des Richard Carracciolo, Prior's von Capua, der jedoch wenig Macht und Anhang gewann und im Jahre 1395 zu Rom start. Dies war aber nicht ber einzige Rummer, der Dereita dei seiner Rücklehr nach Rhovos bereite wurde. Aus Bolge des unglüdlichen Schisma's sand er den Orden, namentlich den europäischen Lebil besselbstellen, in voller Anarchie, die Prioren und Commendatoren







betrachteten fich ale unabbangig vom Convent und verweigerten ganglich bie Rablung ber Refponfionen, fo bak bem Grokmeifter, jur Erbaltung bes Golbnerbeers, nur bie Ginfünfte von Rhopos blieben, bie jur Beftreitung aller Musgaben fange nicht binreichten, woburch ber reiche Orben immer tiefer in Schulben gefturgt murbe. Bierin erfuhr Berebia eine gerechte Strafe. Chenfo itels und bochmutbig wie er felbit fruber bem Groumeifter Die Responsionen verweigert batte, ebenfo geschab es jest ibm. - Aber Beredia, fest und confequent in feinen Reblern wie in feinen Tugenben. mar nicht ber Dann, fich feine Groken über ben Ropf machfen an laffen. Rach einer allgemeinen Berathung befchlog er, trot feines boben Altere, fich jum Bapft Clemens nach Avignon ju begeben, und unter beffen Schus Die Abtrunnigen aum Geberfam gurudinführen. Der Beforquik feiner Ritter gerefemment, bak er vielleicht in Avignon bleiben, ober bie einzuziehenben Reiponfiquen für fich felbit verwenden fonne, leiftete er por feiner Abreife einen feierlichen Gib, bag er nur fur bie Intereffen bee Orbene baubeln, fur fich felbit nur bae Rothwendigite beaufpruchen und fein Amt im Orben eber befeten murbe, ale bie er nach Rhobos gurudgefehrt fei. Dann ernannte er ben Orbens - Maricall Bierre bu Coulant ju feinem Stellvertreter und ichiffte fich in Begleitung bes Grof. Comtbur's Bertrand be Alotte, bes Priore ber Rirche, Bieron Buiffon, bes Commenbatore von Areiburg, Gffen be Glegleolte") und bes Commendatore von Espaillone. Buillaume be Fontenab, lauter Ritter voll regem Gifer fur bie Intereffen bee Orbene, nach Avignon ein. Dort angefommen, verfammelte er mit Benehmigung bes Bapites, nacheinander brei Beneral-Rapitel in Abignon, Balencia und in ber Steuer-Raftellanfchaft, in welchen Berebia perfonlich prafirirte unt burch gutliche Ueberrebung, Dilbe und Gebult, ben Geift ber Orbenebrnter bermagen umftimmte und anfenerte, bag biefelben fich fofort



bereit erffarten bie Refponfionen an gablen und Biele fich erboten, birect nach Rhobos ju geben, welches von ben machtigen Regungen im Türfenreiche noch immer gefährlich bebrobt murbe. Da jeroch, wegen ber Entfernung ber Commenben, Die Refponfionen nicht fo eilig befchafft merben tonnten und bas Gelb in Rhobos febr nothwendig war, agb Seredig einen großen Theil feines Brivatvermogens ber, um bie erften Ausgaben bamit ju beftreiten, und ichidte ju verschiebenen Malen, und ebenfalls auf feine Roften, gange Schiffslabungen voll Baffen nut Broviant nach Rhobes. -Um gleichermaken ben Orben fur bie Summe ju entichabigen, Die er ibm fruber entrogen batte, grunbete er zu Capfo und zu Rubulo in Arggonien gwei Commenben fur ben Orben und eine Collegial-Rirche fur gwolf Briefter, beren Unterhalt er fur alle tommenben Zeiten burch bie Gintunfte ber Lanbereien von Erariel und bie Salfte ber Revenuen bee Schloffes Saint-Bierre beftreiten zu laffen befahl. Gludlicherweife blieb auch biesmal ber gefürchtete Angriff auf Rhobos unter Bajacet I aus, und Beredig benntte bie Reit bes Friedens, um ben Orben burch Biebereinführung ber inneren Orbnung und Berleibung trefflicher, bie in's geringfte Detail fich binein erftredenber Befete, wieber eine feite Stute ju geben. Go unwurdig er fich fruber gegeigt, batte er, burch feine eigenen Gebler belebrt, biefelben in bas Begentheil permanbelt, und bis jum letten Athemange fur bie Intereffen bes Orbens thatig, ftarb er 1396 ebenfo allgemein geliebt, wie fruber allgemein gehaft, in angerorbentlich bobem Alter ju Avignon, nach beinabe gwangigjabriger Regierung, und wurde in ber bon ibm gestifteten Rirche ju Capio beigefest.

Pierre Amelie, Bifchof ven Sinigaglia (lagt Papire Massen, in seinem: "Reben Gregor XI") schiebert Ferbinant von Perevia solgenere-maßen"); "Soldat courageux, il porte la croix sacrée et ceint le noble baudrier de St. Jean; guerrier plein de valeur, il commende à un peuple saint et tient la mer sous son sceptre.

Vicillard vénérable, sa barbe est ondoyante et son extérieur moins brillant encore par ses insignes que par sa haute stature. Chevalier



<sup>\*)</sup> Villeneuve-Bargemont: "Monumens des Grands-Maîtres."





de Saint Jean et Châtelain du noble Emposte, il s'échappe la nuit de sa retraite pour venir faire tête à l'orage et à la tempête . . .

Vaillant chef des Hospitaliers, c'est à ton courage que l'ordre doit de voir son pavillon flotter sur la mer de Romélie . . .

Châtelain d'Emposte, il portait encore dans la vieillesse le glorieux étendard de l'Église."

Bertot nimmt in seinem Berse: "Histoire des Chevaliers Hospitaliers" mit seigenben, sehr charalteristischen Borten Abschied von Ferdinant von Herrein: "Depuis son slevation à la dignité de Grand-Mattre, ce su, qu'il n'ent j'amais entré dans l'Ordre, ou, qu'il n'ent j'amais entré dans l'Ordre, ou, que la condition humaine lui cût permis de n'en quitter j'amais le gouvernement."

Me bie Tobesnachricht herebia's nach Rhobos fam, schritt man sogleich jur Bahl eines nenen Großmeisters, welche bie immer weiter nm sich greisenden Eroberungen Bajaget's febr nothwendig machten. Die Bahl fiel auf

### Philibert de Naillac (1396 - 1421),

ben Grefprior von Aquitanien, einen Mann, ber durch feine driftlichen und friegerischen Tugenden und durch fein diplomatisches Talent dem schwierigen Bosten unter so schwierigen Berhaltniffen vollsommen gewachsen war.

Bajaget I (Bajefib, mit bem Zunamen Ihlbrum, ber Blibftrah), ber in feinem ungeftumen Siegestaufe inmuer weiter in Enropa verbrang, bebrohte jest Ungarn mit einer Invafion und verlprach bennächt bem Bapit seinen Besuch in Rom. Diefer, erichredt burch die beunruhigende Anntelbung, batte nichte Eitigeres zu ihm, ale eine Art Kreuging gegen Bajaget in's Leben zu rufen, an welchem hanptfächlich Theil nahmen: Sigismund, König von Ungarn, ber spätere bentsche Kaifer, Carl VI, König von Frankreich, Philipp, Herzeg von Burgund, ber griechische Kaifer Mannel, die Republit Benedig, ter Papft und bie Ritter von St. Johann, nebst vielen anderen kleinen europäischen Färsten. Während über die Landaume ver Berbündeten der König von Ungarn von Oberbesch stübernahm Thomas Moncenigo









tas Commanto über bie vereinigte Atotte ber Griechen, Benetianer und ber Rhoebster-Ritter, welche mahrend bes Landrieges bie Ausgange ber Donau beberrichen sellte. Johann, Graf von Nevers, befehligte bas frangöfische Contingent.

Diefer Defensiv Kreuzing bewegte sich, unterwege lawinenartig anwachsent, von Frankreich aus burch bas sideliche Deutschland nach Ungarn, und rief namentlich unter bem Abel aller Nationen eine triegerische Begeisterung bervor. Während ber glanzende Zug bas fübliche Deutschland passifirte, stieß bort anch Kriedrich von Dobenzollern, Größprier bes Iohanniterorbend in Deutschland, zu ihm ber, obgleich schon in einem Alter von achtig Jahren, bennoch nicht zurücksehen wollte, wo der Abel Europa's sich zu fahren. — Da beier würtige Greis zu den Berfahren unferes hohen Königshausen, und angereden zu dangezeichnetsten Ursenwichtung feines abnuiterordens gehört, so durste ein nähre eingehende Belenchtung seines ebes bier eine mehr als willkommene Epische sein. \*)

Graf Friedrich war der mittlere von den der des Schnen jenes ersten Grafen Friedrich von Hohenzollern († 1333), der den Namen "Oftertag" führte. Er war für den geistlichen Stand bestimmt und trat als Chorherr in das Domssift; 31 Ungedurg ein, woselbst der Bruder seines Bustews das Annt eines Bustemn bestiedete. Rachdem sein jüngerer Bruder, "der Strasdurger" genannt, im Jahre 1342 das geistliche Gewand abgelegt hatte, erhielt Graf Friedrich auch besser Annonical beim Pochstist Strassonza. In dieser dependen zwischen Bürde erscheint er bei den, am 19. Juni 1344 zu Hechtigen zwischen seinen Brüdern ausgerichteten Erbsicklungsvertrage, durch welchen ihm zuseich die Cristlinste von Stetten bei Haug erlach, Dwingen, Konssen, Großelfingen, Weilheim, Haussen als Khanage ausgeseht wurden, wogegen er auf alles übrige dierliche und mütterliche Erbsheil verzichtete. Dat nach diesem Bertrage zu Sechingen brach er im Jahre 1346 nach dem Worgensane auf, und bet wert war es,

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen biefen Artitel theilmeis ben "Sobengollernichen Bilbern I", bie wir einmal in ber Krenggeitung abgebrucht fauben.







wo ber, bem erlanchten Hohenzollernstamm eigenthümliche, fromme Ariegssinn in ibm von Aruem geweckt ward und fein Thatenbraug ein würdiges,
seinem geistlichen Beruse entsprechendes Ziel sand. Er trat nämtich au
Mhodos in den St. Iohanniter-Orden, und ward vom Großmeister Diendenne von Gozon, dem Drachenidder, mit dem ritterlichen Gewande
betleibet. Seine ersten Sporen verdiente sich der junge Rhodisco-Ritter in
dem Kampse bei der Insel Embro, wo die Christen den Ungländigen den
größten Theil ihrer Motte gerstärten, und dann wohnte er auch den Kämpsen
bei, welche die Rhobiser, als Bundesgenossen des Königs von Armenien,
mit dem eapbrischen Sultan zu beiteben batten.

Ale nach bee Grofmeiftere Bogon Tobe ber Orben unter Beter bon Cornillan langere Beit eines fegenereichen Friedens genok, febrte Braf Friedrich bon Bobengollern, nach füufzehnjährigen Rriegofahrten, in feine Seimath wrud, und fo finden wir ibn benn im Jabre 1362 im Breife feiner Bermanbten auf Sobengollern, unter benen er fortan bie Ebreuftelle einnahm, bie burch ben fury verber erfolgten Tob feines Obeime, bes Angeburger Bigthums, feer geworben mar. - 3m Orben beffeibete er jest bie Bfirbe eines Commentatore ju Bubiton, im Ranton Burich, bie er aber icon 1371 gegen bie ibm bequemer gelegene Commente Bemmentorf. bei Rotenburg am Redar, pertaufchte. Benige Jahre baranf, um 1375. warb er Commendator ju Billingen, auf bem Schwarzwald, wofelbit er faft grangig Jahre bindurch lebte. In biefer letten Gigenfchaft mar es, baf er mit tem Grof. Brior Ronrad bon Branneberg am 11. 3uni 1382 ben benfmirbigen, fur bie Ballen Branbenburg fo wichtigen Seimbach'ichen Beraleich anfrichten balf, burch melden bas Berbaltnift jum Convent in Rhobos wieder geregelt marb. - Rach bem Tobe Ronrab's von Brannsberg rudte Friedrich von Sobenzollern im Jahre 1393 in Die Stelle bes Grof. Briere von Deutschland, blieb jedoch auf feiner Commente Billingen, weil jene bobe Burbe noch nicht an einen beitimmten Gis (wie balo nachber an Beiterebeim im Breisagn) gefnüpft mar. -Unterbeffen batten fich im Drient, feit bem Regierungsantritt bes gewaltigen Enltane Bajaget, jene brobenten Greigniffe bereitet, welche wir am Beginn biefes Abichnitte ermabnt baben, und welche ben Grof. Brior Grie-









brich von Sobengollern, ben jest achtgigiabrigen Greis, noch einmal auf ben Rampfplat führten. Bie mir bereite ermabnt baben, ichloft er fich im fühlichen Dentichland, an ber Spite feiner Orbeneritter, bem nach Ungarn gebenden Arenguge an, wo berfelbe in ber letten Balfte bes Jahres 1396 anlangte, und fich mit bem Orbenebeere unter Bhilibert pon Raillac vereinigte. Der Ronig Gigiemund von Ungarn, begeiftert pon bem Thateuruf ber Bobanniter, erflatte fofort, baf er an ibrer Spike fampfen molle, wies ibnen einen Blat in feinem Bager an, und bebielt ben Grokmeifter ftete in feiner unmittelbaren Rabe. Die erfte Unternehmung bes Quaes mar bie Belggerung ber feften Stabt Ricopolie, inbem man Baigget felbit noch in Mien glaubte, mabrent er in ber Rabe pon Couftantinopel ftant. Die ftarte Befanna pon Nicopolis mehrte fich tapfer, und bennrubigte bas Chriftenbeer burch banfige und energifche Ausfälle, ale ploBlich Marobeure bie Nachricht in's Lager brachten, baf ber Gultan Baigget bereite feche Meilen von Nicopolie ftebe. Sogleich murbe Rriegerath gehalten, und nach einem ehrfüchtigen Bettitreit ber vericbiebenen Rationen. melde ben Rampi eröffnen folle, ufurpirte bie frangofifche biefen Borgna ale ein ibr antemmenbee Recht, mabrent ce fluger gemejen mare, ben mit ber Rampfart ber Turfen befannten Ungarn bie Spite ju laffen. Der Graf von Revere liek feine Cavallerie fogleich auffigen und ging bem Freinde entgegen, ber fich auch bald binter Ricopolis zeigte. Das mar am 28. September bee Jahres 1396. Die türfifchen Avantgarben, größtentheile ans gufammengerafften Miligen bestebent, bielten bem Angriff ber frangoificen Cavallerie nicht lange Stant, Die Janiticaren\*) jeboch, beren feft geschloffene Linien bas greite Treffen bilbeten, fampften wie bie lowen und leifteten eine lange und bartnadige Wegenwehr, bis fich bie frangofischen Yangen bennoch einen blutigen Beg burch ibre Reiben babnten und biefes allgemein gefürchtete Corpe in bie wilbefte Blucht aufloften. Nach ungebenrem Berluft warfen fich bie Banitscharen binter eine lange Cavallerietinie, bie ju ihrem Schute erfcbien. Die frangofifche Reiterei-Rolonne, um

<sup>\*)</sup> Gigentlich Zein iftheri (Bene Truppen), eine um 1329 vom Sulian Ordan gegr\u00e4nete Willig, welche aus Chriptenschaven bestant, bie zur Annahme bes Mahometanismus gegwungen werben waren.







bon ben Turfen nicht überflügelt ju werben, formirte nun ebenfalls eine fange Linie und brang mit einer folden Bebemeng auf bie Unglaubigen ein, bag biefelben, unfabig zu wiberfteben, in ganglicher Unordnung bas Schlachtfelb verließen. - Unftatt unn nach biefem glangenben Giege Bferben und Menichen eine furze Rube ju gonnen, Die geloderten Schwabronen wieber ju fammeln und bann, im Berein mit ben anderen verbunbeten Rraften. ben Angriff ju erneuern, ober eine nachhaltige Berfolgung ju beginnen. fturmten bie Frangofen, gang gegen ben Rath ber anberen Führer, ber fliebenben türfifden Cavallerie nach, Die binter einem Bergruden verichwunben war. Aber wer befchreibt bas Erstaunen ber voreiligen Frangofen, als fie binter jenem Bergruden auftatt ber Trummer bes turfifden Seeres eine nene Armee von 40,000 Reitern, Die Glite Truppe bes Gultan's, erbliden, in beren Mitte Baigret felbit balt, wie ein Lome, ber pon feinem Berfted aus feine Beute betrachtet. - Die frangofifchen Reiter ftuben und wenden fich jur Alucht; ba loft fich bas gewaltige Quarree ftarrenber Lanzen, pon allen Seiten fturmen bie frifden Schaaren ber Unglanbigen auf bie weichenben Frangofen ein und bereiten ihnen eine entfetliche Dieberlage. Paft bie gange frangofifche Cavallerie murbe niebergemacht unb 3000 Mann gefangen, unter ibnen 300 frangofifche Chellente, und auch ibr Rubrer, ber Graf von Revere.

Nach biefem Sieg fiürzie sich Bajazet auf bie Ungarn, Die, burch bas Beispiel ber Franzsein entmuthigt, sich nach furgem Biberstande zur Aucht wandben. Nur ein Theil des ungarischen Abels und die Rhobijer Nitter machten eine Ausnahme, schaarten sich um ben König und ben Grömeister, und leistern einen letzten bezweiselten Biberstaud. Haf alle Ritter biefer ruhmreichen Schaar sielen mit den Waffen in der Hand, und dem König wie dem Größmeister ware wohl fein anderes Loos zu Theil geworden, wenn die allgemeine Unordung es ihnen nicht möglich gemacht hatte, die Donan zu erreichen, sich in einen Gischerlahn zu werfen, und versolgt von einem Hagel von Pfeilen, die Mündung des Flusses und ver ein und versolgt von einem Dagel von Pfeilen, die Mündung des Flusses und ver ein, und verfolgt von einem Dagel von Pfeilen, die Mündung des Flusses und ver einen bei chriftliche Flotte zu erreichen, bie unter Thomas Mencenige dert freute.

Der greife Groß. Brior Friedrich von Sobengollern jeboch bedte mit einer fleinen, auserlefenen Ritterfchaar bie Flucht ber beiben Beerfubrer







bis zur Donamunung, ben we er sich mit bem Reste ber Seinigen nach Rhobos einschiffte, wohin ihm ber König von Ungarn und ber Gresmeisten voransgegangen waren. — hier forbette ber Orven neue aussepfende Anstrengungen von seinen Witgliebern, und Friedrich von Hohenzollern, ber als Gresselbrier von Deutschland ben Bersich in ber Bersannsung ber Zungen siedrte, ging mit Rath und That voran.

Gleich nach tiefem Giege jog Bajaget nach Merea, und vermuftete Alles burch Bener und Schwert. Thomas Balaologue, ber Despot biefer Broping, flob nach Rhobos und verfaufte ben Jobannitern feine Rechte, judem er auch veriprach, ibnen Gparta, Corinth und andere Reftungen ju fiberliefern. Ale jeboch Baigiet aus Moreg, nub foggr pon ber Belagernna Conftantinopele burch Zamerlan abgezogen mart, ber in feine Staaten eingefallen mar, murbe bem Thomas Balaclogus ber Banbel leib. und er gablte ben Johannitern bae Gelb gurud, - Bajaget fant feinen Deifter in Tamertan (eigentlich Timurstent), bem gewaltigen Tataren . Sauptling. Bu ben Ebenen Anchra's (bem beutigen Angora in Ratolien) warb er aguslich geschlagen, am 20. Juli 1402, und starb 1403 ale Befangener in Tamerlan's Lager in Rarmanien. Auftatt Bajaget's bebrobte nun Tamerlan bie Chriftenbeit im Allgemeinen, und bie Johanniter insbeionbere. Rachbem ber machtige Tatgren-Banptling eine Belggering bon Rhobos, wegen Dangel an Schiffen, aufgegeben batte, jog er ber Smpina, bas ben Johannitern ebenfalls geborte. Tamerlan, bem bie Starte bes Blates und bie weit berühmte Tapferfeit ber Johanniter befannt waren, und ber beebalb eine langwierige Belagerung fürchtete, wollte es babei bewenben laffen, feine Rabnen auf ben Ballen meben an feben, obne ben Befit ber Stadt ju verlangen. Onitlanme be Mine, ber Groß. Sofpitalier und tapfere Bouverneur von Embrna, verwarf tiefen Berichlag, und Tamerlan, bierüber erbittert, ging nun gur Belagerung nut gulett gum Sturm über, und eroberte 1401, mit einem ungeheuren Rraftaufwand und nach einer mabrhaft bereifchen Bertbeibigung ber Johanniter, bie Stabt, in ber er ein entfeulides Bintbar anrichtete. Hur wenige Ritter entfamen auf Die flotte, bie ju ipat jum Entigt berangefommen mar. - Tamerlan, nachbem er feine Buth beiriebigt, febrte in fein Reich gurud, mo bereite am 19. Re-







pom Finger Gottes.

Die Zeit bes Friebens, welche nun für ben Orben eintrat, benuhte Bhilibert von Rallac, um ben Bertheitigungsgupfand seines fleinen Inferreiches immer mehr und mehr zu erhöben. In diesem Zwoed machte einem Eroberungszug an die carifche Kuste, wo er laubete und ein altes Schloß erstütrmte, in welchem Tamerlan eine tatarische Befatung zurückgelassen hatte. Da diese Schloß ber Orbendinfel Lango grade gegenüber lag und bieselbe bedrohte, so benutte Naitlac basselbe jeht zu ihrem Schutge, intem er auf einem nahe liegenden Arsen das sieberaus keste Schloß
Et. Bierre daute, einen gegen die Ungländigen vorgeschobenen Posten der Roboisier.

Dicfes Golok brachte ben Chriften, welche in Carien ale Sclaven unter bem Jode ber Turfen fenfrten, lange Jahre binburch großen Ruten, inbem es ihnen bereitwillig feine Thore öffnete und ihnen Schut verlieb, wenn fie ihren Thraunen entfprangen. Bier war es auch, wo ber Großmeifter eine eigene Race großer Sunde einführte, welche bas Schlof von außen bewachten und einen fo feinen Ginn batten, baf fie bie Turfen felbit in ber Berfleibung erfaunten und mit fautem Gebell anfielen, mabrent fie bie fluchtigen Chriftenfclaven fcmeichelnb gu ben Thoren bes Schloffes führten. Die Chroniten ergablen von einem armen Chriften, ber, von ben Turfen verfolgt, bas Schlog nicht mehr erreichen tounte, fonbern gewomaen war, in eine Cifterne gu fpringen, wo er Sungere geftorben fein murbe, wenn einer jener Sunde ibn nicht entbedt und ibm taglich einen Theil seines Brobes gebracht batte. Rach einiger Reit bemerfte ber Diener, ber bie Bflege bes Sunbes unter fich batte, baf berfelbe augenicheinlich abmagerte, obne bag er fich ben Grund bavon erffaren fonnte. Mis er nun bas Thier genauer berbachtete, fab er, wie es einen Theil feines Brobes nach ber Gifterne trug, we man ben Chriften fant, welcher erflarte, mebrere Tage bon bem Brob bee Sunbes gelebt ju haben. - Bei ber Groberung bee



carifchen Schlosses zeichnete sich, wie schon ermähnt, Friedrich von Hobenzollern se rübnitich aus, baß jum ewigen Antenten besselbster später seingestellen wurde, daß ber jedesmalige Großprior von Deutschland auch Iohanniter-Commantdant vom Schloß St. Pierre sein sellte. Dies war aber die lette
Baffenthat bes beinabe hundertjährigen Ritters, der balt darauf, umgeben
von seinen Ordensbrüdern, in voller Rüstung im Iahre 1407 seine rubmvolle Laufbahn beschloß. Sein Seelgeräthe war im Alchster Stetten bei
Dechingen bereitet, wosselbst bis auf unsere Tage sein Gedelbring alljährlich
am I. August geseiert ward; seine Gebeine aber ruben in fremder Erve,
und aus dem Stande des frommen Turtenbessegers vondert türksches Gras.

Muffer bem Ban von St. Bierre befestigte und verschönerte Bbilibert bon Naillac bie Stadt Rhobes ungemein, und trug viel ju ber faft unglaub. lichen Bertheibigunefabigfeit bei, welche fie balb in ben Rampfen gegen bie Ungläubigen beweifen follte. Um bas 3abr 1406 lanbete ber frangofifche Marichall Boncicant mit einer gablreichen Rlotte in Rhobos, um bie Belagerung ber Stadt Ramgaufta aufzubeben, Die ber Ronig bon Chvern, Janus II von Enfignan, ben Benuefen, welche fie erobert batten, wieber abnehmen wollte. Der Grofmeifter jeboch, fürchtenb, bag bie Unglanbigen bie Kriege unter ben Chriften ju neuen Ginfallen bennten mochten, begab fich in Berfon nach Chwern, und bermittelte ben Frieden babin, baft Ramgaufta an Genna perblieb und ber Ronia Janus Die Kriegstoften begablte, wogu ibm ber Grofmeifter bas Gelb lieb. Rach biefer, fur bie Chriftenbeit febr erfprieflichen Friedensstiftung unternahm Raillac, im Berein mit ber frangofifchen Alotte, unter Boucicant Streifereien an ben fprifchen Ruften, und eroberte bie Stadt Berbtus (Baruth) fur ben Orben, Diefe That und noch einige andere gludliche Coups, welche ber Grofmeifter in Strien ausführte, imponirten bem Gultan von Cabpten bermaken, bak er Raillac ben Frieden anbieten lieft, beffen Bebingungen ber Grofmeifter bictirte, und welche ungefahr folgende maren: Der Orben burfte Confuln in Alexandria, Rama und Berufglem balten, und außerbem murbe ibm erlaubt, bie Manern bes beiligen Grabes ju ichliefen, um baffelbe ber Brofangtionen zu bewahren. Chenfo bielt Raillac in Berufglem feche Ritter, bie, frei bon jeber Abgabe, in ihrem Saufe biejenigen Ritter und Bilger









3m Jabre 1409 befuchte ber Grofmeifter, von fechegebn Commentatoren begleitet, bas Concilium ju Bifg, auf bem es leiber nicht gelang, burch Abfebung ber beiben Begenpapfte, und burch Ernennung eines neuen, in ber Berfon Alexander V, bem ungludlichen Schiema ein Enbe ju machen; jeboch marb Raillac, bem in bem Nachfolger Carracciolo's noch immer ein ohnmächtiger Begen-Grofmeifter gebalten mar, jest jun alleinigen Grofmeifter beclarirt. Bon bem neuen Bapit ale Friedenspermittler ju ben Ronigen bon Frant. reich und England, Carl VI und Beinrich IV gefcbidt, tonnte er bem Beneral - Rapitel nicht beimobnen, welches er nach Rigga berufen batte, um ben gefammten Orben, ber burch bas Schisma und ben Begen-Grofmeifter febr gerfallen und veruneinigt mar, wieber ju vereinigen. In biefem Rapitel, bas fpater nach Mir verlegt murbe, und in bem Raillac fich burch brei Burbentrager vertreten ließ, murben bie Finangen bee Orbens geregelt, obne bag es jest icon möglich marb, ben gerfplitterten Beborfam unter einen Befehl gurud ju fubren. Bas jeboch burch bas Concilium ju Bifa und bie Beneral-Rapitel ju Digga und Mir nicht erreicht war, gelang ben Folgen bes Concilinms gu Conftang 1414, welches bie Rirche wieber unter einen Birten, Bapft Dartin V, gurudführte, und einem General Ravitel gu Rhobos, welches fammtliche Orbenebrfiber wieber in Liebe und Gintracht aufammenführte. Philibert von Raillac, ber feit bem Concilium von Bifa aus Rhobes entfernt gewesen war, und in Ancong eine Johanniter Berfammlung inr Berfohnung ber Bruber ber italienischen Bunge gehalten batte, murbe bei

<sup>4)</sup> Me im Jahre 1435 bie Martgarin Johann und Albrecht von Branken, burg bas beilige Grab beludern, wehnten biefelben in bem alten Johanniter-Defeital nub lauben beit bie beiten, eben erwähnten Confini ver. Die Gelle in ber Belgierbung biefer Biggerährt, von Dr. Sanne Vodnet, bem Argt und Pegleiter ber Martgarin, lautet bafiber blegmbermößen: "Item barnach von finun gieng wir in bes Spital Das girbandt bebei ji, barin wir zu berberig waren bev ben zweven Confinten, ratbgeben genant, bie barinnen webnen." Biebe: "Die Sobengolten um bei finm Graber von Dr. Gelbeim. Berlin, R. Sunder, 1888.









feiner Rintlehr mit ber ungetheilteften Freude nicht allein von ber gefammten Ritterichaft, sondern auch von ber gangen Bevollerung empfangen, die ihn wie ihren Bater liebte. Das General-Rapitel, das Raillac gleich nach seinem Eintreffen bielt, war eines ber besuchteften und glangenbsten, die feit langer Zeit stattgebabt hatten; feine schönfte Zierbe war jedoch die brüderstiche Einigleit und ber wahre, alte Ordensgeist, beren erhebender und wohlstüger Sanch es burdwebte.

Gleichjam als wollte ber eble Großmeister vor seinem Scheiben aus biefer Welt noch fein Sans bestellen, füllte er bie burch bie schwere Zeit geleerten Wagagine, wodurch er ber Roth bes Bolles, bas ber hoben Getreibepreise wegen in brüdenbes Etend geratben war, dauernd abbalf.

Noch furz vor seinem Tobe erhielt ber Großmeister ben Brief bes Bapfres, ber die Beichluffe bes legten General-Aapitels bestätigte, und mit dem beglückneben Gefühl, das Schisma in der Rirche beendigt zu sehen und seinem Orden wieder die alten Principien ber brüdertiden Gintrach, bedottessucht und Nächstenliebe eingehaucht zu haben, schloß ber ebte Mann die Augen im Johre 1421, wohrhaft betrauert von der ganzen Johanniterschaft, die seiner erhabenen hinterlassenische fichte wurde.

Rach ihm warb gewählt:

### Antonio de Fluvian\*) (1421-1437),

ans ber catalonischen Zunge, Drapier bes Orbens, Greg. Prier von Copern und Ertlbertreter seines Borgangers, ein ausgezeichneter Mann, beffen Klugdeit und Besonneubeit es gelang, bie überal brobenben Kriegsgesehren von seinem Orben abzuwenden, weil er einsah, daß es zuerst seine Aufgabe sein uniffe, ben Staatstörper von innen zu fiarten und zu träftigen, ebe er ihn ten an feren Stürmen preis gebe. Der Sutan Bajage, als er in Tamertau's Gefangenschaft gestorben, hatte mehrere Söhne binterlassen, von benen Mab met I seine Brüber verbrängte und bann zwölf Jahre friedlich sein Bolt beherrichte, nachdem Tamertan's schnell und gewaltsam aufge-

<sup>\*)</sup> Bon Anteren auch Flavian, mit bem Bunamen be la Riviere ober Ripa, genannt.





gefunten war. Mahomet's Sohn und Rachfolger, Amurath II (Murab), 1421—1450, wurde einer ber größten Kürften bes osmanifchen Reiches, eroberte im schuellen Siegestanfe alle Besipungen, die Bajaget an Tamerlan versorent hatte, und stellte ben verdunselten Glanz seines Reiches in bolister Glerie wieder her, bis Johann hundadh in Ungaru feinem weiteren Vorbringen halt gebet.

Rachbem Amurath II mehrere Donaftien in Afien in ben Ctaub getreten batte, manbte er fich nach Morea, beffen fleine Fürften, bei bem Berannaben bes gewaltigen Feinbes, ben Grogmeifter gitternb um Unterftubnug baten. Diefer, ftete geneigt feinen bebrangten driftlichen Mitbrubern ju belfen, lieft fogleich einige Galeeren ausruften, welche im Begriff maren, ben Safen ju verlaffen, ale ber Grofineifter bie Nachricht erhielt, bag bie türfifche Alotte auf bem Deere gefeben worben fei, und baf man einen Ungriff auf Rhobos, ober eine ber anderen Jufeln vermuthe. Diefe Nachricht auberte ngturlich ben Blan Aluvian's. Er lieft fanimtliche Galeeren bes Orbens austaufen, um bie feindliche Rlotte aufzusuchen und fofort augngreifen. Die Ungläubigen, Die fich vielleicht noch nicht ftart genug fühlten, vermieben jeboch ben Rampf und begnugten fich mit ber Wegnahme einiger Rauffahrthei - Schiffe. Babrent auf tiefe Beife Chriften und Turten fich fortmabrent burd Scheinaugriffe und Berbeerungen ber gegenseitigen Ruften in Chach erhielten, mar im Jahre 1426 ber eapptische Gultan auf Chvern gelandet. Der Grogmeifter, welcher ben Frieden vermitteln wollte, brang jeboch mit feinen Borichlagen nicht burch, weil bie Forberungen bee Gultane nicht zu erfüllen maren. Rach einem langen und blutigen Rriege verloren bie Epprioten, ebgleich von ben Rhobifern unterftust, eine enticheibenbe Schlacht, und ber Ronig Janus II von Lufignan wurde ale Wefangener nach Rairo geführt. Trot biefer traurigen lage ber Dinge verzweifelte ber Grofmeifter burchaus nicht, fprach ben Chprioten Duth ein und fcbidte ibnen noch bebeutenbe Beritartung. Deffenungeachtet fanten bie Grofen biefes Reiches beimlich Botichafter nach Rairo und boten bem Gultan ein bebeutenbes Lofegelb fur ben Ronig. Der Gultan jeboch, in ber Soffnung, baf feine Truppen balb Berren von gang Copern fein murben, bielt bie









Unterhandlungen bin und erft, als die Anftrengungen feines heeres fich an bem eifernen Wiberftande ber Roviffchen Buffetruppen brachen, bewilfigte er ben Brieben und entließ ben König gegen ein Löfegeld von 20,000 Golbaulden, beffen aröfteren Theil ber Gremeifter beaufte.

Trog ber Badfamfeit und Tapferfeit, welche bie Ichanniter in biefem Kriege wiedernm bewiefen, hatten fie es bech leiber nicht verhindern fannen, daß ber Beldberr ber Cappter bie ichoue und reiche Commenne, bie ber Orben auf Cappern befaß, vollständig geriforte, indem er die Gebande ber bere gleich machte, fammtliche Baume umbieb nud bie schönen Beinberge bis auf ben Grund vernichtete.

Der Gultan von Cappten, um Die Aufmertfamfeit bes Grofineiftere nach bem eben geschloffenen Frieden vollig einzuschlafern, erneute unter ben beruhigenbiten Freundichafteverficherungen ben fo gunftigen Friedenevertrag, welchen fein Borganger mit bem Grogmeifter Raillac geichloffen batte. Bludlicherweise erfuhr jeboch Auton von Fluvian burch feine Freunde in Alexandrien, baf ber Gultan ibm Die Ernenerung bes Bertrages nur aus bem Grunde angeboten babe, um ibn befto ficherer überfallen ju fonnen, Der Großmeifter batte nun nichte eiligeres ju thun, ale fofort ben Papft Eugenius IV und bie meiften driftlichen Gurften von bem Borbaben bes Sultans ju benadrichtigen und aukerbem an alle Briore ben Befehl ju erlaffen, fofort bon ieber Briorei minbeftene 25 Ritter nach Rhoboe au fchiden. - In ber punttlichen und freudigen Erfüllung biefes Befehls tonnte man noch bie fegenereichen Folgen von bem Birten bes Grofmeiftere Raillac ertennen, ber namentlich in bem letten General-Rapitel gu Rhobos bem gesammten Orben einen Beift eingebaucht batte, ber noch manches 3ahr nach feinem Tobe marm und lebenefraftig in bemfelben fortglübte, bis bie Alles einschläfernbe Reit allmälig wieber anfing, biefe Barme an erfalten und biefe Rraft gu labmen.

In furzer Zeit wogte auf ben Straßen von Rhobos die boppelte Zahl von Mittern als sonst, bie Arsenale fillten fich mit Wassen, die Magazine mit Lebensmitteln, und trogig flatterte die Fahne des Ordens von den Zinnen berah, die Ungläubigen zum Kampfe fordernd.





Der Sultan jeboch, ber von ben großartigen Borbereitungen auf Rhobos Annbe erhalten hatte, gab ben Angriff für viesmal auf, indenn er fich mit ber hoffnung tröftete, ber Orden werde eine so große Besahung nicht sange batten fonnen.

So gang batte fich ber Gultan allerbinge nicht verrechnet, benn burch bie verschiedenen Rriege und Ruftungen mar bie Raffe bee Orbene febr fühlbar ericopft worben. Aber um auch biefem bringenben lebelftanbe ichlennia abzubelfen, berief ber Grofmeifter zum 23. Dai 1428 ein General. Rapitel nach Rhobos, zu bem Die Ritter aus allen Belttheilen berbeiftromten. und auf welchem bie Ober-Dignitaten fo gablreich vertreten maren, wie noch nie. Es maren unter Anberen anwesenb; Der Brior ber Rirche, ber Grand. Commanbeur, ber Grand-Abmiral, ber Bofpitalier, ber Drapier, ber Turcopolier, Die Briore von Aquitanien, Meffina, Anvergne und Catalonien, ber Groß. Commendator von Copern, ber Bailli von Abobee, ber Geneschall zc. zc. Der Grofimeifter eröffnete bas Rapitel mit einer feurigen Rebe, in welcher er ber Berfammlung mittbeilte, baf ber Orben anferorbentliche Anftrengungen machen muffe, um bie verschiebenen Aufgaben gu erfüllen, bie ibm oblagen. Auf ber einen Seite tofte bie Bertbeibigung von Chvern groke Rraft- und Gelbopfer, auf ber anderen Geite fei Rhobos und bie bagn geborigen Infeln fortwährend von Amurath II und bem Gultan von Cabpten bebrobt, wei furchtbaren Dachten, benen zu wiberfteben faft unmöglich mare, wenn fie fich gegen ben Orben vereinigten. Angerbem fei ber Staatofchat ericopit und bie jabrlichen Ginnahmen erlitten einen großen Ansfall, weil bie Prioreien von Franfreich, welche mabrent bes englischen Kricges großentheile ruinirt morben feien, nicht im Stanbe maren, bie Reiponfionen qu tablen. Saft baffelbe fei ber Sall mit ben Commenden in Bobmen, Ungarn und Schlefien, welche ganber bie Buffiten vermufteten, und mit ben Befiburtaen in Bolen, bas mit ben Deutsch-Rittern in Gebbe fage. Um biefen bringenben Uebelftanben abzubelfen, beichloft bas General Rapitel, einen großen Theil ber Commenben in Franfreich auf Lebenszeit an Beltliche gu veräußern, und um ber augenblictichen Roth abzuhelfen, gab ber Großmeifter 12,000 Alorins ans feinem eigenen Schape. - Außer ber Regelung ber Finangen murben auf biefem General-Rapitel auch noch einige abmini-



strative Beränderungen gemacht. hierher gehört namentlich die Erhebung bes Groß- Kriers von Teutschland jum Greß-Ballei in veutschen Landen, und die Bererbung bieser Würde an die beutsche Zunge, wie anch die anderen Zungen ihre an sie sturten Würden besahen. Der Würde des Groß-Ballei in beutschen Kanden, der seinen Sit in Heiterscheim im Breissgau hatte, wurde zum ruhnreichen Audensten an die Tapferleit Friedrich's von Hohenzollern bei Erstütung des carischen Schlossen, in bessen Brügert die Burg St. Piarre entstand, auch die Inspection über diese zuertheilt, mit dem Auftrag, sie alle Jahr selbs zu bestuchen, over durch einen Stellvertreter revidiren zu lassen. Außer der Inspection von St. Pierre sag dem Groß-Ballei von Teutschald der Gebantisch-Beristung aller beutschen, döhen misch-Ballei von Teutschland die Beaufsichtigung aller beutschen, disch mischen und mährischen Zohanniter-Besigungen ob. 2)

Eine sehr wichtige und für ben Orden sein beitsame Einrichtung biefes General-Rapitels war bie, daß jedem im Abendame wohnenden Johanniter-Ritter eine bestimmte Commende als fester Wohnsig angewiesen wurde, beren Commendator für seinen vollffandigen Lebensunterhalt Sorge tragen und ihn im Geiste des Ordens erziehen mußte. — Dies war eine ber weisesten Binmungen, welche se in einem General-Rapitel erlassen worden war, dem sie verspinderte die jungen Ritter, an dem vagabondirenden und verweich-

<sup>\*)</sup> Die bezügliche Stelle in ben Statuten lantet: "Declarans les preminences et dignitez, eusemble le devoir de la charge de grand Bailly de la venerable langue d'Alemagne, pour oster toute sorte d'ambiguité et pour la garde non moins utile que necessaire de nostre Chasteau de Sainet Pierre, situé en la iurisdiction des Turcs; en la quelle forteresse, consiste pour en dire le vray, une bonne partie de l'honneur et de l'ornement de nostre Ordre, pource qu'il arrive la pluspart du temps que les Chretiens qui sont tenus exclaves, s'y sauvent et refugieut pour recouvrer leur liberté: le quel Chasteau semble bien souvent auoir bon besoin de reformation. tant pour la paye et les armes des soldats qu'on y tient en garnison, et pour les munitions de ceste place; a ces causes, desirans de pournoir à ces choses qui sont veritablement importantes; Nous ordonnons que le Grand-Bailly Connentuel, President de ladite venerable langue d'Alemagne, qui tant à present qu'à l'aduenir, exercera ledit office de grand Bailly ou son Lieutenant soit obligé tous les aus, une fois du moins, on selon que la necessité le requerra, de s'en aller en personne dudit Chasteau pour le visiter, conduit pour cet éffet par une de nos galères de Rhodes ou autre vaisseau, selon qu'il le ingera meilleur ou plus commode. Voulons en outre que ceux de nos Freres et autres qui accompagneront ledit grand Bailly on son Licutenant, pour visiter laditte place, soient defravez sur le commun thresor, comme sont les Freres et familiers dans les galères de la Religion."







Mis ein Beifpiel, wie ftrenge auf bie Erfullung biefes Befehls gehalten wurde, moge folgenber Gall bienen:

Der Großmeister hatte einen jungen Ritter, Namens Gnillaume be Riery in ben Orben aufgenommen und ihm tie Commende Cagnac als Bohnstig angewiesen. Der Commendator berfelben, Bernhard Despect, nuter des Porwande, baß er zu viele Cieven besäße, ichidte ben jungen Mann zu Privat Meret, dem Commendator von St. Sulpice. Dieser weigerte sich sebat mit Rocht, herrn von Rierh auzunehmen, und betlagte sich bieferhalb beim Großmeister, welcher ben jungen Mann sofert nach Cagnac zurücksichte nut bem Commendator anbesahl, sich ber Berpstegung und Anebile bung bes herrn von Rierh mit vollem Eifer zu nuterziehen, wenn er nicht gewärtigen wolle, seiner Commende entsetz und bes ritterlichen Kleides berandt zu werden.

Schliestich verbet bas General Rapitel ben Orbensmitgliebern, obne bie Erlaubnis bee Großmeisters, eber bes General-Procumenters, nach Rom ne ben papstitiden hof ju geben, was banfig von solen Nittern geschehen war, welche burch ibre eigene Murigteit sein Orvensamt erringen sonnten, und num in Rom ben bequemeten Beg ber Connexion versuchen.

Diefes General Rapitel verband bie Ritter St. Johannis noch fefter, ale es bas unter Raillag gehaltene gethan batte, und fratte bie Briderichaft ven aufen nub innen gegen bie Stürme, bie nachftene fiber ben Orben hereinbrechen follten.

Wegen bas Ende feiner Tage, von benen jeder feinen Untergebenen ein lenchtentes Beifpiel von Ginfachheit, Dagigietit und driftlicher Demuth



im Rampfe bewiesen hatten.
Trog biefer und anderer großer Ausgaben binterließ er bem Schab 200,000 Dufaten, und sarbe mit dem schöuen Bewußtsein, daß er ben sehr berfchulbeten Orden reich, nicht allein an weltlichen, sendern auch an geiftigen Gntern guruftsaffe. Unter biesem und ben vorigen ausgezeichneten Großmeistern war nach und nach die alte Einfachheit und ber alte Sinn in den Orden wieder zuruft gefehrt, welche ben Iohanutern die ungetheilte Achtung gang Europa's erwarben, eine Achtung, die sich in nicht langer Zeit noch

Anton von Ituvian ftarb, unter ben Segenswünfchen feiner Bruber, am 12. October 1437.

3hm folgte:

mit ber Bewunderung paaren follte.

# 3ean de Laftic (1437 - 1454),

Greferior von Auverque. Er war bereite fecheuntfechezig 3abr, ale ibm in feiner Briorei zwei Groffrenge bas Defret feiner Babl überbrachten. Rachbem er feine Amtsgeschäfte geordnet, begab fich ber neue Grofmeifter auf ben Weg nach Rhobos, wo man mabrent feiner Abmefenheit ben Brog-Commenbator Jean Claret ju feinem Stellvertreter ernaunt batte, welcher, nach Bofio's Angabe, bei bem Buben Ezechiel Mauroftichi eine Anleibe von 13,000 Golbgulben machte, und gwar obne Binfen, wofur ber Rame biefes Inben jebenfalle ein Recht auf Die Unfterblichfeit bat. Ge mar nämlich bei bem Tobe ber Grofmeifter Gitte geworben, einem jeben Orbenebruber brei Thaler auszugablen, und man fiebt ans biefer bebentenben Gumme, wie jablreich bie Mitalieber bes Orbens bamale gewesen fein muffen. Bebenfalle erregt jeboch auf ber auberen Geite bie Belb-Calamitat ber Rhobifer Stangen, wenn man bebenft, in wie glangenben pecuniairen Berbaltniffen Anton von Aluvian ben Orben binterlaffen batte, ein Umftant, ber fich nur baburch ertlaren lagt, bag vielleicht vor ber Anfunft bee Grogmeiftere nichte ans bem Schat genommen werben burfte.









Muf feiner Rabrt nach Rhobos bielt 3obann pon gaftic eine Berfammlung ju Balencia, und traf im October bes 3abres 1438 in feiner Refiben; ein, wo ibn bie Rachricht erwartete, baf ber Gultan von Cappten eine Unternehmung auf Rhobos beabfichtige, eine Gefahr, bie um fo brobenber murbe, ale bie übrigen Rurften bee Driente jest im tiefften Frieden lebten. Um es meniaftens nur mit einem Reinbe zu thun zu baben, erneuerte ber Grofmeifter mit bem Gultan Amurath ben Baffenftillftanb, ber jeboch. nach beffen gwar boflichen, aber ausweichenben Rebensarten, feine große Saltbarfeit verfprach. Der Gultan von Caupten feinerfeite lieft nicht lange auf fich marten, fonbern erfcbien, nachbem ber Grogmeifter noch gerabe Beit gu ben notbigen Ruftungen gehabt batte, mit 18 Galeeren und vielen anberen Sabrzeugen am 25. September 1440 por Rhobos, nachbem er vorber einige fleine Infeln bee Orbens geplunbert batte. Die Bewohner ber Infel jogen jedoch eine lebenbe Dauer um ben Strand, auf bem bie Cappter gu lanben gebachten, mabrent bie Ritter auf ben Orbene-Galeeren fed ben Safen verlieken, und fich in Schlachterbnung ber bebeutend überlegenen feindlichen Blotte gegenüber ftellten. Diefe, über bie bobe Entschloffenbeit ber Rhobifer erftannt, magt es nicht, weiter vorznbringen, fonbern begnugt fich mit einer lebbaften Ranonabe, Die bon ben Chriften nicht minder lebbaft erwibert wirb, bie bie Duntelbeit berein bricht, unter beren Schut bie Cabpter Rebrt machen, um auftatt Rhobos, nun bie Infel Lango anzugreifen. Doch ber Marfchall bee Orbens tommt ihnen guver, brangt fie gurud und zwingt fie, auf einer fleinen, ben Turten geborigen Infel Schut ju fuchen. Der Daricall jeboch, um fein Bert nicht halb ju thun, greift bie Egopter, bie von ben Turfen unterftust merben, tres feiner bebentenben Minbergabl an, wirt nach einer lebhaften Ranonabe von beiben Seiten mit ihnen handgemein, und tobtet ibnen in einem ftunbenlangen blutigen Rampf 700 Dann, bis bie Racht wiederum Die Rampfenben treunt. Der tapfere Orbene-Daricall führte feine bintente, aber ficareiche Ritterichaar in ben Safen von Rhobes gurud, mabrent bie Cappter ibre Echmach ju ben beimifchen Ruften trugen, und baburch bem Chriftenbag ihres Gultane nene Rabrung gaben, ber jest feine Ruftungen mit boppeltem Gifer betrieb, inbem er öffentlich aussprach, bag wenn es ibm gelange, bie Ritter von Rhobos zu vertreiben, Die gange Levante fein fei,





In August bes Jahres 1444 erschien endlich die ftolze ezhptische Kette mit 18,000 Manu ju Auß, und einer zahfreiden, großentheils ans Manteucken bestehen Reiterei. Das seinvliche Geschwadere war so imposant und broßent, baß die Vandbeute die Ketber vertischen und sich in die seisten Biberstaud, und schriften. Die Belagerungetruppen verließen die Schiffe ohne Wiberstaud, und schritten sofort zur Belagerung von Rhodos, während vie Kochbsser habe versperte. Remnunddreifig Tage lang donnerten die Geschiede von dieben Seiten, solgten Sitrume auf Stürme, häuften sich Berge von Leichen in der Kestung und vor berselben. Am vierziglen Tage seboch, als die Egypter bei einem neuw Sturm von den Rittern mit einer begeisteruden Tapsercheit von den Mauern hinad geschsendert wurden, als der Ketsberr der Lingläubigen den Kern und die Medyzgabs seiner Tuppen todt die Gräden sillen sah, gab er den Beschl, die Velagerung auszubeben, und führte die Trimmer seines Hereres beschänt nach Caire zurück, und führte die Trimmer seines Kereres beschänt nach Caire zurück, un seinen Kernt Bericht zu erstatten über dies sie fast unglaubliche Riebertage.

Ranm hatte sich die Nachricht von dieser glänzenden That im Abendlande verbreitet, als, begeistert von der Poesse dieser Tapferkeit, der junge Abel Europa's schaarenweis nach Rhodos strömte, um unter dem Banner







3.8

ber Johanniter, beren Lorbeeren zu theilen. — Diefer unverhältnismäßig große Alubrang, ber auf ber einen Seite bie Kraft bes Orbens bekeutenb erhöhte, erschöpte, erschöpte auf ber anderen ben Staatsschab so baß ber Großweister sich genöthigt sah, auf einem General-Rapinel zu Rhobos, am 25. Int 1445, sammtlichen Prioren zu besehlen, ohne besonderer Ertaubnis leine neuen Ritter mehr aufzunehmen, und um die durch ben großen Andrang entstandenen Kosten zu beden, wurden, mit Einstimmung aller Anwesenden, die Responsionen für die nächsten sinf Jahre erhöhl. (Diese Erhöhung nannte man Annalen, oder doppette Jahrzängel) — Nachbem ber Großmeister ben Orden auf diese Weise wieder gefrästigt batte, scholog er mit dem Sultan von Chypten, der ihm bedeutende Garantien gab und die Kriegsgefangenen auslieserte, einen Frieden, im Jahre 1446.

Mis jeboch bie erfte Begeifterung über bie glangenbe Baffenthat ber Rhobifer vorüber mar, fühlten fich mehrere Commendatoren burch bie Erbobung ber Refponsionen gebrudt, bie fie erft fo frendig bewilligt batten, und gingen foggr fo weit, ben Grofmeifter beim Bapit Ricolaus V besbalb zu vertlagen, welcher ichmach genug mar, bemielben in febr barten Worten barüber ju fchreiben. Johann von Laftic jeboch, im Gefühl feiner gerechten Cache, antwortete bem Bapit unter bem 23. October 1448, baß bie Erbobung ber Responsionen nothwendig gemesen fei, und mithin nicht jurud genommen merten fonne. Deffen ungegebtet fingen viele Commenta. toren wieber an, Die Responsionen ganglich einzubehalten und bem Großmeifter ben Beborfam aufzufundigen. Diefe Befahr, Die bem Orben ans fo rebellifden Berbaltniffen brobte, mußte burd ein fraftiges Wegenmittel befeitigt werben, und bies fant man, jubem ber Rath feine gange Dacht, fowohl bie Regierung, ale bie Gingusperwaltung betreffent, in ben Santen bee Grogmeiftere vereinigte, und ibm fomit bictatorifche Burbe verlieb, welche brei Jahre bauern follte. Um in biefer fofort mit gutem Beifpiel voran ju geben, trat er bem Orbensichat fein ganges Ginfommen eines Babres ab. Dann bediente er fich aber mit voller Strenge ber nunm: fcbrautten Bewalt, welche ibm bas Bertrauen bes Orbens in Die Sant gegeben batte, und befampfte bie Bugellofigfeit und ben Ungehorfam mit allen Baffen, Die ihm ju Bebote ftanben, bie ce ibm gelang, wieber Rube, Drb-







-

nnug und Gefet in feinem Orben einzuführen. Auf mehreren Kapiteln, bie ber Grefineister zu biesem Zwech biet, weute auch bie Würte bes Conservatour-general geschaffen, ein Finanzminister bes Orbens, mit Abhangigteit vom Grefineister und bem Rath, welche Burbe in allen Zungen wechseln sollte. Der frühere Orbens-Schapmeister belleibete jeht nur noch bie Etelle eines Groß-Geochemabrers.

Unterbest war im Türlenreiche ber Sultan Amurath II (1451) gestorben, nut fein Sohn Mahomet II, Bojint (ber Gress, — 1481), ihm auf bem Thron gesolgt. Eine seiner ersten Thaten war die Ernnenrung bes Wassenstillfandes mit ben Rhebelsen; als er ziedech zwei Jahre später nach breinnbfüusiglögiger Belagerung Constantinopel am 29. Mai 1453 erobert, es zu seiner Residenz bestimmt, und badurch bem byzantinischen Reiche ein Ende gemacht hatte, verzaß er in seinem stolzen Siegekrausch ben Bertrag mit ben Nittern, und forderte übermüthig vom Großmeister Tribut. —

Yastic jedoch, gang erfüllt von der Würde seiner Stellung und ber Erhabenbeit seiner Mission, verweigerte ihm biefen, und gad ihm bie ftolge Antwort: "Goet soll mich bewahren, daß ich meinen Orden, den ich frei übernahm, als Sclaven hinterlasse!" — In der gewissen Mussich naber, drochender Gesahr, schiefte er noch einmal Peter Anbufon, den späteren herrtichen Großmeister, jum König von Frankreich und den übrigen Fürsten Europa's, nud ließ sie um Beislund bitten gegen den wiben Wahemet, der, obzleich christich erzogen und der Sohn einer Christin, solchen Widermellen vor dieser Religion hatte, daß er sich jedesmal die Sande wusch, wenn er einem ihrer Ausänger begegnet war.

Die Fürsten Europa's waren aber und blieben tand für die Roth ihrer tapferen Brüber in Modes, und ber alte Großmeister, schussichigi, aber vergebens nach Sitte aussehend, war Tag und Nacht thätig, die Stadt zu besestigen, die Magazine zu füllen, und feine Ritter mit bem Geiste zu beseschen, beiffen sie bewurften für die brohente Gefahr, ber sie entgegen gingen, und ber noch statter ist, als Manern und Balle.

Mitten nuter biefen Borbereitungen jum Kriege ward ber eble Laftic in feinem breinnbachtzigsten Lebensjahre abberufen von ber Amstibung







feines fcweren, aber fconen Bernfe, und hinterließ bie Laft ber bufteren, inbaltichweren Bufunft feinem Nachfolger

#### Jacques de Milly (1454 - 1461),

welcher enshig sein Großprierat Anvergne verwaltete, als ihm ber Ritter Beisennb bie Benachrichtigung brachte, baß er zum Großmeister gewählt sei, und dringend gebeten werde, schlennigt nach Rhodes aufzndrechen. Mills fam diesem Bunfche unverzigzich nach, und landete am 20. Angust 1434 im Safen seiner Residen, wo er mit der größten Ungedule erwartet wurde, Um die administrativen Berhältniffe noch der dem Ansbruch der zu erwartenden Feindsseize, werden, hielt der nene Großmeister sofort ein General-Kapitel, welches ihm, in diesen Zeiten droßmeister sofott ein General-Kapitel, welches ihm, in diesen Zeiten droßmeister Gefahr, den großen Vertheil einer einheillichen Leitung erkenneral, eine ähnliche dietatorische Gewatt übertrug, wie sie sein Bergänger Lastie schon beseisen hatte.

Gultan Dabomet II, ber bie ftolge Antwort Laftic's, bie ibn in feinem Giegesranich boppelt ichmerglich bernibren munte, nicht vergeffen batte. eilte, an Milly bie Rache andquiben, ber Laftic burch ben Tob entaquaen mar. Angefpornt burch unverfobnlichen Chriftenbag, unerfattlichen Chrgeig und unbegrenzte Erobernnasfnicht, batte ber furchtbare, aber ansgezeichnete Diann ben Schwur geleiftet, biefe ibm fo verhaften Ritter von Rhobes in vertreiben, ein Schwur, beffen Erfullnug ibm auf ber Geete brannte. --Raum mar bas Beneral-Rapitel gefchloffen, fo zeigte fich icon eine machtige türlifche Flotte, um ben Bernichtungefrieg gegen Rhobos ju beginnen, als bie gegen Dabomet in Europa gebilbete Ligne ben ftolgen Groberer gmang, feine Rrafte bon Rhobos abingichen und gegen Ungarn ju wenden. Rhobos war, wenn auch nur fur furze Beit, von einer brobenten Gefabr befreit, ale es von einem anderen Feinde beimgefucht murbe, ber eben fe fchrecklich unter feinen Bewohnern mutbete, ale es bie Turfen vielleicht gethan baben murben. Diefer Beind mar bie Beit. Außer ben vielen Opfern, welche bie entfetliche Genche unter ben ungludlichen Rhobieten verlangte, trat eine fnrchtbare Thenerung ein, ba fein Sanbeloiciff mehr in Rhobos anleate, und feine Orbenegaleere in anderen Safen aufgenommen murbe. Aber wie ber







gehandelt

Grefmeister weise und versichtig bei ben benbeuben Ariegogefahren gehandet hatte, sie zeigte er sich auch jete ale Bater und Tröster seiner Unterthauen, indem er ihnen seine Magazine öffnete und sein eigenes Ginkommen unter sie vertheitte.

Naum war die Best mit ihren unaussprechtichen Plagen von Rhebes gewichen, ale Mahemet, um die in Ungarn erstittene Rieeerlage an den Rittern von Et. Johann zu rächen, eine mächtige Flette mit 18,000 Mann Velagerungs Truppen ausfrüden ließ, welche nach einigen mißtungenen Berfinden auf Vange und Simia, wo alle stirtliche Buth au der Machanteit und Tapferseit der Ritter scheiterte, endlich ihr Jußvelt in der Nacht auf Rhebes sauden ließ, wo dasselbe, gedungenen Rändern und Mördern gleich, mit viehischer Brutalität hauste, die es auch nech auf einigen anderen Inseln ausübte, nut dann, mit diesen schimpflichen Verbeeren gedrandmarkt, in ihre Heimall zurück sehrt. — Mahemet begungte sich mit der Jurichtung einiger gefangener Christen. Er sühlte sich nech nicht fart genng, einen Sauptstof auf Rhebes zu sühren.

Die Anfmerffamfeit leufte fich jest auf Cappten, wo ber neue Gultan Aboutfath Abmed eben in Unterhandlungen mit Jacob, bem Baftarb bes Ronige Janue III von Copern, frant. Letterer bot bem Gultan einen boppelten Tribut, wenn er ibm auf ben Thron von Copern verbulfe, ben iett feine Schwefter, Die Ronigin Charlotte, Bittme Johann's von Bortnagt und wieder verbeiratbet mit Indwig pon Savoben, unter bem Schus bee Grofmeiftere ber Johanniter beaufpruchte. Der Gultan von Egypten, ber einen Rrieg mit bem Orben fürchtete, fing bereite an, fich auf bie Geite ber Ronigin Charlotte gu neigen, ale Dabomet, ber unverfobnliche Reint ber Ritter St. Jehannie, bem Gultan von Egbpten ben Dachtfpruch gngeben ließ, bag bie Anfprniche bee Baftarbe Jacob gerecht feien. Gleichzeitig bot er bem Enlag feine Rlotte au, um benfelben ju unterftugen und bie 30. banniter angnareifen. Der arme Gultan von Cabpten bielt es fur politifcher, fich jur ftarteren Barthei ju fchlagen, und balb war ber größte Theil von Copern im Befit bee Baftarbe; nur famagufta geborte noch ben Bennefen, eine andere Citabelle ber Ronigin Charlotte, und Coles ben Bebannitern.









So lag ber Orben also wieder in gehbe mit Mahonet, bem Sultan von Chypten und bem cleiden Bastard Jacob, ber ibm schließlich nech bie Benetianer auf ben hals beite, welche innter bem Berwande verlegter Panibels-Interessen und Rhobes landeten, und die Hernausgabe einiger ihnen abgenommener Baaren, nebst ber Freilassung gesangener Sarazenen verlangten. Als ihrer Berberung nicht sogleich gewillsahrt wurde, verübten sie Grenel auf der Insel, gegen welche die Bestialstäten der Chypter steine Uedergriffe gegen die Menschlichtig genannt werden tonnten, und derheit nich stätzer gegen Rhobes zu versahren, und die gesangenen Ehristen nach den Sultan auszuliefern, wenn man nicht augenbildlich auf ihre Bedingungen eingebe. — Das thaten Christen gegen Ehristen, einiger schwinger Dandels-Interessen wegen, die sie schon zu dem einwirdigenden Schrift gesicht hatten, mit den Ungläubigen gemeinschaftliche Sache zu nechen, in einer Zeil, we ihre Glaubensbrüter But, Gut und Veben zu deren Belämpfung bingaben. — Der Landel verbirdt den Charatter und beschmingt die Seele.

Babrend bie jüngeren Ritter nicht übel Enft hatten, bie frechen Kerberungen ber Benetianer mit Aanenenischiffen zu beantworten, zeigte sich bie weiterum ber erhabene und besonnene Geift bes Gresmeisters, indem ern jungen Tellköpfen im versammelten Rathe bie schone Antwort gab: "Es wörte mich nicht in Berlegenheit segen, mit hüsse Kurre Tapferteit biesen Plat gegen alle Kräfte ber Republit zu vertheitigen; aber ich kann ihre Galeeren nicht verhindern, nuiere Unterthanen auf bem Kelbe zu überfallen, und ich glaube, baß es richtiger gedandelt ift, einige Sarazenen herauszugeben, als ganze Kamilien der Gescher auszuschen, in die Studenbeiter Barbaren zu fallen nud vielleicht bem schreitigen Les gegeben zu werden, nuter Kelterqualen ibren Ghanden abschwören zu missen."

Der gange Rath ftimmte biefer Anficht bei, bie Gefangenen wurden frei gegeben und bie eblen Republifaner zogen ftolg und befriedigt von bannen.

Als ob das game Affilhern des Unheils sich unter der Regierung des eblen Wills über dem Orden leeren follte, derachen auch jetst nech innere Unrushen in demselben aus, welche die Berufung eines General-Kapitels jum 1. Oktober 1459 nethwendig machten.







-35%

Die Ritter ber spanischen, italienischen, englischen und bentschen Zunge führten nämlich Klage barüber, daß bie Frangosen bie meistente Großwürben, nannentlich bie bes General-Capitains ben Rhobos, inne hatten. Die Rraugosen bagegen ertlätten hierzu ein Recht zu haben, weil sie bie Gründer ber Debens seien und bie anderen Zungen eigentlich nur aboptirt hatten, und weil ferner bie Salfte bes gangen Orbens and Nittern ihrer Nation bestehe, es also gang natürlich wäre, baß sie allein brei Zungen bilbeten (Aubergue, Probense und Frankreich), und baß jede bieser brei Zungen balfelbe Recht hatte, eine signte Großwürbe zu bestigen, wie die anderen Nationen, von benen, ihrer geringeren Zahl wegen, jede nur eine Zunge bilbete, und sollich auch nur eine Großwürde zu bestigen fönne.

Die Debatten wurden immer stimmischer, ber Precurater von Aragonien appellitte sogar an den papstitioen Dof zu Rom und ber Orben lief Gefahr, einer gangliden Zerspaltung anbeim zu fallen, wenn es nicht ben rührenden Bitten bes würeigen, alten Greßmeisters gelungen ware, die Streitenben zu befänstigen, welche sich beinahe ihres unbrüberlichen Betragens schämten. Diese Befänstigung war jedech nur eine Uebertünchung, und Milly überließ ben unbewidsten Rechtsbandel seinem Nachfolger, ber ihn gleich im Ausange seiner Regierung schlichtete.

Niedergebengt von Jahren und Sorgen, an benen seine Regierung überreich gewesen war, starb Jacob von Milly am 17. August 1461; aber bas Bewunftsein, bem Orden in allen Gesahren ein treuer Führer und Sater gewosen zu sein, stand tröftend neben seinem Sterbebette und brudte ihm faust bie miben Augen zu.

Rach ihm wurde gewählt:

## Bedro Ramon Zacofta (1461-1467),

ein Caftisianer, Steuer-Kastellan und Groß-Prior von Aragonien. — Rachbem er zur Regeling ber Orbensdangelegenheiten in Spaniem bort ein Provinzial Rapitel gehalten hatte, begab er sich nach Rom, mm bem heisten Bater bie übliche Gehorsamsbersicherung zu bezengen; bann schiffte er sich nach Bhobos ein, wo er im Jahre 1462 ein General-Kapitel hielt, in







Bortugal).

welchem er ben, unter seinem Borgänger entstandenen Streit der Zungen dasin schlicktete, daß die spanische Nation, welche disher nur die Zunge Aragon gebildet hatte, seht durch deren zwei repräsentirt wurde, indem die Zunge von Castilien (mit Portugal und Leon), von der aragonischen abgezweigt und an sie die Würde des Großtanglere fizirt wurde, welcher die Correspondenz und die bipsommischen der Geschafte des Ordens leitete. Es gab also seht Zungen im Orden, nämlich: Prodence, Aubergne, Kranfreich, Atalen. Mragonien (mit Catalonien und Na-

Auf diesem General-Rapitel soll bem Grofmeister vom Papft ber Titel: "Excellentissime" beigelegt worden sein; die Nachrichten hierüber find iedech febr wiederbrechend und differirend.

parra). England, Dentichland und Caftilien (mit Leon und

Bofic fagt 3. B., als er bie Reife bes Großmeisters nach Rem erjählt: "Le Chevalier Foxan éerit qu'is ee voyage le sainct Père l'honora du titre d'Excellentissime."

Auf berfelben Seite fagt berfelbe Schriftteller, ber Großmeister fei nun nach Rhobos gereist und habe bort ein General. Rapitel geshalten: "Le vingtiesme d'Octobre 1462 fut commencé le Chapitre général, ou le Grand-Maistre fut qualifié Excellentissime."

Die Statuten bes Ordens bagegen nehmen von jedem ber letten beiben Musjerüche bie Balfte mit jagen: "Et pendant son Magistere fitt enn un Chapitre genéral a Rome on la présence du Pape Paul II qui luy donna le tiltre d'Excellentissime le 20. Octobre 1462. Billeneuve-Bargement behauptet, der Titel "Excellentissime" fei dem Gröfmeister bei Gelegenheit des General-Rapitels in Rhodos gegeben worden, und Bertot fagt gar nichts darüber. Man faun baher wohl mit Gewißheit annehmen, daß der Titel "Excellentissime" bem Gröfmeister Bacofta verlichen worden sei; das "wann?" jedoch bleibt fraglich.

Nachdem die inneren Zwiftigkeiten im Orben durch das General-Rapitel zu Rhodos beseitigt waren, wurden die eifrigsten Bordereitungen zum Kriege getroffen, als Mahomet, der die Eroberung des Reiches von Trapezunt be-









fchloffen halte, jum allgemeinen Erstaunen ber Rhobifer, bem Orben einen Baffenftillftaub auf zwei Jabre anbot,

Diese Zeit ber Rube benutte ber Großmeister, um Robods immer noch ftarter zu besestigen. Namentlich baute er im Jahre 1464, am Ende einer fiber 300 Schritt in das Meer hinein greisenden Mole, auf einem Kelsen, das berichnte Kert St. Ricolas, (auf unferer Auslich mit dem Buchstaben E bezeichnet,) welches bei dem Sturm unter Anbuffon 1481, die Hauptangriffe der Türken auszuhalten hatte und viel zur Rettung der Stadt beitrug. Den Ban bieses Thurmes soll Zacosta auf eigene Kesten bestritten haben, bis auf 12,000 Golethaler, welche Philipp der Gute, Herzog von Burgund, dazu beisteuerte, woeshalb auch an dem Thurm die Wappen der beiden Erbauer angebracht sind.\*)

Tros bes ben Mahomet felch begebrten Waffenfüllstandes wurde berfelbe boch se schlecht gehalten, das fürlische Cerfaren zu wiederholten Malen in Jufeln bes Ordens angriffen und verheerten. Die Rhobiser-Kitter rebanchirten sich sebech auf eine so nachritatische Beise, daß der mächtige Sultan, noch immer nicht einen offenen Arieg mit Rhobos wagent, die Demitthigung besselben wiederum auf friedlichem Bege versinchte, indem er, mitten in seinen Gerberumgen inne haltend, einen Gesandten an den Großmeister schiedle, der die Berlängerung des Baffenstillstandes unter selgenden Bedeinaungen anbot:

Si on en croit de vieilles chroniques arabosques meslées de beaucoup de fables, ce fort fut basti anciennement par un Prince Arabe, nommé Muhavias, fils d'Abi Sañan...... La verité est que l'an 1464, le Grand-Maitre Zacosta commeuca cette année là mesme à faire bastir la tour de St. Nicolas."





<sup>9)</sup> Zer Céerff Settire lagt birtilére: "On nous attendait dans le pétit port pour nous mener au fort 84. Nicolas, nommé par les Tures: le fort des Arabes, et on nous fit remarquer les armoires de l'hilippe-le-lou, duc de Bourgogne, qui y avaient été placées en commémoration d'une contribution de 12,000 écus d'or qu'il assigna la construction du fort; à côté d'elles figuraient celles du sélé (frand-Maitre Zacosta et de son jugénieur; c'est sous lui, en 1464 que fut entrepris ce travail si important, car depuis, cette fortification sanva deux fois Rhodes, en resistant à tontes les attaones réquétées de Tures du côté de la mer.

Benhours bestäigt biesen Ausspruch bei seiner Beschreibung von Abebes, indem er sagt-"Un mole qui entrait plus de 300 pas dans la mer et dont l'extréunité estoit terminée par un fort, qu'on appeloit la tour de St. Nicolas, sermoit le golphe qui regardoit le Septeutrion.





- 1. Der Orben foll einen Gefantten am Sofe bee Gultane balten.
- 2. Der Orben gablt an ben Sultan einen jahrlichen Tribut von viertaufend Thalern.
- 3. Der Orben liefert bie aus ben Gefängniffen bee Sultans entfprungenen Chriften wieber aus.
- 4. Der Orben entichabigt ben Gultan fur bie an ben Ruften feines Reiches angerichteten Zerftorungen.

Der Grofmeifter mies biefen bemutbigenben Berichlag naturlich mit Entruftung gurud und ließ bem Gultan burch feinen eigenen Befanbten ben Brieg erffaren. Dabomet jeboch, beffen Rache um fo furchtbarer ju merben perfprach, je langer er fie pericob, fant bon feinen Rorberungen ab und bewilligte ben Baffenftillftant, unter ber einzigen Bebingung, bag bie gegenfeitigen Gefangenen ausgeliefert murben. In feinem Bergen jeboch fcmur er bie Bernichtung ben Rhobos, und um baffelbe vorläufig baburch ju ichmachen, bak er bie Rraft feiner Berbimbeten labmte, lieft er bie Stabt Dibtilene auf ber Infel Leebos belagern, beren Converain, ein Fürft ans bem griechischen Saufe Gattilnfie, mit bem Orben im engften Freundschafte. verbanbe ftanb. Der Grofmeifter ichicfte fofort eine Angabl von Rittern nach leebos, Die nich nach Dhilene bineinwarfen und Die Stadt mit folder Tapferfeit vertheibigten, bag bie fieggewohnten Turfen bie Soffung aufgaben, burch Baffengewalt Debtilene gu gewinnen. Gie berfuchten es baber burch Berrath, inbem fie bem Oberbefehlebaber ber Stabt, Lucio Battilufio, einem Bermanbten bes Convergine, verfprachen, ibm bie Berricaft über Lesbos zu geben, wenn er ihnen bie Thore öffnen wolle. Der icanbliche Grieche ging auf ben nichtswürdigen Borichlag ein, und bie muthigen Bertheibiger von Motilene fielen ale Befangene in bie Sanbe ber Unglanbigen. Dabomet, ber fich feines Bortes gewöhnlich nur bebiente, um es zu brechen, lieft ben beiben Gattilufio bie Ropfe abichlagen; bie gefangenen Ritter befabl er, in ber Ditte bee Rorpere auseinanber ju fagen, und bie audenben Glieber ben Sunben verzuwerfen.

Aus diesen Unmenschlichkeiten tounte ber Grogmeister erfeben, wie unfäglich Mahomet ben Orben hafte und wie furchtbar bie Rache sein wurbe, wenn sie über Rhobos bereinbrache, — und bas mußte balb gescheben. —









Der alte Zacofta berief beshalb bie Nitter bes Abenblandes nach Rhobos, nub ferberte die Necebeurs auf, die doppellen Responssionen (Annaten) au gabien, was jedoch eine solche Typosition unter ben Commendatoren berderrief, das mehrere berselben ben Großmeister beim Papit bes Geizes auflagen, so daß Seine heiligkeit Paul II, um in der Sacht far zu sehen, im Jahre 1467 ein General-Rapitel nach Nom berief, auf welchem ber eble Zacofta feine Gegner durch eine glänzenbe Rechtfertigung beschämte und bem Papit mit Ehrenbezeugungen überfanft wurde. Alle ber Großmeister nach Rhobos gurüdsehren wollte, ward er, wahrscheinlich in Folge der großen Aufregungen, trant und farb am 21. Februar 1467.

Der Bapft begrub ihn felbst in ber Kapelle bes heiligen Gregor in ber Beterefirche, und sammtliche Cardinale folgten bem Trauerzuge.

Auf bem Marmorstein, ber seine irdischen Refte bedt, wurde seine lebensgroße Gestalt liegend bargestellt, mit bem langen weißen, bis auf ben Guttel herabsallenben Bart, und getleibet in ben Manteau à boc. Der Robf ruft auf einem Riffen und bie Sante find gefaltet über bem Orbensichmert\*).

Sein Rachfolger war:

### Giambattifta Orfini (1467 — 1476 \*\*),

Brior von Rom. Er wurde im papftlichen Palaft, burch die Mehrheit einer einzigen Stimme, gegen Rahment Micart, bem Prier von St. Gilles, am 4. Mars 1467 jum Großmeister bes Johanniter-Orbeus erwählt, und bifffe fich bann sofort nach Rhobos ein, bas noch immer von bem haß bes wifen Mahomet berrecht wurde.

Täglich einen Ueberfall befürchtenb, erließ er eine Aufforberung an jebe Zunge, ibm ihre beften und erfahrenften Ritter gu fchiden, um ibm in

<sup>\*\*)</sup> In ben Orbensacten und von ben frangofifiden Schriftfellern gewöhnlich Joan-Baptiste des Ursins genannt, aus einem alten Baufe Italiens.



<sup>\*)</sup> Man bat gegen mich ben 3weifel ausgefteroden, baß bie in ben: Monuments intstoriques des Grand-Matters von Billeneme Bargement bilbich bargeftellen Gradmennmente ber Großmeister nicht gang zweitälfig ieten. In biefen Jall finnun jedech die Beforeina im Bosio, bis auf die Bertraußbusschiebt, mit ber Abbildung im Bargement überein.





biefer Zeit ber Noch mit Rath und That beistehen zu können. Bald erblidte man anch in Rhobos die Eite der Johanniterschaft, aus der wiederum Ramen hervorleuchteten, wie die eines Bertrand de Chuys, Groß, Priors von Frankreich; Jean de Bourbon, Commendators von Boncourt; Jean de Saillh, Commendators von Fieffes; Jean Wilner, Commendators von Disen, und Pierre d'Aubusson, Baillis von Lureil, eines der ausgezeichneisten Ritter bes Ordens, der namentlich große Kenntnisse im Angriff und der Bertseidigung seiter Pläte besaß, weshalb er auch jezt zum Oberwelficher seitungswerte und zum Commondanten der Setal ernaunt wurde. Ihn verdanft Nhodes eine lauge und sarte Wauer, die nach der Zeiten die weisenlichten der Wille der Angriffen der Türken die wesenlichten Teinste gefeiste hat. Ausgerden wurden Ports und Thirme gebaut, die Gräden tiefer gemacht, die übrigen Schöffer auf der Justel zum Schut der Vollerung stärter beschiltz und der Schef der und den Schut gebaut, die Gräden tiefer gemacht, die übrigen Schöffer auf der Justel zum Schut der Vollerung stärter beseitigt und der Dasse dein deine eisene Kette gespert.

Tropbem Dabomet por Ungebuld brannte, feine lange gebegte Rache an ben Rittern ben Rhobos enblich ju befriedigen, mußte er biefelbe abermale aufschieben, weil eine gefährliche Rrantbeit ibn baniebermarf, und aukerbem Conitantinopel bon ber Best verheert murbe. Um jeboch bie Ritter an ben weiteren Borbereitungen gur Bertbeibigung gu binbern, icidte er porlaufig breifig Galeeren ab, um alle Jufeln bee Orbene mit Feuer und Schwert ju bermuften. Die Bachfamfeit bes Grogmeiftere mar jeboch bem Ueberfall guvorgefommen; Die Laubleute verbargen fich mit ihrem Bieb in ben feften Schlöffern, und bie Reiterei bee Orbene jagte bie gelanbeten Türfen mit blutigen Ropfen nach Conftantinopel gurud. Der Gultan icannite por Buth, und um ben erlittenen Schimpf auf frifcher That ju racben, brachte er fogleich eine Urmee bon 25,000 Dann gufammen, und ruftete eine Motte von 300 Rahrzengen aus. Das Unternehmen follte jeboch biesmal nicht Rhobos, fonbern ber ben Benetignern geborigen Jufel Negroponte gelten, um bie Rhobifer bei bem nachften Stof eines moglichen Bunbesgenoffen zu berauben.

Die Benetianer, vor ben gewaltigen Ruftungen Dahomet's gitternb, boten bem Orben ein Bunbnig an, beffen Bebingungen jeboch einen fo



ftarfen Beigeschmad von bemutbigenber Untererbnung ber Rhobifer unter Die Benetigner batte, baf bie Allian; fofort abgelebnt murbe. Dennoch fchidte ber Grogmeifter bie Ritter Corbonne und Beter Mubuffon mit mehreren Ggleeren ben Benetianern in Bulfe. Da ber General ber Letteren jeboch ben Oberbefehl führte, und auf Aubuffon's fubne aber portreffliche Boricblage nicht eingeben wollte, ward bie Infel genommen und mit entfetlicher Graufamfeit vermiftet. Dabomet, ber unter ber Rlotte ber Benetianer bie Galeeren bee Orbene an bem ibm fo perhaften acht. fpipigen Rreut auf rothem Grunde entbedt batte, erffarte nun ben Rhobifern einen Rrieg auf Tob und leben und fowur, ben Grofmeifter mit eigener Sant umanbringen. Aber bie Schmure Dabomet's boten ebenfowenig Garantie, ale fein Bort. Che er fein Unternehmen ausführen fonnte. murbe er in einen mehriabrigen Rrieg mit ben Berfern verwidelt, bei bem es bie Oberherricaft in Afien galt. Dem Orben murbe alfo wieberum Beit gegonnt, fich gegen ben lange anebleibenten aber unvermeiblichen Angriff Dabomet's ju ruften, und Beter von Aubuffon, ber unterbeft Groß. Brior von Anvergue geworben war, arbeitete mit raftlofem Gifer an ben Befeftigungen ber Stabt, ber Bemannung ber Galeeren und ber Bewaffnung und Ausbildung ber Rhobioten. Bon biefer Beit an, bem Jahre 1475, rubten bie gangen Geschäfte bes Orbens fast allein auf ben Schultern Anbuffon's, benn ber Grokmeifter mar fortmabrent frant, obgleich er noch in bem am 6. September 1475 gu Rhobos gehalteuen General-Rapitel ben Borfit fuhrte. 2m 8. Juni bes folgenben 3abres erlag er jeboch feinen Leiben, nachbent er vorber icon einmal icheintebt gemefen mar,

Sogleich nach ber Beerdigung Orfini's verfammelte man fich gur neuen Grofmeisterwahl, und bie sechgichn Babiritter, beren jede Zunge zwei gab\*), wählten einstimmig ben Manu, auf ben fich fanglt bie vertrauenden Blide ber Ritter gerichtet, nub auf ben bie geangsteten Rhobioten ihre lette hoffmung geseth batten:

<sup>\*)</sup> Wir erinnern baran, bag unter bem Grofimeifter Zacofia gu ben fieben bestebenben Bungen noch bie von Castilien als achte bingu getommen war.











Bierre d'Anbuffon (1476 - 1505 \*),

einer ber gewaltigften Geefmeifter bes Orbens, ber nebit Billier be l'Afte Abam und la Balette bas frablenbe Dreigestirn bilbet, bas mit unverganglichem Glange and ber Geschichte bes Jehanniter-Orbens berbortenchtet.

<sup>\*)</sup> Serrot gielt bas Televisjur übnüfen'e auf 1600 au. Menitre fagl baggan: Vertöt commet une grave erreur en fabant montrei Ababusson de chagris sons Alexander VI: il ne sait guive mienx se tirer d'affaire en rapportant la nomination de son successeur Emeri d'Amboise, qu'il fait encore s'adresser an roi de France pour implorer ses bons offices amprès de ce pape, qui enutre les droits et les privilèges de la religion, disposait toujours en faveur de ses créatures etc. — D'Ambusson doit être mort deux ammées plus tard que Vertôt ne l'indigue, car Alexandre VI mourut 1402 et ent pour successeur Pio III, qui régina quelques mois; quis viut Jules II auquel i faut laisser le temps de meriter quelque action bienfaisante envers Rhodes, que





Als bie Nadricht von ber Wahl Anbuffon's befannt wurde, brach bie Berfammlung in einen Frenden-Enthnfiadmus and, nut burch bie gange Anfel hallte ber Name bed allgemein geliebten und verehrten Mannen Anre er allein hielt sich in seiner Bescheinenheit ber hoben Setellung nicht für whirdig, und nahm nur zaubernd die Nahl en. Als er jeboch von ben ältesten Commendateren auf ihren Schultern zum Hochaltar ber Kathebrale getragen wurde, als die jubelnde Bevöllerung ihn umjanchite, tennte er seine Thränen nicht zurüchsalten über die allgemeine Liebe nub hochachtung, die man ihm in se reichlichem Maße zollte. Rhobed seierte biese Wahl als einem hoben Bestiag, Frendensener wurden angezindet und ber Inbel öffentlicher Putsberfeiten tönte durch die verfelt.

Beter von Anbuffon stammte aus dem alten berühnten Geschlechte ber Grafen de la Warde und wurre im Jahre 1423 in der Ambergne geboren, war also 53 Jahre, als er zur Bürre bes Großmeisters gelangte, ein Alter, das man beinahe ein jugembliches nennen fann, im Berhältniß zu den hohen Jahren, in denen die meisten seiner Borgänger biese Stellung erreichten. In seiner Ingend hatte er Lonis XI, der damals noch Danphin war, in dessen glovreichem Kriegszuge gegen die Schweiger begleitet, und dam am Hofe Carl's VII selde Liebe und Achtung gesunden, daß dieer Redig oftenals führer Anbussen ausgeswe."

Nachdem ber Arieg zwischen Frantreich und England für ben jungen Bierre ein zu schnelles und trauriges Ende erzeicht hatte, brachen bie Invasionen ber Türken unter Ammrath über Entopa herein, und ber Sieg, ben Johann hunn abi in Ungarn über ben fühnen Eroberrer bavontrug, eutstammte bie Rampflust in ber Secle Aubusson's ebense sehr, wie bie unmenschieden Gransamteiten, welche bie Türken in ber Schlacht bei Barna an ben Christen verübten, ben haß gegen die Ungländigen in ihm erwedten. Und biesen beiben mächtigen Geschiede bei Entstehn bei Rubusson Geschieden bei Barna ihm biesen beiben mächtigen Geschieden bei Ungländigen in Aubusson's Brusst, fein Leben beim nunnsgesesten Rampf gegen die Keinbe seines Glau-

ses armoiries soiènt placées, par d'Aubusson, sur la tour de St. Paul, ce qui entraiue au moins une année. — (Bereter ift nömidé in Relitieré Kert der Thurn St. Paul bédérichen, auf weldem Aubuffen's Bappen uchen dem des Papfes Aufins II angekradi ift).









bens ju weiben und ein Solbat Bein Chrifti ju werben. Treb ber Wegenvorstellungen feiner Berwandten rif er fich von seiner Familie ses, und verließ Baterland, Bermögen und glangende Aussichten, um bem innersten Drange seines Bertens zu folgen.

So hatten bie Ungläubigen fich felbst einen mächtigen Feind erwedt, ber sich ihrer erdrückenben Kraft mutbig und glaubensstart entgegen stellte, an ber Spige einer fleinen Ritterichaar, und an beisen eherner Entichlossischie ber grante Schwur Mabonet's machtles zersplitterte, wie ein gebrochenes Wort.

Trot bes Grunbfahes, feine nenen Ritter mehr aufzinnehmen, weif burch ben ungehenren Andrang aus bem Abenblande bie Reihen fiberfüllt und bie Kaffe gefeert war, machte ber Grofmeister Johann von Laftie bennoch mit Anbusson eine Ansnahme, und besteibete ihn mit bem ritter-lichen Schmust bes Ordens St. Johannis. Die jugenblich schöne Gestalt bes zweinndzwanzigifchrigen Jünglings inponirte ihm, noch mehr aber ber Beist, ber aus seinen Angen strahlte und ber prophetisch seine Innfiigen Thaten verfündete.

Bald sehen wir ben Großmeister von dem Werthe Aubusson's so durch deungen, taß er zum Commendator avancitt und als Gesandter an die Gesandte hier bestellt wird, um deren Hilfe gegen die Ungläubigen zu vermitteln. Später sinden wir ihn als Groß-Prior von Anvergne und zulet als Oberaufscher sammtlicher Bestungswerte und als Commandanten von Rhodos wieder. Zur großmeisterlichen Würde gelangt, entsaltete er sofort nach allen Seiten hin die ausgerechneste Thätigteit für seinen Orden, und zierte sein erstes Regierungsjahr durch die schote Taat, taß er mit seinem Eermögen von dem Gonverneur von Excien biele christliche Ritter leekaufte, die der mit Gemachte, die der in der Gestaufte, die der in der Gestaufte, die der Ungläubigen geschwachtet hatten.

Unterbeffen zogen sich bie Wollen immer bichter an bem politischen himmel von Rhovos zusammen und bie nächte Zufunft vos Orvens geftaltete sich mit given Tage ungänstiger. Die Republik Benebig hatte mit rachen Türfen Brieben geschlesen; ber König von Bersen, ber bis jeht ben rachebuffenem Mahomet von Rhovos achgehalten hatte, war alt nut schwach gewerten und beschwänfte sich auf be Tesensiver, Aroeni; nut Genna ließen









fich nur burch ibre Sanbeleintereffen feiten, ber Ronig von Ungarn, Datbige Corpinus, befriegte ben romifchen Raifer Friedrich III, und fast alle Gurften bes Abenblandes ftanben entweber in gegenseitiger gebre, ober burften ihren nentralen Roften nicht verlaffen. Anbuffon's Unterbandlungen und Bitten um Bulfe mußten alfo vollftanbig unberudfichtigt bleiben; ber Orben ftanb, wie icon fo oft, gang allein, nur im Bunte mit feiner Rraft und feinem Glauben. Das maren ieboch Berbundete, Die Dabomet nicht aucrfannte. und beshalb ichien ibm jest ber Angenblick gefommen, wo er ben laug' getraumten Bernichtungefteft gegen Rhodos führen tonnte. - Bie jedoch ber ftolze und machtige Lowe feine Rabennatur nie ganglich verlangnen tann, fo magte Dabomet felbit jest noch nicht, offen gegen ben Orben ju Relbe ju gieben, fonbern ichidte erft Spione nach Rhobos, um über bie Lage und Starte ber Beftungewerte Runbichaft gu erhalten. Giner biefer gebeimen Spaber fcmeichelte fich in bas Bertrauen Aubuffon's unter bem Bormanbe ein, ibm einen genauen Bericht über bie Starte ber turtifden Armee und über bie Abiichten bes Gultan's geben ju wollen, indem er bie beiligften Schwure leiftete, bak er es ebrlich meine, und bak nur bie Bemunberung für bie Thaten bes Orbens ibn ju biefem Schritt bewogen babe. Anbuffon, obne bem Dann gang gn trauen, nabm ben Bericht, ber ben Stempel groker Babriceinlichfeit trug, entgegen, lick fich burch benfelben jeboch fo weit bestechen, bak er bem Turfen Die freie Rudfebr nach Constantinopel geftattete, wo ber Spion naturlich bem Gultan bas Refultat feiner Beobachtungen mitgetheilt batte. - Aber ber Simmel ichien bies Unglud von bem Orben abwenden ju wollen, indem er ibm allerdinge burch feine rettenbe Ginwirfung ein grokes Diffgeidid guffate. Babrent ber Aumefenbeit bes türfifchen Spiene in Rhobos nämlich verheerte ein entfetlicher Orfan Die Bufel, Die Luft verfinfterte fich bergeftalt, bag man Die nachften Begenftante nicht unterscheiten tonnte, ein wolfenbruchartiger Regen machte alle Bege ungangbar, und Die Stoke bee Orfane maren von fo nnerborter Bewalt, bak fie einen Theil ber Mauern von Rhobes umfturgten. Durch bies wunderbare Ereignig batte ber Spien allerbinge nichts gefeben, aber Die Stadt befant fich auf ber anberen Seite in einem vertheibigungelofen Buftanbe, und wenn Dabomet jest angriff, war Rhobes verloren. Das







aberglaubifche Bott fab in biefem Unglid ben gewiffen Untergang ber State und überließ fich ganglicher Muthlefigfeit. Aur ber eifernen Energie Aubuffen's und feinen riefenbaften Anftrengungen, bie Maueen in unglaublich turger Zeit wieder berguftellen, gelang es, ber Bevöllerung bie Anhe und bas Bertrauen wieber an acken.

So geheim Mahomet feine grefartigen Ruftungen zum Bernichtungetriege gegen Rhobes auch betrieb, so erhielt Aubuffon bech fichere Anneb bavon, und ba jede Anefficht auf ben Beiftand ber abendländischen Fürsten geschwunden war, beichloß er, die Kraft bes Ordens in Rhobes so viel als möglich zu concentriren, und schiedte beshalb ben Ritter von Carbenne, Bailti von Majorca, mit einem Senbichreiben an alle Zungen, beffen Inhalt wir, feines großen Interesses wegen, bier vollständig mittheilen\*):

#### "Deine febr lieben Brüber!

Wenn wir uns gegen bie Tyrannei der Ungläubigen jene Erhjidafterhalten wollen, die unser Bersahren uns durch so viele Arbeit errangen, und die wir selbst bis auf die heutige unglüdliche Zeit mit so vielen Mühen bewahrt haben, dann ist es nethwendig, und scheunigst zu versammeln und au unsere Bertseitigung zu benten.

Niemand weiß beffer als ich, was wir zu fürchten haben; ber Feind siecht vor ber Thur, und wir sehen ibn nicht allein mit unseren Angen, seuben wir sichten auch durch untere eigene Ersabrung die traurigen Belgen seiner Buth. Der gewaltige Mahomet wird täglich mächtiger und surchtbarer; er ist ein Krigsabett, ben nichts aufzubalten bermag, und ber ben Schrecken und die Berzweissung überall mit sich siber. Er hat eine zahllose Menge Krieger, die jedem seiner Winte blürklings geherchen. Seine Gateren sind mit guten Seelenten benannt, und ven tresslichen Beschlehabern geführt. Ausgezischnete Ingeniehre stehen ihm zu Dieusten, und ein Arfenta ist gefühlt mit dem besten Kriegsgefäh. Er sammet jährlich masbentre Sunnnen in seinem Schap; aber sein einziger Gebante ist unr daranf ge-

<sup>\*)</sup> Diefer Brief, ben faft tein Schriftieller vollftanbig giebt, ift bie Ueberfetung einer Copie bes Originals, bas fich fruher in Matta befant.





richtet, ben driftlichen Namen in ber gangen Levante auszutöfchen, und beebalb ninmt er weber Rudficht auf Treit und Glanben ber Bertrage, nich anf bie Strenge ber Jahreszeiten, beshalb macht er fertwährenbe Rriegsjuge, um bie chriftlichen Lande zu entvöllern, nud namentlich bie unfrigen.

Durch verschiebene Briefe und munbliche Mittheilungen erfahre ich, daß er gegen uns die surchteatife Armee aueristet, welche er jemals in's Beld sigtere. Ich habe sogar Nachrichten von ber Pferte selbst, wo ich meine eigene Kesten Spiene und Kundschafter nuterhalte, baß ber Ereberer von Sousiautinepel und Trapezunt ben Entschließ gefast hat, ben Orben St. Isdannis von Ierusalem zu vernichten, ben er als bas einzige hindernis seines maastesen Erhzeiges betrachtet. Wir sind nur zu gut von seinen Absichten unterrichtet, une was er veriges Iahr bei seiner Räckschritten unterrichtet, une was er veriges Iahr bei seiner Räckschrittenen auftig ein wenig mibe zu werden, richtete er seine Gebauten auf das Weer mid gab Besch, die Kege nach Physien zu bahnen, welche Provinz Rhobos un nächsten gegenüber liegt.

Da bie Bahl ber Ritter, welche nach ben Statuten in bas Kapitel eintreten sollen, nicht genugt, um einem so machtigen Beinde zu widersteben, bernsen wir nicht allein die Offiziere und alten Commendatoren, soudern noch alle Ritter, die weber eine Charge noch eine Commende haben.

Dentt barüber nach, meine Briber, was ich Ench se eben gesagt habe. Erwägt bas Unbeil, bas und von allen Seiten umgiebt, nnb glaubt und auf unfer Wort: Bir stehen inmitten einer Feuersbrunft, und wenn wir nicht schnelle Rettung sinden, so ist Alles unwberbringlich für und verloren. Wenn wir aber nicht untergeben wellen, saft nnd und selber belfen, und auftatt unsere Poffungen auf fremde Huffe ju bauen, die immer ungewiß ift, saft und fürnehmlich eine Stütze suchen Schne Schnwels und in unserer eigenen Tapferseit.

Das Gelübbe, bas Ihr abgelegt habt, meine lieben Brüber, verpflichtet Ench, Alles zu nuternehmen und Alles zu leiben für die Bertheibigung bes Glanbens, und biefes Gelübbes wegen rufe ich Euch, forbere ich Euch! Begebt Euch ehne Bergng in unfere Staaten, ober vielmehr in die Guren.



Remint herbei und helft bem Orben, ber Ench genahrt und auferzegen bat wie feine Kinder; lemmt herbei und beichfigt bie Belter, welche Gett nuter unfere Regierung gegeben hat, und welche in bie Beffeln ber Unglänbigen geralben, menn Ihr ihre Freiheit nicht vertheibigt. Es hanbelt fich um Ener Beil und Eure Gre!

Mogen Ench weber bie Unbequemlichfeiten ber Reife, nech bie Wefahren bes Krieges gurünfgalten; mogen Ench bie Stüfigleiten bes Lebens, bie Intereffen ber Beit nicht einen Augenblid schwanten machen. Ich weiß sehr wecht, baß bie Commenbateren ibre Commenban nicht verlaffen und feine langen Reifen autreten Kunen, obne sich in bebeutende Angaben zu stürzen; aber was muß nicht geopfert werben!! — Bas muß nicht verleten werben, um nus ein ehrenvolles Leben zu erhalten, ohne bas unfer Dasein eine Schanbe wäre? Es sind beine leichen Grünte, die bas unger Dasein eine laffen; es ist bie Größe ber Gefahr, es ist bie Retwendstätt, die mich bau verpflichtet.

Wer von Ench wurde ein herz besiten, bas hart genng ware, um bie Klagen Eurer Mutter zu heren, ehne baven bewegt zu fein? Wer von Ench würte se grausam sein, sie ber Butb ber Barbaren zu überfassen? — Ab, wir hatten nicht Ginen von Ench einer selchen harte für fabig. So numenschliche und undristliche Geschles simmen nicht überein mit ber Gregmuth, bie Ener Beruf ist, noch mit bem Gehersam, ben Ihr geschweren babt an ben Alären.

Wir ermahnen Euch inebesondere, Euch, die Ihr die Würte ber Prioren besigt, und wir befehlen Euch Allen au, in Person zu erscheinen, oder Euch burch einen legitimen Procurator vertreten zu lassen, wenn unadweisbare Brinte Euch verbindern sellten zu sennnen. Wir beauftragen angerben Ichen von Bech von in unseren Namen ben Necedunte ber Prioreien anzubesiehlen, personlich alle Nechunngeblicher bem Kapitel verzusegen, wie anch alle Beläge über bie Summen, bie auf nuseren Beschl eingenommen ober bezahlt werben sind.

Angertem wollen wir, bag in bem Rapitel, welches Ihr fesert nach tem Erhalten tiefes Briefes verfanmeln follt, in jeber Proving unfer Schreiben öffentlich vergelesen werbe. Sollte Jemant von tenen, bie wir







3.1

berufen, abwesent sein, so besehlen wir, baß man ihm nufer Schreiben zufemmen nut bies durch ein Pretotell bescheinigen lasse, nechtes nus nach
Rheese einzuschieden ist, damit wir im Stande sind, gegen die Ungehernen unter
ben Cenmentateren, umd beseinigen Ritter, welche Renutnis ber Geschäfte
besigen, und baß man sie schleusign nit sehr musassenen Vellmachten abreisen sasse. In die anderen Ritter, welche nicht nuterlassen werden, sei nech
angeretnet, daß sie sie numenden Jahres vor nus zu erscheinen, sei nech
angeretnet, daß sie sich mit einer, ihrem Range nur ihrem Bermögen angemessenen Answistung verschen; wenn sie nicht gewärtigen vollen, daß wir
mit äußerfer Strenge gegen sie versahren, und sie ihrer Cenumenden, ober
ihres ritterlichen Alcieves verfussigen, und sie ihrer Cenumenden, ober

Uebrigens erlauben wir Icrem von Ench, für brei Jahre Enre Prioreien, Commenten und foniligen Benefigien zu verpachten, um die Recencen barans vorweg zu nehmen. Befolgt genan Alles, so wir es Ench vergeschrieben haben, damit wir, auftatt Ench Berwürfe zu machen, in ben Stand geseht werben, Enren Geberfam zu seben.

Rihobes, am letten 3nli 1477.

Peter ven Anbuffen."

Diefer Ansruf jündete in ben Derzen ber Johanniter bes Abendlandes, nud rief eine frentige, enthysiastifiche Bewegung in gang Europa herver. Alle Brüder wetteigteten mit einander sich zu riften, nud wenn eine Wolte über bie freutsestrablenden Gesichter ber tapferen Ritter zog, so war es betweberibente Gedaute, vielleicht zu spät anzutemmen zu bem großen Ehrentage von Rhebes; benu chrewell mußte biefer Tag werden, wie auch bas Schicksal seine Würfel warf.

In ber feitgesetzten Zeit war Rhebes fast übersüllte von Rittern aller Natienen, die sich zum heitigen Kaums für ihren Otden und für ihren Glauben versammelt hatten. Die Begeisterung, die jene helbeuschaur erfüllte, theilte sich selbst den Fremeen mit, die auf der Infeltesten, anch sie ergrissen die ergrissen der Aubussper, und bas General-Rapitel, weller Zuversicht auf die Weischeit des Großmeisters, belleidete ihn mit der nunmischränten Gewalt des Dictaters, und biefer,









hauptlente, und ben Graut-Bailli und Groß Prier von Deutschland, Grafen Andolph von Werbenberg, jun Befohichaber ber Reiterei.

Um wenigstens bor ben anderen Beherrichern ber Unglandigen sicher gu fein, ernenerte Anbuffen ben Baffenftillstand mit bem Sultan von Egypten und bem Beb von Tunis.

Im Frühjahr bes Jahres 1479 begann Mahomet, ber nech immer versungen Incht hatte, durch begütigende Kriebensvorschilde ben Gifer und bie Anfremgungen Andusson's einzuschläfern, die Keinseleigeiten, zu deren Verbereitungen er der volle Jahre gebraucht hatte. Aber Andussson war in der gleichen Zeit ebenfalls nicht unthälig gewesen, sondern hatte Rhores vollständig anf die Belagerung vordereitet. Mahomet, aus geheimer Kurcht, viellleicht vor Rhords seinen triegerischen Ruhm einzubüßen, übergab dem Ammiral und Groß-Bezier Misach Lafd a.,") seinem Liebling, den Oberbefehl über das heer, von dem er die Bernichtung des Johanuster. Ordens erwartete.

Um bem Großmeister seinen hauptplan zu verbergen und von ber 3bee einer Belagerung abzubringen, ließ Wahomet eine frarte Abtheilung Ausvolf und Allein Affen geben, und während man in Constantinopel bie großen Babrzeuge mit Annenen und Kriegsgeräth aller Art füllte, ließ er, um biefe Arbeit zu verveden, einen Theil ber Flotte mit leichtem Geschit auslaufen, indem er das Gerücht verbreitete, daß die Kasitungen ber Pforte gar nicht so bebeutend seien und nur die Berheerung ber driftlichen Kiffen im Ange hätten.

Misach Bafcha wartete gar nicht bas Anslaufen ber großen flotte ab, sonbern libernahm in seiner Ungebult fcon bas Kommando ber zueff abseschien Galeeren, welche burch einen Scheinungriff ben Rittern bie Danpterpebition verbergen sollten. Auf Mahemer's Befehl begleiteten ibn zwei schmiftsch, aber gefchilte Renegaten: Demetrius Sophian, ein

<sup>&</sup>quot;) Berlit und viele andere Schrifteller mochen and biefem Milad (Meffit), and Pufitheb, Palfic einen griechischen Bringen aus bem Anierbaute ber Palalelegen, ber, um fein Leben zu erten, bei ber Ereberung Conftantinerels feinen Glauben achzeichweren babe mib Mostern geworben fei. — Kein einziger türtlicher Schrifteller bestätigt iebech bief Annabun. Verz. Mettiere, p. 114.







Grieche von Regroponte, und Meligali, ein Rhobiot, ber vor feiner Unifat juridichredte und bie Werfe von Rhoved faunte. Der britte Begleiter Bifjach Pafcha's war ein beuticher Jugenient, Georg Frapant, gewöhnlich Meister Georg genaunt, ber, tief erfahren in militairischen Biffen iconification, ben Blan von Rhoved gang genau im Ropfe batte.

Alter Versichtsmaßtregeln ungeachtet hatte man bennoch in Rhobos von ben Beschläffen ber Pjerte Knube erhalten, und als bie türlischen Galeeren am 4. December 1479 vor ber Insel erschienen, war man vollständig auf ibren Besind vorbereitet.

Misach Bascha, bem seine Ungebuld nicht ersaubte, bas herantommen aller seiner Truppen abzuwarten, ließ sogleich ben Theil ber Reitreiansschiffen, ber sich auf ben ersten Kahrzengen befand, und gab ben Spahis\*)
Beschl, bie kandichaft zu verwüsten und bie Törfer zu verbrennen. Der
Wraf Andolph von Berbenberg, Greß-Baltei von Deutschand,
welchen Andussien ben Türten entgegen geschicht hatte, um ben ersten Sieß
aufzunchmen, ging ben Spahis an ber Spige seiner teichten Reiterei entgegen, hemmte soson ihr Vordrügen und trieb sie auf ihre Schiffe zurück.

Dieser misstungene Ueberfall, ber ben Pascha von ber Bachsanteit ber Ritter überzeugt hatte, ließ ibn von serneren Berjingen auf Modoss abstechen, und sich nach ber bem Orden geberigen Insel Tile wenden. Die Türten berannten bas Bert acht Tage lang unauförtlich, aber stets vergebens. Die Ritter, Seldetruppen und kandleute, welche die Besahung bilbeten, leisteten einen so hartnäckigen Widerlund, das Misach Bascha die Belagerung nach großem Bertuste ansgeben mußte. Diese ersten Erfolge seuerten die Christen an, ohne die Ungtänbigen zu entnutchigen.

Wahrend ber berunglichten Expedition ihres Bortrupps hatte bie hauptflotte ber Türfen bie Meerenge von Gallipeli paffirt, und bie gandarmee war nach Preien gegangen, welche Broving betanntlich in unmittelbarer Rabe ber Injel Rhovos liegt. Der Großmeister, ber alle nur möglichen Bertehrungen traf, um bem hauptfteß fraftig zu begegnen, hatte bie beiben anferhalb ber Stadt, aber unweit ber Mauer gelegenen Kirchen de Sainte Marie



<sup>\*)</sup> Leichte Reiter; Die Elite ber türfiichen Cavallerie.



und de Saint Antoine (auf unferer Aussicht mit D bezeichnet), welche ben Ungläubigen leicht als Berschanzungen bienen founten, niederreißen lassen, und befahl außerdem dem Einwohneren, welche Märten und Laubhäusser außerhalb ber Stadt besahen, alle Banne, welche nicht Obstäume waren, niedere nach noch ein der Stadt und Getreibe, die den Türfen als Nachrungsmittel beitere judanen, Früchte und Getreibe, die den Türfen als Nachrungsmittel von fenuten, obzuschungen, und alle ihre bewegliche Babe nach Abloches zu bringen.

Dann theilte er jeber Annge die Bertheibigung eines bestimmten Stabtstheils zu, gab ihnen genaue Instructionen und senecte fie zur untbigsten Gegenwehr an. "Tapfere Ritter," sagte er ihnen, "jest ist ber Angenblid gekommen, wo Ihr zeigen könnt, was Ihr sei. Wir haben Munition im Ueberfluß, und wenn anch die Jahl unserer Krieger ber ber Ungläubigen nachsteht, so sind sie enbeffer bisciplinirt. Italien, Krantreich, Deutschland und die ganze Christenheit werben uns helfen, und wir sind bes Sieges gewiß, wenn wir unsere Pflicht thun. Jesus Christus ift unser Sches in bem Kriege, ben wir finbren, Er wird Dieseinigen nicht verlassen, bie für Seine Sache faupsen. Ihr von Euch wird es abhängen ben Emru abzuschlagen, nud mit Sulfe ber driftlichen Kürsten ben Ungläubigen Confantigobel wieber zu entreißen!"

Da jedoch ber Großmeister wußte, daß die liberlegteften Plane nicht immer die glüdtichften find, wenn ber Allmächtige ihnen nicht seinen Schulg verleift, ließ er öffentliche Gebete in ben Kirchen halten, nub Gott um seinen mädbigen Beiftand bitten.

Während dieser Vorgänge in Rhodos gab die Wache, die auf der Höhe bes Berges St. Ctienne (B) positirt war, das Zeichen, das die Klotte der Türken in Sicht erschiene. Der Größmeister begab sich sogleich selchs derthin, und überzengte sich mit eigenen Angen, daß die Hauptstete im Vegriffet, sich mit Wissand Pascha zu vereinigen, der sie mantstete im Vegriffen an der flecischen Küssen. Den Man der Verschieden Küssen der Verwartete. — Am 23. Mai des Jahres 1480 erschiene endlich die vereinigte türtische Wacht mit 200 Fahrzengen und 100,000 Mann Belagerungstruppen im Angesicht von Rhodos,") und wie sie mit vollen



<sup>\*)</sup> Alls ber Ritter Zenis be Graen bem Greijmeißer bie Miching machte: "Voiei venir les nefs des ennemys!" antwertete Aubuffen mit feiner gewöhnlichen Rube: "Vive Dieu! Nous allous leur bailler à congnoistre ce que poisont de braves chevaliers!"





Segeln baber fam in ihrer fiolgen Ordnung, bei bem Frendengeschrei ber Barbaren und bem burchbringenben Geton ihrer Pfeifen und Demmeten, glich sie einem siegreichen Geschwaber, bas im Begriff ift, in eine eroberte Stadt einzusieben.\*)

Die Stadt Rhobos liegt am Meeresnier, am Abhang eines fauft anifteigenden Higels und in einer annuntsigen Ebene, die zur Zeit Aubuffon's ben Trangene und Granatbaumen bedect, und von fleinen Bachen und Rifigden burchriefelt war. Der Ort war damals gut gebaut und hatte eine deppette Euceinte ftarter Mauern, wolche von Zeit zu Zeit und Thürne und Baftionen unterbrochen waren. Gin gewaltiger Wall unterstütigte biefe Manern von innen, während von anften ein breiter und tiefer Graben ihre Vertheitigungsfähigfeit erhöhte. Auf der Sübleite jedech (K), we die Auben die Unterstadt bewohnten, waren die Thürne weiter von einander entfernt, so die biefer Theil als der schwächfte des Plages angesehen werden fonute.

Der Stadttheil, ben bie Ritter bewohnten (G), und ber eine Beftung für sich bilbete, war ber fartfte, nicht allein burch feine günftige Lage, sonbern auch burch bie nugebenren Befeltigungen, mit benen bie Großmeister ihn ungeben hatten. Dier lag ber Palaft bes Großmeister (G), bie Anbergen ber berschiebenen Zungen, ber Palaft bes Erzbischofs, bie Raserne ber Mitter, bie Loge ben St. Tean, bie Conventualtriche und bie Straße ber Ritter (Rue des Chovaliers), parallel nit ber Maner sich vom Hafen uach ben Großmeister Palast emper ziehenb.

Der Safen, welcher bie Sanptvertheibigung ber Stabt ausmachte, lag gegen Often und wurde von zwei Molen gebilbet, welche als eine Fortfetnug

<sup>9)</sup> Wir einieduncu jum großen Theil bie Schilkerung ber Belagering von Rebest un Veter, allistorie de lierer af Aubasson, Grand-Mattre de Rhodes, Paris 1676.", von Bendoms, einem Schrifffeller, ber nicht allein bie meifen gerarften und bandschrift fichen Canellen ber abenbländigten Hiftenter erfedöpt bat, wie Bolie, Deuri Santaleun, Gauerfin, Bendock e. z., soweren auch mit hifte ber erführung keiner ber einstallisten Viteratur, Theomet und be la Creix, bie Beldreibung ber Belagerung von bem Türten Bedreig eifent gelein und ber alleich nurd fergiltig benute bat. Die Erfahrung bes Bendom finntmigenam mit bem Berich iber im Under hift in Colies chipomatica. T. II, fol. 149.







ber Stadtmauern erschienen, und sich mit ihren Eudpunkten so nahe kamen, daß sie mur einer Galeere auf einmal die Einfahrt in den Hasen gestatteten. Auf diesen Endpunkten der Molen erhoben sich auf selfigem Grunde zwei arwaltige Thürme. Die den Eingang des Hasens beberrichten.

Bu beiben Seiten besselben waren zwei lleine Gelse eingeschnitten, von beuen ber nerbliche wiederum durch eine, dreihundert Schritt lange Mole, deren Endhaunft das berühmte Fort St. Nicolas (E) bildete, zu einem zweiten Dassen abgeschlossen war, der dammen Port des Galères sinktet, während ihm heute die Franken den Ramen Port des Galères sinktet, während ihm heute die Franken den Ramen St. Eine gegeben haben. — So war der Zustand von Stadt und Insel Rhodos, als die Flette der Türken dem Mont Saint Etienne gegenüber (A) Anker warf, was die Ritter trob aller Auftrengung nicht verhindern kennten. Während das heer der Ungländigen, bestehen aus den besten Truppen Unatolien's und den Wert ner Spahi und der Janitscharen, sich verläusig auf nud ver dem Mont Saint Etienne lagerte, wurde sämmtliches Ariegsgeräth, und namentlich die großen Kanenen ausgeschifft, deren Wahomet sich damaals zuerst beeiente.

Ranm mar bae lager bezogen, ale ein Trupp Abenteurer, ber bem Beer ber Turten gefolgt war, fich fed bie bicht ver bie Thore von Rhobos magte, theile um ben Rittern Trot ju bieten, theile in bem Glauben, burch ein fo fubnes Bageftud bie Belggerung murbig ju eröffnen. 3br Uebermuth tam ibnen jeboch thener an fteben, benn eine Abtheilung ber Ritter ging ihnen fogleich entgegen und richtete ein folches Blutbat unter ben tubnen Bagebalfen an, bag ber Reft fich jur ichlennigften flucht manbte. -Raum waren bie fiegreichen Johanniter in bie Stabt gurud gefehrt, ale bie Ungläubigen, von bem Renegaten Demetrine geführt, in größerer Angabl wiederkehrten, um ben Blat ju recognosciren. Diesmal mar es Aubuffon's alterer Bruber, Antoine, Bicomte von Monteil, ber mit einer Angabl bon Rittern bem Feinbe entgegen ging. Die Türfen bielten ben erften Steft ans, obne an manten, und Demetrius feuerte fie burch Bort und eigenes Beifpiel bergeftalt an, bag bie Chriften ein wenig gurud wichen, unb vielleicht mare es ben Unglaubigen gelnngen, bie Ritter völlig gu merfen, wenn nicht ber Bicomte ben Monteil mit verbangtem Bugel auf Demetrins eingesprengt mare. Die Ritter folgten ihrem Führer im vollen Lauf, und









tämpften so tapfer, baß bie Türten troh standbaften Biberstandes in turzer Zeit theils niedergenacht, theils in die Kincht geichlagen wurden. Temetrins wehrte sich wie ein Berzweiselter, aber als sein Pferd unter ibm zustandigestunden war, tam er im Fall unter dasseich giert nuter ibm zustandigestunden war, tam er im Fall unter dasseich zie liegen, nud ward von den dehnsen von Kosse zeichtet beiere Gleube, der seinen Glauben abzeichweren und die Ungläubigen gegen Rhodos gesührt hatte, wenigsteus noch mit dem Schwert in der Haub, während sein Freund Meligali schon auf dem Schiff an einer schrecklichen Krantheit, nuter Källerungen gegen Mahometaner und Christen, seine schwert ihn inner nech angeschaucht hatte. — Der Sultan verler an diesen beiden Schurfen zwei Haupststützen seines Unternehmens, aber es blieben ihm inner nech Misach, der Meister Gereg und eine Kunne, saat genug, ein Königteich zu ervobern.

Da bie beiben ersten Berjuche ber Ungläubigen migglüdt waren, machte ber beutiche Jugenieur Georg Frapant ben Berichlag, bas fort St. Nicolas zu nehnen, in welchem er bie Pamptsarte ber gaugen Start erblickte, und ließ zu biesem Zweet in ben boch gelegenen Garten, welche sich bis an bie gerstörte Rirche St. Anteine (1) heranziehen, brei Nanonen von ungeheurem Raliber gegen basselbe auffahren (C). Nachbem bie Türten sämmtliche Banne abgebauen und sich durch Schanzlörbe gebedt hatten, begannen sie ihr erftes, wohlgezieltes Feuer.

Um baffelbe jum Schweigen zu bringen, errichtete ber Großmeister sofort eine Contre. Batterie von brei Geschützen, welche er in bem Garten ber Auberge von Aubergne (H) placitte, und bas Kauonenseuer wurde bald so start und so anhaltent, bas die Bürger von Rhovdo in große Zaghaftigfeit geriethen, weshalb Aubuffen mit seinen vornehmsteu Rittern eine Zeur durch die Stadt machen und bas Bolf beruhigen mußte. Gleichzeitig revidirte er alle Bosten, sprach den Sobaten Muth ein und feuerte sie au, mit Aufopferung für ihren Glauben zu faupfen.

Raum begann ber folgende Tag ju granen, als ber beutsche Ingenieur am äußeren Rande bes Grabens, gegeniber bem Palast bes Gresmeisters, erschien und eine Unterredung mit Andussen begehrte. Die wachtschenden Ritter, die ihn für einen Ueberfäuser hielten, ans bem man Auchen ziehen tome, öffineten ibm bas Thor und fichrten ibm bor ben Grommeister, wo







ber gewandte und schlaue Mensch, befannt als einer ber ersten Ingenienre seiner Zeit, mit beredter Junge nie überzengenbem Ton sich ausot, Rhopods gegen die Türten vertseitigen zu belfen. Mit lebhaften Farben schisterte er die Gewissensseisch, die er empfunden, seit er den Türten seine Dieuste augeboten, und figte bingu, daß er geru allen Bortseiten entiggen wirbe, die ihn dort erwarteten, wenn der Großmeister ihm verzeihen und ihm ersauben wolle, für seinen Glauben zu sterben, bessen er sich se nummurbig bezeigt babe. — Aubuffon, ohne seinen Borten zu trauen, lobte ben eblen Eutschie und togte ihm dann berschiebene Fragen über die Stärte und ben Austand ber sürlischen Kruner vor.

Weister Georg, in bem Maße breister werdenb, als er sich meniger verdächtig glaubte, erzählte mit einer Miene und einer Offenbeit, voelche Berräthern nicht eigen ist, daß die fürfliche Armee über 100,000 Mann jähle, ohne die Eruppen, welche noch erwartet würten, daß sie ungebeures Belagerungs Geräth mit sich suber, und daß Misach pafcha geschweren babe, die Stadt um jeden Preis vom Erdbeden zu vertilgen. Er sprach dies mit sicher lieberzengung, daß mehrere Ritter bereits aufingen, ihm Glauben zu schwellen; ber Großmeister jedoch, um teine Gesahr zu laufen und andererseits von dem Manne vielleicht Angen zu ziehen, gebet den Rittern, welche die Artillerie befehligten, den Deutschen über Alles um Rath zu fragen und teine Batterie ohne ihn zu construiren. Gleichzeitig befahl er jedoch auch, den Meuschen zu versindern, und um jede Berständigung zwischen ihm und den Türten zu versindern, gab er sech haubschielen und zwertässigen Rhodoleten den gebeimen Austrag, dem Ingenieur überalt zu solgen und ihn seinen Ansenblich aus den Austrag, dem Ingenieur überalt zu solgen und ihn seinen Ansenblich aus den Austrag, dem Ingenieur überalt zu solgen und ihn seinen Ansenblich aus den Austrag, dem Ingenieur überalt zu solgen und ihn seinen Austrag, dem Austrieren.

Unterveß hatte Mijach Baicha bie außeren Festungswerte von Rhobos genau recognoscirt und ben Berichtag bes bentichen Ingenieurs, bas Gort St. Nicolas, ben Schliffel ber gangen Befestignungen, zu nehmen, als volltftändig richtig erfannt. Er fügte beshalb ver eiten Batterie in den Garten bei ber Kirche St. Antoine (C) nech mehrere Kauenen vom größesten Kaliber figing, und ließ bas Fort heftiger beschießen denn je. Man zählte in schr furzer Zeit über 300 Schiffe. Der Thurm ward bis in seine Aundamente hinein erschüttert, au mehreren Stellen in Trümmer geschossen, und endlich







fturzte bie große Maner, bie ibn gegen Weften fcute, unter bem Frenbengefchrei ber Turten mit entfetlichem Gefrach gufannnen.

In biefem Anftanbe fonnte ber Thurm nicht mehr lange miberfteben. und bennoch ninfte man ibn balten, ober fich barauf gefaßt machen, Alles an verlieren. Der Grofmeifter, von biefer ichredlichen Alternative gang burchbrungen, marf beebalb bie Glite feiner Ritter und Golbaten, unter bem Befehl bes Commentatore Nabricio Carretto, eines Mannes pon erprobter Tapferfeit, in bas Fort Et. Micolas, und eröffnete ber fleinen Gelbenichaar, bag bas Schidfal von gang Rhebes in ibren Sanben liege, und baft fie beifen eingebent fein mochten bis jum Tobe. Dann ftieg er felbit in eine Barte, um bie Wirfung bes feindlichen Teuers an bem Thurm gu beobachten, und nachbem er fich überzeugt batte, bag bie Trummer ber eingefiffraten Mauer gleichsam fur ben Thurm eine Urt Ball bilbeten, welcher bie feindlichen Rugeln auffing, lieft er bie gude burch große, mit einanber perbunbene Balfen wieber ichliefen. Da jeboch auch ein Theil ber Mauer nach bem Innern bee Forte gefturgt war, befahl er, ben Schutt megguräumen, bamit bie Befatung in ber Bertbeidigung bes Berte nicht gebinbert murbe. Raum waren biefe Anordnungen getroffen, ale fich Aubuffon's Aufmertfamfeit auf ben fleinen Golf mantte, welcher bie Dole norblich bearenste, und in bem bas Baffer bermagen gefallen war, bag man binburch waten fonnte.

Um bie Annäherung bes Feindes ven biefer Seite zu verhindern, sieß er ben Grund bes Baffers gaus mit langen Breitern belegen, durch welche scharfe eiferne Rägel getrieben waren; dann positite er in ber dem Golf gegeniber tiegenden, und von einem Thurme zinn aubern mit der Stadtmauer parallel lausenden Aussel einem Aburme zinn aubern mit dere Stadtmauer parallel lausenden mit einer Abtheilung franzschischer und spanischer Ritter, um die Bertheibiger des Thurmes St. Nicolas zu unterstügen. Gleichzeitig besetzt er die nach der Mole sinschauende Stadtmauer mit Geschischen, und ließ am Zus des Zhurmes Maschinen zum Abschießen zünweicher Feinlichen Galeeren in Brand zu seit vorwagen sollten. Außussisch elebet war die ganze Racht hindurch in woller Rüftung zu Pferbe, um den Seinen mit gutem Beispiel voranzugesen, welche nach, ohne abgelöst zu werden, auf ihren Bosten bleiben und





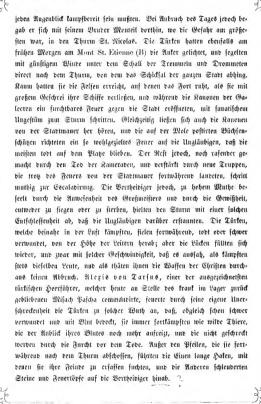

Das Ungeftum ber Turfen verboppelte ben Duth ber Ritter, auftatt ibn ju perringern. Dem Grofineifter, ber in ber Breiche ftant, und wie ein Lowe tampfte, murbe burd einen Steinmurf ber Belm bom Sanpte gefolenbert, fo bak er einen Angenblid barbanptig ben brobenben Baffen ber wuthenben Barbaren gegenüber ftanb. Rubig nahm er jeboch ben But bes nachftftebenben Golbaten und vertheibigte wieber bie Brefche, wobei er jeboch fein leben fo blog ftellte, bag bie ibn umgebenben Ritter fur ibn gitterten, ein Gefühl, bas fie fur fich felbft nicht fannten. Der Commenbator Rabricio Carretto, ber viele Leute um ben Grofineifter fallen fab, beichmor ibn refpectvoll, fich aus bem Bemubl gurud ju gieben und fein leben fur bas Beil bes Orbens ju iconen. Rubig autwortete ibm jeboch Aubuffon: "Dies ift bier ber Chreupoften, und ber gebührt bem Grofmeifter"; und bann fugte er lachelnt bingn, inbem er in Carretto vielleicht bereits feinen Rachfolger abute: "Fur Euch giebt es bier mehr gu hoffen, ale fur mich ju fürchten; 3br merbet eines Tages bie Fruchte meiner Duben genießen!" Der Bicomte von Monteil ftant feinem Bruber in jeber Arbeit und Befahr gur Geite; er half ibm fogar fcwere Daffen tragen, bie man von bem Thurm auf bie Unglanbigen binabfturste, um fie ju gerichmettern. Die fprubenben Rafeten, bas fortmabrenbe Ranonenfener, bas unaufborliche Rnattern ber Buchfen und bas betanbenbe Gefchrei ber Turten, machte auf bie geangstigten Rhobioten einen eutfetlichen Ginbrud. Auferbem maren mebrere turfifde Galeeren in Brant geftedt worben, und bie Artillerie ber Stadtmaner beichog fo nachbrudlich bie anberen, bag Meris von Tarfus, nachbem er in furger Beit fiber 700 Leute eingebuft, gegwungen marb, fich bom Thurm gurudangieben, und bon ankerfter Tapferfeit ploblich gur banifchen Furcht übergebent, marb biefer Rudzug eine fo milbe, fich überfturzeube Rlucht, baft bie meiften Sturmer pon St. Ricolas in bem Baffer bee Golfe ertranten.

Alle bie türflichen Galeeren fich wieber jur Flette nach bem Mont St. Lienne gurud begeben hatten, und von benfelben für ben Thurm Richts mehr zu fürchten war, ritt ber Grofmeister, begleitet von ben Siegern von St. Nicolas, in bie State, und wurde bem Bolf mit begeistertem Buruf als fein Befreier empfangen; baun begab sich ber Zug in die Rirche de Saint









Joan Baptiste, um Gott im inbrunftigen Gebet fur bie Gnabe gu banten, baft er feine mudtige Sant icontent fiber feine Streiter gebalten.

Obgleich wuthend über ben ersten miglungenen Bersinch, gab Mijach Baich die hoffnung auf bas Gelingen bes zweiten burchaus nicht auf, nub verlegte, um bengeson zu erleichten, ben nächsten Angriff auf die schwächte Seite ber Stadt, nach ber Indenmaner (Muraille des Juiss) (K), ber gegenüber er acht von ben greßen Kanenen auffahren und zum Schut ber Belagerungs. Truppen und Bedienungs. Maunschaften, starte Retrauchements autegen ließ. Angerbem errichtete er eine Batterie am Ende ber Laugunge, wolche ben zweiten, an die Aucumaner stoßenben Gelf bistet (L), um die auf ber Mole befindlichen Windminften zu gerstören, und ben einen Thurm am Eingange bes Hafens in Trümmer zu legen, welcher am Endpunkt ber Wele, der Batterie gerade gegenüber sich befand.

Der Grofmeifter traf fefort feine Gegenanftalten. Da er einfab, baft bie Inbenmaner, trot ibrer Dide, bem groben Beichnt ber Turten nicht lange wiberfteben murte, mußte er barauf beracht fein, biefe Seite bebentenb ju verftarten, wenn er bie Stadt retten wollte. Schnell murben beebalb bie ber Daner annachft ftebenben Saufer niebergeriffen, und an beren Stelle, parallel mit ben Befestigungelinien, ein breiter und tiefer Graben ausgehoben, und binter biefem eine febr bide Badfteinmaner errichtet, bie nach ber Stadtfeite gu burch einen gur Bertbeibigung eingerichteten Erbwall unterftust murbe. Dan arbeitete Zag und Nacht an biefen Berfen mit unglaublicher Ausbauer. Der Grokmeifter mar ftete an ber Gribe ber Arbeiter, felbft grabent und Ralf und Steine berbei tragent, um bas Berf burch feine Begenwart und fein Beifpiel ju forbern. Die bochgestellteften Ritter und reichften Burger unterzogen fich ben barteften Arbeiten, und fogar Frauen, Dabchen und felbit Ronnen, v raaken in biefer Beit ber allgemeinen Begeifterung ibren Bernf und ibr Gefchlecht, und betbeiligten fich an bem barten nut gefahrvollen Befchaft ber Danner. Es galt ja, ben Glauben und ben eigenen Berb ju vertheibigen.

Die neuen Befeltigungen maren noch nicht beendigt, ale bie türtischen Batterien bereits gu fpielen begannen. Die ungebenren, in die Stadt einschlagenden Augeln fehten die Einvohner in Schreden, und felbft Meifter







Georg, ber beutiche Ingenieur, erffarte naip, nie empas Mebuliches gefeben un baben. Der Donner ber Ranonen murbe 40 Meilen weit gebort, bis Lange bin und Chateaureur; aber bie Birfung mar noch ichredlicher, ale bas eutsetliche Tofen, bas bie Erbe ergittern machte. Die coloffglen Rugeln ichlugen burch bie Dauer und legten gange Theile berfelben in weite, brobenbe Breichen, und bie um bie gange Ctabt berum poffirten Derfer marfen große Steine auf bie Baufer bergt, welche burch bie Dacher ichlugen und großen Schaben gnrichteten. Die Ginwohner ichwebten in einer nicht an beichreibenten Anoft: nicht mehr ficher in ihren Sanfern, und auf ber Strafe in fortmabrenter Lebenggefahr, eilten fie mit ihren Familien flagenb in ber Stadt umber und fprachen icon bavon, fich ju ergeben, ale ber Grofmeifter bas brobente Unbeil burch ben Befehl abmanbte, baf bie Branen. Rinter und alle nunnten Berfonen fich in ben Raum gurudgieben fellten, welcher fich gwifden ben Saufern ber Stadt und ben westlichen Wallen befant, und ben er, gur Giderftellung feiner Gontlinge, mit einem bombeufeften Dach verfeben lieft. - Die Turten, welche nicht wuften, baf bie Ginwobner ibre Sanfer verlaffen batten, richteten ibre Burfgefcoffe itete auf Die bewohnteiten Theile ber Stadt, und alaubten, burch biefen euts fetlichen Sagel von Steinen Die Rhobioten gu becimiren, mabrent fie unr bie leeren Sanfer gertrummerten, ja felbft bie Ritter und Gelbaten, melde bicht binter ber Daner ftanben, batten verbaltnifmaffig nur wenig Berlufte,

Mijach Bajcha, welcher burch feine ungebeuren Batterien geglaubt batte, ber Stadt ben nabenftof ju berfeben, war nicht wenig erstaunt, ale bie Bitte um Rapitulation pon Geiten ber Ritter ausblich, und ba er einen allgemeinen Sturm noch nicht magte, fiel fein erfinderifder Ropf auf ein anderes und begnemeres Mittel, fich in ben Befig ber Stadt ju fegen. Beil er namlich glaubte, bag ce nur bie Berfonlichfeit bes Grogmeiftere fei, welche Rhoros noch halte, wollte er gang einfach biefe Berfonlichfeit aus bem Bege raumen, worauf bie Ritter unbebingt favituliren wurben, Bur Anoführung bicfer feigen und jebes Golbaten unwürdigen 3bee, erfor er fich zwei Schurfen, Die wenig ichlechter maren ale er felbft. Es waren ein Dalmatier und ein Albanefe, Die, von Bewinnfucht getrieben, aus Rhobos entfloben maren, im Lager ber Türfen ibren Glauben abgeichworen









Die beiben Schurten tamen in driftlicher Aleibung und unter ber Angabe, ben Feffeln ber Ungläubigen entflohen zu sein, auch glücktich in bie Stadt hinein. Als ber Dalmatier jeroch bie Unvorsichtigkeit beging, bem Setretair bes Großmeisters große Schäbe zu bieten, wenn er ihm zur Beregiftung seines herrn behülflich wäre, war bem Complett bereits die Spige abgebrochen. Der Setretair ging scheinbar auf ben Borschlag ein, um das gange Bertrauen bes Dalmatiers zu gewinnen; bann begab er sich jedoch sogleich zu Aubussion, um bemselben die Lerschwörung gegen sein Leben mitzutheilen. Die beiben gedungenen Meuchelmörber wurden verhaftet, und als man sie zum Richtscha sindre, von bem willeuben Belt zerrissen.

Unterbeft mar im türfifden Lager Ali Baicha ale Befandter bee Gultane angefommen mit ber nachricht, baf Dabomet felbft an ber Spite einer Berftarfung von 100.000 Mann und bebeutenber Artillerie auf Rhobos eintreffen werbe. Gei es, baf biefe Radricht falich ober richtig mar, fo übte fie eine munberbare Birfnug im Lager ber Turfen aus. Die Unglaubigen empfingen biefelbe wie eine Prophezeinng bes gemiffen Sieges; ber bloge Rame Dabomet's hauchte ihnen wieber neue Tapferfeit, neue Begeifterung ein, und Difach Bafcha, von bem Difflingen feines funftlichen Dittele in Renntnif gefest, benutte biefen frifc angeregten Rangtiemus und ging wieber ju bem naturlichen Mittel, ber offenen Bewalt über. Er begann bamit, an bem Ranbe bes Grabens, binter welchem bie Belagerten eine Berichangung aufgeworfen batten, eine Cavalier (ein bominirenbes Erbwert) angulegen. Raum batte ber Grofmeifter bie Abficht bes Baidas erfannt, ale er funfgig Ritter que ber frangefifden und englifden Bunge commanbirte, bie Arbeiter an biefem Wert anzugreifen und ihre Arbeit ju gerftoren. Das Sauffein bebergter Danner tam im Dunfel ber Racht ungefeben bis an bas Bert beran, fturgte fich bann mit boch geichwungenem Schwert auf bie nichts abnenben Turten, bieb viele nieber, amang ben Reit jur milbeften Rlucht, gerftorte bas Eromert und vernagelte bie in bemfelben aufgeftellten Ranonen. Der unglückliche Ausgang bes Un-







Unterbeffen war Anbuffen raftles thatig, um ben zericheffenen Thurm gegen ben neuen Angriff ju fchiten. Tag und Nacht arbeiteten taufend Bienire, welche ben folfen zerichniten, um ben Graben tiefer und beriter ju machen. Die Befahrung bes Kerts bilbete wieberum bie Estie beriter zu machen. Die Befahrung bes Kerts bilbete wieberum bie Estie ber Johanniter; am Inse ter Mele ward eine Altheitung fpanischer und bentscher Bitter jur Unterfüsjung ber ersteren aufgestellt, nud ber Sieur von Mon-





tholon befette bie ftart in Breiche geschoffene Bubenmaner, im Rall ber Reint vielleicht von zwei Geiten angleich ben Sturm eröffnen follte. Ans biefem Grunte erhielt er auch ben ftrengften Befehl, feinen Boften nicht obne bie Benehmigung bee Grogmeiftere ju verlaffen.

Der erfte Sturm, ben bie Turfen auf bas Rort St. Nicolas bei Tage gemacht batten, mar ihnen fo übel befommen, baf fie biesmal bie Racht gur Ansführung bes Unternehmens mablten. Nachbem fie im tiefften Schweigen bie gur Dele vergebrungen maren, fprangen fie mit lantem Allabruf aus ben Schiffen, und bie Rerutruppen bee Baichas marfen fich fealeich auf ben am meiften gerftorten Theil bes Thurms, mabrent bie türfifchen Sorner und Trommeln jum bevorstebenten Giege aufspielten. Die Chriften erwarteten ben wutbent aufturmenben Reint feften fenfes. Dan fampfte auf beiben Geiten mit gleicher Tapferfeit, obne fich anbere in's Ange an ichauen, ale bei bem Schein ber Grangten und Reuerfngeln, welche unaufborlich bie Buft burchaifchten und momentan bies entfenliche Gemenel beleuchteten.

Das Schreden ber Ginfternif, bas Gprüben ber Rafeten, bas Blaten ber Granaten, bas Bruffen ber Beidinge, ber beife, beifente Rauch, bie Commanboworte ber Rubrer, bas Rampfgebeul ber mutbenben Turfen und bas flägliche Stöhnen ber Bermunbeten lieferten ein ebenfo entfepliches ale trauriges Schaufpiel. Unterbeft waren auch bie feinblichen Galeeren am Ruft bee Thurme angefommen, und vermittelft ber grofen, auf Barten berbeigeschafften Brude fturmte eine gabllofe Menge fangtifcher Turfen gegen bie Stelle, wo bie große Umfaffungemaner in Erlimmer gefunten war, wurde jeboch von ben Rittern mit einem fo bichten Sagel von Angeln und Bechfrangen empfangen, baf gange Reiben, welche ichen bie Manertrummer erftiegen batten, rudlinge berabgeworfen murben und im Sall ibre eigenen Leute mit fich binunterriffen.

Babrent bier ber Rampf im Duntel ber Racht fortwogte, fpielte bie Batterie, bie ber Grofmeifter gegen bie Brude errichtet batte, fo vortreiflich, baft biefelbe grave in bem Angenblid gertrummert wurde, in welchem fie gang mit fturmenben Tirfen bebedt war, bie größtentbeile in bem Baffer bes Golfe mutamen. Gleichzeitig ichligen aber auch bie feindlichen Rugeln gerftorent in ben Thurm St. Nicolas ein, und bie Rafeten ber Ritter



brachten Unrube und Bermirrung unter bie türfifden Galeeren. Der furchte bare Rampf, ber auf biefe Beife ichen brei Stunden gemabrt batte, fteigerte fich zu immer größerer Erbitterung, und ber allmälig bereindammernte Morgen beleuchtete mit feinem fablen Chein ein fleines, aber im liebermaaß mit Bint getranftes Schlachtfelb, und zeigte ben beiben fampfenben Bartbeien auf ber einen Seite bie rauchenben Trummer bes Thurms, auf ber anbern bie Menge bon Leichen, Die fich baufenweis um Die Dauer bernm und im Graben gesammelt batten, ober bie auf bem Baffer umberichwammen, bas noch bie tranrigen Ueberreite ber Brude und mehrere gericoffene Galeeren trug. Die Turten batten ungebener verloren; ale fie jeboch ben jungen 3brabim, ben Schwiegerichn und Liebling Dabomet's, unter ben Tobten faben, fturgten fie noch einmal, bon Difach Baicha perfonlich geführt, gegen bie Breiche; aber bie Ritter, benen bas Tageslicht ibre Bortbeile gezeigt batte, füllten bie Mauerlude mit ihren Leibern und warfen bie ungeftumen, balb mabnfinnigen Angriffe ber Turfen mit jo faltblutiger Bebarrlichfeit gurnd, baft Difac Baicha enblich in bie Alucht ber Geinen mit fortgeriffen murbe, und tief betrubt und beidant fich brei Tage lang in fein Belt verschloß, ohne felbit feine vertranteften Benerale ju empfangen,

Da bie Türken bei biefem Sturm über 2500 Menschen verloren hatten, berem Retper in furzer Zeit bie kuft verposten umften, ließ ver Großmeister sie mit Ehren begraden, und benutzt vie ver Tage der Ruhe, um festungstverte wieder auszubessert, und seinen Berwundeten alle unter biefen Berbattniffen nur mögliche Kflege nut Hille augebeiten zu lassen.

Mijach Baicha hatte die drei Tage, welche er in feinem Zelt eingesichloffen gewesen war, nicht allein mit Tranern verbracht, sendern während ber Zeit and einen Plan ausgebrütet, der ibm alle Ehre machte. Da er ben Thurm Et. Nicolas für uneinnehmbar helt, wollte er die Stadtmauer auf verschiedenen Stellen in Breiche legen, und danrtch bie Ritter zwingen, ihre Kräfte bei der Bertheibigung biefer vielen Punkte zu zersplittern und zu schwächen. Dann nunfte es ibm bei seiner greßen llebermacht leicht werden, irgenwe den Eingang zu erzwingen.

Die neue Bree murbe fogleich in's Werf gefett. Bahrend Die um Die gange Stadt poftirten Geschütze Die Manern gertrummerten, gingen Die





Turfen mit offenen Trancheen und unterirbischen Gangen vor, um auf diese Beise sicher ben Graben zu erreichen, und die auf hoben, die Stadtmauer überragendenn Erdwerfen possitien Geschütze nuterhielten ein nörderisches Beuer auf das Innere von Rhobos. Da man den Sturm hamptfächlich auf die Indenmauer (K) richten wollte, so ging man auf dieser Seite am eifrigften vor, gelangte gindlich in den Graben und begann benselben, troch des Feuers von der Stadt ber, mit abgeschossen Mauerstünden so eifrig anszussillen, daß man bath im Stande war, das Ravelin der Indenmauer mit Leichtigsteit zu ersteigen.

Der Grofineifter, welcher feine Leute fur ben allgemeinen Sturm auf. fparen wollte und welcher fab, baf feine meiften Batterien bem Reinbe wenig Schaben thaten, ließ eine Dafcbine conftruiren, bie große Steinmaffen auf bie im Graben arbeitenben Turfen ichlenberte, und beren Erfola ein ungeheurer war. Nicht allein, bag bie großen, mit außerorbentlicher Bebemen; gefdleuberten Steinmaffen bie Arbeiter im Graben gerichmetterten, fie ichligen fogar an mehreren Orten bie Erbbede über ben unterirbischen Bangen burd, fo baft eine Denge von Turfen in ihren eigenen Berfen jammerlich erftidte. - Die Golbaten immer burch Leutseligfeit und Scherze bei gutem Duth erhaltent, tonnte Anbuffon faft bas Ummögliche bon ihnen erlaugen, und benutte besbalb biefe Stimmung, um ben Braben wieber ausraumen und bie Danerbreichen fo aut ale moglich wieber fullen gu laffen. Dann fragte er ben beutichen Ingenieur um Rath, welcher Erfinbung man fich am beften bebienen tonnte, um bie Turfen gurnd gu ftogen, wenn fie herr ber Bericangungen geworben maren. Deifter Georg ichien burch bie vielen ibm vorgelegten Fragen in Berlegenbeit an geratben, und ba mebrere von ibm angelegte Batterien gar feine Birfung thaten, und bie Turten, vermittelft an Pfeile gebunbener und in bie Stadt geichoffener Briefe, ibn bei bem Grogmeifter ju berbachtigen fuchten, eine Lift, Die naturlich bas Begentheil bezwectte, fo übergab Anbuffon ben Ingenieur ben Banben ber Juftig. Beim Berbor verwidelte er fich bergeftalt, bag er gulett, feinen Ausweg mehr finbent, offen geftant, bak er nur in bie Ctabt gefommen fei, um biefelbe ben Turfen in bie Banbe ju fpielen. Rach biefem Beftanbnig ließ ibn Aubuffon ohne weiteres auf bem großen Blat im An-







gesicht alles Bolles aufhängen, und die Türfen von dem Tode ihres trenen Meisters Georg böflicht in Renntuik feben.

Der Ginbrud, ben bie Sinrichtung biefes Schurten auf Difach Baicha machte, mar ein fo tiefer, bag ber Gelbberr, ber auf biefen Berratber bie größten Soffnungen fur bie Eroberung von Robotos gebant batte, verläufig bie 3ree eines neuen Sturmes gang fallen lieft, und wieder an ben Ditteln ber lift und bee Betruges fchritt. Er ließ teebalb von nenem Briefe in Die Stadt werfen, in benen er bie Starte feines Beere bei weitem übertrieb, und mieberum mit bem balbigen Gintreffen Dabomet's brobte, ber ben Rittern freien Abang verfprache, wenn fie fich ibm ergeben wollten, int entgegen gefesten Ralle jeboch geichmoren babe, Die Stadt mit ibrer gangen Bevolferung bom Erbboben ju bertilgen und feine Gnabe ju üben. Da ber Grofmeifter jedoch tiefe Briefe nicht einmal einer Antwort wurdigte, fchidte ber Baicha Befaubte an Aubuffon, welche mit ber gangen Aunft ibrer Beredfamfeit in ben Grofmeifter brangen, um ibn bon feiner Bflicht abwendig ju machen. Diefer gab ben Befanbten jeboch bie ftolge Antwort, baf bie Entfane von Cappten und Babblon nicht minter machtig feien, ale ber Beberricher ber Turten, bag biefelben ebenfalle ju wieberholten Dalen ben Berinch gemacht batten, Rhobes ju erobern, und ftete mit Echande belaben wieber beimgegangen maren; bak er und feine Ritter ber festen Uebergengung feien, ibre Balle und Graben murben bae Grab ber Unglaubigen merben, und bag fie, im ichlimmften Falle, fich lieber unter ben Trummern ber Stadt begraben taffen wollten, ale fich ber Feigheit fonlbig ju machen, fich ben Teinben ibree Glaubens gu ergeben. Dabomet moge besbalb fomobl feine Beriprechungen, ale feine Drobnugen fparen, benn er boffe, ibm mit Gottes allmächtiger Sulfe ju beweifen, bag bie Ritter von Rhobes fcmerer gu befiegen feien, ale bie anberen Rationen ber Belt.

Eine so ftolge und hochberzige Antwort ließ alle die heimtlickischen Plane bes Balchab icheitern. Die Schande, die Ebre, die Berzweifung, ber Zorn und die Buth fampften in ber Seele bes gedennüthigten Turten, bis endlich Leiter die Oberhand behielt, und er beschofen, um tehen Male seine gauge Araft augmwenden, um ben halb gerschoffenen, von einer handvoll Ritter vertibeibigten Steinbaufen in seine Gewalt zu bekommen. Nachdem er feine





Truppen burch glauzende Bersprechungen ju einem wönthenden Fanatismus angespernt hatte, befahl er, alle Batterien auf einmal, Tag und Nach, spielen ju soffen, alle Waschinen in Bewegnng ju seben, nur Alles anfzwieren, nur dies anfzwieren wie Stadt im Sturm ju überwältigen. — Bato nach diesen Beschl begann das granse Schaulpiel von Nenem. In turzer Zeit seuerten die Türken über 3500 Kanonenschüffe auf die Stadt ab, welche alle Manern in Bresche segten nur in ibren Grundssessen erschlieben Das Errtrann auf die Kraft einer Ritter und auf den Schule seines Gettes blieb zesch unerschüftert in der Seele des trefflichen Andrijon, und aus seinen gelein und rubigen Jügen strahlte eine Begeisterung und Zuversicht, die einen glücklichen Ansgang zu versprechen schenen. Nech einmal revölirte er alle Bosten, sprach seinen Kriegern Munt ein und gab ihnen die nöthigen Instructionen; dann bengten die tapferen Streiter ihre Kniee vor dem Allmächtigen, und sie im die im bestündt au.

Durch ben gunftigen Erfelg feines Artilleriefeners ermuthigt, fündigte Wilad Baifda ben Truppen an, bag fie nur nech ichwach vertheitigte Milad Baifda ben Truppen an, bag fie nur nech ichwach vertheitigte Buine na nehmen hatten, und ließ fant durch das Lager ansernsen, baß er bie Stabt ber vollftändigen Pfünderung preiszede. Die Einwohner sollten fammtlich niedergemacht werden, die anf die Kinder, welche er für die Sclaverei bestimmt hatte. Die Ritter, die dem Schwert der Moslems entgingen, sellten gepfählt werden "), nud damit nach dem Sturm bies Schanspiel teine Berzögerung erleibe, ließ er im Borans achthundert Pfähle dan aufertigen.

Die Türken, auf's Neue entflamunt burch bie Leichtigfeit bes Unternehmens und bie Anssicht auf reiche Bente, erwarteten mit Ungebuld ben Befehl jum Angriff, bie Baffen in ber Hand und bie Stricke am Gürtel, nu Alles ju binten, was fie nicht tobten wollten.

Endich, am 27. 3uli, nachdem bas fchwere Gefchuß fortmafrend gertrummernt gegen bie Mauern gespielt batte, gab ein Mörferfchuß bas Beichen gnm allgemeinen Sturm.



<sup>\*)</sup> Den Opfern wurde ein Pfahl burch ben Leib getrieben, eine in jener Beit febr gebrauchliche Tobeoftrafe.



Unterbeß hatte bie Rachricht, daß der Feind das Judendiertel genommen habe, die gange Stadt in Schrecken und Berwirrung geseht, und der Großmeister entschloß sich nun, sein Legtes daran zu wagen, um Rhobos noch möglicherweise zu retten. Sosort ließ Audusson die große Sahne der Reission entsalten, sammette ein Saussien on Rittern um sich und ging ihren mit großen Schritten voran, indem er ben Tapferen zurief: "Rommt, meine Brüder, laßt ums lämpsen sir den Manben und sir die Bertseitigung von Rhobos, ober und unter biesen Ruinen begraben!" Wit Erstaumen sah er







herab, auf bas ebene Terrain bavor, und bringt mit einer folden Unerichrodenbeit mitten unter bie Türfen, bag biefe, erstannt fiber folde Tapfer-

Rann hatte fich in ber Stadt Die Runbe verbreitet, bag ber Großmeifter in Gefahr fei, ale bie angesebenften Burger berbeieilten, um ibn gu befreien ober mit ibm gn fterben. Die Debrgabl ber Frauen batte Mannerfleibnug angelegt, um bem Feinde burch bie Angabl ber Bertheibiger ju imponiren, fie folgten ihren Gatten in ben letten Rampf, ber über ihr Schidfal enticheiben follte, ftiegen unerichroden auf bie Balle und goffen ben fturmenben Turfen fiebenbee Del auf bie Ropie; Anbere rollten Steine auf fie berab, ja Ginige ergriffen fogar bie Baffen ber getobteten Ritter und fampften an ibrer Stelle fort. Um ben Groftmeifter mogte ber Rampf am bichteften, aber je naber ber Tob bon allen Geiten feine Urme nach ibm ausbreitete, beito ftrablenber murben feine Buge, befto glangenber feine Tapferfeit: "Lagt une fterben, liebe Bruber," ruft er feinen Rittern gu, "aber nicht weichen! Bir fampfen fur ben Glauben, fur ben Simmel; unfer Tob wird glorreich fein bor ben Denfchen und toftbar bor Gott! - Gein Beifpiel und feine Borte fenerte Die Ritter und Golbaten bergeftalt an, bag trot bee bartnadigften Biberftanbes ber Türken, bie Maner nach einem zweiftundigen Rampfe wieber gewonnen



feit, mrndweichen.







wurde. Der Ritter von Monthelon war einer ber Erften auf ber Sohe und feine Hand schlenberte bie türlischen Fahnen wieder hinab, welche unr zu lange auf den Mauern von Rhodos geweht hatten.

Difad Baida icanute ber Buth: immer wieber und wieber beite er bie Turfen gegen bie Mauer, und um biefen letten Auftrengungen einen festeren Radbrud ju geben, theilte er ben Angreifern eine Abtheilung von ber Glite ber Janitidaren au. Da bie Angen bed Baichas ben Grofmeifter theile an ber glangenben Ruftung, theile an ben furchtbaren Streichen erfaunten, Die er führte, bejahl er einer Angahl ber Erprobteften und Tolls fübniten tiefes Clite-Corps, fich in bas Webrange ju ffurgen und ben Große meifter um jeben Breis gu torien. Diefe noch friiden Leute warfen fich wie wilbe Thiere auf tie Chriften, babuten fich einen Bog burch bie ftarrenten Pifen und bligenten Schwerter, und murben unfehlbar bis gum Grofineifter vorgedrungen fein, wenn ber Bicomte von Monteil fie nicht recht geitig bemerft, und mit einer Abtheilung ber Bunge Anvergne aufgebalten hatte. Deffenningeachtet gelang es gwolf ber erbitteriften Janiticharen, Die Anvergnaten gu burchbrochen. Dit mabnfinniger Buth merfen fie fich gleichzeitig auf Anbuffen, bringen ibm funf Bunten bei und gerbrechen feine Waffen unter ihren gewichtigen Bieben. Aber ber Grofmeifter wantt noch nicht, fein gewaltiger Urm ichwingt noch immer verberbenbringent ben geriplitterten Laugenichaft; ba merten feine Ritter, bag bas Blut ane ben Angen feiner Ruftung bringt, bak feine Bangen erblaffen und bie Streiche feines Armes nur noch majdinenmäßig fallen. Mit umviberfteblicher Bebement bringen feine Begleiter vor, befreien ihren Grofmeifter von feinen wuthenben-Reinden, und gwingen Die Turfen gur Alucht. Durch bies Beiipiel neu entflammt, braugen nun auch auf ben anberen Stellen ber Mauer bie Chriften mit einem folden Ungeftum ber, bag bie Unglaubigen, erichrect burch biefe beiipiellofe Rraft und Tapferfeit, Die Johanniter für übernatürliche Befen balten. Mur eine Referve von 300 bebergten Dloslems mar noch auf ber Inbenmauer gnrud geblieben, aber großentheils nufabig, fich gu vertbeibigen, fielen fie, balbtobt vor Schred und Anftrengung, in bie Stadt binein, wo fie vom Bolf maffacrirt murben.







Aus allen Thoren und burch alle Breichen brangen jeht bie Christen bervor und richteten nuter ben Fliechuben ein entspeliches Bintbat au. Biefe ber Türten töbteten sich anch untereinander, um sich einen Beg gur flucht zu bahren, so sehr sürcheten sie, ben Christen in die Hande zu fallen und vielleicht mit ihren eigenen Pfählen gespießt zu werden. Der Paicha, dessen Drohungen und Bersprechungen machtles geworden waren, wie seine Armee, erreichte selbst nur mit genaner Reth die Galeeren, auf deuen eine Trimmer seines geschlagenen heeres einschießtie und mit Schanbe beladen abzog, wie Audnisson ein prophezeit hatte. Abdagia Csenzi, der stritiche Berichterstatter biefer Belagerung, schreibt das Missungen bes Unternehmens dem Geiz Missach Pascha's zu, der, als er die Türten bereits in der Stadt gesehen, plöglich habe das Plündern verbieten lassen, wodurch die Truppen Luft nub Eiser verteren hätten. Auf dies Auslegung ist jedoch nicht viel zu geschen, da die Türten bereits in der Stadt geschen, da die Türten begeinen wirten von

Der Großmeister, aus sieben Bunden blutent, war für tobt in sein Balais getragen worben; saum hatte er jedoch seine Aräfte einigermögen wieder bergestellt, als er in allen Kirchen ein großes Dantsest dalten ließ, dem er selbst, umgeben von den wenigen Rittern, beiwohnte, welche das bene diest ichter ichrecklichen neumundachtigläsigen Belagerung saben. Die Türten batten während der gangen Daner dersselben 9000 Mann verloren, und brachten 15,000 Berwundete nach Coustantinopel gurud. Dert angelommen, wurde Misach Pascha den dem erzürnten Mahomet mit vollster Ungnade empfangen und ans seiner Räbe verdannt. Der Sultan beschoß jent, Unternehmungen von schoer Bicher Bichtisseit unr seiner eigenen Krass anzuvertrauen, nnd rüstete sossen den Ermee von 300,000 Mann, um mit biefer den noch randenden Trümmerhaussen von Rhodos zu stürmen, dem sollt seine Bertsbisger geblieben waren.

Aber Gett hatte es anders beschiefen. Grade in der Zeit, wo Abedes von einem entsetlichen Errbeben heimzesincht wurde, das die Hilfe best Forts St. Nicolas und einen großen Theil der Manerrefte einstürzen ließ, warb Mahomet, umgeben von seiner gewaltigen heeresmacht, und neue, stelle Ereberungsplane im Kopf, plostich von einer hestigen Krantheit







ergriffen, die ihn binnen Anzgem an den Rand des Grades führte. Er ftarb in feinem dreinundfünfziglten Jahr, am 3. Mai 1481, im träftigften Mannesatter, und auf dem Krantenlager murmelten feine bleichen Lippen un wiederfetten Wafen den Namen Rhodes.

Als ob alle feine Eroberungen noch nichtig gewesen waren, ließ biefer, bis jum außersten Extrem ehrgeizige Mann, ber zwei Königreiche bezwungen und über 300 Stabte genommen hatte, auf fein Grabmal in sateinischer Sprace bie Worte feten:

"3d wollte Rhobos erobern und Stalien unterjochen".

Welch' Lob für Rhobos! — Es galt in ben Angen Mahomet's nicht weniger, als Constantinopel, Trapegunt num Italien, und vielleicht mehr — benn bes Sultaus gewaltige Macht, die halb Assen und einen Theil Europa's miterworfen, die zwei mächtige Ohnastien gertreten und die sessen batte wanten machen, diese Macht batte fich gebrochen an bem lleinen Rhobos — ber Islam ftand gedemüthigt vor bem Christenthum.

Die helbenmuthige Bertheibigung von Rhobos machte nngehenres Auffehen, sowohl im Orient als im Occident. Die Bruft aller Chriften hob fich freudig bei ber Nachricht von biefer glängenten Waffenthat zur Ghreibres Erlöfers, und die Johanniter inebesondere wurden sich ihres schönen und erhabenen Bernfs wieder so recht flar und tief bewußt. Die Wölfer Ungländigen aber blidten schen nud furchfam zu den Zimmen jener Stadt empor, wo wieder frei und nureschweden das weiße Kreuz auf rothem Grunde flatterte, des Ischanuiterordenes beiliges Panier.

Aber ans biefem ftolgen flattern wehte es and icon wie ein leifes prophetisches Magelied über ben nicht zu fernen Berluft von Rhobos.

Ans Dantbarteit gegen Gett und die heilige Jungfran, beren wunder thätigem Bilbe man einen großen Theil ber Errettung aus ber Gefahr zuscheie, ließ Aubuffen mehrere Kirchen banen, unter Anderen bas prächtige Gottesbaus "Do Sainte Marie de la Victoire", ober "Notre Danne des Victoires", nicht weit ben ber Indenmaner, und zwar an der Stelle, wo die Türlen zuerft zum Beichen gebracht worden waren. Außer biefen frommen Anfalten für Achebes gründete Anduffen anch für ewige Zeiten eine Melfe am Hauptalten ber heiligen Grabesbirte in Jerufalem, um bem Ort feine







unvergängliche Dantbarteit zu beweifen, in bem ber Johanniterorden geboren und feine reine, jechden Rindheit verlebt hatte. Neben reichen Belohungen, bie er ben Mittern und Soldbaten zu Theil werden ließ, suchte er auch per Noch bes Bolles abzuhessen, indem er reichlich und unentgeldlich Getreibe vertheitte und die Roboisten fir mehrere Jahre von allen Phaadoen befreite.

Die nachfte Sorge bee Großmeisters war ber allen Dingen ber Anfbau ber Mauern und die Bieberberftellung ber arg zerflörten Kestungswerte, weil abntiche und wahricheinlich fattere Stirme in gewisser Ausgehrten ber Bebagerung ber Türten in einen Trümmterhaufen verwandelt werben, erstand nuter Aubusson's eifriger Fürforge zu einer ftarteren und schöneren Stadt, wie sie es jemals gewesen war.

3m osmanischen Reiche maren nach bem gewaltsamen Tobe ihres altoften Brubere Duftapha bie beiben Bringen Bajaget (Bajefit) nub Dichem\*) ale Thronerben gurudgeblieben, und fampften mit ben Baffen in ber Sand um bie Alleinberricaft. Der altere Bruber, Bajaget, ein Freund ber Rube, ber Biffenfchaften und bee Bareme, ließ burch feinen Relbberen bie Dacht Dichem's bernichten, fo bag biefer ungludliche Bring feine anbere Rettung por feinem, ibm verfolgenben Bruber fab, ale ben Orben St. Jobannis um Sont und Afpl angufleben. Der Grofmeifter fagte ihm Beibes mit Frenten gu, und am 23. Juli 1482 bielt Dichem, ber icon burch eine Galcere bee Orbene abgeholt worben mar, feinen feierlichen Einzug in Ribobes. Die Brude, Die ibn von ber Galcere an's Land führte, mar mit toftbaren Teppichen behangen, und fammtliche Ranonen von Rhotos fautten ibm bennernt ihren Gruß entgegen. Nachbem er ein berrliches arabifches Pferd bestiegen, mart er am Thor von ben Rittern ber verschiedenen Bungen, Die Briore an ibren Spigen, bewilltommnet und mit feierlichem Bomp burch bie Ctatt geführt. Die Banfer, an benen ber Bug verüber fam, maren mit iconen Terpiden behaugen, tie Strafen mit Blumen und Mortbengweigen beitreut, in ben Tenitern und Galerien lebuten bie Schonbeiten von Rhobos, und Die Terraffen waren mit bichten Denfchenmaffen überfüllt. Auf tem Plage Et. Stienne bielt Mubuffon felbit,

<sup>\*)</sup> Bon ben frangofifden Schriftftellern gewöhnlich Bigim ober Bigime genannt.





prächtig angethan, auf feinem gewaltigen Echlachtreft, umgeben ben ben erften Burbentragern bee Orbens, und bewillfommnete ben Cobn feines Topfeinbes, ber jest an feine Onabe appellirte. - In bem Balaft ber Runge Franfreich, welche bem erientalischen Bringen um Bebnung angemiefen mar, erließ tiefer einen Mct, burch ben er fich, im Rall er ben Thron feines Batere besteigen follte, verpflichtete, unter vielen anteren Bortbeilen, bem Orben bas Recht bee freien Gintritte in alle Safen bee ottomanischen Reiches und bie jabrliche Freigebung von 300 Chriftenfelaven zu gemabren\*). Dichem murbe mabrent feines gaugen Aufenthalts in Rhobos ale Gultan bebanbelt und mit folder Auszeichnung aufgenommen, baf er bie Ritter von St. Bobann mabrhaft lieb gewann und bas unbedingtefte Bertrauen in fie fette. Da ber Grofmeifter befohlen batte, ben jungen Bringen mit allem Ceremoniell ju umgeben, bas bamale au ben europaifchen Bofen Gitte mar. und Dichem-fein Gritaunen barüber zu erfennen gab, baf man bie Greifen erft toftete, ebe man fie ibm überreichte, bebeutete man ibm, baf bies an allen Tafeln großer Fürften geschabe, um biefelben bor Bergiftungen gu icongen. "Ab!" erwieberte ber Bring, "ich fürchte nicht, ben fo eblen und großmuthigen Rittern, wie 3hr es feit, vergiftet gn werben. 3ch habe mein Glud und mein leben Guren Sanben anvertraut, und ich fuble mich ficher. Uebrigens mare es mir lieber, wenn 3br mich ale Frennt behandeln wolltet, benn ale Bring!"

Als Bajazet bie Anslieferung feines Brubers verlangte, wurde ihm biefelde von Anbuffen ritterlich verweigert. Da jedoch die glänzende Anfinahme Sichent's in Rhodos ben trägen und friedliedenden Bajazet für feine Ruche und feine Macht fürchten ließen, demüftigte sich der Sohn Mabomet's, der Beherrscher eines der mächtigften Reiche, so weit, daß er den Gregnieister um den Brieden bitten ließ, unter welchen Bedingungen es auch sein möge; ja er, bessen bitten ließ, unter welchen Bedingungen es auch sein möge; ja er, bessen bitten ließ, unter welchen Bedingungen, worde jett felbst den Johannitern tributpflichtig, indem er ihnen jährlich 40,000 Dufaten Entschäbigung gablen unigte, für die Ber-

a) Die Acte befand fich im Original in ben Archiven bes Orbens, und war gezeichnet vom S. bes Menats Archfoles, im Jahre ber Herbiora 1887, ober nach unferem Kalenber, vom 20. Ausfin 1482. Auch im Benbours fit bie Arch abarbruft.





wöhlnungen, welche Mijach Boicha währent ber Belagerung augerichtet hatte. Ofdenn, ber in ber Selbstremüthigung seines Bruters vor bem Orden unt gebeime und verfiellte Wittel sab, mn ihn in's Verderver zu fürzen, fühlte sich balt in Rhoves nicht mehr ficher, und bat den Großmeister, ihn nach krantreich bringen zu lassen. Aubusson lieh ven Wintehen bes Prinzen Gehör, und um ihn vor dem Gist Bajazet's sieder zu stellen, wies er ihm die Commente Beurnauf in Poiten zum Wehnsts an, wohn ihn ter Ritter Guido von Vannteners in Beiten zum Wehnsts an, wohn ihn ter Ritter Guido von Vanntenerschleten burch Gewalt ober Vist entreisen kannen ihm seinen Schutzemssehelmen burch Gewalt ober Vist entreisen kanne, beobachtete ihn sehr genam auf allen seinen Wegen; Ofden in Rhoves Bertacht gegen seinen Bruder gesche hatte, glaubte sich mehr als Gesangener, wie als Prinz behandelt, und versiel in Schwermuth, was zu dem Gericht Veraulassung gegeben hat, Anbusson habe dem Prinzen sieht isch werte gebrechen nut dessen bassen die Poerte verfanst, die ihm jäbrisch 40,0000 Onlaten dessen bestellt an die Poerte verfanst, die ihm jäbrisch 40,0000 Onlaten dessen kan die ins Poerte verfanst, die ihm

Im Jahre 1484 reclamirte Papft Junocen; VIII ben Pringen Dich em von Anbusson, und nach ber lebhastesten Beigerung, mußte er, um veileicht großes Unheil von bem Orben adzuwenden (nicht, nm ihm baburch Bertheile zu erringen, wie viele Schristieller sagen), ber llebermacht bes Papstes weichem und Ofdem nach Rom sibten lassen, we ihn unter Papst Alexander VI, bem Frenud und Berbündeten ber Ungländigen, bessen geben, ber Cardinal Bergia, verzisten sieß, damit er nicht länger ber Zantapsel sei, um bessen Bentegel sei, mu bessen bei fich die Auftre web Erients und befehdeten, wie es namentlich ver Entlan Bagaet, Card Vien Frantreich, die Päpste und ber König den Reapel gethan hatten, ieder, um den unglicktichen Prinzen zu seinne ebrageigen Planen zu benuben.

Die herben Aufchutbigungen, bie man wegen ber Behandlung Dichen's auf Albuffen wälgt, find vielleicht mabr, aber nicht begründet. Wer hat bie Berträge bes Großmeisters mit Bajazet gelesen, wer die Gespräche Dichem und Andusson gebort, wer endlich war Zenge ber geheimen Gesandlichaften, bie nur vom Mund jum Ohr gingen und bem Papier nich auvertraut wurden? Westhab einen Sied auf das Leben biefes Mannes werfen, bas so greß, se rein, se sichen bated in ber Geschichtel? — Beebentel, bas so greß, se rein, se schol baltet in ber Geschichtel? — Beebentel.







halb an eine so unwahricheinliche Ausnahme von ber Regel, an eine solche Berirrung eines so trefflichen Charafters glauben!? — Wenn wir feine Beweise haben, gereicht es uns immer zur Ehre, ben Thaten umferer Mitmenschen cher gute als ichlechte Motive unterzulegen. Ein falfches Urtheil im biefer Beziehung tann bas Leben eines Menschen für bie Ewigleit braudmurken.

Mm 9. Mai 1488 erhielt Aubuffen vom Bapft Innoceus VIII bie Burbe feines Legaten im Drient und ben Rarbinalebut, eine Burbe, bie ibn mehrere Schriftfteller auch nur ale Belohnung fur bie Auslieferung Dichem's erhalten laffen. - Das Birten Anbuffon's fur feinen Orben mabrent einer neunundzwanzigiabrigen Regierung mar zu gleicher Zeit rubmvoll und fegenereich. Er batte ben alten iconen Beift ber Ginigfeit, bee fraftigen Aufgmmenwirfens wieder in bem Orben mach gerufen, er batte Die Blide fammtlicher Ichanniter fich mit Stolz und Bewunderung nach Rhobos wenben laffen und mar neben ber Ausbilbung biefer glangenben Geiten bes Orbens auch eifrig barauf bebacht gemefen, ben Lugus, namentlich bie Rleiberpracht ber Ritter, bei Anbrobung barter Strafen ju beidranten und Demuth und Barmbergigfeit wieber in bie Bergen ber Bruber gurud ju fubren. Co eifrig und unablaffig er jeboch fur bas Befte feines Orbens arbeitete, mußte er bennoch ben Rummer erleben, bag ber icanbliche Bapft Alexanber VI feinen unwürdigen Greaturen in ben Befit ber Guter und Burben bee Orbene verhalf. Alle Brotestationen gegen ben übermutbigen und berbrecherischen Bralaten maren vergebene und Aubuffon mußte mit blutenbein Bergen gufeben, wie ber Bater ber Chriftenbeit Unfrant unter feinen Beigen faete und feinen Segen in Aluch verwanbelte.

In seiner letzten Lebenszeit wurde ber hoch betagte Grofimeister noch jum Generalissimus einer Lique gegen bie Airten ernannt, an beren Spige außer bem Papit ber beutsche Kaiser Maximitian I und bie Könige von Frantreich, Ungaru und Bertugal standen. Da sedech zwischen Frantreich und Spanien ein Ariez im Königreich Reapel ausgebrochen war und bie fraugblische Hotet mit einem verunglücken Angriff auf Mybisene ben Felding begann, saben sich die Johanniter bald gang allein auf bem Ariegsschauplatz gegen Bajaget. Nach einigen glistlichen Etreissungen, während wecher Aubufson vergeblich







Als sich die Trauerkunde von dem hoffnungslosen Zustande Aubusson's auf Rhobod verbreitete, herrschte allgemeine Berwirrung und Trostlosigsteit. Das Bolt lief vom großmeisterlichen Palast in die Kirchen und dat den herrn um das Leben seines Kürsten. Indessen verschilden und dat den heitige Abendemahl. Dann ließ er die Ritter des Conseiss zu sich und perzen das heitige Abendemahl. Dann ließ er die Ritter des Conseiss zu sich und prach zu ihnen mit dem sehten Aufwand seiner Kröste: "Ich habe, meine sehr sieden Brüder, nur nech einen Angenblick zu seben; gestattet mir, ehe ich Euch verlasse, die inständige Bitte, zur Aussssslung meines Plages einen Mann wählen zu wollen, der wirrdiger dazu ist, als ich es war; gestattet mir endlich, Ench zu beschwere, daß Ener ganzer Stolz stets in der Bertheibigung des Glandens und in der pfinstlichen Besolgung Curer Regel bestehen möge. Das ist die Guade, die ich sie hen ein der erstehelb

Rach biefen Borten, bie er nur noch mit Dabe hervorbringen fonnte, fegnete er feine Ritter und handte feine große und herrliche Seele aus. So ftarb Peter von Aubuffon, Grofmeister von Rhotos, Carbinaf von St. Abrian, Legat ves heitigen Stuhls in Afien und Generaliffinus ber Lique gegen bie Türten. Er war beinabe zweinnbachtzig Jahre alt und hatte beten uemunnspranzig ben Orben regiert.

Mis ber erfte Schmerz ber Ritter vorüber war, fegte man bie Leiche auf ein Paradebett, auf ber Bruft ein golvenes Erneist und an ben flugern Ringe von großem Berth. Selbst bie Schreden bes Tobes hatten nicht vermocht, dem Antlit bes Berblichenen bie sanste und berzgewinnende Murce zu ranben, die im Leben auf bemselben thronte. Drei Ritter in großer Traner standen an dem Ropfende des Bettes. Der eine hielt den Carbinalsbut, der andere das Kreuz bes Bettes. Der eine hielt den Carbinalsbut, der andere bas Rreuz bes Begaten, und ber britte das Banner bes Generalissimus ber Ligna. Ber andere Ritter hielten jeder ein Banner, auf bem die Wappen des Ordens mit Audussson zu selten der Bettes standen zwei Lische, auf betwei einem der ganze Ornat





bes Cardinals ausgebreitet lag, während auf bem anderen ber helm, ber Bruftharnisch, die halb-Bille und das Schwert, womit der Großmeister die Breiche in ter Audenmaner vertheidigt hatte, ausgestellt waren. Ueber 200 Ritter waren im Saal versammelt, alle in Tranersteibern und nitt gesentten häuptern. Das Boll, das sich in Masse vielem Tranerschanspiel drügter, sennte bie Leiche seines Laters und hürsten nicht ansehen, ehne dittere Thränen zu vergießen, nur Alle wollten ihm die hände lüssen, num ibm ein levete Lebenvolf zu sagen.

Um folgenden Tage waren die Begrabniffeierlichteiten. Als ber Sarg aus bem Balait getragen wurde, erhob fich ein lautes Wehllagen aus ber Bellsmaffe, das fich iberall wiederholte, vob der Sarg verüber tam. Die Krauen rauften fich bie haare und die Greife und Armen schlugen an ihre Bruft vor Schmerz und Bermeistung.

Ale ber Sarg in bie Grube geseuft war, zerbrach Dibier von St. Baille ben Stab über seinem Grabe, und Diego Snareg, sein Stallmeister, bie golbenen Sporen.

Ans bautbarer Anerfemnung und inniger Berehrung ließen ihm bie Ritter ein prachtiges Grabmal in Brouze errichten, und gaben ihm ben glerreichen Zunamen, ben bie Geschichte aufgenommen bat: "Schild ber Kirche und Befreier bes Chriftenthums."

Alls ber Oberft Rottiers im Jahre 1827 Rhobos und bie Rirche St. Aran befindte, wo Aubuffen begraben liegt, faub er an ber Stelle bes drift-lichen Gottesbaufes eine türftiche Wosches"), von beren Thum ber Muezim \*\*Piein: "Allah e kebir! \*\*\* rief. Die Grabmäler Aubuffen's nub seines Auchtscher Chumerich von Anbeisse waren von fürflicher Brutalität gewaltsam geriftert und die Ausbrichten bernichtet. Es wor nichts übrig gebieben, als bie beiben parallelen Nischen im Kren; ber Rirche, we einst jene Denfmale ftanden.

Aber bas Denfinal, bas bie Geschichte Aubuffen errichtet hat, wirb nicht gerftert werben, fonbern fortleben für ewige Zeiten.

Rach bem Tobe biefes ansgezeichneten Mannes fiel bie Bahl auf:

<sup>\*</sup> Djami, (Die große Dloichee).

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Diffeggin, ein Ausrufer ber Moicheen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gett ift groß.

## Emery D'Amboije (1505 - 1512),

geboren um 1434 ans einer ber altesten und angeschensten Familien Frantreiche, war Groß. Prior von Frankreich, als er bie Nachricht von seiner Bahl erhielt, nub begab sich gleich barauf nach Rhobos, wo er zur Berathung allgemeiner Orbens-Angelegenheiten ein General-Rapitel bielt.

Doch in beinfelben 3abre laubete eine Corfgrenflotille, mabriceinlich im Auftrage Bajaget's, ber ben Rhobifern gurnte, weil fie bem Gobn bes ungludlichen Dichem ein Ufpl geftatteten, auf Rhobos, unter ber Anführung eines berüchtigten Geeranbers, Ramens Camali. Die Ritter, Die jeboch ftets auf ihrer but maren, liegen bie ungebetenen Bafte rubig ihre Schiffe verlaffen und auf ber Infel vorbringen; bann überfielen fie fie ploblich, und amangen bie Rauber, in ichlennigfter Rlucht ju ibren Schiffen jurud gu febren. Bon Rhobos abgefchlagen, wandte fich Camali nach Lango, wo bie beiben Ritter Rabrigio Carretto, ber tapfere Bertbeibiger bom Fort St. Ricolas, und Rabmont be Balagne commanbirten. Diefe beiben Namen genngten icon bollitanbig, um Camali von bem Befuch auf Sango abfteben gu laffen. Um jeboch mit irgend einer Belbenthat bie Belohnung bes tragen Bajaget ju verbienen, waubte er fich unn ju bem feften Schloft auf ber fleinen Infel Beros. Die gange Befatung bes bier befindlichen Borte beftanb aus bem achtzebnigbrigen viemontelifchen Ritter Gimeoni. ber fur ben erfrantten Commanbanten beffen Stelle verfab, und einigen Bewohnern ber Infel, bie fich ans Aurcht por ben Geeraubern in bas Schloft geflüchtet batten. Schon batte bas Beichnte Camali's bie Dauer in Breiche gelegt, ale ploblich auf ben Ballen eine boppelte Reibe von Rittern ericbien, bas gefürchtete weiße Rreng auf ber Bruft und ben noch gefürch. teteren Stabl in ber Fauft, mabrent gleichzeitig alle Ranonen bes Goloffes auf einmal geloft murben. Der feige Geerauber glaubte, baf furg bor feinem Gintreffen Bulfe von Rhobos gefommen fein muffe, und gitternb vor einem Rampf mit einer größeren Angabl ber Johanniter, bob er bie Belagerung auf und machte fich ichleuniaft bavon. Die Lift und Geiftesgegenwart bes jungen Simeoni batte Leros gerettet. Die boppelte Reibe









von Rittern, die plöhlich auf den Wällen erfchienen war, bestand and Franen, Mädchen und Dienern, welche der junge Commandant schleunigst in ritterliche Aleidung hatte stecken lassen.

Im folgenben Jahre, 1506, fiel eine Aefille bee Sultane von Egupten von fieben Kabrzengen ganglich in bie Daube ber Johanniter, und ein Jahr fpater trug fich ein Ereignif ju, bas bie Saragenen noch empfindlicher beriftete, als ber Berluft ber Aleille.

Es ging namlich alle Jahr ein großes Sanbelsichiff, Die Mogarbine. auch "bie Ronigin ber Meere" genannt, von Alexanbria nach ben afrifanischen Ruften und bie Conftantinopel, belaben mit ben iconften Geibenzengen. Specereien und anderen toftbaren Baaren bee Driente. Das Schiff mar, wenn man ben alten Schriftstellern glauben fell, von fo außergewöhnlichen Dimenfionen, bag bie Daftipite ber größten Galeere tanm ben Schnabel biefer coloffglen Dafcbine erreichte, beren Daft feche Danner nicht umipannen tonnten. Das Schiff batte fieben Ctagen, führte über buntert Ranonen und mart, Die Matrofen nicht mitgerechnet, von taufend Gologten vertbeibigt. Schon Anbuffon batte lange vergebens auf biefe ichwimmenbe Feftung Jago gemacht, beren bolgerne Danern bie foftlichen Schabe bes Drients bargen. Diesmal mar es ber Ritter von Baftinan. Commenbator bon Limoges und ein trefflicher Geehelb, welcher ber reichen Mogarbine begegnete. Obgleich er nur ein einziges Rabrzeng bei fich batte, melches gegen ben Colof wie ein Zwerg anefab, fegelte er bennoch bem Riefenschiff fubn entgegen und forberte ben Rapitain auf, fich ibm ju ergeben. 218 biefer jeboch mit Beringichatung geantwortet batte, bag bie Ronigin ber Deere, welche ftete ficareich alle Glutben burchicbifft babe, und von tanfent Dannern und hundert Rauonen vertheidigt mare, gar nicht baran beute fich ju ergeben, naberte fich Gaftinan bem Coloft noch mehr, wie um bie Unterbaublungen begnemer fortguführen; ploblich manbte er jeboch burch ein gefchicttes Mangenbre feinem Reinbe bie breite Geite ju und gab ber Ronigin ber Deere eine fo volle Lage, bag ber Rapitain und viele ber maurifchen Colbaten fich tobtlich verwundet auf bem Berbed malgten. Ale Die Garagenen icboch faben, wie Gaftingu fchnell fein Schiff bernin geworfen batte, um ihnen auch noch eine Lage von ter anderen Geite ju geben, marfen bie









tapferen Mauren bie Baffen fort und baten um Gnabe. Um anderen Tage hielt die reiche Mogarbine als gute Prife ihren Gingng in ben hafen von Rhobos.

Diefer und noch einige andere Berlufte, welche ber Gultan von Cappten burch bie Galeeren ber Rhobifer erlitt, bewogen benfelben, eine Flotte andgnruften, welche ibu mit einem Schlage von ber unbequemen Geemacht ber Bobanuiter befreien follte. Roch mar jeboch biefe Bernichtungeflotte im Ban begriffen, ale ber Grofmeifter b'Amboife, im Jahre 1510, Die coloffale Mogarbine an ber Spite von 22 Rabrzeugen ausschidte, um bas gange Unternehmen bes Gultans im Reime ju erftiden. Die beiben Commenbatoren Anbreas von Amaral, ein Bortugiefe, und Billiere be l'3ele Abam fegelten nach bem Safen von Mjagge, wo bie neue Flotte unter einer ftarten Bebedung ibrer Bollenbung entgegen fab, brangen fturmifc in benfelben ein und fampften brei volle Stunden lang, Schiff gegen Schiff. Dann gegen Mann, bis bas merberifche Treffen mit einem vollständigen Giege ber Johanniter enbete. Die Cappter, Die ihren Felbberrn, einen Reffen bee Gultans, verloren hatten, retteten fich burch ichlennige Flucht und ließen ben Rittern ale Beute funfgebn Schiffe gurud. - Das Material gu ber Bernichtungeflotte warb ben Glammen übergeben.

Aurz vor bem Tobe bes Grogmeisters verbreitete fich bas Gerücht, ber Sultan von Cappten habe sich mit Bajazet verbunden, um gemeinschaftlich bie Ritter zu bekampfen. Dieser blinde karm ward Beranlassung zu zwei General-Rapiteln und einer Bernsung ber abenbländischen Ritter, sich sichen nigst zur Bertbeitigung von Rhobos einzusinden. Bajazet war jedoch nicht ber Mann, einen Plan wieder aufzunehnen, an bem ber Riesenarm seines mächtigen Baters erlahmt war, und ber Sultan von Egypten hatte ebenfalls bie Luft zum Ateitenban verloren. Der Angriff unterblieb, und ber Großmeister b'Amboije starb während bes letten General-Rapitels, am 13. Robenber 1512, in einem Alter von sechsindsiebenzig Jahren. — Durch bie reiche Beute, die er zu wiederschlten Malen, den Egyptern abgenommen hatte, und burch weise Seconomie, hinterließ er den Orden reich, während seine Egiene hinterlassenschen Egyptern abgenommen hatte, und burch weise Seconomie, hinterließ er den Orden reich, während seine eigene hinterlassenschen Egyptern abgenommen hatte, und burch weise Seconomie, hinterließ er den Orden reich,

Gein Rachfolger war:









ein Großmeifter, ber ale folder niemale feine Refibeng betreten bat. Die Benachrichtigung bon feiner Babl traf ibn frant in feiner Groftprierei Anvergne. Da jeboch wieber brobente Berüchte bon einer nabe bevorftebenben Belagerung ben Rhobes umliefen, achtete Gub von Blanchefort, ben wir bereits als Begleiter bes Pringen Dichem nach Bourneuf tennen gelernt baben, feine Gefundbeit geringer, ale ben Rubm feines Orbens, nub fcbiffte fich in Billa-Franca, unweit Rigga, ein, um fich unverzuglich nach Rhobos ju begeben. Die Geereife verschlimmerte jeboch ben Buftaut bes Grogmeiftere fo bebeutent, bag bie ibn begleitenten Ritter ben Borichlag machten, in ber ficilianifden Stadt Trapani feine Benefung abunvarten. Blauchefort, ber jevoch feinen Tob berannaben fühlte, fürchtete, bag, wenn er in Italien fturbe, ber chracigige und beepetifche Bapft 3ulius Ill auf bie nene Grofmeiftermabl infiniren, und einer feiner Creaturen gn biefer Burbe verbeifen tonnte, weebalb er weiter ju fegeln befahl und ben Rittern auftrug, fofort nach feinem Tobe eine Caravelle\*) mit ber Delbung beffelben nach Rhobes gu feuben, bamit bie neue Babl bort bereits ftattgefunden babe, che ber Bapft, ber ju gleicher Beit benachrichtigt murbe, auf biefelbe jum Rachtbeil bes Orbens influiren tonne. Bu ber Sobe ber fleinen Bufel Brobanc, nicht weit von Bante, banchte ber Grogmeifter am 24. Robember 1513 feine Geele aus, und bie Caravelle langte mit ber Tobeenachricht am 13. December in Rhobos au, wo bie Ritter, eingebent ber Dabnung ibres Rurften, ben fie nur ale Leiche empfingen, fofort jur Babi eines nenen Großmeiftere fcbritten, burch welche Anbuffon's Abnung in Erfullung ging, benn ber Ermabite mar

## Fabrigio bel Carretto (1513 - 1521),

ans ber Bunge Italien, und einer ligurifchen Familie entfproffen, ber nach ber tapferen Bertheibigung bes Fort St. Nicolas, unter Beter bon





<sup>\*)</sup> Ein fleines portugicfifchee Schiff.





Anbuffon, jum Groß-Abmiral bes Orbens und jum Groß-Procurator am romifden Bofe embor gestiegen war.

Raum war Carretto in Rhobos angelangt, als er, eine balbige brohente Gefahr für ben Orden voraussehend, ein Generalkapitel berief, in
bem jährlich 40,0000 Thaler zum Unterhalt für 550 Nitter bestimmt wurden,
welche stes in Rhobos anwesend sein selten. Außer bieser Semme wurden
vom Conseil nech 23,000 Thaler zur Vernuchrung ber Artillerie, wie zur
standesmäßigen Erhaltung bes Prinzen Amurath, des Sohnes Oschere Dichem's,
bewilligt, der, zum Christeuthum übergetreten, ein seites Schloß auf Rhobos
bewohnte. Philipp Villiers de l'Iste Adam, der Groß-Hospitalier
und Großprior den Kraufteich, ward zum Selsvertreter des Großmeisters
ernannt, und als Gesandter an den französsischen Hospitalier und Erden eine Rhobos mit Wassen und Vedensuitteln binlänglich verprobiantirt, um
im Kall einer Belagerung gegen iede Rolß geschiet un ein.

Im osmanischen Reiche war näntlich ber trage und traumerische Bajazet, ber sein Studierzimmer nur berließ, um zu Tisch ober in ben Haren zu gehen, von seinem Sohn Selim I (1512—1520) vom Thron gestogen und bergisset werben, und baburch bem Orben wiederum ein geind erwachsen, ber ben Christenbag und bie Kraft Wahomer's gereth hatte.

Bisher hatte ihn nur ber Krieg mit Berfien von einem Angriff auf Rhobos zurückgehaten; als jedoch nur 1515 Isnael, der König biefes Reiches, einen Gefandten au den Grefmeister schiede, einen Gefandten au den Grefmeister schiede, nur ihn zu einem Bundig zwischen dem Trden, Perfien und Egdpten gegen die Türten zu bewogen, zog der empörte Selim segleich gegen lehteren Staat, vernichtete das egyppische Reich, indem er es zur fürfischen Provinz machte, ließ den Sultan an einem der Thore von Rairo aufhängen und zog anf seiner Rücktehn nach Constantinopel vor Rhobos, wo er eine Art von Triumphself seierte nud einen Gesandten an den Gresmeister schiede, nu demselben den Untergang seines Verbündeten auszeigen und seine Mückwinsche dag eines Gerbündeten auszeigen und eine Mückwinsche dag eines Berebündeten auszeigen und eine Mückwinsche dag eines Angriff auf Rhobos galt, wie er oft mitten in seinem Unternehmen stofte, und ausgat der







ber ftolge und wilbe Gelim, ber eben bie Gaulen eines Ronigreiche gefturgt batte, noch nicht entschließen, mit berfelben Dacht, Die bies getban, bie fleine Infel Rhotos augugreifen. Er begnugte fich mit feinem Triumphieft und jog bann nach Conftantinopel gurud, um ein Beer und eine Flotte ausguruften, Die fich mit ben Bobannitern meffen fonnten. Carrette, bon biefen großgrtigen Borbereitungen in Renntuif gefett, ließ bie Befestigungen ber Stadt vermehren und verftarten und bie Bachfamteit feiner Galeeren verboppeln, bie unausgefett bie turfifden Ruften beunruhigten und mehrmals Schiffe ber Ungläubigen ale gute Brije nach Mboros führten. Mitten in biefen grofigrtigen Ruftungen murbe jeboch Gelim im Jahre 1520 von einem ploBlichen Tobe überrafcht, ber ibn in feinem faum gurudgelegten vierzigften Babre von bem Schauplat ber Weichichte abrief. Wahrend feiner achtjab. rigen Regierungezeit batte biefer ungeftume und fraftige Monarch bie obmanifche Seemacht gegrunbet, bas norbliche Mejopotamien, Gprien, Cabpten und einen Theil Arabiene erobert, und feinem Nachfolger eine Dlacht binterlaffen, welche balb Guropa erichnttern folite.

Diese Rachsolger war sein einziger Cohn Coliman II (1520-15066), ber größte ber osmanischen Sultane, welcher in bem jugenbichen Alter von 25 Jahren ber Erbe eines ber mächtigsten Reiche ber Erbe wurde. Rachbem er bie aufrührerischen Mannelmen wieder unterjocht, die von ben Sprern mit Maunschaften und von Großmeister mit Attillerie unterstügt worden waren, begann er seine Regierung mit ber Kräftigung bes Staates nach innen, ehe er seine Macht nach außen hin entwicken wollte. Eblen und großmüthigen Sinnes unterbrückte er mit Energie die Ungerechtigkeiten, bie sich in zahloser Menge in die Berwaltung eingeschichen hatten, hob das Muschen ber Gerichtsböse und ber anderen Behörden durch Absehung und frenge Bestrafung ungetreuer Diener, und schof ein neues, geachtetes und bessalts Geses auf der Basis der Ordnung und der Grechtigkei.

Diefer Mann, größer, weifer und gewaltiger als Mahomet, nahm die Eroberungspläne besselchen wieder auf und beschlos, die herrschaft bes Islam bis in das Berz von Europa sinein zu tragen. Zu diesem Eude hin unternahm er zuwörderst einen siegreichen Zug gegen Ungarn und besagerte Belgrad, wöhrend welcher Zeit der Großmeister Carretto die Stadt mit







einer britten Mauer-Enceinte umgab und rastles arbeitete, um Rhobos für ben mit Sicherheit zu erwartenben Angriss zu stärten und uneinnechmbar zu machen. Aus biesen Sergen erlöste ihn ber Tob am 10. Januar 1521, und bie Ritter setten, ams bausbarer Anertennung seiner Berbienste, sosgeneb Inschrift auf sein Gradmonument: Rmus et Ill. D. F. Fabricius de Carretto, magnus. Rhodi magister, urbis instaurator et ad publicam

3hm folgte laut einftimmiger Babl:

ntilitatem per septennium rector, hie jacet 1521.



Philipp Billiere be l'Bele Abam (1521 - 1534),

ber zweite in bem glangenben Dreigeftirn ber Grofmeifter, vielleicht noch größer, wenn auch nicht fo gludlich, wie fein Borfahr Beter von Anbuffon.



Aus biefem Schwur athmete jedoch nicht allein ber heiße Racheodem gegen bad Oberhaupt, sondern bereits gegen ben ganzen Orden, bem er Treue und hingebung geschworen, gegen die ritterlich christliche Berbrüderung, die ihn wie eine Mutter gepflegt, erzogen und start und machtig ge-

Großmeifter fein, ber über Rbotos berrichen wirt!"

bie Bitterfeit in seinem Herzen, mub saliche Scham, Rummer, Reib, gefrantter Ebrzeig und haß gegen seinen glücklichen Rebenbuhter, verwuchsen nach und nach zu einem heißen, untösscharen Nachegefühl, das sich in bem entseylichen Schwur Luft machte: "Billiers de l'Isle Abam soll der tegte









macht batte. - Der Chraeit, tiefer giftige Burm, ber anfange faum gegbut in unferem Bergen, ploglich machtig aufchwillt, bag er, feinen gangen Raum erfüllent, jetes andere Befühl baraus verbrangt, batte auch Amaral's Geele tobtlich vergiftet und ju ber tenflischen 3bee gebracht, ben Orben, ber ibn verfcmabt, mit einem Schlage ju vernichten, indem er feinen Lebenofaben abichnitt. Er entbedte fich ju biefem Zwed einem Turfen-Sclaben, ben er felbft einft gefangen genommen batte, und verfprach ibm bie Freiheit, wenn er Soliman feine Briefe überbringen wolle. Der Turfe, unter bem Borwante, fein Lofegelt aufzubringen, ging nach Conftantinopel und übergab feinen Brief, aus welchem ber boch erfreute Gultan gang genan ben gegenmartigen Buftant ber Stabt, ibre fcmachen und fcmachften Geiten, Die Starte ber Ritter und Solbtruppen, und ben Borrath ibres Rriegemateriale und ber Berproviantirung erfuhr, ba Mmaral, in feiner Eigenschaft ale Rautier, bon Allem auf bas zuverläffigfte unterrichtet mar. Den Schluft biefes Briefes bilbete bie Rachricht, bag ein Theil ber Baftion Anvergne, um ftarfer conftruirt ju merben, vollig abgetragen fei, und bag Goliman, wenn er jest einen Angriff machen wolle, bie Stabt von biefer Geite offen finden murbe. - Ale ber turfifche Sclave mit großen Berfprechungen für Amaral bon Seiten Soliman's jurudfehrte, tonnte ber fcanbliche Rangler feine bamifche Frente fo wenig verbergen, bag er bierburch und burch bie große Beverzugung eines Türfen. Celaven ben Berbacht ber Ritter aum Ausbruch geführt haben murbe, wenn bie Furcht, fich bie Feinbichaft eines fo machtigen Dannes gugugieben, ibnen nicht noch Stillichweigen geboten batte. Babrent biefer traurigen Borgange in Rhobos batte Billiere be 1'3ele Abam fich bon Frang I verabschiebet, bie Refponfionen ber frangofifchen Prioreien eingefammelt und fich in Marfeille auf ber großen Dlogarbine eingeschifft, welche einft bom Ritter Baftinau ben Capptern abgenommen, fcon ben Grogmeifter Buibe be Blanchefort bon Frantreich abgeholt batte und zugleich fein Tobtenbett geworben war.

Auf ber Sobe von Mizza angefommen, gerieth burch bie Unvorsichtigteit eines Beamten bas Schiff in Braud und wurde vielleicht ein Rand ber Flammen geworben fein, wenn nicht die unerschütterliche Rube und flare Befonnenheit bes Großmeisters bie Ordnung in ber jum Tob erschreckten







Bemannung erhalten batte, und feine eiferne Billenefraft und gefchichten Anordnungen bes Teuere Berr geworben maren, Raum mar jeboch biefe brobenbe Wefahr befeitigt, ale fich unweit ber ficilianischen Ruften ein furcht. bares Gewitter entlub. Die Stoke bee mutbenben Dreans ichienen bie fleine Flotille in ben Grund bebren ju wollen, ein Blit traf bie Dlogarbine, brang, obne jeboch ju gunten, burch bas Ded in bie Rajute bee Brokmeiftere, tobtete nenn Berfonen, Die bei ibm gumefent maren, und gerbrach bie Alinge feines Schwertes, ohne bie Scheibe gu beschäbigen. - Das waren traurige Borgeichen fur ben neuen Grofmeifter. Die aberglanbifchen Datrofen ichuttelten bedentlich bie Ropfe, und felbft bie alten Ritter tounten fich einer bangen Borahnung nicht erwehren. Rur be l'3ele Abam felbft blieb unerichreden, feit vertrauent auf ben Schut bee Allmachtigen, ber ibn ju biefer Burbe berufen. In Smbrng angefommen, erfubr er, baft eine türfifche Flotille, unter bem Befehl bes berüchtigten Biraten Enrtogoli, ibm auf bem Wege nach Rhobos einen hinterhalt gelegt babe, um ibn und bie Seinen gefangen nach Conftantinopel ju fubren. Ungeachtet ber Bitten ber Smbrnioten, bie ibn befchweren, bie Begegnung mit bem Biraten gn bermeiben, feste be l'3ste Abam, ber bas Bort gurcht nicht tannte, feine Reife fort, fegelte bei Rachtzeit ungefeben bem Biraten verbei, und langte moblbebalten in Rbebos an, wo er mit ungetheilter Frenbe und Begeifterung empfangen murbe.

Soliman hatte unterbeg Belgrab genommen und war nach Constantinopel zurud gelehrt, wo er, nach Berathung mit ben Größen seines Reiches, ben Augenblid für sebr geeignet hielt, bie Unternehnung gegen Rhobos in's Leben treten zu lassen, welche begünstigt wurde durch bie Uneinigkeit der driftlichen Fürsten im Abenblante, durch die Schwäche ere Königs von Ungarn, die Ohnmacht bes Papstes, ben Krieg zwischen bem bentschen Kasser auf v nud Franz I von Frankreich, und hauptsächlich auch burch ben Berrather Amaral, ber seinen Plainen in Rhobos selbst die Wege babnen half.

So ichienen alle ungunftigen Berhaltniffe gufammen gu treffen, um ben Orben gu bernichten, und ben Schwur Amaral's in Erfüllung geben gu laffen, bag Billiers be I'3sle Abam ber lette Grogmeister fein folle,







Soliman, um bie Feindseligfeiten einzuleiten, bem Grofmeifter gu imponiren und feine Abfichten noch ju verbergen, fdidte einen prablerifchen Brief folgenben Inhalts nach Rhobos:

"Soliman, Sultan durch die Anade gottes, Konig der Konige, herr der herren, machtiger Raifer von Bugang und Trapegunt, großer König von Verfien, Arabien, Sprien und Cappten, Oberherr über Affien und Europa, fürft von Mekka. Alenno und Jerufalem und Beherricher des Wellmeers

Philipp Villiers de l'Isle Adam, Arokmeifter der Infel Rhodos feinen Arnft."

"Empfange Meinen Gluchvunich ju Deiner Ernennung und ber neuen Burbe, ju ber Du foeben erhoben merben bift. 3d miniche, baf Du biefelbe mit bem gangen Blud befleiben mogeft, bae Du verbienft. Dein Bunich ift um fo anfrichtiger, ale 3ch gewiß bin, baf Du alle Die an Tugend und Treue übertreffen wirft, Die bor Dir Rhobes beberricht baben. Deine Borfabren vermieben es ftets, fich mit ihnen ju überwerfen, und tren beren Beifpiel, biete 3ch Dir Meine Frennbichaft und Dein Bunbuig. In biefer Gigenfchaft ale Decin Freund forbere 3ch Dich unn auf, Deir gu bem Giege Blud gu munfchen, ben 3ch im vorigen Jahre fiber ben Ronig von Ungarn errungen. Nachbem 3ch ibn lange Beit vergebene erwartet, babe 3ch felbit bie Donan überschritten, ibn an ber Spipe feiner Urmee augegriffen und ibn vollftanbig gefchlagen. Taurinne (Belgrab), ein ftarfer







Plat und hampftabt bes ganzen Königreichs, wie andere benachbarte Citabellen, find in Meine Macht gefallen. Eine große Anzahl Selvaten find burch bas Schwert ober bie Planume ungefommen; viele Andere wurden zu Gefangenen gemacht. Endlich, nach vielen glorreichen Thaten, habe 3ch Meine Truppen in die Winterquartiere geschickt, und bin als Sieger und Trimmphater in Meinen Kaiserlichen Palast nach Constantinopel zuruch gesehrt. Lebe wohl!"

Der Gresmeister, ber in biefem Schreiben febr gut zwischen ben Zeilen gu lefen verstand, baß es fich bier boch unr um Unterwerfung ober Krieg hanbelte, antwortete Soliman folgenbermaßen:

S. Philipp Villiers de l'Isle Adam, Arofmeister von Rhodos,

Soliman, Sullan der Turken.

"Ich habe ben Sinn bes Briefes, ben mir Tein Gesaubter überbracht hat, sehr mohl verstanden. Deine Vorschläge zu einem Krieben zwischen nusk sind mir eben so angenehm, wie sie Curtogoli unangenehm sein werben. Dieser Seeranber hat während meiner Uedersahrt von Kranfreich Richts untertassen, mm mich zu überfallen. Da er setech diese Verhaben nicht anszusühren vermochte, und sich nicht entschließen sonnte, diese Meere zu versassen, ohne und irgendwie Schaben gethan zu haben, ist er in einen Ring Breitens eingebrungen und hat den Versinch gemacht, zwei Kanssahreit-Schiffe zu nehmen, welche aus unseren Häfen tamen. Er hat selbst eine den Cambiern gehörige Barle angegriffen, aber die Galeeren des Ordens, die ich habe von Rhodos antsansen sassen, verhinderten ihn, sie als Prise mit hinvog zu führen, und aus Farcht, selbst in unsere Gewalt zu sallen, suche er sein heil in einer schlemigen Alncht. Lebe wohl!"

Da ber Großmeister biese laconische Antwort burch feinen Ritter von hobem Range an ben Sultan gelangen ließ, sonbern burch einen einsachen griechischen Bewohner ber Infel, ward Soliman über biese Richtachtung ausgebracht, und ließ be t'Iste Abam burch Beri (Pyrrhus) Bascha, einem







alten Diplomaten, schreiben, baß sein herr sich burch bie Riedrigfeit feiner Sandlungsweise beleidigt fuble, und baß er ibn ersuche, fünstig Gefandte von hoher Geburt zu wählen, damit sein erhabener Souveriam mit denselben ihre beiverseitigen Interessen besprechen, und die Bedingungen eines Briedens seinstellen konne, den er sehnlicht wünsche. Gleichzeitig mit diesem Briefens seinschaftlich ibertrachte der festliche Gefandte demielben noch ein zweites Schreiben Soliman's, welches ungefähr also santere:

"Das Schidfal Dleiner ungludlichen Unterthanen bat Dich ebenfo febr bewegt, ale Dich Deine Grobheit beleibigt bat. 3ch befehle Dir beebalb, Dir Meine Gnabe burch bie freiwillige Berausgabe ber Jufel und Stadt Rhobos wieber in erwerben, von ber ich Dir mit all' Deinem Bab und But freien und ficheren Abang gestatte, ober, wenn Du bies vorgieben follteft, Dir erlaube, in Deinen Staaten gu bleiben, ohne Tribut gu gablen, Deine Freiheit ju verlieren ober in ber Ausubung Deiner Religion geftort ju merben. Benn Du fing bift, wirft Du Meine Freundichaft einem graufamen Rriege vorgieben, benn, einmal befiegt, werbe 3ch Ench alles Unglud Eurer Lage erbulben laffen. Beber Eure eigenen Bruber, noch frembe Bulfe, noch bie Starte Enrer Manern, bie 3ch umfturgen werbe, tonnen Euch baver bewahren. Beratbet End wohl und febet in, mas 3hr borgieben werbet, Deinen Born ober Deine Freundschaft. Doch miffet, bag Lettere fich meber burch Lift noch burch Betrug erwerben laft. 3ch fcwore bies bei bem Bott bes Simmele und ber Erbe, bei Dabomet, feinem Befanbten, bei ben mangigtaufent Bropbeten und bei ben vier bom Simmel gefdidten Budern (masschaf). 3ch fcmore bies ebenfo bei ben ehrwurbigen Danen meines Abuberen Bajaget II unt Deines Baters, wie auch bei ber beiligen und erhabenen Sauptftabt Deines Reiches." Dann fügte er noch binan: "Gei übergengt, baf weber Dn noch Deine Ritter jemale aus Deis nem Gebachtniß verschwinden werben."

Auf letteren Brief antwortete ber Großmeifter in feiner gewöhnlichen lacenischen Art:







## An Soliman!

"Es frent mich, bag Du Dich meiner Berson und ber Ritter meines Ordens erinnerst, ba auch ich das Autenten Deiner Größe betrahre. Du rufft mir Deinen Sieg in Ungarn, auf ben Du so stolg bei, in's Gebächtniß zurad und verfpricht Dir veuselben Erfolg bei einem auberen Unternehmen, ebe Du ben Krieg begannit; aber bute Dich vor bem Uebermuth!
Bebente, daß von allen Projecten ber Meuschen beizeinigen bie ungewisselten
sind, welche von bem Gind ver Wassen, ebe Wohl!"

Gleichzeitig ichrieb ber Grogmeister an Beri Bascha, bag, wenn ber Sultan wirflich friedliche Absichten haben solle, wie es ibm nicht scheine, er nur ein Geleitschreiben für seinen Gesantten schien nicht versehlen werbe, ibm einen vornehmen Ritter als Botschafter zu senden. Ranm waren jedoch diese Briefe obgeschidt, als an ben Ruften von Rhobos eine Brigantine (leichtes Kriegeschiff) bes Ordens von ben Türten weggenommen wurde, eine Gewaltthat, bie ber Großmeister natürlich nur als Kriegsertlärung betrachten tonnte.

In ber naben Anssicht einer Belagerung wurden nun, wie es auch unter Aubuffon gescheben war, die Kortificationen verflärtt, die Felber rafirt und trop der Entgegenwirfungen des berrätterischen Aunzlers Amaral, der unter die der Dezemiffare gewählt worden war, welche die Verpflegung unter sich hatten, die Magazine reichlich gefüllt. Durch die Vermittelung des Bruders Antonie Bosio, eines Oheims des Versassens des Ordens Annalen, welcher nach Candia geschieft worden vor, um Wein und Selbrtuppen aufgutreiben, ersielt der Orden eine bebentende Hilfe in der Verson des Sabries Martinen ge, eines berühnten Ingenieurs, der ans Zuneigung für die Abobiser, beimilich die venetianischen Dienste verließ, und glisch auf Rhodos augefommen, von de l'Iste Abam zum Inspecteur aller

<sup>\*)</sup> Die beiden anderen Commiffare biegen: Gabriel von Bommerele, Groß-Commienber und Stellvertreter bes Großmeisters, und Jean Bied, Antopolier, aus ber Junge England.









Fortificationen und jum Groffreug bee Johanniterorbene ernannt murbe. -Rurg bor bem Beginn ber Belagerung brobte bem Orben noch eine nicht unbebentenbe Befahr, indem bie Ritter ber italienischen Bunge, ungufrieben genacht burch ben nie rubenben Rangler Umaral, beimlich Rhobos perlieften und fich auf Canbig verbargen. Dur ber Rlugbeit, Burbe und Reftigfeit bes Grogmeiftere gelang es, biefer Revolte Berr gu merben und bie renigen Rebellen wieber nach Rhobos gurnd gu führen. Bas bie Gurften Europa's anbetrifft, fo blieben fie tanb wie immer gegen bie Bitten um Beiftand, und ber Orben trat wieberum mit feinen eigenen Rraften, beftebent aus 600 Rittern und 4500 Dann Golbtruppen, bem riefenhaften Beer Soliman's, bon beinabe 200,000 Mann, fubn und gottvertrauent entgegen. Rachbem alle Berbaltniffe in Rhobos geregelt maren, theilte ber Grofincifter ieber Aunge bie Bertbeibigung eines bestimmten Mauerabicuitts und eines ber fieben Baftione ber Stabt gu, welche bie Ramen nach ben Bungen führten. Das Centrum bielten bie Englander befett unter Dicolas Sugi, linke bavon bie an bas Thor von Amboife, nabe bem Grofineifter-Balaft, war ber Boften ber beutiden Annge unter bem Commenbator Chriftoph Balbener, und von bier bis gu ber Ede bes Balais ftanben bie Brovencalen unter Rabmond be Ricard. Das Baftion Aubergne, in ber Rabe ber Anberge b'Anvergne mit ben Fortificationen bes Balgites. marb vertheibigt pon ber Sunge Auperane, unter bem Ritter Du Deenil: in bem fpanifchen Baftion befehligte François bes Carrieres, in bem provencalifden Berenger be Lioucel, in bem italienifden Anbelot Bentil zc. 3n bem fort St. Ricolas, ale bem wichtigften Boften, commanbirte Bubot von Caftellane, ein alter Bailli ber Bunge Provence, und ben fcmachften Boften, im Quartier Gainte Marie be la Bictoire, bort, wo bor 40 Jahren Aubuffen bie Turfen ans ber Breiche ber Bubenmaner fo belbenmutbig gurud gebrangt batte, übernahm Billiere be 1'3ele Abam felbit, an ber Spite frangofifcher, italienifcher und fpanifcher Ritter. Außerbem maren bie Burger in Compagnien eingetheilt, welche bie Ordnung in ber Stadt aufrecht ju erhalten und bie entstehenben Renerebrunfte zu lofden batten, und eine Angabl von Landleuten mar organifirt, um mabrent ber Racht bie Balle wieber berguftellen, welche am Tage









Im 24. Juni 1522 erfcbien endlich bie turfifche Flotte, breibunbert Seael ftart, im Angeficht von Rhobos, unter bem Oberbefehl bes Gerastere \*\*) Duftabba Baida, beffen Schwefter Soliman gebeirathet batte. Die übrigen Sauptbefehlebaber maren Beri Bafda, Mige Bafda. Beglerbeb von Rumelien, und Achmet Bafca. - Rachbem bie Turfen etwa feche Meilen von Rhotos Anter geworfen batten, brauchten fie volle breigebn Tage, um ibr ungebenres Rriegsgerath anszuschiffen; bann murbe. in Folge einer langen Berathung, Die Stadt formlich belagert, Die Erbarbeiten unter bem Fener ber Artiflerie begonnen und mit ben Approchen porgegangen. Doch bie Ritter machten baufige und fo nachbrudliche Musfalle, baf fie bie Werte ber Türten grofentbeils mieber gerftorten, bie Urbeiter in Die Glucht jagten und ben Truppen folden Schreden einflogten, baft biefe nur noch mit ben barteften Drobungen und Beitschenbieben gum Borgeben zu bewegen maren. Der Turte, gewohnt in ben brei erften Ungriffen gu reuffiren, verlor, nach bem Difflingen berfelben, alten Duth und ließ fich nur noch wie ein Schlachtopfer gegen bie Ritter treiben, bas feinem ficheren Tobe entgegen geht, bis Feigheit und Furcht fo weit überhand nahmen, bag bie türfifden Golbaten fich gegen ihre Führer emporten und ben Rampf gegen bie Chriften grabegu verweigerten. Da fam ju rechter Beit, am 28. Juli 1522, Soliman felbft unter ben Galven feiner Urtillerie und bem Schmettern ber Trompeten im Lager por Rhobos an, und bielt feinen Truppen eine bemutbigenbe, aber qualeich auch boch begeifternbe Rebe, bie ben gefuntenen Duth wieber gu bellen Flammen aufachte. Cofort begannen bie Belagerungearbeiten wieber mit vollftem Gifer; bann traf man





<sup>8)</sup> Dir richten uns bei ber Schilterung biefer Belagerung banplischich nach Stettiere, ber wiebertum nach ben Berichten eines Angenrengen, des Gemunenberd Jacques Batard de Hourbon geatbeitet bat. (La grande et merveilleuse et très ernelle oppugnation de la noble cité de Rhodes, Paris 1653), ein Buch, préficu fünfelt wir feiter micht zu gefangen vermenbeten. De une gleichermaßen im Belagrungsgeham nicht vorliegt, find wir gegwengen, die Begefachten bei gleichermaßen im Belagrungsgeham nicht vorliegt, find wir gegwengen, die Begefachten beiefe Sturmes fürger zusammen zu dennen un nicht unserfindteit die merchen.

<sup>\*\*)</sup> Geraster, Oberbejehisbaber, Relbberr.



Die verschiedenen Angriffe begannen am 1. Anguft unter einem morberischen Artillerieseuer von beiben Seiten, in welchem jedech die besser bebienten Kanonen ber Festung ben Türken erheblichere Berlufte beibrachten, als biese ben Christen.

Der Beglerben von Rumelien verließ feine Berichangungen, richtete fein ganges Feuer auf ben Boften ber bentichen Bunge, und verfuchte fich in bem trodenen Graben binter ben Epaulemente festzusepen, welche bie Belagerten bort hatten aufwerfen laffen; aber er murbe bon bem Commendator Chriftoph Balbener fo energifch gurud geworfen, bag er mit bebentenbem Berluft abziehen mußte. Mjas Bafcha, burch bie fraftvolle Bertheibigung bes bentichen Boftens abgeschredt, richtete nun 22 Ranonen von großem Raliber gegen bas Fort St. Nicolas, mabrent andere Batterien bie übrigen Baftione und bie Stadtmaner befchoffen, fo bag auf Seite ber Turten mit einem Dale 136 Befconte gegen bie Stadt bonnerten. Die Batterien gegen St. Nicolas legten bie außere Enceinte bee Forte in Brefche; ale jeboch bie Janiticharen binter ber eingestürzten Dauer eine zweite erblidten, aus beren bunften Scharten ihnen, Munbung neben Munbung, nene Tenerschlinde entgegen ftarrten, bereu Rugeln ihre Blieber gerfcmetterten und ihre Batterien bemontirten, fant biefen bebergten Rriegern ber Minth, bem tobiprubenben Thurm entgegen ju geben, und Goliman mußte auch von biefem Angriff abfteben, au bem fich ichen einmal bie turfifche Rraft gebrochen batte.

Der gange nachfte Monat mar ein verzweifelter Rampf, in welchem fich Angreifer und Belagerer an Ausbauer und Tapferteit zu überbieten fuchten.





Debr ale fechesig ungeheure Bafilieten und beinabe zweihundert Ranonen ericbutterten fortwabrent. Tag und Racht, Die Mauern und Balle ber Stadt. Das italienifche Baftien, eines ber am meiften erponirten, fant in Trummer, aber 200 Ritter ericbienen fofert auf ben randenben Dauern. trieben bie Turfen gurud und bedten bie Brefche mit ihren leibern. Ge arek bie Anftrenanngen Soliman's waren, fich ber Stabt gu bemachtigen, fo gewaltig waren bie ber Ritter, fie ju vertbeitigen. Bie burch Banberworte entitanten Graben unt erhoben fich Balle, und bie gange Bevolferung von Rhotos nabm rubmlichen Antbeit au bem Rampfe fur ibre Freiheit und ihren Glauben. Angriffe und Anofalte, Arbeiten und beren Berftorung, Minen und Contre-Minen füllten unausgefest bie Beit bes erften Monate, und Coliman ichnanbte vor Ungebuft, feinen Bortbeil fiber bie Ritter erringen ju fonnen. Go mar ber Geptember beran gefommen, obne bak man batte fagen fonnen, einer ober ber anbere Theil befante fich im Bortheil ober Nachtbeil, ba ereignete fich ein Borfall, ber Rhotes leicht batte ben Untergang bereiten tonnen. Die Türken maren nämlich icon langere Beit eifrig babei beschäftigt, bie Baftione ju untergraben und burch Minen in bie luft ju fprengen, eine Abficht, welche ftete burch bie Bachfamteit bes Ingenieure Dartinenge vereitelt worben mar. Da, am 4. Geptember, gelingt es bem geinbe bennech, in bem linten Flügel bes englifchen Baftions eine Mine fpielen gut laffen, welche eine weite Breiche in bas Bemaner reift. Sofort giebt Soliman ben Befehl jum Sturm, und mehrere Abtheilungen ber Janiticharen erfteigen wie eine Binbebraut bie eingefturgten Boidungen, geminnen bie Bobe bes Baftione, pflaugen fieben mufelmannifche Sabnen barin auf, und werben nur burch einen Abichnitt von bem ganglichen Ginbringen in Die Stadt gurud gebalten.

Der Großmeister betete gerade, den mehreren Rittern umgeben, in einer nach liegenden Rirche für die Rettung der Stadt, und die Priester hatten eben den Bers angestimmt: "Dous in adjutorium moum intendo""), als Billiers de l'Asle Ream den Anall der Explession und das dumpfe Granich der einstürzunden Mauern vernimmt. "Jacoopte l'au-

<sup>\*)</sup> Berr, tomm mir ju Butfe!





gure!" ruft er aufspringend, und dann, sich zu seinen Begleitern untwenbent, fährt er fert: "Rommt, meine Brüder! Lagt und das Opfer unferes Gebetes vertauschen mit dem unseres Lebens, und laßt und sterben, wenn es sein muß, für die Bertheidigung unserse beiligen Gaubens!"

Dann begiebt er fich, balb gerüftet, eine Bife in ber Sant, in vollem Lauf nach ber Breiche, fturgt wie ber Blis auf bie Turfen ein, wirft Alles über ben Saufen, mas fich ibm entgegen ftellt, fturgt mit eigener Sant bie feindlichen Banner bom Baftion, und brangt mit feinen Tapferen bie erarimmten Janiticharen wieder in ben Graben gurud. Bergebene flucht und brobt ber fenrige Minftapha, vergebene lagt er bie Janiticaren mit Gabelbieben wieder in ben Rampf treiben, ericbredt, entfett, weichen fie wieber gurud bor ben furchtbaren Streichen bes Brogmeiftere und feiner Ritter, jerichmettert von bem auf bie Breiche gerichteten Beichuteuer finten gange Reiben von bem Manergeroll binab in ben Graben, fie ftuben, fie weichen, fie flieben, und laffen 2000 Tobte auf ber blutigen Bablitatt gurud. Geche Tage fpater wieberholte fich ber Sturm auf benfelben Ort, murbe jeboch eben fo belbenmutbig gurud geschlagen, wobei leiber ber Orben ben Berluft feines Chefe ber Artillerie, Ouvot von Marfelbac, gu beflagen batte, wie auch bes Rittere Beinrich von Manfelle, welcher bas große Banner ber Religion trug. - Zwei Tage fpater griffen bie Turfen baffelbe Baftion jum britten Dale au, und pflangten fünf Fabnen auf bie Balle. Dan fampfte mutbent, Dann gegen Dann, bie Chriftoph Balbener an ber Spige ber beutschen Ritter berbei eilte, und Die Unglanbigen gum britten Dale aus berfelben Breiche gurud mari. - Solde Rampfe fielen jest taglich por. - Am 13. Geptember murbe bas italienifche Baftion quacariffen, mabrent bie Bertheitiger, von Anftrengung und Ermubung übermattigt, in Schlummer gefunten maren. Der Giegebruf ber Gingebrungenen fdredt bie Golafer empor, fie feben fich umringt von ben bichten Schaaren ber Turfen, und über ihren Bauptern flattern bie Fabuen mit bem verhaften Salbmond. Ein erbitterter Rampf wogt bin und ber, bas Baftion wird genommen und wiebergenommen, aber fo verzweifelte Auftrengungen Die Chriften auch machen, bie guden ber Ungläubigen füllen fich wieber und wieber, immer neue Rrafte







treten ihnen gegenüber, nud bie ibrigen beginnen zu ermatten. Da erscheint wieberum wie ein Rachegott Listlere be l'Ble Abam, an ber Spige seiner Gitte-Truppen. "Borwarts!" ruft er. "Nieber mit ben Türfen! Man muß sich nicht von Leuten erschrecken lassen, benen wir alse Tage Furcht einzagen!" Der Anblid bes helbenmithigen Greises verdeppelt bie Kräfte ber chriftlichen Streiter, nub bie Janisschaften, bieser heitigen Begeisterung nicht wiersteben konnent, weichen gurud, nur lassen iber Feinbe.

Soliman, ergrimmt über ben geringen Erfolg feiner Baffen, bielt einen Rriegerath, ju bem er bie bebeutenbften Gubrer gufammen berief. Muftapha rieth ju einem allgemeinen Sturm auf vier verschiebene Buntte ju gleicher Reit, und ber Gultan, biefer Anficht beifignment, feste benfelben auf ben 24. September fest. Bei ben erften Strablen ber aufgebenben Sonne begann ber Sturm, unter einem morberifden Ranonenfeuer aus fammtlichen Beichuten. Die gange turfifche Armee verlieft ibre Retrandemente und ichritt, neu belebt burch bie Anwesenheit ihres Gultane, und namentlich burch bie Erlaubnif gum Blundern, mit großer Bebemeng und betäubentem Allabruf aus 150,000 Reblen, jum Angriff, ber auf bie Baftionen von England und Spanien, und auf bie Boften bon Brovence und Italien gerichtet mar. Der Sauptangriff galt jedoch bem englischen Baftion, bem ichmachften ben allen, wo bie Erbe, im mabriten Ginne bes Bortes, mit bem Blut ber Rampfer getrantt murbe. Die zeigten bie Turfen ein foldes Ungeftum, wie auf biefem Buntt. Dit vollständiger Tobesverachtung erftimmen fie im Sturmlauf Die Trummer ber gerichoffenen Dauern, trot eines Sagele ben Steinen, Rugeln und Bechfrangen, trot eines Regens bon fiebenbem Del, trot ber ftarrenben Bifen und blinfenben Schwerter, bie ibnen auf ber Sobe tobbringent entgegen glangen. Aber ber alte Billiere be l'3ele Abam vertheibigt bas Baftion England, und macht ben ichmachiten Bunft baburch jum ftartften. Die Ritter, angefeuert burch fein Beifpiel und feine Borte, eutwideln eine faft übermeuichliche Tapferteit. Dit ftartem Arm faffen fie bie Leitern, Die von emportlimmenten Turten befett fint, und fürgen fie in ben Graben binab; Schwert und Bife in ber Sant, lebnen fie fich mit ber gangen Bucht ibres Rorpere ben anbringenben Daffen ber Unglaubigen







\*

entgegen, mabrent bie Ranonen bee Baftione unter ben bicht gebrangten Schaaren bor bem Graben ein entfetliches Blutbab aurichten. Die Turfen manten und wenben fich gur Flucht. Aber ihr Befehlshaber, ein ergranter, unerichrodener Rrieger, führt fie bon neuem gegen bie Breiche, inbem er eine Rabne ergreift, und bon bem mutbenben Saufen gefolgt, ber Erfte bie Maner erflimmt und fein Banner in ben Boben ftoft. Da ftredt ibn eine Ranonentugel aus bem fpanifchen Bolhvert gu Boben, und bie Turten, rafend über ben Tob ibres Subrers, fturgen fich mit verboppelter Buth auf bie Ritter, vollftanbig gleichgultig gegen ibr Leben, wenn fie nur einen Chriften tobten tonnen. Alle ibre Buth jeboch, all' ibr wabnfinniges Ungeftum pralit gurud an ber unerschütterlichen Tapferfeit ber Bertheibiger. Aber nicht allein bie Ritter erringen fich bei biefem Sturm Corbecren, auch Briefter, Donde, Greife, Frauen, Rinber, Alles fturgt fich in Die Gefahr, und bilft im Berbaltnift zu feinen Rraften, Die Ginen, indem fie felbit fampfen, bie Anbern, indem fie Lebensmittel und Steine berbei tragen, ober ben Ingreifern fiebenbes Del und Bech auf bie Ropfe giegen.

Die Chronifen ergablen von einer jungen Griechin von feltener Schonbeit, welche einem boberen Offigier ber balmatifchen Golbtruppen ihre Liebe geschenft batte, ber im Baftion England fampfte. Obgleich Mintter gweier Rinber bon noch gartem Alter, mar fie von Coe, wo ibr Belichter Commanbant bes Forte mar, bemfelben gur Bertheibigung von Rhobos gefolgt, batte ftete an feiner Seite gefampft und oft ben tobtlichen Streich von ibm abgelentt. In bem beutigen Gemebel jeboch batte bas Rampfgemubl unb ber bichte Bulberrand bie Liebenten bon einander getrennt. Bermuntet und mit Blut bebedt, ihre beiben Rinter an ber Sant haltent, fucht bas junge Beib ben Geliebten und erblicht ibn enblich ale Leiche unter einem Saufen Tobter, Die man eben im Begriff ift, bom Baftion ju tragen, um ibnen in ber Gile bie lette Gbre ju ermeifen. Die Griechin, weit entfernt, fich unnuben Rlagen bingugeben, ergreift ibre beiben Rinber, bebt fie in ibren Armen empor, und fie ben Unglaubigen zeigent, ruft fie ibnen gu: "3br Ungebeuer! Diefe unichulbigen Gefcopfe follen meber bie Opfer Gurer Buth, noch bie Wegenftante Gurer fcanblichen Lufte fein!" Dann, fie mit verzweifelter Bartlichfeit fuffent, macht fie bas Beichen bes Rrenges







auf ihre Stirnen, burchbohrt fie mit mehreren Dolchstichen, wirst ihre Rörper in die Flammen, stürzt dann in die Bresche zuruch, ersticht den ersten Türten, ber ibr begegnet, und sucht ben Tod, ber nicht lange auf sich warten läßt.

Richt minter erbittert ale im englischen Baftion fampite man im fpanifchen, bas burch Unvorsichtigfeit ber Befagung in bie Sante ber Baniticharen gerathen mar. Der Giegeeruf ber Unglaubigen brang fcbredlich ju ben Obren ber geangsteten Rhobioten, und wohl breifig turfifche Fabnen erhoben fich an ber Stelle bee Bannere ber Religion. Raum fiebt jeboch ber Großmeifter bie brobente Gefahr, ale er fofert gwei Batterien auf bas Baftion richten lagt, bereu pfeifenbe Angeln in furger Beit bie turtifchen Rabnen nieberreifen und entfetlich unter ben Janiticharen aufraumen, beren bicht gebrangte Daffen bas Junere bes Baftione erfullen. In biefem Angenblid eilt Billiere be l'Bele Abam ben ber einen Geite berbei, mabrent ben ber auberen ber Commentator Jacques be Bourbon, (ber Befcbreiber ber Belagerung) mit feinen Rittern ju Bulfe fommt. Diefer neue Beiftant von 200 frifden Rampfern belebt auf's nene bie gefuntenen Rrafte ber Bertheidiger, fie bilben eine eberne Mauer, Die nichte erschüttert, und nach feche Stunden erbitterften Rampfes auf allen vier Buntten ift Goliman, ber 15,000 Mann verloren bat, gezwungen, zum Rudang blafen zu laffen.

Schanmend vor Buth, baß alle seine gewaltigen Anstrengungen au ber bereischen, ibn laum begreiflichen Tapferleit ber Ritter scheitern, besiehtt Seliman, ben Mutapha Pafcha, ber ibm am meisten zu bem Unternehmen auf Rhoede gerathen, mit Pfeilen zu erschießen, und nur die instänigen Bitten seiner anderen Generale vermögen es, ibn von biesem granfamen Berhaben abzudringen und Mustapha zu befreien, der bereits im Angesicht ber versammelten Armee an einen Pfahl gebunden, die ungerechte Strafe feines bespotischen Derrn erwartele.

Schon war ber Sultan willens bie Belagerung aufzuheben, schon begann er sein Kriegsgeräth einzuschiffen, als ein aus Rhobos besertirter Solbat, der wahrscheinlich eine Kreatur des Perrätbers Amaral war, ihm bie Nachricht brachte, baß die meisten Nitter bei bem letzten Sturm getödtet ober verwundet worden seien, und baß ber Rest nicht im Stande wäre, einen zweiten Angriff abzuschlagen.









Erft im Anfang bee Oftobere versuchte Achmet Bafca wieber einen Sturm auf eine Breiche im spanischen Baftion, wurde jedech jurudgeschlagen. Um 12. besselben Wenate folgte ein neuer Sturm auf bas Bastion von England. Der Großneister jedoch, vorher bavon benachrichtigt, schling auch besein Angriff glangend ab und verfolgte bie fliebenden Janitscharen bis in ihre Berichanzungen.

In biefe Beit bes unausgesehten Bombarbemente, bas gegen Enbe bes Octobere noch von mehreren wuthenben Sturmen begleitet war, in einer Beit, wo ber Grofmeifter Tag und Racht nicht aus ber Ruftung fam und bie fcredlich gufammengeschmolzenen Ritter und Golbaten unr eines Dlinimune von Schlaf genoffen, um ftete auf ihrer But und tampfbereit au fein, traf ben Orben ber betrübenbe und febr ungludliche fall, bag ber Ritter Dartinengo, ber mit unermublichem Gifer ftete nene Berte au Stelle ber gericoffenen aufgeführt, und ftete bie fraftigiten und flügften Begenanitalten gegen bie Unternehmungen ber Turfen getroffen batte, ichmer bleffirt und eine Beit lang feinen wichtigen Functionen entzogen murbe. -Auf ber anderen Geite marb Rhotos um biefelbe Reit jedoch auch bon einem inneren Reinbe befreit, ber, bem ankeren fraftig in bie Sand grbeitent, unausgefett ben Fall ber Stadt ju beichlennigen fuchte. Der Rangler Amaral namlich fiel in bie Brube, bie er fich felbft gegraben. - Schon feit langerer Beit war es aufgefallen, bag trot bes großen Borrathe bie Batterien Dangel an Bulber litten, und ba ber Rangler Die Dagagine unter fich batte, fing man an ftarteren Berbacht gegen ibn ju begen und ibn genauer zu beobachten. Die Belegenheit feiner Entlardung ließ nicht lange auf fich marten. Giner von Amgral's Dienern nämlich, Ramens Blas Diag, wurde bemertt, ale er vom Baftion Auvergne, ju einer Beit wo bort menig







Obgleich bie heroifche Bertheibigung von Rhobos bie Angen von ganz Europa auf sich 30g., blieb bie Huffe vom Abenblande aus. Biele Fürften tonnten ihre Staaten nicht verlassen, letten er vollten es nicht, weil sie burch einen Beistand, ben sie ben Rittern leistenn, sich eine Invasion ber gefürcheten Türten zuziehen kennten. Einige Sülfswerfuche bes Papties erstickten im Keim, und ber ganze Euccurs ber Kitter waren wenige Vertheibiger, bie sie bon ben umslegenden Inseln nach Rhobos hinein zogen.

Nachem wiederum drei Wochen in unausgesehten Lämpsen bersiossen waren, befahl Achmet Pasch aun frühen Morgen des eilsten Tages vom Monat Moharrem (30. Nodennber) einen Hauptangriff auf die Bastiene von England und Spanien. Wit wülthender Erbitterung dringen die Türten bis zu den Verschen, man tämpst Mann gegen Maun, so vicht aneinander geptress, das saum der Bedrauch der Wassen mig fit; immer neue Massien der Ungläubigen drängen von hinten nach, die Ritter sonnen von gepreuren.







38

Drud nicht mehr miberfteben, fie weichen aus ber Breiche gurud bie gu ben Retranchemente, Die Dartinengo vor feiner Berwundung hinter berfelben aufgeführt bat. Best mar Rhobos in ber bochften Befahr. - Da laft ber Grofmeifter alle Gloden lauten jum Reichen ber außerften Roth, und berbei gerufen burch bie graufen Rlange, bie ben Rhobioten ben naben Untergang verfünden, brangt Alles, mas noch einen Arm rühren fann, nach ben bebrobten Bunften. Gine lette, ungebeure, verzweifelte Auftrengung wird gemacht, Die Breiche wird wieber erobert, aber Die Rraft ber Chriften reicht nicht mehr aus fich barin gu balten, fcon beginnen ibre Reiben wieber gu manten vor bem machtigen Unbrang ber Feinbe, ba fturgt ein Bolfenbruch bom Simmel und fdwemmt mit feinen gewaltigen Baffermaffen ben gangen Erbwall fort, ber bie feindlichen Panfgraben bedt, fo bag bie Turten ganglich obne Schut bafteben. Diefen Umftand benutt fofort Die Artillerie bes Boftene Auvergne, Die, unterftut von einem bagelbichten Buchfenfeuer, ein foldes Blutbab unter ben Beinben anrichtet, bag biefe, tros ber Bitten und Rlude ibrer Rubrer, fich jur allgemeinen Debanbabe wenden, nachbem fie 3000 Tobte in ber Breiche gurud gelaffen. Achmet Bafcha ertlarte, feinen Sturm mehr unternehmen gu fonnen.

Soliman's Schmerz über bie Ohnmacht feiner 200,000 Mann, bie er nun bereits feit fini Mematen unausgefest gegen ein Sanflein Ritter trieb, bas sich in einem Trummerhaufen vertheibigte, war greugenles. Er verfchloß sich in sein Jelt und ließ Riemand zu sich, als seinen treuen Rathgeber Beri Bafda, beun er verzweifeltw fein Unglicht flagte.

Der Berluft ber Turten war in ber That ungehener gewesen. Die Batte ber Krieger war theils burch bie Kanenen und bas Schwert ber Ritter gefallen, theils von Krantheiten babin gerafft worben, welche in einer so eng zusammen gepresten, schlecht verpflegten Menschenntenge unvermeiblich sind.

Soliman entichlog fich beebalb ju gutider Unterhandlung und ichidte zwei Gefandte an ten Gregmeifter, weiche bie Botichaft von Guttan iberbrachten, bag, wenn be 1'3 ele Abam bie Stabt binnen brei Tagen übergeben wolle, er ibm einen freien Abgug gewähre, baß jedech im entgegengesehten Falle Alles bis auf die Rapen massacriet werden wurde. ("Et qu'il





n'echapperait ni petit ni grand, mais jusqu'aux chats tout serait mis en pieces.")

Briefe abnlichen Inhalts ließ Soliman burch Pfeile in bie Stadt schiegen, um die Einwohner ber Uebergabe geneigt zu machen, und viese werbelten ihre Wirtung nicht. Die griechischen Christen namentlich beisworen ben Großmeister, einen Wiserstaut anzugeben, ber boch zu ihrem Untergange führen musse, Sie hatten Gut und Leben freudig geopfert, so lange noch ein hoffnungsschimmer ba gewesen ware, jeht aber tonnte sich bie Stadt nicht mehr halten und er möge durch einen längeren Widerstand nicht Elend, Tod und Entehrung auf ihre und die Janpter ihrer Franen und Kinber herab beschwören. Bom Großmeister zurückgewiesen beich die bitte in offene Nevolte aus, so das fich de 1/3 ele Abam genöthgt sah ben Nath zu berusen, die daß sich der Tarten beinahe schoe der Arten genöthgt sah ben Nath zu berusen, daß die Arundeen der Tirten beinahe schoe Großen, daß die Apulver samn noch reiche, um einen Einrm abzuschlagen und daß des Weldern auf 1500 Mann zusammen geschmelzen sei, von denen auch noch ein großer Theil frant und berwunder wäre.

Alle Mitglieber bes Raths stimmten für bie lebergabe. Dur ber Großmeister war anberer Ansicht und voar ihnen ein, baß seit ben Sahrhunderten, in benen ber Orden mit ben Ungläubigen Arieg sichte, bie Ritter bei allen Gelegenheiten stebe einen heiligen und glorreichen Tod ber Erhaltung bes gedrechlichen Lebens borgezogen hätten. Der Rath entgegnete ibm, baß wenn es sich nur um die Ritter handle, diese gewiß ihres Großmeisters Beispiel solgend, gern und freudig ihr Leben für ihren Glauben hingeben würden, wozu das Areuz sie ja verpflichte, das sie ans ihrem Herzen trigen; es handle sich hier aber außerrem um das heit der Einwohner, welche, wenn die Ungläubigen Rhodos mit ben Schwert in der Hand nähmen, dem bittersten Eleud und der Berzweissung preis gegeben würden. Die Männer würden gemordet, die Beider entehrt, die Kinder in die Etlaverei geschsept wurden and die Kirchen, in benen sie so oft zu Christum gebetet, würden die Ungläubigen gerstoren, verböhnen, entbestissen.

Co triftigen Grunben bermochte ber Grofmeister nicht zu wibersteben; beffen ungeachtet tonnte er jeboch noch nicht alle hoffnung aufgeben und





suchte vor allen Dingen Zeit zu gewinnen. Bu biefem Zwed schiede er zwei spanische Ritter au Soliman, mit der Erflärung, baß er in einer so wichtigen Angelegeuheit nicht so schnelle entscheiden sonn und um einen Wassenstillstaub bitte. Die Antwort des Sultans war der Beseh, das Fener sofort wieder zu eröffnen. Die Türten, von neuem Muth entstammt durch die Nachgiebigseit der Ritter, siesen am 18. December Surrm auf das spanische Bastien, das einzige, welches überhaupt noch vertheidigungsfähig war. — Nachdem eine Mine anch diese leite Bollwert noch theilweis zertrümmert hatte, drangen die Türten durch die Bresche und bezehnten den Großeneister an der Spipe seiner Ritter, die wünthend auf die Ingläubigen einernagen, aber, der gebertundt wieder zurück zewersen, endlich aus dem Bassien weichen und sich in die Stadt zurück zewersen, endlich aus dem Bassien weichen und sich in die Stadt zurück ziehen mußten, mit der Abssich, dieselbe die das ans das änserste zu vertheidigen, oder sich unter ihren

Trümmern begraben gu laffen.

Die erschreckten Bürger warfen bie Baffert fert und verließen ihren Boften, so baß der Großmeister und die Ritter selbst ben Wachteinst und die Ronde versehen mußten, wenn sie nicht gewärtigen wollten, daß die Türken chne Wierestand in die Stadt einbrangen. Da außerdem die Bitten und Befürmungen der Einwohner immer heftiger und brohender wurden, und Bissiers de l'Isle Adam voranssehen sonite, daß beim nächsten Sturm die Bürger den Kampf verweigern würden, so willigte er ein mit dem Sultan zu capituliren. Da der alte Großmeister sich jedoch an den Gedaufen einer Uedergabe noch gar nicht gewöhnen konnte, versuchte er noch ein letztes Mittel, die Stadt auf andere Weise zu retten. Er schiedte nämlich ein in den Archiven besindliches Document an den Serasser Achmet, in welchem Bajazet II dem Orden einen permanenten Krieden mit der Pforte zussicherte. Kann hatte jedoch der Pascha das Pergament in Händen, als er es zerris, die Stidte mit Küßen trat und dem Großmeister eine stolze und verhöhnende Antwert geben ließ.

Best war bie lehte Doffnung geschwunden und be I'36le Abam mußte ju bem schwerften Entschluß seines Lebens schreiten. Er schielte zwei Gefandte in bas feindliche Lager, um ben Sultan ju begrußen und bann mit bem Seraster bie Bebingungen ber Uebergabe ju besprechen, Bebin-







gungen, die jeboch flaugen, ale wenn ber Grofmeifter ber Sieger, ber Sultan ber Besiegte fei.

Aus biesem Umstande kann man entnehmen, wie ungeheuer die Berluste ber Türten gewesen sein mussen. Benn auch Seliman die Gewissbeit hatte, durch einen neuen Sturm die Stadt zu nehmen, so hatte ihn bieser wiederem ist bis 20,000 Menschen gesoftet, mid er schämte sich vielleicht dann, mit dem traurigen Rest einer gewaltigen Armee nach Constantinopel zuruch zu sehren, mid seine Unterthanen benten zu sassen. Dundertvierzigtausend Menschen für einen Armmeen den in sassen benten zu sassen. Dundertvierzigtausend Menschen für einen Armmeen der beiten von der Beschäftnis zu ben colossaten Besthungen des türtischen Greßberrin.

Der Commendator de Bourdon, Angenzenge und Berichterstatter bieser benhvürtigen Belagerung, sagt von dem Bersinst der Ungläubigen wörtlich; "Le Pascha jura sur sa soi et asseura qu'il estoit mort de mort violente plus de soixante quatre mille, et quarante ou cinquaute mille de maladie."

Satten die Ritter nur eine schwache Sutse erhalten, namentlich eine Unterführung am Prodiant und Pulver, so warbe der Keind zu seiner Schande und bem ewigen Ruhm des Ordens, trop allen Berrarbs und aller Wieden wärtigkeiten, beinnoch gezwungen werden sein, die Belagerung aufzuheben. — Sächst wahrscheinlich ware dem stolzen Soliman dann aber auch der Gedusten nicht gekommen, die Ritter noch einmal auf Matta anzugreisen, wie er es im Jahre 1565 that, um den Orden gänzlich zu vernichten. Diese Belagerung wurde für die Johanniter eine gläuzende Redande für den Berluft von Rhobos, benn sie endete, nach einer hereissen Berthelbigung, mit dem schwabsten bei Gitte sines Deeres eingebüst hatte, und der ber bet de Verden bei Eilte seines Deeres eingebüst hatte, und der bald darauf mit seinen voelsenden Verbereren in's Grad flieg.

Die stolzen Bedingungen ber Capitulation, welche ber Großmeister bem Sultan vorschrieb, waren in ben hauptsachen folgenbe:

Die Rirchen follen nicht entweiht werben. Rein driftlicher Einwohner folgt ben Türken als Gefangener,









Das Bolf bleibt fünf Jahre lang frei von Abgaben jeder Art. Es fiebt ben Ginwohnern frei, Die Jufel ju verlaffen.

Benn ber Großmeister nicht Schiffe genug bat, um feine Ritter und bie Christen, bie ihm folgen wollen, nach Caubia über ju schiffen, muß ber Gultan ihm bie fehlenben liefern.

Den Rittern find, von ber Stunde ber Unterzeichnung an, gwolf Tage Beit gegeben, um ibre Effecten einzuschiffen, wie alles Kirchen und Kriege-Gerath nebit sonftigem Eigenthum. — Damit bies ungeftort geschoben tonne, soll sich die fürfische Armee mehrere Meisen von ber Stabt zurud gieben.

Rachbem biefes Document unterzeichnet war, libergab ber Großmeister bie Stadt einem Aga ber Janiticharen, ber mit einer Meinen Abtheilung feiner Leute bon berfelben Besit nabm.

Dies geschah am 24. December 1522, nachbem bie Ritter mit eigenen Rraften 213 Jahre lang bie Stadt gegen bie gange Macht ber Unglaubigen vertheibigt batten.

Bafrend man noch mit ber Absaffung ber Capitulations. Bebingungen beschäftigt mar, wurde auf dem Deere eine gablreiche Blotte bemerkt, die mit vollen Segeln auf Rhobos gufam.

Die Türken, welche während ber ganzen Belagerung in steer Unruhe gelebt hatten, baß die Fürsten best Abenblaubes ihren driftlichen Brüdern noch Sulfe senden würden, waren in der lebhaftesten Besergnis, und Pasichas riefen ihre Truppen unter die Wassen. Als die Blotte sedoch näher tam, bemeerte man bald auf ibren Plaggen ben türtischen Palbment, austatt bes dristlichen Arenzes. Es waren Truppen des Sultans, welche, aus Persien herbei gerusen, die Eroberung von Rhobos erzwingen helsen sollten, und welche, wenn sie früher gekommen wären, den Rittern gewiß eine weniger voertheilhafte Capitulation eingetragen hätten. Da man jedoch die Bedingungen unt lebergade mündlich bereits abgeschossen, wollte Soliman sein Bort nicht brochen und nahm auf die einaertrossen Verkürftung teine Rücklicht.

Bwei Tage nach ber Unterzeichnung bes Bertrages hatte ber Großmeister eine Zusammentunft mit Achmet Pascha in bem Graben bes spanischen Bastions, wo Lehterer ibm ben Bunfch Soliman's mittheilte, bag







- X

ber Grofiberr begebre, feine Befanntichaft ju machen. De l'36le Abam, ber ben Gultan nicht ergurnen, und ihm feine Beranlaffung bieten wollte, mogfichermeife fein Bort ju brechen, willigte ein, und begab fich am nachften Tage frub, in febr einfacher Rleibung und nur von einigen Rittern begleitet, in bas feindliche Lager. Rachbem ber Grofmeifter in ber ichneibenben Decemberfalte lange Beit bor bem Belt Soliman's batte marten muffen, wurden ibm und ben Rittern prachtige Chrenfleiber überreicht, mit welchen angetban fie enblich bor ben Greftberrn geführt murben. Coliman mar fichtlich bewegt pon ber rubigen Burbe, Die auf bes alten Grofmeifters Bugen thronte, und um ibn gu troften, ließ er ibm burch feinen Dolmeticher fagen: "baf bie Eroberung ober ber Berluft ber Reiche nur gewöhnliche Spiele bee Schidfale feien." Dann ermabnte er ibn, fein Loos in Bebufb ju tragen, und agt ibm noch einmal bie Berficherung, baf er auf bie empfangenen Berfprechungen feft banen tonne. Bielleicht von bem Buniche befeelt, einen fo tapferen und einfichtevollen Rriegemann und Relbberrn in feinem Dienft an befiten, ließ Goliman ben Grofmeifter ichlieflich noch fragen, ob er, nach ber ichlechten Bebanblung, Die ibm von ben europäischen Burften burch gangliche Bermeigerung ihrer Bulfe miberfahren fei, fich entfcblichen wolle, ben Belam angunehmen und feinem Reiche gu bienen; er wolle ibm in biefem Salle feinen Berluft bunbertfach vergelten. Der alte be l'Bele Abam aber icbuttelte feine grauen loden nub erwiberte mit rubiger Burbe: "Gin fo großer Fürft, wie Du, murbe bie Dienfte eines Berratbere unt Renegaten verfcmaben!"

Roch waren nicht fünf Tage seit ber Abfassung ber Capitulation verstoffenfen, als bie nen angesemmenen Jamissaren, sich immer mehr und mehr ber Stabt nabernd, plöglich ihrer Bentelust nicht mehr herr zu werden vermechten, nid trot bes Berbotes sich ber Planderung niberließen. Der Commendator Bourbon erzählt blies, daß die christlichen Solvaten von den Jamissaren entwoffnet und die Bürger mit Stockschaft ben dagegen schreich, daß die Bürger fammtlich geochtseigt und mit Stöcken geschagen worden worden waren, und daß er selbst, nachdem man ihn all' seines Gelbes berandt habe, den vom nun hinten ju gleicher Zeit geprägelt worden ib. Die Jamissarch bate vom dem und binten ju gleicher Zeit geprägelt worden is. Die Jamissarch









entweibten bie Rirchen, gerbrachen bie Rrucifige und anbere Bilbmerte, marfen Die Grabbenfmaler ber Grofmeifter um, in ber hoffnung, Roftbarfeiten barunter ju finden, icanbeten Frauen und Dabden, plunberten bas Sofpital und beranbten es feines filbernen Beichirre, jagten bie Rranten mit Stod. folagen binaus unt marfen einen fcwer leitenben Ritter bon ben Galerieen binab, bak er an bem Rall ftarb. - 216 bie Beichwerben bes Grofmeifters über bie Berlebung ber Bertrage ju Achmet Bafcha brangen, machte biefer ben Janiticharen-Mga mit feinem Ropf fur fernere Bewaltthaten verantwertlich, weil er bie Unfichten bes Gultans fannte und wußte, bag biefer mit ber Eroberung von Rhobos auch ben Ruf feines Ebelmuthe und ber Beiligfeit feines Bortes nach Europa binfiber getragen haben wolle. -Ginige Tage frater ftieg Goliman ju Bferbe, um, begleitet von einem glangenben Befolge, feine Eroberung in Angenfchein gu nehmen. Rachbem er einen Ritt burd bie gange Stadt gemacht und bie Reftungswerte, bie Batterien, Die Breichen und ben Thurm Gt. Nicolas in Angenichein genommen batte, begab er fich in ben Balaft bes Grogmeifters. Als er be l'3ele Abam's anfichtig murbe, luftete er feinen Turban, nannte ibn Bater, erlanbte nicht, baß er fich gu tief bor ibm verneige, und ließ ibm mittheilen, er moge feine Unftalten gur Abreife in aller Rube troffen; wenn bie ibm gemabrte Beit nicht binreiche, wolle er Die Frift gern verlaugern. 216 Goliman nach einem langeren Aufenthalt ben Balaft verließ, manbte er fich beim Sinanegeben mit ben Borten ju Achmet Bafcha: "Es thut mir webe, biefen Chriften in fo bobem Alter ans feinem Sanfe meifen gu muffen!"

Da Soliman Rhobos vor bem Ablauf ber Frift verlaffen wollte, welche ben Rittern ju ihrer Einschiffung vergönnt war, beeilte auch ber Großmeister seine Abreife, ba er sich ohne ben perfönlichen Schut bes Großherrn auf ber Iniet nicht mehr ficher glaubte.

An ber Nacht bes 1. Januars bes neuen Jahres 1523 verließ der Gresmeister mit eirea 50 Fahrzengen, worunter die grese Wogarbine, bem Reft seiner Ritter und über 4000 Bewohnern von Rhodos, welche es vorzogen, ihm zu solgen, als nuter bie Herrschaft ber Türten zu geralben, ben Hafen der Stabt. — Aur ben ungistälichen Umurath, den Sohn bes







Bringen Did em, vermochte be l'Bele Abam nicht mitzunehnen, weil er burch bie Wachsanteit Goliman's baran verbintert wurte, ber Amurach und beffen beibe Gobne vor feinem Zelt im Angeficht bes gangen heeres errieffeln fieß.")

Me bie Rlotte im Duntel ber Nacht bie Aufer lichtete, borte man lantes Schlichzen und Bobliggen ber Mitter und Burger über ben Berluft ibrer Beimath. - Das mar bie traurige Frucht ber Unftrengungen von beinabe 220 3abren, Die burch biefen einen, entfestichen Schlag in Nichts verfauten. - Bie ber Orben and Palaftina und Sprien vertrieben mar, weil feine driftlichen Bruber, fur beren Glauben er focht, wie fur ben feinen, ibn im Stich gelaffen batten, fo mußte er jest, nach faft übermenich. lichem Graftanfmante, von Rhobes weichen, immer weiter gurud von feinem Biel, von bem Schanplat feiner Pflichterfüllung, von feiner urfprünglichen Bestimmung. - Hut wenn wir auch ben Aufichten und Auferberungen ber veranberten Beit Rechnung tragen wollen, einer Beit, Die große, umgeftaltenbe, weltericontternbe 3been ju Tage forberte, einer Beit, in welcher bereits ber Rampf mit bem Schwert gurud gn treten begann bor bem Rampf mit bem Beift, einer Beit endlich, an beren Berigent fich bereite bas Dergenroth einer neuen Epoche ber Beltgeschichte zeigte, fo liegt boch eine unenbliche Webmuth in bem Schidigl ber Johanniter, Die, ibren alten Brincipien. wenn and auf einfeitige Weife, getren, ben Fortfdritt ber Beit an fich vernbergeben liegen, felten ober nie nach Beften blident, wo jene großen Reformen in's leben traten, fonbern, bas Schwert in ber Bant, ben Blid nach Often wendent, auf Die Feinde ihres Glanbene, ihres Brincips. -Babrent bas Abendland ans bem Buftanbe bes ingendlichen Gefühle überzugeben im Begriff war in ben Buftant bes mannlichen, fritifch betrach-





<sup>\*)</sup> Die felte ragifiern Verbatmiffe bes Berluftes vom Khobes bat ber here filte von Khunar zu einem Tenanerised verwerk, bas nuter bem Title: "Der Nitter von Rbotus" 1642 bei Brechtons erfeinent ift. — Das böcht ausgefente perfüge Gebitte alburet kundweg ben Geift odern Ebriftenthums und wahrer Zedamitter Kefimunga. Zwei Berje in bemichen find fo Garotterifisie, daß man fie bem Jehannitershum ber bamaligen Zeit als Wette geden kömter

<sup>&</sup>quot;An Dorneufronen bliben meine Refen, Und Borgefilbt bes himmele ift ibr Duft."



Da schwimmt fie babin beim Duntel ver Nacht, bie tleine flotille, bie ben traurigen Rest bes jüngt nech so mächtigen Ritterorbens trägt. — Und als ber Tag trib herein bammert, werfen bie Johanniter einen septem Richterbeblick auf bie ranchenben Trümmer ihrer verserenen heimath, bann schanen sie gen Westen. — Ber ihnen liegt bie weite See, nub senchte Rebel seufen sich hernafte Nebel senten sich hernafte nur fchattenhaft, wie ihre Julinste.





## Das hentige Rhodos\*).

----

Seitbem bie Johanniter von bem blubenben Rhovos weichen mußten, find iber brei Jahrhunderte vergangen. — hören wir, vod unter ber Türten-berrichaft and ber glidtichen Infel und ber madtigen Sabet wurde, nub laffen wir nus von ben in Trummer fintenten Bandentmalen aus ber Zeit Ber Ritter ergablen, beren grane, gewaltige Seienmaffen noch hente Zengniß geben ben einer gewaltigen Zeit.

"Bir näherten uns bem Ufer von Rhobos immer mehr; eine Lanbichaft, over vielnechr eine lange Reise von herrlichen Lanbichaften entrollte fich vor unseren Bliden. Hugel und Abhänge siesen hanft in einander und verschweigen ihre grazissen Wellentinien zu einem lieblichen Gemälde. Oft waren die Gipfel nacht und sandig, das Gung sedech in diese agurnen, manchmal vergoldeten Tinten gekleibet, welche man nur unter dem schönen himmel Rleinasiens sindet. Die Abhänge ber höhen waren mit deuselben helggattungen berecht, wie sie unsere Gegenben zeigen, aber dichter, grüner, fraftiger. Dier und vort ragten Palmen aber die Olätterkronen bes Balves binans nut sichnelten ihre sichanten Stamme, oder sie erhoben sich einsam aus einer saubigen Ebene wie Signale, die dem Fremden sich von fern eine Insel des Orients verfinden. Das Meer dabete nicht überall den Buß der höhen, sondern es breiteten sich Wiesen und Aceter am Ufer aus,

<sup>\*)</sup> Ans ben Berichten bes niederfändischen Obersten Relliers, ber Rhobos um 1826 fab, und bes Maleis Albert Beeg, welcher sich in neuehre 3eit mehrere Jahre auf ber Infla anshielt. — Die Schilberung ift natürlich sehr im Auszuge gegeben, und beührt nur das ben Orben speciell Interefficende.









und faft fiberall bilbeten fteile Belfen naturliche Mauern. Bir erblicten bie Dorfer Cremafto und Billanova. Gin Schlof, beffen Rumen nich noch in ber Rabe bes Letteren erbeben, verbinberte bie Laubungen ber Birgten an biefem Ufer, und wurde im Jahre 1323 vom Grofmeifter Belion von Billeneuve erbant. Ungefahr breifig griechifche Familien bewohnen noch Cremafte und ernabren fich von ber Bebauung bes Bobens. Oft wird jeboch ibre Ernbte burch eine Blage gerftort, bie ber Gubwind aus Egppten mit fich fuhrt, nämlich von ungabligen Benfchreden, welche bie Relbfruchte in furger Beit vergebren und bie armen Bewohner in bas tieffte Blent verfeten. Bur Beit ber Ritter, ale bie gange Infel mit einer bichten Berolferung bebedt mar, verfammelte man fich, wenn man bie Blage von fern wie eine fcmarge Bolle berangieben fab, in großen Daffen an ber Rifte, und machte burch Befcbrei und bas Beraufch Inpferner Reffel einen folden garm, baf bie Benfdreden von ber Bufel abgeleitet murben. Bente, ba Rhotos feine Krieger verloren bat, bleiben ibm nicht einmal Frauen und Rinber genng, um biefe leichte Bertheibigung ju führen. Die Beufchreden verzehren bas land wie bie Türfen.

Der Wind tried uns ichnell verwarts nut batd founten wir die Stad unterscheiden, wie sie fich vor uns ansbreitete; dann die Bügel bis zur Rifte. Der Mont St. Etionno (B) bet sich unseren Bliden dar, nungeben von einer großen Wenge steinerner Blidenüblen; envlich trat die Berstaat von Rhobos beutlich hervor, in welcher allein es ben wenigen Christen zu wohnen erlaubt ist, welche sich hier aufhalten. Gegen Wittag passirten wir die tleine Mosche, welche einft die driftliche Kirche St. Autoine (D) bildete, dann unschiefften wir den Thurm St. Ricolas (E) und warfen im großen Sassen Unter aus.

Am folgenden Tage begannen wir unfere Wanderungen burch bie Statt mit der Besichtigung ber beiden Safen, bann burchschitten wir gang Rhodes und begaben uns gum Thor Saint Paul ober d'Amboise, bessen Arbeiten unter Anbuffon nach ber Belagerung von 1480 begounen und unter Emerich von Amboise beendigt wurden. Am außeren Eingange bes Thore sieht man noch bas Wappen biese Großmeistere, aber bem Plasond bes Durchgangs hat ber Islam seinen Stempel aufgebridt burch







3

vic Anbringung ver Infchrift: "La illahi ill' allahu Mahommedun rassoul oullahi."\*)

Run folgen weniger intereffante Besichtigungen, namentlich ber Festungswerte, webei sich Rentiers von seintem griechtichen Fishrer, Ramens Dimitri, bie Geschichte ber beiben Belagerungen ergablen läßt, die wir bereits tennen. Bir nehmen ben Bericht bes Obersten bei ber Schilberung bes Palastes ber Geschneister wieber auf:

"Durch eine colossale Thur, tie wir balb effen fanden, traten wir in einen greßen hof. Ein Greis ging, seine Pfeise randent, in bemselben auf und ab, und erbet sich, auf Diniti's Ansforberung, ju nuseren Führer. Nach einer furzen Unterhaltung mit bem Atten begannen wir die Besichtigung ber inneren Ramme bes Gregmeister-Balastes. Er ftant auf unteritbischen Gewölben, welche ber Ben von Rhobes zu Magaginrammen benugen ließ, und welche zur Zeit ber Ritter wahrscheinlich eine ähnliche Bestimmung hatten.

Die greße Treppe hinauffteigent, welche ju ben Gemächern führte, tamen wir, uns linte wenteut, in ben Autienzhaal, we wir noch zwei aufrecht stehende Saulen bemertten, bie einst dazu gedient hatten, bie Tedenwölbung zu tragen, welche bie greßen Teinfugeln bei ber seigen Belgaerung zerrümmert hatten. Bei großen Festlichkeiten, wenn ber gange Orben ben Großmeister begrüßte, verjammelten sich Priere, Commendatoren ze. bei ber rechten, und bie sibrigen Nitter bei ber linten Saule, während bie Ober-Dignitäten bes Orbens sich zu beinahe geiten bes Greßen fich zu beinahe gäuslich vom Regen vertöscht, hatten einst bie Wanern biefes ungehenren Sauls geschmücht, welcher jest ben Anblick eines Rüchengartens bot, in welchen man — als schlagenbes Beispiel von ber Gebrechlichteit menschlicher Größe — Saubohnen gepflanzt hatte.

Bon bier führte uns Dimitri nach rechts bin in eine erhobte Galerie, wo bie Großmeister bem Gottesbienfte beiwohnten, ben man taglich in ber

<sup>\*)</sup> Es giebt feinen Gott aufer Gott, und Maboniel ift fein Bropbet. (Gin Geruch, ben bie Mabometaner ewig im Munte führen; gleichsan bas Motto ihrer Retigion).









Rapelle feierte, und beren hinter bem Altar angebrachtes Feufter auf ben großen Sof hinaus ging. Diese Rapelle ift seitrem zu einem Stall ungewandelt worben. Ich entbedte auf einem ber Keufter bie Fragment von Rahmend Zacosta auf Glas gemalt. Mehrere ber Zimmer waren nech bewehnbar, andere jeroch in dem schreitigen Zustaub ber Berwinftung geblieben, in welchen die Lelagerung von 1522 sie verlegt hatte. Ein großer Garten war auf den Kellergewölben angelegt werden, von denen wir gesprochen haben, und sies an den Posten von Anvergne, welcher biese Seite des Pasaftes vertbeitigte. Timitri zeigte mir auf einem, in einem Wintel siegenden Sisch weißen Manmerk, die letzte Häfte des ersten Verles des 127. Pfalmes: "Nisi Dominus custodierit einstehen, frustra vieilnt qui eustodit enm."

"Benn Billiers be t'Gele Abam, als er feinen Palaft verließ, bie Angen auf biefen Bere bes löniglichen Pfatmiften geworfen hatte, wurde er fich von ber vollfommenften Ergebung burcherungen gefühlt haben.

Eine anvere Treppe fibrte nus in eine tiefe Galerie, wo noch große Romenntaufe nuther lagen, und aus welcher unde ber Alte burch eine eisenbeschagene Thur in ben Garten ber Auberge b'Anvergue führte. Dimitri zeigte mir bas Baftion Anvergue, welches bei ber Belagerung von 1480 eine se wichige Relle pielte.

Als ich mein Erstannen über bie Größe bes Martens außerte, theilte mir Dimitri mit, baß jete Zunge einen felden befessen habe, in bem bie Ritter sich ergingen, und in benen Palmen nur Obsibaume in großer Zahl zu fluben gewesen wären. hente find jene Garten Privatbessingungen reicher Mustelmanner.

Bom großmeisterlichen Palast begaben wir uns zum Fert St. Nicelas, weiches bie größten Erimerungen ber Geschichte bes Ortens zurüft. Wir erkanuten auf ber, bem Meere zugelebrten Seite, die Bappen bes Orbens, und auf ber eutgegengesehten die bes Größmeisters Zacosta und Philipps bes Guten ben Burgunt, ber befanntlich 12,000 Getb-

<sup>\*)</sup> We ber herr nicht bie Stadt behütet, fo wachet ber BBider unfonft. — Rottiers begebt bier einen Irribum, indem er biefen Bere als ben zweiten bes 126. Pfalms angiebt.









thaler zu bem Bau beigesteuert hatte, welcher 1464 begounen, zwei Mal bie Stadt Rhoeos rettete. Ueber ben eben erwähnten Wappen erhicht mau bie verstümmelte Statue, welche ben heitigen Ricolas, ben Katron ber Beleute, darstellte. Die Kapelle, an welche viese Statue gesehnt war, ist zerstert, dund Dimitri zeigte mir nur noch bie Spuren an ber Mauer bes großen Thurms vom Fort. hier verbrachte ber Berräther Amaral die letzten Stunden vor seiner Dinricotung. —

Rach ber Befichtigung bes Bartens von Auvergne paffirten wir zwei Bagden, welche ein großes Webaube begreugten. Die alterthumlichen Feufter lichen mich vermuthen, bag es einft ale Rirche gebient baben muffe, und Dimitri tam meiner Frage gubor, inbem er mir mittbeilte, bies Bebanbe fei einstmale bie Rirche ber Frangistaner gewesen, und ber baran ftogenbe, größteutheils in Ruinen liegente Ban ber Reft bes Aloftere. "Diefer alte Tempel," fubr Dimitri fort, "ben Gie jest in zwei Balften getheilt feben, bient unn ju öffentlichen Babern, ber eine Theil fur Manner, ber anbere für Franen. Das Manuscript bes griechischen Donche Gleutheros, welcher mabrent ber Belagerung bon 1522 in Rhobos war und 1545 ftarb, theilt uns mit, bag mehrere Grogmeifter in biefer Rirche ibre Grabftatte baben, Der Bufall bat mich eines berfelben entbeden laffen, und zwar bas, welches Die fterblichen Refte Robert's von Julliac umfchlog. Gie werben erftaunen, welchem 3med es beute bient, und bennoch verbanft es vielleicht grabe biefem feine Erhaltung". - Bir umgingen bie Rirche, ober richtiger gefagt, bas öffentliche Bab und befanben uns bor ber Boutique eines turfifchen Schuftere. Dimitri bat mich, ich moge mich umwenben, und zeigte mir nun bas Grabmal grabe por une. In einem Binfel, an ber Geitenmaner ber Rirche gelegen, war es in ein Bafferbebaltuif umgewandelt worben, und bie Turfen ber Nachbarichaft verrichteten bier ibre Bafdungen, ebe fie fich jum Bebet begaben; ju biefem 3med batte man brei Sabne an bemfelben augebracht, und nuter jedem berfelben einen Stein, um bie Guge mabrent ber Abipulung baranf ju ftellen. Babrent bie Mufelmanner fich biefer Anbachteubung bingeben, wird jete Bewegung, Die fie machen, um fich Urme, Banbe ober Fuge ju mafchen, bon verschiebenen Webeten begleitet, welche auf bie Reinigung ber Geele Bezug haben. Es mar beinabe Mittag,









und in diesem Augenblick verrichteten nur zwei Berfonen bie Baschungen. Wir warteten einige Augenblick, wahrend welcher Zeit sich mein Sohn unt dem tuftschen Schuster unterhielt, der febr erstaunt war zu horen, daß der marmorne Basserbehalter (takein) ibm gegenüber einem Ungläubigen (djaour) als Grab gedient habe. — Bald ließ sich ber Gefang des Gebetes horen, und der Schuster schles eine Bude, um sich in die Wesches zu begeben.

Bir betrachteten nun aufmertsam den Sarcephag. Das Bappen Nobert's den Inflice besamd sich in der Mitte, und das des Ordens auf beiden Seiten. Die sateinische Inschrift sautet soszenderungen: "Hie jacet in Christo, religiosus et pater ordinis frater Robertus da Julhiaco, quoudam magister sacras donus sancti Joannis Hierosolinitani, qui obiit die XXIX na julii anno domini MCCCLXXVII. Cujus anima requiescat in pace."

Am nächften Tage besuchten wir ben "Couvent des Chevaliers", ber unter bem Grefmeister Anton von Fluvian 1445 beenbet wurde, wie dies anch die schon beinahe unterbare Inschrift, unter bem Bastelies über der Thur bestätzt, von der ich sedoch, trop meiner Lorgnette, nur die Borte unterscheiten sounte: a nativitate Jean Christi, 1445. Die Fagabe, vor der wir und besanden, ruhte auf sieden gewölbten Magazinen, welche die Ritter zum Arsenal ihrer leichten Artisserie benuhten. "Sie begegnen bei diesem Bau saft überall," nahm Dimitri wieder das Wert, "ber Bigarrerie und dem schlieben Geschmach, der den Jaumeistern des Ordens wenig Ehre macht. Der runde Stein, den Sie da oben lins sehen, war dagu bestimmt, die Fahne des Ordens auszunehmen, welche dort während der Bestinge oder ässenticher Lustenieten stattere."

"Die beiben Thuren jedoch", fuhr Dimitri fort, "verdienen unfere gange Aufmertsamteit, sowohl bie Thur ber Façabe, als biejeuige bes Seitenflugels, welche nach ber Rus des Chevaliers hinausgebt. Beibe find bom

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung biefes Grabbentmale sewohl als feiner Inschrift fimmu allerdings nicht im entfernteften mit bem Bilbe überein, bas Billenens-Bargemont von bemielben giebt, so baß betteres webl als Bhantalie betrachte werben fann.





Sols ber Spromore\*), einer Urt weißen Aberne ber caramanifchen Berge, Ans biefem Solg machten bie alten Cabpter bie Garge ber Dunien und Die in jenen Gargen befindlichen Beratbichaften. Das Bolt miberftebt vollfommen ben Ginfluffen ber Buft und ber Fenchtigleit, und fein Wohlgernch fontst ee por Burmern. Die Thur ift aus ber Beit Billiere be l'Bole Aram's, wie Gie an ben Wappen ber beiben Glügel bemerfen tonnen." Durch ben Gingang im Geitenflügel begaben wir une unn in bas Innere bee Bebanbes und ftiegen gu biefem 3med eine Steintreppe empor, welche gleiche Breite mit ber Thur batte, und une nunittelbar in eine außere Galerie führte. 3ch jablte, bas Biered umidreitent, 176 meiner Schritte, welche 352 gewöhnliche guß ansmachen. Diefes Banbenfmal ift in bobem Grave intereffant burch bie Grinnerungen, Die es une gurudruft. Aber anftatt ber Ritter, faben wir bier nur egpptische Reiter, welche in bem Relbjuge von Morea tampfunfabig gemacht, burch bie Schwere ihrer Bermunbungen am ferneren Dienen verhindert mnrben. Bu unferem größten Erftannen fanten wir bie Debrgabl ber Bimmer, welche auf ben Umgang binane führten, in bem Auftanbe, in welchem fie maren, ale ber Orben Rhobes verließ. Ueberall beftant ber Fußboben aus rothen gebraunten Badftein-Carean's, mit Ausnahme ber fleinen Rapelle bes Refectoriums, welches mit blan und weiß carirten Steinen gepflaftert mar. Ale mir bor ber Thur ber Rapelle angefommen maren, öffnete ein Turfe bie beiben Blugel, um fie une ju zeigen. Dan batte einige ber armen Rrfippel bierber gebracht, Die auf elendem Streb lagen. - Bur Beit ber Ritter feierte man an biefem Ort vom frnben Morgen an eine Meffe, ber in bem Umgang Die bienenben Bruber und andere Beamte bes Saufes beimobnten, welche fich bon bier an ihre Beirichtungen begaben. \*\*) Run brachte une eine Thur in ben Theil bee Bebanbee, mo fruber bie Ruchen lagen, Ranme, Die jeboch jest vollftanbig unbewohnbar fint. Unter bem Schntt, ben wir nur mubfam

paffiren founten um in's Refecterium gu gelangen, faben wir noch einen

<sup>\*)</sup> Abame Frigenbaum ober Mantbeer-Feigenbaum, in Sprien, Arabien und Egopten febr verbreitet.

<sup>\*\*)</sup> Danufcript bes Donche Gleutheros.



wohl erhaltenen Ramin mit bem Wappen bes Orrens, nur noch geschwärzt von bem Ranch jener Beit.

Im Refecterium (Spiffeial bes Alofires) angetommen, zeigte nus Dimitri, wo bie beiben Tische gestanden batten, an welchen die im Meleter wehnenden Ritter speisten. Sie nahmen bas Vecal in seiner zanzen Yange ein und standen auf beiben Seiten der Sailen, bie nech vorhanden sind. Mehrere kleine Zellen, die an bas Resectorium stieften, waren zur Ausbewachrung bes Geschierts und Alles bessel bestimmt, was zur Bedienung nethwendig war. Die jungen Ritter der verschiedenen Amgen fanden sich hier einziglich zu zwei Mahlzeiten zusammen und setzten sich nach ber Anciennetät ihrer Ginfisterung. Während der unschen kontrolle frande der Anzeienden kapitaleen der und febenden und zu erhaltenen Saulen, welche die Bogen tragen, auf denne die alte, ebenfalls nech gut erhaltene Decke ruht. Ich maß anch bas Refectorium und fand es ungefähr 75 Schritte lang und

Reben vem Riefter ftant jur Zeit ver Bitter auch nech ein Heiger bei ven bente weiter nichts übrig ift, als eine fleine Thur mit ver alfframglischen Inforist: Diligent, de, leure, sollieite, enfermie, F. P. Clonet,
command MCCCCLNXXVIII. compli, fut, l'ospital, tout, neve, —
kurz nach bem Abzug ber Ritter wurde vies hefpital bas Opser einer
burch die Rachfässigteit ver Turten verursachten Kenersbrunft, und bent' ist
es nichts weiter als ein Schuttbaufen. Die Turten batten nach ver Belasgerung ven 1522 alle ihre verwandeten böberen Offiziere hierher gebracht,
von benen viele in ven Alammen umfanten. . . . . . . . . .

Nachrem wir die Kirche St. Catherine besiedigt hatten, welche in eine Meichee (meschied) und Anabenschante verwandelt werden war, saben wir, mit bem Nücken an Legiere gelehnt, die Rue longue, senft Rue des Chevaliors, in ihrer gangen Kinge ver und. "Schen Sie," rief Dimitri, "biese berühmte Straße, der Gegenstand der Rengierb Aller, wolche bassel salle bestühmte Straße, der Gegenstand der Rengierb Aller, wolche das Alositers; jur Rechten und beinade bemsellen gegenüber, sehen Sie die Briorei von Italien, und noch weiter hin die von Frantreich. Weiter







vor find die Prioreien von Spanien und Portugal. Die Straße ift bie und ba mit Wappen und Anschriften verziert, die einer besonderen Aufmertsamteit werth sind. Diese vergiterten Balcone, bazu bestimmt, der Rengier türftischer Franen Genüge zu seisten, verhindern den Uick, die ganze Ausbechmung der Straße zu überschauen; dech ledunen Sie ganz Musbechmung der Straße zu überschauen; dech ledunen Sie ganz im Hintergrunde die Loge demerten, wo die Ritter sich versammelten, und wo ihnen der Größmeister seine Beschle gab. Links daven ist die Kirche St. Jean, jeht die große Woschese der Türken, nud rechts, ein wenig eutsernter, besindet isch das alte Balais. Die Straße ist, seit die Ritter sie verkassen, fast ganz, unwerandert geblieben." — (Nun betritt Nottiers mit Dimitri das Hans, im welchen sich die Krosse des Lampses mit dem Drachen besindet, welcher bereits unter dem Gröskmeister Goden von mit Erwähung gestdan ist.)

"Nachem wir bie Rue des Chevaliers in ihrer gangen gange burchschritten hatten, begaben wir uns in bie Aninen ber Loge de Saint Jean, am Enbe berselben. Die Loge de Saint Jean, bie ben höchsten Thean, man Enbe berselben. Die Loge de Saint Jean, bie ben höchsten Theil ber State einnimmt, wurde muter Hellen von Alleineuve beenbet. Die Ritter versammelten sich hier bes Sonntags und begaben sich dann in ben Palast bes Großmeisters, nun biesem ihre Hulbigungen barzubringen, ehe sie ihn jum Gottesbienst begleiteten. Her wurden auch bei verschiedenen Gelegenheiten Conscile gehalten, und in Ariegszeiten ertheilten bei Großmeister bier ihre Beschle. Das Gehande ist bei der letzen Belagerung start beschäbt worden, und seitbem hat es die Zeit nach und nach in den Zustand der Zertrimmerung verseht, den es seht einnimmt. In einigen Jahren wird michts mehr daven übrig sein. Glücklicherweise ließ die Ede eines Gewöldes, welches noch stand, vollstäubig auf seine ehemalige Gestalt schließen, so des man Maler im Stande war, eine Zeichnung davon zu entwerfen ! . . . . . . . . . . . . .

Mis ich zu Bett geben wollte, wurde mir ein griechischer Landmann ans bem Dorf Billanoda gemelbet. Ich ließ ihn eintreten und er zeigte mir mehrere Rupfermungen, unter benen fich auch eine filberne befand. Die

<sup>\*)</sup> Siebe bas Bilbermert ju Nottiers: Description des Monumens de Rhodes. Planche XXXIX.









Rupfermangen waren Biards jener Zeit und die altefte unter ber Regiering, bes Großmeister Jacob von Willy im 1460 geprägt. Der gute Grieche war etwas schwahrler Natur, und ich ließ ibn gewähren um zu ersaben. Er sanbleute noch von den Rittern bewahrten. Er sagte nitz, et visse die Per gut, daß diese Münzen aus der Zeit der Ritter von St. Ischaun von Jerusalem wären, daß man sich an den sangen Winterabenden viel von ihnen erzähle, und daß die Tradition gar wunderbare Dinge über sie enthalte. "Es ist sogar noch Sitte," suhr er sort, "die unartigen Kinder mit dem Ritter des Schosses Billandva zu erschrecken, und mein Großware hat mir oft erzählt, daß man um Nachtzeit aus den Kellern jeder Rullen gene inen sichwarz gekleivelen Ritter mit einem weißen Krenz auf der Bruite einen siche ber verschwäuse, wenn man sich ibm ubberte."

Eine ber interessantesten Baulichkeiten von Rhobos ift bie Rirche Saint Bean. Als wir und von unserem türkischen Begleiter befreit saben, gingen wir in vieles entweißte heiligtimm, bas feit über brei Jahrhunderten fein driftelicher Aus betreten batte.") Die Grabmaler von Peter von Anbuffon nu Emerich von Anbuffon nu Emerich von Anbuffon ben Generich von Anbuffon nu elde unsere Bische fielen. Bon den Janisschapen im Jahre 1522 gerftort, find nur wei leere Nischen bavon übrig geblieben.

Dann begaben wir uns in die Mitte ber Kirche, um das Gradmal des Gradmalles Gradmallers fabrigio Carretto in Angenichein zu nehmen, welches falf gänzlich von ben Teppichen und Strohmatten bebeckt war, auf benen die Muschmanner mahrend berechte fnieen. Der Anblick dieses Gradmals durchbrang mich gleichzeitig mit Veredrung, als es mir eine lebhafte Genngthung vernrfachte; benn man worfte wohl, daß dieses Monument existiter, ader Niemand hatte sich bemselben vor mir genahert. Das Graddung wie nen nuter seinen Berhüllungen herver, und ber gute Zustandin in bem es sich bestieret, läst mich glauben, daß es das einzige biefer Art ist, welches ber Zerstbrung entging, nnd daß die Asche eines der würdigsten

<sup>\*\*)</sup> Schon unter Beter von Aubuffon beidrieben.





<sup>\*)</sup> In jeuer Beit gehorte es ju ben größten Geltenheiten, bag einem Chriften ber Gintritt in eine Moldee gestattet wurde.





Oberbaupter bee Orbens noch in Frieden rubt. Babrent mein Dafer beschäftigt mar, es ju geichnen, entzifferte und copirte ich bas Epitarbium. beffen Buchftaben ein und einen balben Boll lang fint. Der Grabitein, bon carifdem Marmor, ift in gleichem Rivean mit bem Pflafter ber Rirche, und ungefähr fecherebn fing lang und feche breit. Der Grofmeifter ift auf beme felben fcblafent, mit gefalteten Santen, abgebilbet, angethan mit einem langen Mantel mit weifem Rrent, und Die Rapnie beifelben über ben Ropf gezogen. Das Gange, wie bie Wappen, fint in ben Marmor grapirt und fcmarg übermalt. Die großen runben Bergierungen barauf fint in Welb, und bie fleinen in Grun; bie Ginfaffung ift von roth unt grunlichem Borpbor. -Die gange ber Rirche betragt ungefabr 160 Auf, ibre Breite 52; bie Tiefe bee Theile ber Rirche, welche bas Rreng bilbet, und wo bie beiben Mifchen fich befinden, ift 76 fing. Die Gaulen haben faft fammtlich bericbiebene Rapitaler, ibr Durchmeffer ift ungefahr 22 Boll, und find fie fammtlich, feit ber Ummanblung ber Rirche in eine Dofchee, bid mit weikem Raff übertragen, mabrent ibr Rern aus iconem orientalifden Darmor beftebt. Die Dede bes Schiffe ift gang mit golbenen Sternen auf gurnem Grunde überfaet. Die Rirche murbe nach bem Blan Arnolf's, eines Florentinischen Architecten, gebaut, und bie Rundamente in ber erften Beit ber Ritter auf Rhobes gemauert, benn bae eleutherische Manuicript bebanptet, baf ber Grunbftein burch Gulto bon Billaret, im Jahre 1310, am Beburtetage bee beiligen Bobannes bes Taufere, feierlich gelegt morben fei,

Auf ben beiben einzigen erhaltenen Rirchenfenstern erblickte ich bie Wappen bes Ordens und bes Grefmeisters Ican Baptiste bes liffins (Orfini), welcher, 1476 gestorben, in biefer Kirche begraden liegt. Auch auf dem Pflaster entbeckte ich auf mehreren Leichensteinen Wappen, unter anderen bie ben Roger be Pins und Philibert von Raillac. Indem wir weitere Nachforschungen in dieser Kirche anstellten, fanden wir zu unserem großen Erstaunen zwei Schränke, welche ehemals zum Berschließen ber Statuen ber zwölf Apostel en vermeil gedient hatten, die dem Orden ben Wrosprier von St. Gilles, Charles l'Aleman be sa Roche-Chinard, unter der Regierung Audusssellsgeicht wurden. Die Schränke waren noch an der Nauer beschigt; einst dieuten sie zur Berzierung bes







Chors und hingen ju beiben Seiten bes hauptaltars. In biefem Augenblide founte ich mir nicht ben Bunsch versagen, irgend etwas von hier mitgnennehmen, bas eines Tages meine Anvefendeit in biefem Tempel authentisch beweifen Kune. Ich siege beshalb auf eine fleine Leiter, beren die Türken sich bedienen, um die Lampen bes miliead auszusünden, und es gesang mir, ein Stück von der unteren Einfassung bes coloriren Bappenschildes bes Grefpriers de la Roche-Chinary abzubrechen. Der Dust, welcher bem Ort entströmte, wo ich die Einfassung zerbrechen hatte, ließ mich erkennen, daß die Schränfe vom Holtz der Grocomore versertrigt seine.

Ulcberall horten wir unter unferen Tritten ben hohlen Wieberhall ber Grüfte, in benen bie Afch ber Gresmeister, Prioren, Baillis, Commendatoren nud Ritter ruft. Meine Bhantafie erhipte fich in Gegenwart biefer ebrwirbigien Refte, welche ichglich getreten verben von ben Beinden best drift- lichen Ramens, und einem Gefühl nuwillfürlicher Dochachtung folgend, sauf ich neben bem Gradmal Fabrigio Carrette's auf meine Aniee nieder. In biefem Ungenbich vor es mir, als wenn bie Delben ihre Gradfteine aufschen, um empor zu steigen zum Tageslicht bes ewigen Ruhmes. Es ist mir unmöglich, zu schlieben, voas in mir vorging. ""Seit wie sanger Zeit." rief ich meinem Maler zu, "haben biese Wölbungen nicht den Zon eines dristlichen Gebetes gehört! ... und ich werde vielleicht ber Lehte sein, ber in dem entheiligten Tempel seine Etiume zu Gott erhoben hat; die Zeit wird haben biese Absten beiten Bau vollständig zerstören, ehe man daran gedacht haben wird, ibn von der Gegenwart unserer Keinde zu reinigen!

Als wir die Kirche mit großer Borsicht verließen, bemerkten wir einen mit Bistolen bewaffneten türkischen Sobaten, welcher an ber Kircheumauer auf- nut abzing. Er fchien uns nicht zu sechne ist die jedech bessen ungeachte fiberzeugt, baß er nur unserer personlichen Sicherheit wegen berthin gestellt wurde, um zu verhindern, baß die uns ertheilte Erlanbniß, die Wolche besichtigen zu burfen, verratben werden sonnte. —

Der nachfte Besuch galt ber Priorei Franfreich in ber Rue des Chevaliers. "Gie werben bemerten," jagte Demitri, "baß bier bie Runft schon aufängt, Bortichritte ju machen. Man sieht bereits eine leichtere und grazibsere Zeichnung; bie Inschriften an ber Maner beweisen, baß von









Mubnifon bie be 1'3ele Abam fich alle Grofmeifter mit ber Bericonerung biefer Briorei beichaftigt baben, bie erft um 1511 beenbet murbe." Durch eine Marmortbur traten mir in bas Innere bes Gebaubes und ftiegen auf einer breiten Treppe gu ben oberen Bemachern binguf, in benen ein Officier ber turfifden Donane wohnte, welcher, von nuferem Befuch benachrichtigt, uns in einem großen Galon erwartete. Der reich gefleibete Turte erhob fich bei nuferem Gintritt und bat une, Blat ju nehmen. Dan reichte une Bfeifen und Raffee, und nach einigen Soflichfeitsbezeugungen erhoben wir une wieber, um bae 3mere biefes Bimmere in Angenfchein ju nehmen. Ge erhielt Licht burd brei Benfter, und ein ungeheurer Ramin, über bem bas Rren; bes Orbens prangte, lag ber Thur gegenüber. Der Blafout und bae Rarnick maren mit Bappen bee Orbene fiberlaben, und Die Größe und Schonbeit biefes Salons ließ vermuthen, bag berfelbe einft ber Empfangfagt bes Briere pon Franfreich gewesen fein mille. Rachbem wir Die Besichtigung bee Rimmere beendigt batten, erforberte es Die Soflich. feit, bak wir nufere Blate wieber einnahmen, um nun aufererfeits ber Reugier unferes Birthes Rechming gu tragen. Er richtete mehrere Fragen au une, großentheile fein Sans betreffent, bas er eski konak (altes Sotel) nannte, wie anch über ben Gigenthilmer, ber es gur Beit ber Ritter befeffen batte. Dann entschuldigte fich ber Turte, une nicht bie nach ber Strafe binans gebenben Gemacher zeigen an tonnen, ba biefelben bewohnt feien (obne 2meifel von Granen), und ffiate bingn, bag bas Gelamlit \*) ber einzige Theil bes Gebanbes ware, ber unfer Intereffe in Aufprnch nehmen burfte."

Die Beschreibung ber Priereien von Italien, England und Spaufen (nebst Portugal) bietet wenig Interesiantes, und woftre durch Beiedenschlungen ermiften, weshalb wir biefelbe übergeben. — Rach ber Beschichung ber Rirche St. Etienne au mont, in beren Rahe ber Kampf mit bent Drachen statfand, nut in welcher ber Gresmeister Gogen begraben liegt,\*\*) ohne baß jedoch eine Spur seiner letten Aubestätte zu entbeden

<sup>\*\*)</sup> Tas Etenterische Maunscript sagt: On enterra le Grand-Maitre Dieudonné de Gozon dans l'église de St. Etienne au mont; là on il avait sait vocu à Dieu, la





<sup>\*)</sup> Bejellichaftegimmer.





gewesen mare, folgt bie Ermabnung ber Vedette des Chevaliers. "36 will Ihnen," fagte mir Dimitri, "bas berühmte Corps de garde, Die Vedette des Chevaliers genaunt, zeigen. Dort liegt fie bor une!"

Gin Reft bes fleinen Barttburms, ber ebebem ber Schilbmache als Anfenthalt biente, ftanb noch anfrecht auf ben Trummern einer Mauer. Ge ift nicht moglich, auf gang Rhobes eine iconere Aussicht zu finben. Dan abericaut ben gangen Archipel, ber bie Infel umgiebt, mit einer Rlarbeit, bak es unmöglich mare, ben geringften Rauch ober Reuerschein auf einer ber umliegenben Infeln ju überfeben. Bier entbedte ber Ritter Conis be Craon bie turfifche Flotte, und zu biefem Blat begab fich ber unfterbliche Aubuffon, um fich felbft von bem Raben bes Feindes gu überzeugen. -

Schlieflich verbient noch ein Umftant ber Ermabnung, welcher, nebit bem bereits mitgetbeilten bom geifterhaften Ritter ber Ruinen bon Billa. nova, beweift, in wie lebhaftem, iconem Unbenten bie laugft verfcwundenen Johanniter noch beutigen Tages bei ber driftlich-griechischen Bevolferung pon Rhobes fteben. Ale namlich Rottiers eine Excursion burch bie Infel unternabm, borte er einen jungen Schafer in neugriechischer Sprache eine webmutbige Romange fingen, Die bon ben Thaten ber Ritter banbelte, und in ber er beutlich bie Ramen Billanova und Aubuffon untericieb. Den Refrain einer jeben Strophe bilbeten bie Berfe:

> Dieje Beiten ibres Rubmes Unf'res Bludes fint veridmunben.\*)

Co weit Rottiers, ber um 1826 Rhobos fab. - Der Daler Albert Berg, welcher fich in neuefter Beit mehrere Jahre auf ber Infel aufhielt, und jest ein Brachtwerf über biefelbe berausgiebt, fant bie Dentmaler aus ber Ritterzeit icon rninenbafter, ale Rettiere.

"Best ift Rhobus", ichlieft Berr Berg einen Artitel in ben Beitermann'ichen Monatebeften bom Jahre 1858, "in jeber Begiebung eine Ruine. Die Ereigniffe bes Berbftes 1856 find befannt. Roch fteben einige fcone

<sup>\*)</sup> Τι αὐτοὶ οἱ χρόνοι τῆς δόξης αὐτών







Vierge et St. Elienne avant d'aller combattre le dragou, de fonder une messe s'il revenait triomphant.



So finten bie irbifden Denkmaler, welche bie Johanniter auf Rhoboss gurudliegen, immer mehr und mehr in Trimmer, und vielleicht schon nach einem Jahrfinnbert wird man vergebens nach jeuen stolzen Baulichkeiten fragen.

Die Türten gerftoren nicht, aber fie laffen verfallen, ihre Gebante wie ibren Staat, und was bennoch übrig bleibt, beffen erbarmt fich viellieicht bie mitleibige Ratur, und täßt es burch ein Erbeben in Schutt verwandeln, bamit jene traurigen Reste einer erhabenen Zeit nicht mehr bestudelt werben burch ben entweihenden, verhöhnenden Schmut bes Islam, ber feine Laster in ben Ranmen blatt, in benen einst ber Christen Tugend alante.







Rhobos narf ber Zeit ber Orbens-Dererhaft

# Die Johanniter ohne heimath.

1523 — 1530.





as neue Jahr 1523 hatte traurig begonnen für bie Ritter von Delinath bei Brüber in ber fernen Deimath jur Morgenandadt gingen, um ihrem Schöpfer zu danken für bie Bohlthaten bes bergangenen Jahres, und ibn zu bitten um feinen allmächtigen Schub für das zufünftige, während man dann in dem träftigenden Gefühl frischer Hoffnung sich beglüchwinschen in die Arme sant, oder sich berb nuch tren die Huber bestückwinschen der Schübe schüber begingen die Ishanker ihren Renjahrsgottesdienlt auf offener See, in der schweibenden Kälte des Winters, der bittersten Entbehrung preisgegeben. — Der ehrwürdige Convent, die stolzen Paläste des Großmeisters und der Priore, die Anbergen der Zungen, die heiligen Kirchen Et. Zean und Marie de la Bictoire, die Loge der Vitter, und das stille, segensreiche Hofptial, alles dies unsschlossen jeht die gebrechlichen Mände weniger Schiffe, auf denen die Reste des Johanniterordens ihrer trüben Zulnust entgegen segesten.

Gleichzeitig mit bem Großmeister hatten auch die Commandanten der anderen Infeln mit ihren Rittern und den Einwohnern, welche ihnen folgen wollten, die dieberigen Bohnsibe verlaffen, nun sich mit der Flotille von Rhobos auf der Infel Candia zu treffen.

Die See war icon febr unrubig gewesen, als bie Mitter ben hafen verließen; am Abend bes Reujahrstages jedoch erhob fich ein folder, brei Tage und brei Radhe anhaltenber, Sturm, bag bie fleine Flotte zerstreut, mehrere Schiffe entmastet und ftart beschädigt, und einige in ben Grund gebehrt wurden.



Nachbem bas Unwetter fic einlich gelegt batte, laubete be l'Asle Mbant mit ber greßen Caracte b) bes Orbens (Megarbine) bei ber Ribere ber caurischen Stadt Setia, we nach nub nach and bie anderen Schiffe, bie bent Unwetter eutlemmen waren, eintiefen.

218 man feine Sabrzenge mehr erwarten fonnte, veranitaltete ber Grefe meifter eine Mufterung und Bablung oller Derer, bie ibm gefolgt waren, und fant, bag fein verwaiftes Bolt, Frauen und Rinber mitgerechnet, beinabe que 5000 Berjonen bestant, beren Debrgabl frant, elent, balb nacht und arm mar, tenn bie Ungludlichen batten mabrent bee Sturmes ibre lette Sabe über Borb geworfen, um bie fcwer belabenen Schiffe ber bem Untergeben gu bemabren. Alle aber, felbit biejenigen, welche ibre Reichtbumer gerettet batten, befanden fich obne Beimath, obne Obbach, obne Lebeneunterhalt. - Cofort ließ ber Grogmeifter auf feine Roften ane ben nabeliegenten Ortichaften Alles berbeibolen, beffen feine Unterthanen beburftig waren, und feine liebevolle Gurforge vergaß felbit bie geringfügigften Begenftante nicht. Gerührt über biefen Act ber Rachstenliebe liefen bie Unglud. lichen berbei, beren Reib er gelindert batte; Aller Lippen ftromten über bon Scaenenbunichen fur ten eblen Dann, ben fie ibren Bater nannten, und Mile benaten ibre Anice ber ibm und fuften ibm im beifen Dantgefühl rie Banbe.

Rachem ber Grefmeister ber ersten Renbig per einen abgeholfen hatte, ließ er bem Genwernenr ber zur Republit Benebig gebörigen Inssel Caubia seine Ansunft melben, und biefer schiette ibm sesoren geborien Inssel Gaubia nit ber Bitte, in der Sampsfiatet Wehnung nehnen zu wollen, wo er Lebensmittel im Uederssing vorsinde. Obgleich innerlich empört über den Indissertionne bieser Republicaner, nahm de l'Isle Abam bennoch, durch die Berhältnisse gezwungen, diese Cisiabung au, nud wunde in der Capitale mit auskereventlichen Ehren. und Beileisdebezugungen fiber den Berlist von Rhedes empfangen. Der Gresmeister tenute bei bieser Gelgenheit nicht undien, dem Gewerenen seine tiesste Wisselligung über die feige Politik der Mehabilt Lenerig andsupprechen, welche Rhedes ruhig unterliegen sah,



<sup>\*)</sup> Gin Schiff portugiefifcher Conftruction.



Ranm hatte be l'36le Abam einige Tage ben hafen von Canbia verlaffen, als ihn Stirme nub wibrige Winde noch einmal nölhigten, in bem Pafen Brastla auf berselben Intel Schut zu sinchen. Bon bert begab er sich, fortwährend von ber Ungunst des Betters verfolgt, nach Gerige, nur machte bier wiederum einen langeren Ausenthalt. Als ber Bind gunitiger schien, verliegen einige Schiffe bes Orbens bies Alpl und lamen unter bem Befehl bes Commendators Auston, von ber Junge England, glädlich im Pafen von Messina an, während ber Großmeister, der bie persoulide Sorge







für feine Rranten feinem Anberen übertragen und biefelben fo begnem und ficher wie möglich führen wollte, erft weit fpater unter Segel ging, unb, ftete fleine Touren machent, faft in jeben Safen einlief, ber auf feinem Bege lag. Go mußte er 3. B., nachdem er unter unfäglichen Dubfalen bis zum Golf bon Otranto gefommen mar, in ber neapolitanifden Stabt Gallipoli langere Zeit verweilen, um feine Rranten wieber gur auftrengenben Beiterreife ju ftarfen. - Enblich gegen bas Enbe bes April lief ber Groß. meifter nach viermonatlichem Umberirren mit feinen Fabrzengen in ben Safen von Meffing auf ber Infel Sicilien ein, wo feine ibm vorangegangenen Ritter icon in ber lebhafteften Beforgnig fcwebten, bag er unterwegs verungludt fein tonne. - Die Flotte ber Johanniter batte nie einen fo traurigen Ginbrud gemacht, ale bei ihrem Ginlaufen in ben Bafen bon Meffing. "Die Ritter murben", fagt eine alte Chronit, .. ben einer groken Bolfemaffe empfangen, welche bas Unglud bes Gregmeiftere und feiner Befährten beflagte, bie einen bejammernemerthen Ginbrud machten. Die Galeeren maren fo ichlecht armirt, baf fie nur noch bie Salfte ibrer Ruber batten. Alles war ichmar; angeftrichen, weber Banner noch Rlaggen mebten.

und nur eine Fahne, mit bem Bilbe ber heiligen Jungfran, ihren tebten Sohn im Arm haltend, hing traurig von der Stauge herad. Unter dem Bilbe las man in großen Buchfladen die Worte: "Afflicitis spos mea reclus!") — Sie landeten ohne Salutichuß und ohne Trompeten und Klarinenschall, und fliegen schweigend und traurig au's Ufer."

Der Gremmeister ward vom Bicetonig von Sicilien, hector Pignatelli, Grafen von Monteleone, mit ber größten Achtung nud ben schwieches, baftesten Ehrenbezeugungen empfangen, und ibm sefort im Namen bes Kaifers die Stad Meffina als Ordensfift angeboten. De l'Iste Aram, von biefem Anerbieten bantbartichft Gebrauch machen, verfigte sich nach den Erichen gefeierlichkeiten an ber Spige seiner Ritter nach dem Priorate Palast, in welchem er seine Bohung anfguschlagen gerachte. Die Ritter sofgren, sämmtlich barbauptig, ihrem verehrten Grefmeister, um ber gaffenben Boltsmenge zu zeigen, wie groß ihre Achtung ver bem

<sup>\*) 3</sup>n Trubfal meine Doffnung.









Mann fei, der zwar ein Fürft ohne Land, aber fähig wäre, ein neues an erobern.

Raum hatte ber Großmeister bas Priorats Gebäude bezogen, als er es feine erste Sorge fein ließ, sich ber erhabensten seiner Pflichten zu erinnern. Sich selbst nur einen Meinen Raum reservirend, richtele er bas gange 
Balais und die nächstliegenden Säuser zu einem großen Hospital ein, in 
welchem er und feine Ritter verfönlich die Leitendron pfleaten.

Wir haben bereits an einer auberen Stelle biefes Buches barzuthun versucht, baß es hanptfächlich bie Mittelbenich aft fei, welche bas Mitgeführt, bas Eleub bes Nächften erwede nub zur Linberung feiner Neth aufforbere. Dier begeguen wir wieberunn teinen Muftaunbeichtung feiner Beigen unferer Seele ab, Unglick und Meichthun finmpfen bie ebestien Regunge unferer Seele ab, Unglick und Armuth aber entfernen ichnell bie harte Aruste, die sich nun nufer Berggelegt, und lassen ebeiber warm und ebel schlagen, wie zuber.

Es war ein erhebendes Schaufpiel, ju sehen, wie biefe ebten, martigen Mittergessalten, nech vor Antzem ber Schreche ber tintlichen heere, jest sauft und bemufthig bas Schwert aus ber hand legten und ben Aranten bie niedrigsten hutspielitenigen thaten. Einzig nub allein beseelt von ben Beist ber Dennuth und ber Barmberzigteit, reichten sie ben veibenden ihre Nahrung, machten ihre Betten und sagen Nächelang zu ihren hann jedem Blick nub jedem gummen Blick fofert zu bienen.

Noben ben Pflichten ber Barmberzigteit übte jedoch ber Großmeister auch bie ber strengsten Gerechtigfeit. Um sich zu überzengen, ob die in ber Zeit ber Gefahr nach Abored berufenen nub nicht eingetroffenen Ritter bes Abentlandes mit ober ohne Berschulben den Sig des Ordens seinem entsetztebe mit ober chne Berschulben den Sig des Ordens sitter ben beitigen Schilden Weberlaffen hatten, ohne ihm zu huffe zu eiten, berief er bie Betreffenden zu ihrer Rechtsettigung vor ben Rath bes Ordens. Alle traten offen und unbefangen vor ihre Richter und nicht ein Einziger wurde schuldig besunden.

Die Priere vom Bartette und Saint Etienne bewahrheiteten, baß fie auf ihre Roften 2000 alle Arieger geworben und einen bebentenben Borrath vom Munition und Previant angefauft hatten, un, ben Befehlen bes Großmeisters gufolge, bamit nach Rhovos ju geben, baß iedech in jenet Zeit ber





Bint fo ungunftig und bas Deer fo fturmifc gewesen feien, baf bie Golbaten und Datrefen fich geweigert batten, ihr geben einem gewiffen und unplofen Tobe in weiben, namentlich ba fie mußten, bag ber englische Ritter Remport, ber bas Bageftud unternommen, bon bem Orfan gegen einen Relfen geworfen und mit ftart bemanntem Schiff untergegangen fei. -Anton von Gaint Martin, ber Prior von Catalonien, fagte ans, baf er fofort nach bem Befehl bee Grofimeiftere eine Galeere anegernitet babe. um auf berfelben bie Ritter von Arragon, Ravarra, Balencia und Dajorfa nach Rhotos ju führen, baß fie jeboch in ber Rabe ber Jufel Corfica von einem türlifden Beidmaber überfallen und ibr Schiff in Brant geicheffen werben fei, fo bag fie fich unr mit Dibc in einen Bafen Gicilien's batten retten fonnen. Mebnlich war es bem Ritter b'Albi gegangen, ber fich in Cartbagena mit ben Caftilianern und Bortugiefen eingeschifft batte. Die toecanischen und tombarbifden Ritter batten ibre Sabrt unterlaffen muffen, weil ber Commendator von Tourenbon, Brier von Bifa, ber fie auf eigene Roften nach Rhobos ichaffen wollte, ploblich geftorben, und fie nachber burch bie Aufbringung bes Belbes fo lange bingebalten worben feien. Enblich erflarte ber Ritter b'Bauffonville, bag er vergebene ben Ronig von England um Butfe angefleht babe. Frang I von Frantreich jeboch babe ibm brei Galeeren gur Dieposition gestellt, von benen grei an ben Ruften Carbinien's in Folge eines heftigen Sturmes gescheitert feien, bie britte babe fich, arg beschäbigt, in ben Dafen von Deffina gerettet.

Rachem bas Tribunal nach genauer Profiung aller Umftanbe bie Borgefabenen für unschubeig erflatt hatte, rief ber alte Großmeister mit Thränen in ben Angen: "Gott fei gepriefen, baß er in unserem gemein- famen Ungsod mich mit ber Erfenntniß begnabigt hat, baß ber Berlust von Rhobos teinem meiner Ritter zur Last zu legen ist!"

Aber bem eelen Gresmeister schien jede bauernde Freude versagt gut fein. Raum hatte seine lang gequalte Bruit einnat wieder frei aufgeathnet, of stand bas Ungstid auch schon wieder hinter ihm, und stieß ihn weiter sort auf seinem rauben Marthrerpfade. — In Wessium drach nämlich die Pest mit solcher Hestigteit aus, taß de l'Isela Naam, stets besorgt um bas





Bobl feines beimatbelofen Bolfes, baffelbe ichlenniaft eingeschiffen befabl, um ber furchtbaren Couche gu entflichen. Aber jo fcuell bie Auftalten gur Abreife auch getroffen murben, bie Beft war ben Gliebenten bennoch auf bie Ediffe gefolgt und forberte manches Opfer, unter Anberen anch mehrere ber anegezeichneiften und bochgestellteften Ritter. - Um ben Beftbanch in ber, auf ben wenigen Schiffen bicht gufammen gebrangten, Bolfemaffe mit einer gefunderen Luft zu vertaufchen, landete ber Grogmeifter in bem Golf ben Baja, und bezog bier mit Erlaubnig bes Bicefonige ein verfchangtes Lager, um fich gegen bie Mngriffe ber Corfgren in fconben, welche fortmabrent biefe Bemaffer burchftreiften. Der Ginflug ber gefunden guft machte fich balb in bem Lager geltenb, bie Deiften ber granten genafen, und bereits nach einem Monat war es be l'3sle Abam möglich, nach Civita Becchia aufanbrechen, wo er fich mit feinem Gefolge nieberließ, und von wo and er ben Babit Sabrian VI um eine Anbieng erfnete. Diefe marb ibm fofort bewilligt, und ber Grogmeifter jog, begleitet von feinen Rittern, unter bein Donner ber Rauonen in Rom ein. Die gange Bevolferung mar aufammen gelaufen, um ben berühmten Selben von Rhebos gu feben, Die erften Beamten bee Bapites und bie Schweizer Barben bolten ibn feierlichft ein, und im Palaft felbft ging ibm Sabrian, obgleich matt und frant, mehrere Schritte entgegen, mnarmte ibn und fpenbete ibm bie marmften und anerfennenbiten Lobiprude. - Leiber ftarb aber ber Bapit wenige Tage nach biefer Andieng, am 18. Geptember 1523, ebe es ibm moglich gewesen mar, bem Schidfal bes Orbens eine günftigere Benbung ju geben.

Bei ber barauf ftattfindenben Bahl bes neuen Rirchen-Oberhauptes ibertrug man als ehrente Auszichnung bem Grofmeister und feinen Bittern bie Conclavenwache. Die Mehrzahl ber Stimmen erhielt Julin & von Mebici, ber nun unter bem Ramen Clemen VII ben papiftichen Etuhl bestieg. Als ehemaliger Johanniter-Ritter und Prior von Capua dem Orben gugethan, wie noch tein Papst es vor ihm gewesen, war ber neue Rirchensstift fort eifrigst daranf bebacht, ben Johannitern einen neuen Orbensssig zu geben, und septe sich beshalb mit bent beutschen Kaiser Carl V in Werbindung. Rachbem bie ursprüngliche Ibee des Großmeisters, Rhobos wieder zu erobern, als vorlaufig für nicht ansfishtbar ertlätzt werben, wied der Kapst









ben Iohannitern einstweilen bie Stadt Biterbo im Rirchenftaat als Resibeng an, mabrent bie Rotte im Safen von Civita-Becchia verbleiben follte.

Rachbem niehrere Borfolisse in Bezug auf bie neue Niebertassung ber Johanniter gemacht und betworfen worben waren, bließ man enblich bei bem Anerbieten stehen, welches bem Orben von einem Minister Carl's V gemacht wurde, nämlich bem Johannitern bie Justen Matta und Geze, nehlt ber Stadt Tripolis, an ber Nervfusite Afrika's, als fünftige Heimath zu überweisen. Der Kaiser, ber bie Enropa bedrohende Türkenmacht selbst mehrere Mate gefühlt hatte, nub ber die bewährte Tapferkeit ber Ischanniter-Ritter Mate gefühlt hatte, nub ber betwährte Tapferkeit ber Ischanniter-Ritter Orben auf Matta mit berselben Sonberaintät zu etabliren, voie er bieselbe auf Rhobos beselfsen hatte, und von bem practischen Gefihl geleitet, die Kraft des Ritterordens zu einem Schwert in seiner Dand zu machen, singte Carl V seinem Anerbieten die Bedingung hinzu, daß der Orben bei der Bestspanne von Matta dem Kaiser der Gib der Treue leisten bei Der Bebingung vertrung sich jedoch se wenig mit ben Principlen des Orbens, daß an eine Aunahue berselbsten gar nicht zu benten sein seinen.

Die Johanniter, in beren Gelübbe es flar ausgesprochen mar, baf fie nur ihre Baffen gegen bie Unglaubigen wenten und fich uie bei Rampfen von Chriften gegen Chriften betbeiligen follten, fonnten fich unmöglich an millenlofen Berfreugen in ber Sant eines weltlichen Berrichers machen laffen, ohne ben Beift ihrer Brincipien gu untergraben, ohne ihren Grundgebanten ju berleben, ber fie allein aufrecht erhielt in bem Strubel ber europaifchen Bolitif. Auferbem maren grabe um biefe Beit ben Johannitern neue Ansfichten jur Biebererlangung bon Rhobos eröffnet worben, inbem Achmet, ein Gelbberr Coliman'e, ben Thron Egppten's ufurpirt und ben Grofmeifter jum Bundnif gegen bie Bforte aufgeforbert batte, beffen Refultat bie Anerfennung Achmet's und bie leichte Biebereroberung bes gerfcoffenen, burchaus nicht wieber bergeftellten Rhobos fein follte. Balb barauf fant jeboch Achmet vor ber Dacht Colinian's in ben Ctaub und verlor fein Leben, fo baft be l'3ele Abam es jest nicht mehr magen fonnte, mit ben obnmächtigen graften feines Orbene allein gegen biefen Colof angufturmen. - Babrent ber Grogmeifter nun ben Blan gur Gelangung bon







Rachbem ber Großmeister mahrend seines Aufenthaltes in Spanien ben Ronig von Bortugal ebenfalls noch an ber Einziehung ber Orbensguter berhinbert hatte, ging er, nach glangenber Erfüllung seiner Miffien, auf ber





Anf feiner Rüdreise in Frankreich angelangt, erfinfr er nämlich, baß Deinrich VIII, König von England, der, wie ber König von Portngal, in bem Berlust in Webend bad Erlöschen bes gangen Ordens erblickte, ebenigite mit bem Gedanten umgehe, die in feinen Staaten belegenen Iohanniter-Commenden seinen Bestjanngen einzwerleifen. Sesert schiedt ber Großmeister zwei Gesanbte nach London, welche jedoch sehr fühl ausgenommen, unverrichteter Sache wieder zurudtlehrten. Da entschloß sich de l'Ides Adam, trech seines hoben Alters und ber schneiden Winterfalte, personlich mit bem König zu sprechen, und schiffte sich zu biesen Bonet unverzüglich nach England ein.

Der stolze und hochmuthige König, erstannt über ben Fenereifer bes alten Mannes für seinen Orben, nahm ihn in ber guäbigsten und ehrenvollsten Beise ans, ließ ihm prächtige Zimmer in seinem Pasast anweisen, nnb unterhielt sich oft mit ihm über die Bertheibigung und die mögliche Wiedereroberung von Rhobes. Nachdem er bem Gröfmeister versprochen hatte, die Orbens-Commenden in England unangetastet zu lassen, stellte einem noch die Summen von 20,000 Kronen als Geschent in Aussicht, die er späterbin in Kanenen und Bassen aller Art bezahlte; und als ber alte de l'Isle Kadm endlich von seinem erhabenen Gönner Abschied nahm, erhielt er aus ber hand besselben noch werthvolle Geschenke, als Zeichen sessenberer Gnade und Rotung.\*)

Envlich nach Biterbo gurudgelehrt, faut ber Großmeister die Commissar vor, welche er zur genanen Besichtigung bes projectieten Orbensssies abgeschiedt hatte. Der Bericht wurde im versammelten Rath vorgelesen und lautete ungefähr solgewbermaßen: "Die Insel Malta mit den dazu gerechneten Gilanden ist 8 Duadrat Welsen greß und nichts als eine celossale

<sup>\*)</sup> When I'l-le Adam had taken leave of the king, in order to return to Italy, thenry gave him, in his own name and in that of the queen a golden bason and ever, enriched with precious stones, which were afterwards placed in the treasury, and constitute one of its most magnificent ornaments. (Boigelin: Ancient and modern Matta.)





Reismaffe von gelblich-grauem Ralfftein, mit ichroffen, unnabbaren Ruften und tief eingeschnittenen Bnchten. Da ber barte, ausgebrannte Feleboben nur mit einer bunnen, fteinigen Erbicbicht bebedt ift, fo wird ber Rornbau bier beinabe eine Unmöglichfeit, obgleich bas land Reigen, Delonen, Beintrauben. Orangen, Citronen und andere Gruchte im Ueberfluft berpor bringt. Der Sanbel befteht faft einzig und allein in bem Austaufch bon Bonig, Baumwolle und Rummel, gegen ben Bebarf an Getreibe, bas man groftentheile ane Sicilien bezieht. Ginige wenige Quellen in ber Mitte ber Infel ausgenommen, befitt biefelbe burchans fein fliegenbes Baffer, nicht einmal Brunnen, beren Maugel von ben Ginwohnern burch Gifternen erfett wirb, beren man in jebem Saufe und auch oft auf ben Medern finbet. Das Sols ift fo felten, baf man es pfundweife verfanft, und biefe gangliche Entblofung von Laubwert macht bas landichaftliche Bild von Dalta bochft eigenthumlich und unerquidlich. Die gange Oberflache bes Bobens ift gelb und fteinig, wie auch bie Banfer, Die Banne, Die Balle, und Alles, was aus Erbe und Stein gemacht wirb.") Rur bas buntelgrune Blatt ber indifchen Reige, bie aus bem tablen Geftein berbor wuchert, und einige Baumwollenfelber unterbrechen bie einformige Dere, welche bie laubichaft daracterifirt. Das Rlima gleicht bem nordafrifanischen, und bie bon jenen Riften bermebenben Gluthwinde und Die Radtheit bes von emiger Conne beichieuenen Relebobens erhalten bie gewöhnliche Temperatur bee Commere auf 90 ° F. = 26 ° R. 3m Binter fintt ber Thermometer felten unter 8 0 R. Ralte. Die Bewohner find ein Gemifch fammtlicher Bolter, Die im ganfe ber Reiten bie Infel beberricht baben, jeboch mit überwiegend manrifchem Gement, fprechen in ben Stabten italienifch, auf bem Lanbe jeboch ein febr vermifchtes und verborbenes Arabifc. Obgleich Chriften, rufen fie Gott j. B. mit bem Ramen Allab an. 3bre Angabl betragt ungefahr 12-16,000. Gie leben arm, elend und ben fortmabrenben Angriffen ber Corfgren ausgesett, welche fie in bie Sclaverei fchleppen, in erbarmlichen Dorfern, Die fparlich burch bie Infel gerftreut finb. Der Sauptort beift Citth notabile, auch



<sup>\*)</sup> Die Engländer nennen Malta noch heute: A barron rock, (ein unfunchtbarer Gels), während die Maltefer es nennen und nannten: Il fiore del mondo, (die Blume der Belt).





Civita vechia genannt, und liegt auf einer Arraiuersöhung im Mittelpunkt ber Insel, aber ber größte Theil ber häufer ift unbewohnt und ber Unssang ber ganzen Stabt beträgt nicht mehr als 1303 Schritte; die elenden Mauern liegen theilwols in Artimmern und zeigen Wicken von dreifig Schritt Breite. Reben vielen Keinen Buchten besitht die Insel zwei große und sehr sicher häfen, in benen die größte Flotte Anker wersen kann, aber sie sind nur von einem Keinen Kastell, Ramens St. Augelo, vertsetigt, welches großentheils in Muinen, nicht mehr als sechs verrostete Kanonen auszuweisen hat, und um bessen elende Mauern sich einige ärmsiche Hitten lagern. Bas die Insel Goza ambertrist, die von den Einwohnern Gaubisch genannt wird, so ist sie von Matta nur durch einen schwasen Ranal getrennt, in welchem die Seiden Keinen underwehnten Inseln Comino und Comino eton isiegen. Gozo hat ungefähr 5000 Bewohner, die in gerstreuten Dörsern umber wohnen, und welche zum Schut gegen die Corsaren auf einem der Berge ein sollende und einem der Berge ein sollende von der einem der

Erot bes traurigen Zustanbes, in bem fich bie neue Beimath bes Orbens befand, riethen bennoch bie Commissaire, bieselbe in Besit zu nehmen, ba namentlich Malta burch fleiß und Ausbauer außerorbentlich zu befestigen fei. — Anbers war bie Weinung ber Commissaire liber Tripolis.

Diese an ber Kuste ber Berberei gelegene Stadt, ohne alle Befestigungen, und ihres sandigen Grundes wegen fast bie Unmöglichfeit bietend, solden anzulegen, angerbem von einem nahen Berge dominiet und Uederchivenmungen ausgesetht, schien bem versammelten Nath durchaus nicht als Ordensbesitzung geeignet. Die Nachbarschaft des Berhs von Tunis wurde Stadt in einem sortwährenden Belagerungs-Justande erhalten, welcher, bei ihrer mangeschaften Bertheidigungs-Fähigkeit, entweber den babigen Bertust bes Plages und sich zieben, oder bedeutendere Menschen und Geldopfer eine Wurde, als die ganze Bestigung werth sei. — Das war bas

<sup>\*\*)</sup> Ben ben vielen einzelnen gelien und unbebeutenben Inselchen, velche Malta, Gogo, Comine und Comincto umgeben, fommt in ben Amalen bes Orbens nur bas fleine Ciland Farfara (von Boisgelin Folfona genannt) vor, indem junge, erft eben eingetretene, Ritter gerobenlich hettweise Comm andanten von Karfara genannt wurden.





<sup>\*)</sup> Rummelinfel und Rummelinfelden.

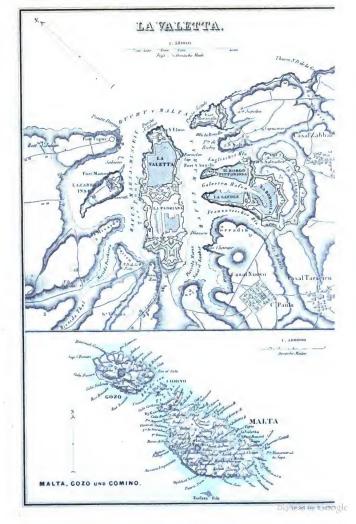

Territorium, welches man bem Orben als Erfah für bas breimal größere, fruchtbare, blibente und gefunde Abobes bet, und nur bie ängerste Both und bie Hoffmung, selbst aus biefem öben Gelsen eine staate Mesiben; und ein entliedere Vant zu machen, bestimmte ben Rath, unter Beglassung ber bewusten Bekingung, bie Schenfung augunehmen.

Bas bie Bewohner von Malta anbetrifft, fo maren fie mit bem Broject ber Beranterung ihrer Berrichaft burchans nicht einverftanten. Geit bem Babre 1090 burch Die Normannen eingenommen und ale ein Marquifat mit Sicilien verbunden, maren fie nuter bem Raifer Carl V, ale Ronig von Reapel unt Sicilien, mit bebentenben Berrechten bem frauifden Staaten-Berbande einverleibt, aber anch bon ben Grogen Aragonien's fo anogefogen morben, baft fie beinabe bem Snugertobe preisgegeben maren. Der Raifer jebed, bem bie gewaltige Dacht ber Turfen, namentlich unter einem Gultan, wie Soliman, und ferner bie Bilbung mabemetanifcher Raubstaaten an ber Rerefufte von Africa, fur feine eigenen Befitungen lebhafte Beforgniffe einflöfte, beichtennigte bie Uebergabe Datta'e\*) an bie Johanniter, um, im eintretenten Ralle einer Turfen-Invafion, borlaufig burch bie neue Orbenebefitung gebedt ju fein. Die Berfobnung bes Raifere mit bem Bapite forberte bie gegenseitige Uebereinfunft, welche, nachbem Carl V jene unmogliche Bedingung weggelaffen, am 24. Dlarg gu Caftel-Franco, einer fleinen Start im Bebiete von Bologna, ju Stante fam. Diefem Bertrage gufolge überließ ber Raifer, fowohl in feinem, ale auch im Namen aller feiner Erben und Rachfolger, bem Grofmeifter bes Gt. Behanniter Orbens ale freiabliges Leben alle Schlöffer, Feftungen unt Jufeln von Malta, Gogo und Tripolis mit allen Gerechtfamen, fammt ber Gewalt über Leben, Tob nub

<sup>&</sup>quot;, Malta wart von Sentre in ber Lovifee Hoperia, von den Phönigiern Zgogia, dem Melia gennum. Ams girchidier Derrichal sign gib Justi 2018. der, in die Höne der Cartbagenienier fiber. Ale Dentmal biefer vonsiden Serrichalt erifirt bas vor Antrem am Malta aufgeinnerne Geadmal bes da untstal, des Erreterre der Indien, nit einer vödiglichen Indierit, der über die Audential feinen Jeweifel isie. Der lantet in der ber überfeligier, "Tas immer gerichten von der Geode handlich fein ber illegifter war er deitel. Das Self derein, wenn ein die Seldsach zied, Hannlistal, den Geode Cartbagen in befoften bestieden Bar der Bertein, wenn ein die Seldsach zied, Hannlistal, den Geode Cartbagen in Bestieden Geode George Bertein bestieden bestieden bestieden Bar der Geode George der Bertein, wenn ein die Seldsach zied, Hannlistal, den Geode Cartbagen bestieden bestieden im Maltienn zu Karis, ein Gestern dessen und Landlich der Bertein bestieden bestieden der Aufliche der Geode der der Geode George der Geode der der Geode George der Geode George der Geode der der Geode George der Geode der der Geode der der Geode George der Geode der der Geode George der Geode George der Geode der der Geode George der Geode der der Geode George der Geode George der Geode der Geode George der Geode der Geode George der Geode George der Geode der Geode George der George der Geode George der George der







- Daß ber Orben einen Eib leifte, niemals bulben zu wellen, baß feine nenen Unterthanen bie Waffen gegen ben Nönig von Sicilien nub beffen Staaten erböben.
- 2) Am Allerheiligentage ichidt ber Orben bem Ronig bon Sicilien, ober bem Bicetonia, einen breffirten Galten.
- 3) Der Orben überläßt bem Ronige bie Ernenunng bes Bischofe von Malta aus brei ibm verzuschlagenben Cantibaten, von benen jedech einer ein Sicilianer sein muß. Dieser Bischof von Malta erhält die Bürbe eines Großtenzes, nnd Sig und Etimme im Genfell.
- 4) Die Burbe ber Ober-Dignitat bes Abmirale, ober bie feines Stells bertretere, muß ftete aus ber Bunge Italien genommen werben.
- 5) Der Grogmeister muß von jedem nenen Rachfolger auf bem Thron Sicilien's fich von Renem belebnen laffen, und
- 6) Jeben ju ibm gefichenen Berbrecher ams biefen Staaten andliefern.\*) Der Papft ertfeilte mittelst einer Bullt vom 25. April 15:30 bie Sanctien biefes Bertrages, und balb barauf gingen bie beiben Drechenkritter Suge von Cepons und Ichann Boniface, Bailli von Manesque, nach Sicilien, um bem Bicelbnig ben Gib ber Lehnstreue zu leiften.

Obgleich burch vorstebenben, im Musginge mitgetheilten Bertrag, Die

<sup>&</sup>quot;Frater Philippas de Villiera l'Isle Adam, Sacrae Domus Hospitalis Saucti Joannis Iherosolimitani Magnus-Maginter Immilis, pamperumque Joan Christi Custos, et nos Conventus Domus ejusdem, venerandis Religiosis, in Christo nobis praccarissimis, Fratri Hugoni de Copous, nostri Conventus Draperio, nostrarimque triremium Capitaneo, et Joanni Boniface bajulivatus nostri Manuascea bajulivo, ac nostri Ordinis receptori generali; Saluton in Domino, et diligentiam in commissis." etc. (@tele Appendix (No.V) vol.11 leci Boisgelin, Ancient and Modern Malin. — @cr @felidacur ter teitem Orfantein effinitel fiér deutwiktleß, Appendix No.VI.





<sup>\*)</sup> Die Aussertigung ber Belebnunge Urfunde ift geschehen ju Spracus am 24. Mai 1530. Das Document beginnt felgenbermafien:



Souverainetat bes Orbens scheinbar bewahrt wurde, so ging verselbe burch Bermeibung ver ersten, vom Roifer vergeschlogenen Beeingung, bennech nur aus dem Berhältniß einer gangen, in das einer theilweisen lune aus dem Berhältniß einer gangen, in das einer theilweisen lune fendigleit siber. So geringe der Tribut war, ben mant jablte, so war es doch immer ein Tribut, und durch vie Besehung der Bischosisviere von Matta und bes Groß-Admirals des Ordens durch Sicilianer, gewann der Kaifer einen nicht undebentenden Einstuß auf die Angelegenheiten der Bervaltung-Leiber außerte bieses Misserhäftniß auch bald genug seine Folgen in der Arrogang der italienischen und spanischen Aitter, welche sich als die Bergessetzen und Protectoren der anderen Jungen betrachteten.

Ranm war ber Bertrag mit bem Raifer geichloffen, unterschrieben und pom Bapft fanctionirt, ale bie Abfichten Carl's V. Die Sonverginetat fiber ben Orben ju erlangen, flar berbor traten, indem ber Bicefonia von Gicilien bem Grofmeifter anzeigen ließ, bag er fur fein ans Sicilien an begiebenbes Betreibe einen Bell (Traite foraine) entrichten, und bak bas auf Dalta ju fclagenbe Belb mit bem Beprage bes Raifere verfeben fein muffe, Diefe beiben Forberungen, bie bem Orben fur bie Butuuft Sclaventetten angulegen brobten, batten beinabe ben gangen Bertrag null und nichtig gemacht, benn mehrere Ritter waren über jene Bumuthungen fo entruftet, baf fie porfdingen, Dalta aufzugeben, und in Afrita ein felbitftanbiges Reich ju erobern. Dan iprach es offen que, bag ber Raifer burch bie Ueberweifung Malta's an ben Orben fich felbft eine Schenfung gemacht, aber nicht ben Jobannitern, und bag ber gange Bertrag fur Lettere nicht bae Bergament werth fei, auf bae er geschrieben. Und in ber That hatten Die ergurnten Ritter vollitanbig Recht in ber Begrundung ibrer Meugerungen. benn bie Befanung, welche Carl V in bem abgetretenen Territorium erhalten mußte, toftete ibn jabrlich ungefabr 360,000 France, obne bag ibm ber Befit biefer Lanberftriche ben minbeften Bortbeil gemabrt batte.

Der alte Gresmeister jedoch, ein hete bes Friedens wie bes Arieges, verfichte erft bie Sache auf gutitidem Bege abzumachen, und ichiefte Gefandte an Carl V. aber auch biese batten ben Raifer wohl nicht ju einer Ginnesanderung vermocht, wenn ber Papft Clemens VII nicht bie Rolle bes Bermittlers übernommen und ben Kaifer bewogen batte, diese beiden





Aufprüche aufzugeben. Deffen ungeachtet gelaugte erft 3uan b'Dmebes (1536-1553) jur Ausübung bes Rechtes, Mungen ju pragen. Auf Diefen fintet man aber feine Aufpielung auf eine Converginetat über Malta, fonbern biefelben bezeichnen unr bas Orbens Berbaltnif. Bolbftude pragte erft Gregorie Caraffa (1680-1690). - Run erft itant ber Befitnabme von Dialta nichte mehr im Bege, und ber Grofmeifter, nachbem er bereits eine Menge von Sandwerfern und Baumaterial voranegeschicht, und eine Befatung nach Tripolis gejandt batte, beifen Bertheitigung ber Raifer ben Johannitern burchans nicht abnehmen wollte, ichiffte fich unn mit feinen Rittern unt ber ibm nachgefolgten Bevolterung von Rhotos\*) auf funf Galeeren, zwei großen Raraden und mebreren Transporticbiffen ein, um bon ber neuen Beimath Befit in nebmen. Che man biefelbe jeboch erreichte. batte bie fleine Glotte einen fo mutbenben Sturm ju besteben, baf mebrere Schiffe Wefahr liefen, in ben Grund gebobrt ju werben, und nur mit Denbe erreichte man am 26. October 1530 ben großen Safen von Malta. - Der erfte Bang bee Grefineiftere und feiner Ritter mar nach ber Rirche St. Laurent, um bem Allmächtigen fur bie neue Beimath ju banfen; bann begab man fich jum Caftell Gt. Angelo. Der Gouverneur Alvareg be Rava fibergab bem Grogmeifter bie Colinfel jum Colok und bem Rleden, in welchen es jebech tanm moglich mar, paffenbe und binreichenbe Bobnungen ju finden. De l'Bele Abam erhielt mit Dlube ein Bimmer im Ecbleft, mabrent bie Commenbatoren und Ritter fich in Die eleuben Gifcherbutten einquartierten, bie baffelbe umgaben, und ben Hamen il Borgo (ber Gleden) führten. Benige Tage barauf begab fich ber Grofineister nach ber im Innern ber Infel gelegenen Sauptftadt Citth notabile, eber Civita vechia, beren Thore er verichloffen fant. Rachrem er jeboch geschweren, bie Brivilegien ber Ginwebner nicht ju verleten, murben ibm bie Schluffel überreicht, und er bielt feinen Gingna unter bem Bubelruf bee Belfes. Diefelbe Ceremonie wiederholte fich fpater bei ber Ernennung eines jeden neuen Großmeiftere.

<sup>\*)</sup> Rod beitte fellen in Malta einige jener aus Bhetes mit heritber gefemmenen Famitien expitiren, beiten and rem Staatsifdag eine jabriiche Penfion gezahlt wirt, welche man "bas Brob von Moebos" neim.





Bas bies oben erwähnte Recht ber Maltefen betraf, nach ihren eigenen Geseten regiert zu werben, so währte bies seboch nicht lange. Die Citth notabile und bie Casals (Dörfer): Dingtle, Siggiri, Zebug, Stabarb, Lia und Wosta standen nämlich unter einem Safem, ober Pooffa, der wem Groffmeister gemäßt wurde und bie niebere Aurisdiction verwaltete. Bu späteren Zeiten wurde seine Macht sehr beschränft, und es bies sim fast tein auderes Recht übrig, als lints neben ber Antiche bes Großmeisters zu reiten, wenn dieser aussinkt. — Der Gerichtshof in der Citth notabile bieß Banca dei Ginrati; der Gemeinderath bestand aus dier Geschweren und bem Safen, als Prässenten.

Seit ber Befignahme von Malta nannten fich bie Johanniter: "Maltefer-Ritter."



## Die Johanniter auf Masta.

(Maltefer - Ritter.)

1530 — 1798.

### Philipp Billiere be l'Bele Abam.

Do hatte benn ber Johanniterorden wieder eine Heimath. Die Bahne ber Religion wehte wieder auf dem Mittelmeere, und fo

fcwach biefes Beben auch noch war, fo imponirte es boch bereite ben umberftreifenben Corfaren, Die in bem Aufrichten jenes rothen Bannere bas balbige Enbe ibrer herrichaft faben; fo ichwach biefes Weben auch noch mar, fo fühlte es boch bereits ber ftolge Coliman in bem fernen Conftantinopel, und Die getauschte Soffunug, ben Orben bernichtet ju baben, ber jett an einer anberen Stelle von Neuem fein brobenbes Schwert gegen ibn erbob, ftachelte noch einmal feinen gangen Sag, feinen gangen Chrgeis an und er fdmur, bie Johanniter auch von Dalta ju vertreiben. Aber ber ftolge Groberer, ber machtige Rebenbubler Rarl's V und Frang I, ber bas osmanifche Reich auf ben Bobepuntt feiner politischen Bebeutung geführt, mußte noch in feinen letten Lebensjahren bie Schwäche und Sinfalligfeit irbifcher Große erfahren. Rachbem feine gewaltige Beeresmacht und fein eiferner Bille fich vor Dalta gebrochen und feine Urmee jur ichmablichen Alucht genothigt worben, ftarb er ein Jahr barauf in ohnmächtiger Buth vor ber fleinen Bergfefte Szigeth in Ungarn.

Die Kraft bes Errene hatte auch in Malta noch nicht nachgelassen, und fubne, ja welthisterische Thaten füllen auch noch hier bie Blätter seiner Geschichte. Die größere Entjernung von bem eigentlichen gelre seiner Thatigteit jedoch, bie bedingte Sonverainetät und bie barauf solgende, immer flätter werbende, Einmischung fremder Mächte, bie nicht mehr zeitgemäße Organisation, das schnelle Berfallen ber Tomanischen Macht und





ber baburch herbeigeführte Mangel eines würdigen Gegnere nuften im Lanfe ber Jahre burch Alchibung biefe Kräfte schwächen, und Beranlassung zu Unregelmäßigleiten und Bertehungen ber Brinzipien werben, woche fie minner mit ber Unthätigleit hand in Haub geben. Se tam es, baß biefes Malta, bas ber gangen Macht Seliman's wierstanden, burch Berrath, Une einigleit und Mangel an Energie sast ohne Schwertstreich bem General Bonaparte in die Hand gespielt wurde. — Malta, ber Bortämpfer ber Christenheit, siel burch Christen. — Das war bas Untergehen bes Sterns ber Johanniter am himmel ber Politik. Nur nech einige Wales fladerte er wieder auf, jedech immer schwächer und schwächer, bis er gäuzgich erloch. — Aber aus seiner Asset eine Koften ein schwächer wie fern aufgeben, besselich ein sieder der die erlieb, der einer Asset aus seiner Kicken sie erften gesten sieden sieden er Staffen mitbes Licht an bie ersten Asien siener Koften mitbes Licht an bie ersten Asien siener Michen siedes Victian bei ersten Asien siener Stortläufers erimert.

Den Bebanniter Rittern gefiel bie Citta notabile eben fo wenig, wie bie gange Infel, und ber Grofmeifter mußte eifrig barauf bebacht fein, ben Convent nach einem andern Orte ju verlegen, ber beiferen Schnt gegen Die Angriffe bote und bie Geemacht bee Orbene unterftuge. Er befchlof baber, bie beiben burch bie Landjunge Mont : Ceberras") getremiten Bafen Daria Dusceit (ber Quarantainebafen) und Daria (ber große Safen) gu einer nenen Colonie gu beungen \*\*). In letterem befinden fich wei fcmale mit einander parallel laufende Bandgungen, und ber Endpunkt ber, bem Gingange bee Safene junachit liegenben, tragt bas bereite ermabnte verfallene Fort St. Angelo, bas von einigen Sifderbutten umgeben mar. Diefes Bort, ber einzige feste Bunft ber Infel, gur Beit ale bie Ritter von berfelben Befit nahmen, beftimmte ber Grofmeifter nach turgem Aufenthalt in ber Città notabile, jur Refibeng bes Orbens. De l'Bele Mbam und ber Rath nahmen ibre Bobuungen im Schlof, mabrent bie Ritter fich, fo gut es eben ging, in bem ju Riffen bes Schloffes liegenben Rleden (il Borgo) einrichteten. Um ber neuen Refiben; wenigftene einige Gicherheit gegen feinbliche Ueberfalle ju geben, ließ ber Grofmeifter biefen gleden mit Manern umgieben, benen er balt auch noch Alanten mit ansfpringenten Winteln

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich auf arabiich: Seeh-e-ras, b. b. ein, einen anderen bominirenter Plat.









#### 1. Eingang des Hafens Marsa

- 2. Fort and Castell St. Elmo.
- 3. Stadt La Valetta.
- 4. Kirche von St. Jean.
- 5. Palast des Grossmeisters.
- 6. Fortificationen der Floriana. 7. Hafen Marsa Musecit.
- 8. Insel Lazaretto.
- 9. Fort Manori, 10. Pulver - Magazin.
- 11. Cap Dragut.
- 12. Fort Tignié.
- 13. Bastion und Platteform von St. Jean.
- 14. Bastion Castilien.
- 15. Quai des Hafens Marsa. 16. Vorrathshäuser für die Linienschiffe und Galeeren des
- Ordens. 17. Quelle des Neptun.



Buchdruckerei von Gebrüder Fickert in Berlin.

### on In Valetta aus ber Vogelschan.

- 18. Die neuen Vorrathshäuser von Lascarie und Pinto.
- 19. Port Ricasoli.
- 20. Haus des Commandanten von Ricasoli.
- 21. Niedrige Batterie für die Vertheldigung des Eingangs zum Bafen Marea.
- 22. Hafen der Engläuder.
- 23. Castell St. Angelo.
- 24. Città vittoriosa, die erste Residenz des Ordens.
- 25. Arsenal for die Galeeren. 26. Fort St, Margareth.
- 27. Hafen der Galeeren.

- 28. Halbinsel La Sangle. 29. Französischer Hafen.
- 30. Aensserste Spitze des Coradin.
- 31. Ende des Hafens Marsa.
- 32. Fort St. Michael.



Es tonute faum einen troftleseren Aufentholt geben, wie Walta es war, als die Ritter es übernahmen. Balb jedech veräuberte sich alles wie mit einem Zauberschlage. Hubsche Dörfer und Vusthäuser; sierten die Laubschaft, weiche, besser angebaut, balb ein bilbenderes Bilb bot, als ber table gelbe Saubsstein es gegeben hatte. Die Wassen der der der wurden täglich machtiger, so daß die Corsaren, weit entsernt davon, einen Angriff auf Malta zu wogen, in ihren eigenen Höfen nicht mehr sicher waren; die Banner ber Johanniter wehten wieder in erster Reihe bei allen Kriegen christlicher Fürsten mit ben Nächten ber Ungläubigen; auf einem tahten Belsen erhob sich die bertliche Stadt La Baletta mit ihren Palästen, Kirchen, Waarenshussen und hofpitäleru, und die Ritter schrikten, wenn sie nicht gegen die Keinde ihres Glaubens tämpsten, in die Gotteshäuser, um den Schup bes Allmächtigen zu erstehen, over sie gingen in de Pospital und verrichteten wieder, in dem Gestigt ührer ursprünglichen Bestimmung, die demütsige Pflicht der Solvitaliter. —

Raum war bas Fort St. Angelo und ber Fleden il Borgo's) einigermaßen gegen bie äußeren Angriffe sicher geftellt, als ber Größmeister zur Ausführung seiner Ivee schritt, bie Stadt Moben in Worca zu erobern. Durch ben Commendator Bossio, ber fortwährend mit Wobon in Berbinbung stand, waren zwei Renegaten gewonnen worden, welche versprachen, ben Rittern die Ahore zu öffinen. Der eine, Janni Scandall, von der Insset



<sup>\*</sup> Eigentlich ein Pleonasmus, benn il Borgo beißt ber Gleden.

Rante geburtig, mar Borgeietter ber Dongne, und ber andere, Quir Cajolan, batte bie Aufficht über ben Safen. Nachbem in ber Gile eine betradtliche Urmee geworben war, verließ am 17. August 1581 bie aus acht Galeeren beitebenbe Rlotte bee Orbene ben Safen Darfa, unt ba bie Inwefenheit bes Großmeiftere auf Dalta unumganglich nothwendig war, ertheilte er bem Ritter Galviati, Prior von Rom, ben Oberbefehl über bie Landarmee, mabrent Boniface, ber Bailli von Danosane, ben Befehl über bie Rlotte führte. - 3m Duntel ber Racht in ber Rabe von Dobon angefommen, verftedt Salviati feine Glotte binter bie fleine Infel Capienga und ichidt zwei mit Brettern belabene Brigantinen unter ber Rubrung bon verfleiteten Golbaten nach bem Safen. Bon ben beiben Renegaten eingelaffen, fint bie machtbabenben Saniticaren ichnell übermaltigt und niebergemacht, und ale ber Tag zu grauen beginnt, bemachtigen fich Die verfleibeten Solbaten ber beiben Brigantinen eines ber Thore von Debon. Durch einen verabrebeten Giqualiduft benachrichtigt, eilt Boniface mit ber Blotte berbei, um bem Brior von Rom ju belfen; von einem wibrigen Binbe aufgehalten, tann er jeboch erft gegen Mittag in ber Stadt eintreffen, wo er bie Geinigen, von bem Genverneur von Mobon bart bebrangt, borfinbet. Dennoch gelang ce ben Chriften, Die türfifche Befatung in Die Reftung gurudgutreiben, jeboch burch bas fpate Gintreffen ber Flotte batte Die Ueberrumpelung ju lange Beit gewährt, woburch es bem Gouverneur ermoglicht worben war, eine Beritarfung bon GOOD Mann berangngieben. Aber auch biefe murben mit bebeutenbem Berlufte gurudgetrieben, bis es enblich einer zweiten, noch gablreicheren Entfattruppe gelang, bie ericopf. ten Chriften jum Beiden ju bringen, und fie gwang, unverrichteter Cache nach Malta gurudaufebren.

Durch das Misslingen der Eroberung von Modon hielt sich de l'Issle kdam verpflichtet, auf Walta zu bleiben, nub benubte die verläufige Zeit der Ruse, nm unauszesetzt au den bereits degennenen Befestigungen des Forts St. Angelo, des Borgo und der beiden Häsen Warza und Mandon Rusecit arbeiten zu lassen. — Aber bereits am 8. Angust 1532 sehen wir die Klotte der Ishhamiter sich mit der des dentschen Kaisers, unter dem Beschl des berichnuten Schelden Andreas Deria vereinigen, unt einen Bug gegen bie Turfen ju machen. In ber Rabe ber Infel Bante angetommen, traf Doria auf bie Benetiquische Rlotte unter Bincent Capello und forberte biefen auf, mit ibm vereint Gallipeli ju überrumpeln und felbft auf Conftantinopel gu geben, bas angenblidlich von Eruppen entblogt fei, weil Coliman feine gange Dacht in Ungarn gufammengezogen babe. Die Benetigner jeboch, ftete mehr Raufleute ale Chriften und Golbaten, fcunten ein ben Ungläubigen gegebenes Meutralitäteverfprechen por und gogen fich bon bem Unternehmen gurud. Rachbem ein gweiter Sturm bon Dobon aufgegeben mar, fdritt man gur Eroberung von bem nicht weit bavon entfernten feften Coron, an bem Golf gleiches Ramens. Unter einem lebhaften gener ber Schiffe begannen bie fpanifchen Eruppen unter bem Grafen pon Carno b Denboga ben Sturm, fanten jeboch eine fo tapfere Gegen. webr, baf fie, nach bem Berluft von 300 Dann, ben Brioren von Rom und Anberane mit ben Johannitern ibren Boften überlaffen mußten. Der zweite Angriff mar nicht minter beftig und merberifc, ale ber erfte. Un: glidlicherweife fant ce fich jeboch beim Unfeten ber Sturmleitern, baf biefe um ein Bebentenbes gu furg maren. Die Ritter aber laffen fich baburd nicht abidreden, fonbern flimmen trot bee Regens bon Rngeln, Steinen und Bechfrangen, mit Sanben und Gugen in ben Manerrigen fich baltent und bas Schwert gwifden ben Babnen, unanfhaltfam bingn. Biele finten binab in Die tiefen Graben, um ihren Befreunnth mit bem geben an bezahlen; aber immer neue Rampfer fullen bie Luden, ber Rriegeruf "Gt. Bean!" begeiftert gn außergewöhnlichen Anftrengungen, und nach einem verzweifelten Graftaufwante fint fie Serren ber Daner unt bas Banner ber Religion webt von ben Binnen von Coron. - Rach biefer aludlichen Baffentbat, burch welche bie Bebanniter bem Raifer Rarl V Die erfte Rate ibrer Schult abrabiten, nabm Dorig mit feinen Spaniern noch Die Geftung Batras, mabrent bie Briore von Rom und Anvergne mit ben Galeeren bes Orbene mebrere feite Blate an ber Rufte Moreg'e eroberten, - 3m nachften 3abre 1533 machten bie Turfen einen fraftigen Berfuch. bas reiche Coron wieber in gewinnen, wurden jeboch von bem vorber benachrichtigten Doria, im Berein mit ben Johannitern, in einem blutigen Treffen gur Ger, ganglich geichlagen.







Beten ferneren Berfuch bes Raths abschneibent, begann er sogleich bie Befatung ber Città notabile ju verstärfen nut die Befestigungen von St. Mugele in aller Eile zu vermehren. Dies geschehen, erwartete er festen Aufes die Antumft der Corfaren. Barbaroffa jedoch hatte seine Abssicht geändert und lehrte mit seinen Galeceren nach Africa zurud, um neue Blane verzugereiten, welche jeroch erst unter bem nächsten Großmeister in's Leben traten.

De l'Iste Abam, bie Baffenruhe benuhend, berief ein General-Rapitel nach Bultta, um verichiedene Uebefffande, die fich seit bem Berünft von Robod in ben Orden eingeschlichen hatten, zu beseitigen und die Princepien zurück zu fichren, che die schnell wachsende Mach bes Orvens biefe Magregelin zu sehr erschwerte.

Als die Ritter auf Malta gelandet waren, hatten fich biefelben, theils aus Mangel an Raum, theils um der itrengen Aufsicht bes Grofmeisters ju entgeben, in berichiebenen, nicht mit einander zusammen hangenden Theilen





nangen anvertrant.



Rannn war das General Napitel beendet, faum tonnte sich ber alte de l'Iste Abam bem tröftlichen Gefisch bingeben, nach so wielen Gefabren feinem Tren wieder eine seife heimath, ben Keim zu fünstiger Größe und feitie sittliche Grundlagen gegeben zu haben, als das Disgeschiel, welches nicht anshört, den alten Mann bis an die Grube zu begleiten und ihm diet aufhörte, den alten Mann bis an die Grube zu begleiten und ihm diet aufhörte, den alten Mann bis an die Grube zu begleiten und ihm bieselbe raburch näher zu bringen, ihn wieder ans bieser wohlthenden Nuheberandris, die seine bei aufen das der Groben gu wollen schien. Diesmal war es lein Feine ben außen, der dem Großmeister wohl Bennruhigung aber teine Furcht einstößen tonnte, sondern es war seiner Wurm, der schon, wen der Erederung von Rhodes an, begonnen batte das Mart des Troben laugiam zu zernagen. Nech war die Außenseite star und ungetrübt, sein Malel an der ritterlichen, sprichwörtlich gewordenen Tapfereit der Bedamiter, tein Malel an dem Tienst im Gottesbause und den Despisäern, aber innen im Marte saß ber Edurm und zersögete den Kern, den Keim zu bei einer Thaten, so auß mehr und mehr aufing, ängerer Man, die innere





Sobiheit zu umichliegen, wie auch Die Grucht im iconiften Farbenichmude prangt, bie icon ben Burm in ihrem Bergen birgt. —

Diesenal war es ein scheinbar tleinlicher Umstand, ber zu bedeutenben außeren Folgen führte; aber noch gewichtiger als biese war bas Zeugnig innerer Zerrfittung und Verlehung ber alten, schönen Brüberlichleit, bas aus ihnen sprach.

In einem Brivatitreit war ein provengalifcher Chelmann, Reffe bes Commentatore Gervier berfelben Bunge, von einem nicht gum Orben geborigen Florentiner Abligen ane bem Saushalt Galviati's, bes Briors von Rom, getobtet worten. Der Obeim bes Befallenen, vorgebent, bag ber Alorentiner burch Sinterlift ben Gieg im Zweifampf errungen babe, begab fich, ben feinen Freunden begleitet, ju bemfelben, fant ibn ebenfalls bon Anbangern umringt, griff ibn mit ben Baffen in ber Sant an, verwnnbete Debrere und grang bie Uebrigen, fich in bie Bobnung bee Briore gu flüchten. Bier befanden fich ungefahr fechegig Berfonen ane bem Befolge bee Letteren und mehrere Ritter ber italienifchen Bunge, bie fich fofort bemaffneten, um bie Dieterlage ibrer Lantelente jn rachen. Done fich fpeciell an bie Annge Provence ju balten, von welcher ibnen ber Infult geicheben war, griffen fie wnithent fammtliche Frangofen an, benen fie begegneten, tobteten Ginige, vermundeten Debrere, und fo entftant aus einem Brivatwift ein offener Rrieg mifchen mei Rationen bes Orbens. -- Die brei frangofifden Rungen vereinigen fich fofort gur Gegenwehr gegen ben gewaltfamen Angriff im Saufe bes Ritters Bleville und fcbiden von bier aus eine Deputation an ben Grofmeifter, indem fie Gerechtigfeit von ihm berlangen, und biefer übergiebt bie Cache bem Brior bon Rom, mit bem Befehl, Die Schuldigen gu bestrafen. - Galviati jeboch, ftolg auf feine Berwandtichaft mit bem Bapit, begnnigt fich bamit, bie Rabeleführer feiner Ebelleute auf feine Galeere in Arreft ju fcbiden und ben anberen Bungen fagen ju laffen, es folle ibnen ibr Recht merben, wenn er bie Urfachen bes Streites ermittelt baben murbe. Diefe Antwort ift wenig geeignet, bie aufgeregten Gemutber gu beschwichtigen. Die Berbaftung ber Italienifchen Ebelleute wird bon ben Frangojen nicht ale eine Strafe angefeben, fonbern man glanbt, ber Prior habe burch bicfelbe feine Unterthanen nur bem Balten







Mm andern Tage ereilte bie Frevier bie gerechte Strafe bes Großmeisters. Zwölf Ritter wurden bes Ordenstleides beraubt, Dehrere aus bem Convent verbaunt und bie hauptradelosubrer in einen Sad gestedt







und in's Meer geworfen, eine Strafe, Die bamals ebenfo gebrauchlich war, wie bas Bfablen.

Obgleich unn bie anfere Rube wieder im Orden eingefehrt war, so war bech biese That ein Beweis von ber beginnenben Gesinnungsverkerbnig unter ben Prüdern, und ber alte Grofmeister, ieisetribt, ben fall von Rhobes erlebt zu haben, um Zenge zu werden, baß bie Ichanniter sich untereinander befämpften, nahm sich biese Begebenheit so zu herzen, baß er in eine tiese Schwermuth verfiel. Aber nech war bas Maaß bes Leibens nicht voll für ben ehrwürzigen, alten Mann, bessen forgenbelaftetes haupt sich bereits mitte bem Grabe zuneigte.

Beinrich VIII namlich, ben be l'Bele Abam feit fur fich gewonnen ju baben glaubte, verlangte, aus Leibenfchaft fur Anna Bolebn, vom Bapft bie Scheidung feiner Che mit Ratharina von Aragonien, und meil er biefe nicht erlangen fonnte, rif fich ber frubere defensor fidei bom beiligen Stubl fos, erzwang bie Scheibung und ließ fich burch ben Supremateeit ale Dberhaupt einer eigenen engliften Rirche anertennen. Mie foldes muthete er nun fewohl gegen Ratholifche, ale Evangelifche, welche fich ber neuen lebre nicht anschloffen, und bie in feinen Staaten mobnenten Johanniter Ritter machten feine Anenahme ben ber granfamen Regel. Der in Englant febr reiche und machtige Orben, beffen Brior ven Ct. John in Benben, ale erfter Baren ven Englant, Gis und Stimme im Barlament batte, fublte bie gange Schwere ber Bntb bee foniglichen Eprannen. Unter ben Rittern, beren Saupter unter bem Beil bes Schaffete fielen, weil fie ihrem Glauben nicht untren werben wollten, nennt Die Beschichte bie Ramen: Ingleb, Abrian Ferreft, Abrian forteecne und Marmabute Bebue. Themas Motten und Ebwarb Dalbearape murben in lebenslanglichem Gefangnik verurtheilt, Die fibrigen Ritter bee Lanbes verwiesen, bie Buter bee Orbene eingezogen und bie Bunge England fur aufgeboben erflart. Biele ber englischen Ritter, Die unr mit Mube ben Berfelaungen Beinrich'e VIII entfommen waren, langten obne alle Subliftensmittel in Dalta an und murben bem Grokmeifter auf bas väterlichfte empfangen und verforgt.

Rach bem Tobe be l'3sle Abam's befamen bie englischen Ritter, obgleich





teine Zunge mehr bilbent, ihren Antheit an ben Einfünften bes Orvens, nub behielten bie ehenals an bie Zunge figirten Würren, namentlich bie Grand-Aurcopolier, bei, blieben eine Corporation und hatten als sieche bei ber Bertheibigung bon Malta unter La Balette ihren eigenen Boften auf bem Molo beim Borgae.

Am Jahre 1550 jebech, als ber Aureopelier ftarb, ging biefe Ober-Dignität ein und fiel 1582 an bas Magisterium gurild. Die Geschäfte ber eilben verwaltete ber Seneschaft. Obgleich unter ber turzen Regierung Maria's ber Ratholischen (1563 – 1558) bie Zunge von England wieder herzestellt und die Güter bem Orden gurückgegeben wurden, sinnter bem Großmeister Johann von Omebes), so hob deren Nachselgerin Elisabeth die Zunge niech einnal auf und seinden ist der Johanniter Orden in England als erloschen zu betrachten. Zwei Jahrhunderte später, im Jahre 1782, trat an die Stelle der englischen Zunge, die babrische, der man, jum ehrenden Anbeusten der erloschenen Bergängerin, von Namen der "englisch habrischen" und die Würde des Turcopolier verlied. Aber bereits am 21. August 1799 wurde dieselte wiederum, nach siedeuschnjährigem Bestehen, vom Aurestrachen Magismilian Joseph von Bahern sänzlich ausgehoben, nm Streitigseiten mit dem zum Großmeister ernannten Kaifer Paul I von Russellen was vermeiben.

Nachdem wir, um die Schidfale ber englifchen Zunge jum Abichluß gu bringen, für einen Augenblid ben Faben unferer Ergäblung fallen ließen, nehnen wir jest benfelben wieber auf, um bas thatenreiche und forgenfehwere Leben be l'Able Abam's ju Ende ju fibren.

Der, von so vielen Strapagen geschwächte und von so harmadigem Unglut versolge, alte Mann, sonnte ben beiben letten Schlägen bes Schiffale nicht mehr wibersteben; bie Kraft, die ihn so lange aufrech erhalten hatte, mitten in ben Stürmen bes Miggeschieds und ber Trübsal, nahm gusehends ab, und eines Freitags, am 21. Angust bes Jahres 1534, hauchte Philipp Billiers be l'Isle Abam, bas größte Oberhaupt der Johanniter, seine herritche Seele aus.

Sein Berg murbe in ber Rirche de l'Observance beigefett; ber Rorper bagegen nach bem großen Saal bes Schloffes St. Angelo gebracht und bort







mehrere Tage ansgestellt, und bie Brüber wie bas Bolt liefen herbei, um bem ethabenen Tobten bie Hanc ju fisse, un fissen. Der Commendator von Greice, Littular Buill von Lange, ließ ihm ein Grabmal aufertigen und eine Staten won Marmor in ber Appelle errichten, welche ber hohe Berstorben et Schlosse gegründet hatte. Spater ließ ber Gresweister be sa Caffier Beise in bie Airche St. Jean zu Ca Balletta bringen. Seinen Leichen stein zierten bie einsachen, aber schönen und bezeichnenden Berte:

"Hie jacet Virtus victrix Fortunae".\*)

Nach bem Berte: "L'art die verifier les dates" war im Jahre 1730 bie Santille Billiers be l'Astle Abam gn felder Armuth berabgefunten, bag ein Evelmann biefes Namens, ber in ber Gegend ben Tropes in ber Champagne wohnte, sich genötbigt fah, burch Scienfuhren und Tagelsbuerbieuste sein und feines alten Laters Lebu ju frifen. —

Bu be l'3ele Abam's Rachfolger mablte man

## Bietro del Bonte (1534-1535).

mabrent ter Belagerung von Rhobos Gouverneur ber Infel Lango und jest Balli von Santa Cufennia in Calabrien, einen alten ernften und fittengen Nitter. Er erhielt bie Nachricht feiner Ervählung auf feiner Ballei, und folgte ber Aufferberung bes Rathes, sich in möglichter Eile nach Malta zu begeben, indem er sich sofort einschiffte, und am 10. Rovember 1634 im Haten Marfa landete. — Kann angefommen wurde seine gange Thätigkeit sogleich durch friegerische Rüftungen in Anspruch genommen.

Soon feit langerer Zeit waren die Safen ber afritanischen Nerblüfte sichere Schupfwintel einer Menge ben Corfaren gewesen, welche fete auf Annbagen begriffen, ben driftlichen Staaten bruch Begnachme ihrer Schiffe wiel Schaben thaten. (Gröfere politische Bebeutung batten jene Ranbereien burch zwei Briber, Dernt und hair eebin Barbaroffg, erbalten,

<sup>\*)</sup> Bier enbt bie Engent fiegreich fiber bas Ungifid.





welche von ben Gobnen eines armen Topfere fich balb gu ben machtigften Corfarencheis bes Mittelmeers machten. Rachbem fich Sornt 1516 auf ben Thron von Algier geschwungen, und auch ben Beberricher von Telemfan vertrieben batte, fant er 1518 feinen Tob in einer Schlacht gegen bie fpanifchen Bulfetruppen. Gein Bruber Sairebbin trieb jeboch bie Geeranberei fort, begab fich unter ben Cont ber Bforte, melde bon biefer Beit an begann, bie Dberberrichaft über bie Barbarestenftaaten gu erlangen, und verbreitete feine Berrichaft über bie gange Rufte von Oran bis Tunie. Unter bem Bormanbe, Arrafchib, ben burch feinen Bruber Dulen Saffan vertriebenen Ronig von Tunis, wieber auf ben Thron ju feten, bemachtigte er fich letterer Ctabt auf binterliftige Beife, und Dulen Saffan rief nun bie Gulfe Carl's V an, welcher, bie Rothwendigfeit einfebent, ben Fortidritten ber Raubstaaten fraftig Ginbalt ju thun, einen Bernichtungefrieg gegen Barbaroffa ju fubren beichlof. Rachbem ber Grofemeifter bie Befatung von Tripolis verftartt und ben Groß Dallei von Deutschland, Georg von Schilling, jum Gouverneur biefer Ctabt gemacht batte, welcher im 3ahre 1548 von Carl V bie beutsche Reiches fürftenwürbe erhielt, fcbidte er 4(0) Ritter und 800 Rnappen, auf 18 Brigantinen, 4 Galeeren und ber großen Rarade, unter bem Befehl bes Commendatore Botigella und bee Bailli Auton von Grolee, bem Raifer ju Bulfe, welcher bie fleine Jobanniterflotte im Safen von Cagligri aufnahm. Um 16. Juli 1535 verließ Carl V mit 30,000 Dann auf 500 Schiffen ben farbinifden Safen und mante fich birect gegen bas am Deeresufer gelegene Fort Goletta, ben Schluffel von Tunis, meldes eine Befatung von 6000 Tirfen batte, bie fich tapfer vertheibigten. - Balb mar jeboch eine Mauer in Breiche gelegt, und bie Chriften, bie Ritter von St. Johann an ihrer Spige, fdritten jum Sturm. Da ber tiefe Ganb bas Borbringen gegen bie Mauern febr erichwerte, marf fic ber Bannertrager ber Johanniter. Ramens Capiur, mit feiner Rabne in bas Meer. 3m Augenblid folgten ibm fammtliche Bruber, bis an ben Burtel im Baffer, bas Schwert boch in ber fauft und ibren begeifterten Schlachtruf "St. Jean! St. Jean!" ausstefenb. Die Erften auf ben Mauern, gwangen fie bie Ungläubigen gur Uebergabe und erbeuteten 87 Galeeren und ein ungebeures Arfengl. Run





ging es, mit ben jungen Lorbeeren geschmidt, ohne Anjeuthalt weiter nach Tunis, und die seinblichen Tuppen stohen beim blogen Anblied ber driffelichen Schaar. Außer sich vor Buth beschofen Barbaresia, 6000 Christenseclaven niedermeheln zu lassen, bei er in früheren Ariegen und Nandpüguen zu Gesangenen gemacht hatte, und welche in den Rertern von Tunis schmachteten. Diese jedech, mit Husse der Berraths zweier Renggaten, und unter der Ansübernag des Artters Baul Simeoui, den wir als Jüngling von achtzehn Jahren bereits durch die ebenso tapfere als originelse Bertheidigung des Korts anf der Insel Levos tennen gesernt haben, hatten Mittel gefunden, sich von den Ketten und aus den Kertern zu befreien, sich im Arfenal zu bewössinen und die Bestahung nieder zu machen. Als Barbarossa, im offenen Bette geschlagen, sich gegen das seite Schloß wandte, um sich von der Urseche Stummtts zu überzengen, ward er bereits mit Kintenschüssen empfangen, und Alles aufgebend, sich er aus der Stadt.

Alts Carl V ver Tunis angelangt war, trat ihm bereits Simconi, ber tapfere Jehanniterritter, entgegen, ber ihm einen Sturm erharte und ihm die Stabt nehft 6000 neuen Streitern fibergab. Der Kaifer umarmte ihn und fagte voller Freude: "Ami chevalier! Benie soit la conrageuse resolution qui vous a fait rompre vos chaines, rendre ma victoire plus facile, et accroitre la gloire de votre ordre!" Der Kaifer erhielt gute Ziufen für die Berteihung Malta's au die Johanniter.

Mulen Saffan ward wieder in feine herrichaft eingefest, aber von Spanien abbangig gemacht, und mußte allen Chriftensclaven, beren noch 20,000 in Tunis fcmachteten, bie Freiheit geben.

Carl V, in Anertennung ber wichtigen Dienste ber Johanniter, schrieb an ben Gresmeister, bag er bie glüdliche Beenvigung biese Helbzuges haupt- sädlich seinem Orben verbante, und verlied bempellen zwei neue Privitegien, beren eines er jedoch balt nachber selbst brach. — Der Orben sollte nämlich allt seine Bedürsnisse an Rriegs und Mundbedarf für ewige Zeiten ohne zoll ans Sicilien beziehen tönnen, und zweitens verordnete ber Kaiser burch ein Erict, bag sein Ritter in seinen Staaten auf andere Weise, als durch ben Wilten von Orbenssütten gelangen sollte. Batt baranf verlangte Carl V jedoch, im Einvergütern gelangen sollte. Batt baranf verlangte Carl V jedoch, im Einvergütern gelangen sollte.





3

fiandniß mit bem Papfi, bağ bem Ritter Ferdinand von Heredia, bem gerechter Weife ber Genuß ber Priorei Alambra genemmen war, sein Befispthum wieder gegeben werden solle. Dies Beleidigung und Ungerechtigkeit
nahm sich ber Großmeister so zu Herzen, baß er frant ward und bald darauf,
am 18. Rovember 1538, stard. Trog ber friegerischen Ereignisse, welche
die furze Regierungszeit Ponte's ausfüllten, war er doch eifrig darauf bedacht,
die Sitten des Ordens zu verbessern. So untersagte er den Rittern z. B. den,
aus Italien mit hersiber gebrachten Wishranch, während bes Carnevals
maskirt zu geben, und führte anftatt biefer tollen Vustbarteiten Tourniere
und Känuffe mit stumpfen Bassen ein, um die Ritter stets in Llebung
un erbalten.

Auf Bietro bel Bonte folgte:

## Didier de St. Jaille (1535 - 1536),

Prior von Toulouse, welcher schen als Bailli von Mancsque bei ber Bertbeibigung bes framischen Bassinos zu Rhovos burch seine außerorbentliche Tapferleit die Ausmertsamteit des Ordens aus sich gezogen hatte. Wielchgeitig mit St. Jaille's Bahl zum Großmeister erlangte der Commendator von Bourdon an der Stelle bes verstorbenen Beter von Cluis das Groß-Briorat von Frankreich, bessen riebe Einkinste er sesert dazu benutzte, eine ungeheure gewirste Tapete ansertigen zu lassen, auf deren seidenmen, goldburchschoffenem Grunde die Portraits sämmtlicher Großmeister in natürlicher Größe darzeitellt waren, und zwar nach den vortresssichen in frankreichen der man von Rhodos mit herüber gebracht hatte. Als das Kunstwerf sertig war, schicke es der neue Krior von Frankreich als Geschent nach Malta, mit der Bitte, es in der Hauptliche auszuhängen.

Solche Zeichen von Freigiebigkeit waren in bamaliger Zeit burchaus teine Seitenheit und est fam häufig vor, baß die Commendatoren ihre gauge Revenue verwanderen, nun Rüffungen gegen die Ungläubigen in's Leben zu rufen. Auf ber anderen Seite wurden die Ritter aber auch durch die die biele und folfdare Beite, die sie ben Türfen abnahmen, unverhältnigmäßig reich und bie Sucht nach Kriegeruhm und gute Prisen lockte so viele Ritter an,







baft man geitweise bebaupten tonnte, es feien mehr Johanniter auf ber offenen Gee als zu Saufe in ihren Commenten. Fast taglich murben erbeutete Rriege ober Sanbeleschiffe in ben Bafen von Dalta eingebracht, und viele Taufenbe armer Chriftensclaven verbanften bierburd ben Rittern von Ct. 30. bann leben und Freibeit. Unter ben Belben bee Orbene, welche fich in jener Beit besonbere in bem Rampf gegen bie Unglaubigen bervorthaten, verbienen bor Allen folgende Ramen genannt gn werben: Botigella, Brior bon Bifa und Beneral ber Galeeren, ben wir icon bei ber Eroberung bon Goletta und Innie mit Auszeichnung fampfen faben; Beorg von Chilling, Grant Bailli von Deutschland und Gouverneur von Tripolie: Anton von Greter, Titular Bailli von Lange; Jacques Belloquin, Stellvertreter bee Grogmeiftere, welcher bie letten Burgeln bee Streites zwifchen ben Grangofen nub Italienern ausrottete; gcon Stroggi, Brior bon Capua: Chateau Renand, Maridall bee Orbene, und ber Commendator be la Balette Barifot, ber fpatere berühmte Grogmeifter und rubmreiche Bertheibiger bon Malta.

Dibier be St. Jaille, ein ftarfer gewaltiger Mann, befeelt von echt friegerifchem Beift, feuerte bie Ritter ju immer fühneren Thaten an, fo baf bie Corfaren bes Mittelmeere in Furcht und Schreden geriethen. Ramentlich mar ce ber Abmiral Botigella, welcher, fast nie bas Deer verlaffent, mit folder Tapferfeit nub foldem Beidid operirte, baf ibm felten ein Corfgrenfcbiff entging, auf bas er Jagb machte, weshalb ibn bie Geerauber bermagen fürchteten, baft fie feine Erfolge ber bamouifden Dlacht eines ichwarzen Bubele gufdrieben. ber feinen Berrn auf allen Bugen begleitete und im wilbeften Sandgemenge nicht von feiner Seite ging. Aber ebenfo tapfer wie gegen bie Unglanbigen, ebenfo graufam wie gegen bie Renegaten, Die er fammtlich obne Barmbergigteit bangen lieft, war Botigella ftreng in ber Aufrechterhaltung ber Disciplin gegen bie Ritter. Auf einem Buge gegen ben Corfaren Libaretto, beffen reich belabenes Schiff er genommen, bestrafte er bie Ritter, welche fogleich gur Blunberung ichritten, ale Ufurpatoren von Orbensgntern, mit harter und langer Befangenichaft. -Es ware unmöglich, über all' bie glorreichen und ritterlichen Thaten Bericht ju erstatten, welche in biefer Beriobe bie Blatter ber Annalen bee Orbens füllen, wir muffen une barauf beidranten, ben bervorleuchtenbiten Begeb-







niffen unfere Anfmerkfamteit ju schenten, obgleich wir es bei jeber schönen That bebauern, bag wir gezwungen fint, fie mit Stillschweigen ju übergeben.

Die großen Erfolge ber Johanniter jur Gee und Die baburch berbeigeführten empfindlichen Berlufte ber Unglaubigen, ftachetten endlich bas Ebrgefühl bes caramanifchen Corfgren Abrabin.\*) Berrn von Tagiora, bem man, feiner Bitbheit und Graufamteit wegen, ben Beinamen Chasse-Diable gegeben, ju foldem Rraftaufwande au, bag er beichlog, ben Rittern bie Stadt Tripolis um jeben Breis ju entreifen. - Rachbem er ans ben benachbarten Raubitgaten fo viel Truppen wie moglich an fich gezogen, marichirte er im Duntel ber Racht gegen Tripolie, in ber Soffnung, Die Stabt an ihrer fcwachsten Scite burch Sturm ju überrumpeln. Der tapfere Bertheibiger Georg bon Schilling mar jeboch vorber von bem Unternehmen unterrichtet worben und empfing bie Angreifer mit fo nachbrudlicher Gegenwehr, bag ber Rampf lange Beit uneutschieben bin- und bermogte, bie er endlich, burch bie llebermacht ber Unglaubigen, fich ju Gunften ber Letteren geftalten ju wollen fcbien. Georg bon Schilling ift überall, wo bie Befahr am brobenbiten auftritt, oft fturgt ber bieb feines Schwertes ober ber machtige Drud feines Schilbes Die Sturmenben wieber von ber Bobe ber Leitern in ben Graben binab, aber bie Befatung ift jn fcwach, um bie auf meb. reren Seiten angreifenben Corfaren überall gurudweifen gu fonnen, und ale Abrabin felbft bie Leiter erflimmt, um burch bies Beifpiel bie Geinen angufenern und bas Schidfal ber Stadt ju entscheiben, war Tripelie mabriceinlich verloren, wenn in biefem brobenbften Moment ben fubnen Corfgrenchef nicht eine Rugel von ber Dlauer berabgeworfen batte. Durch ben Fall ibres Rubrere fant ben Turfen ber Duth, fie ftanben bon bem ferneren Sturme ab und traten in größter Unordnung ben Rudjug an. - Bugleich mit ber Siegesbotschaft ichidte Georg bon Schilling bas Befuch an ben Grofineifter, bas Fort von Alfaiba, welches bie ichlecht befestigte Stadt Tripolie von ber Laubleite aus ganglich beberrichte und biefelbe im fortwahrenten Allarmau-

<sup>9.</sup> Eigentlich Sopretbin. Um ibn jedoch nicht mit bem gleichnamigen Sairedbin Barbaroffa verwechselte zu lassen, w

üßel ich mit ber vielen Annen, ben bei verschienen. W

berijftleter biesem Cerfaren beilegen, ben vorsiebenden berans. — Rhair ebbin, Echerebbin, Cairadin, Avarabin zu ift alles bertelbe Rame.







3%

stance erhielt, zerftören zu laffen. Der Gresmeister übertrug bie Ausführung biefes Unternehmens sofort bem tapferen Seehelben Boligella, welcher Malta mit 700 Miethlingen und 150 Rittern, benen sich noch einige arabische Sheits anschloffen, verließ. Binnen furzer Zeit stand er mit feiner fleinen Macht ver bem Fort Alfalio, legte seine Mauern in Breiche, nahm es auf ben ersten Anlauf mit Sturm und machte die ganze Besahung zu Gefangenen. Bährend diese gezwungen wurden, ihr eigenes Fort zu schleifen, zez Botigella in die Staaten Abradin's, verjagte ben verwundeten Corfarenchef aus seinem verschangten Lager in der Alfabe des Fiedens Ababus und nahm auf seinem Michwege nach Malta den Egdplern noch eine mit reichen Baaren beladene Galectre vog, beren Werth auf 160,000 Thaler geschöut wurde.

Rurg nach biefen glängenden Thaten brachte der Ritter von Barennes Rogn, Commendator von Trebeus, die Trauernachricht nach Malta, daß der Greffleter St. Jaille, auf einer Reife nach Frankreich, im Montpellier gefährlich ertrauft une am 26. September dasselbt gestorben sei.

Babrend ber Inizen Daner seiner Regierung ließ sein Stellbertreten, Ja ob von Pelloquin, Die Gräben bes Forto St. Angelo vertiefen, Bastione errichten und bieselben mit ben Wappen ber brei ersten Großmeister auf Malta verzieren, eine Sitte, bie schon wahrend bes Aufenthalts bes Orbens in Rhobes bestanden hatte.

Obgleich wohl bem topferen Abmiral Beigella bie Nachfolge in ber großmeisterlichen Abmire gebührt hatte, brachte es bech bie Eifersucht ber fpanischen und portugiesischen Nitter, welche innerlich ergrimmt barüber woren, daß stets Franzosen ober Italiener zur höchsten Bürbe im Orben gelangten, bahin, baß biefenna bie Wahl auf einem Spanier siel, wobei wohl ber Einfluß vo Kaisers auch seine hand im Spiel haben mechte. Auf biefen hinterhalt gestührt, burch Cabalen und Intriguen seiner Landseinte scholber gehoben und mit vom Berlust eines, bei ver Bertbetigung von Rhobos, verlorenen Muges fosetrirenen, gelang ben stolzen, geschickten, habsichtigen nur intriganten, aber auch tapferen Aragenier die Erreichung seiner Absicht, mub bitter getäuscht und beinabe murrent, hörte der Orden die sechschn Wahlritter ben Rannen







## Juan D'Omedes (1536 - 1553\*).

ansiprechen, ber gegen ben Billen ber meiften Brüber ju ihrem Oberhaupte gewählt worben war.

Gleich ber Anfang seiner Regierung bewahrheitete die Bestürchtungen ber Ritter, indem Cmetee auf einem General-Kapitel bem würrigen Seebelden Botigella, den er wahrscheinich als Rebenbuhler stürchtete, das Conmando über die Galeeren nahm und Leon Strozzi, den Prier von Capna, einen jungen italienischen Ritter und nahm Betroambten der Katharina den Mebici und des Papstes Clemens VII, mit dieser Bürde besteidete, deren Strozzi sich übrigens später in der ruhmreichsten Weise würdig bezeugte. Ueberhaupt gab dieses General-Kapitel von jeht ab dem Großmeister das Recht der Beseinung des Generals der Galeeren für alle Folgegeiten, und sich an die Zunge von Aragon sigirte Würde des Orapier in die des Grand-Conservatour um, bessen Functionen übrigens dieselben.

Die erste Baffeuthat bes jungen Strozi war ein Jug mit bem Seehelben Andreas Doria gegen eine surfiche flette von wolf Galeren, bei welchem er, den hartesten Stranß bestebend, sich durch hohe Tapferkeit und Unerschrockenheit auszeichnete. Als Doria jedech seine Macht gegen ein französsisches Geschwader wander, kehrte Strozzi, seinem Melidde getren, nimmer gegen Ehristen sechlen zu wollen, mit reicher Beute nach Masta zurück, dertieß basselbe gegen die Webiel in einer versorenen Schlacht gefangen und in's Gefängniß geworfen war. Aoch ehe Strozzi in klorenz eintras, hatte sich ber Later felbst entleibt und der Sohn wurde, nm den Tod bee Lettern und die verlerene Kreiheit und der Sohn wurde, nm den Tod bee Letteren nnd die verlerene Kreiheit seiner Baterstadt an Karl V zu rächen, dem Orden sit eine Zeitlang abtrünnig und trat in die Dienste Krantveichs. — An seiner Settle erhiest der uns bereits besaute Kitter Paul Simeoni den Oberbesch für die Rotote die Verens, während der Marquis



<sup>\*)</sup> Dber Buan be Bometce.

von Terrannova, ein junger Sicitianer, Die Landtruppen commanditte. Auf einer Expedition jum Schut von Aripolis jedoch zeigten bie beiben Commandenre wenig Alugheit und Besonnenheit, so daß das Unteruchmen misstag und die Mitter, höchst ungufrieden mit ihrer Aubrung, den Bant Sincous beim Laigt vorflagten.

Die bor feche Babren burch Carl V gegüchtigten Corfaren ber norbafrifanifden Raubstagten ichienen ibre Rieberlage bereite verschmerzt und vergeffen ju baben, benn in ihrem feden Uebermuth begannen fie, im ansgebebnteren Dafe ale fruber ibre Plunberungegunge auf bem mittellanbifden Deere, ja fie erbreifteten fich fogar an ben ipanifchen Ruften ju lanben. burch welche Redbeiten ben Staaten bes Raifere bebeutenbe Sanbeienach. theile erwuchien. Auf ber anberen Geite mar Goliman fiegreich in Ungarn eingebrungen, batte Dien genommen und bebrobte Bien, Carl V, auftatt feine Grenzen gegen bie machtige Turtenberrichaft zu fichern, ging jeboch. tret ber abnungevollen Abmabnung bes greifen Geebelben Anbreas Dorig, ber geringeren Befahr entgegen, indem er befchlog, Die Corfaren and Algier, bem Dittelpuntte ibrer Dacht, auf immer gu vertreiben. Rachbem man fich bei ben baluearifden Bufeln gefammelt, wo auch Georg bon Schilling, ber Grog. Bailli bon Deutschland, und nach Gimeoni's Abjegung, Abmiral ber Orbensgaleeren, mit 400 Rittern und 800 Anappen gu ibm geftogen mar, berließ ber Raifer mit feinem auserlefenen Beer von 20,000 Dann Aufpolf und 6000 Reitern am 28. Geptember 1541 ben Renbei-bond-Blat und landete nach einer rauben und fturmifchen lleberfahrt am 24. October por Algier an, welches von 8(XX) Turten unter bem Befehl bes Saffan Aga, eines tapferen und entichloffenen Dannes, befest mar. Nachbem ber Raifer auf feine Aufforberung, fich zu ergeben, eine ftolge und verbobnenbe Antwort erhalten, gab er fogleich ben Befehl jum Angriff. Die Ritter bon St. Johann maren, nach bem Bericht eines Angengengen an ben Bapft, ju Ank, mit Belmen und Bruftbarnifden bewaffnet, und Bifen ober Spontous in ber Sand. 3hre Superveften waren fammtlich bon carmoifinrothem Damaft ober Beloure, mit ben weißen, glangenben Rreugen geschmudt, bie ibnen ein Anfeben ben ftolger Groke gaben, bas ben Unglaubigen fcon ben fern imponirte. - Babrent man anfange noch mit ben gur Gulfe

gernfenen Arabern zu thun batte, welche bie gange Begent um Maier überichwemmten und bas Lager ber Chriften beunruhigten, bezog fich ichon am weiten Abent ber Simmel, ein fürchterlicher Sturm trieb einen wolfenbruch. artigen Blatregen berauf unt bie Colbaten, welche, ichlecht untergebracht, auf einer baumlofen, fumpfigen Chene ftanben, mußten ibre Laugen in ben Boben ftogen und fich an beufelben batten, um nicht von bem Orfan umgeworfen ju merben. Die Schiffe murben von ihren Antern geriffen und theilmeis gegen einander gerichellt ober in Die bobe Gee binguegetrieben, wobei ein groker Theil ber Mannichaft umfam und ein bebentenber Theil bee Proviante theile verloren ging, theile, ber unruhigen Gce megen, nicht an's land geschafft werben tonnte, ein Umftanb, ber bie Armee fpaterbin in bas bitterfte Glent verfette und ben Raifer gwang, Pferbe ichlachten gu laffen, um feine Golbaten ber bem Sungertobe gu fconben. Der Bonberneur von Algier, Die Unordnung im driftlichen Lager benutent, ließ beim Granen bes folgenden Tages einen ftarten Ausfall machen, welcher bie balberfrorenen, burch bas Rafmerben bes Bulvere faft vertbeirigungeles gemachten fpanifchen und italienischen Boften, vollftanbig marf und bicht bie an bas Sanptquartier bes Raifere verbrang. Diefer, ben Angenblid ber bochften Gefahr erfeunent, fchicfte mit ben Borten: "3ch fenne meine Dentichen!" ben Grand Bailli Georg von Schilling ben Turten entgegen, ber biefelben mit fo bewundernemarbigem Muthe gurud foling, bag ber Raifer, bauptfachlich in Rolge biefer That, bem Grant Baifli im Babre 1548 bie beutiche Reichöfürftenmurbe verlieb, und biefelbe überbaupt bem Johanniter-Meifterthum einverleibte.

So ungludich biefes Unternehmen auch war, so ward ce boch von Thaten echter Ritterlichfeit burchglangt: Ein franzofischer Ritter, Ricolas von Billegagnon\*), wurde von einem Turten burch einen Vanzenstich verwundet; als jedoch fein Eegner das Pferd wandte, um ihm einen zweiten Stoß zu versehen, sprang ber träftige und gewandte Billegagnon hinten auf die Aruppe von seines Rock, erbolchte ben Turten und

<sup>\*)</sup> Der Ritter den Billenganen bat felbft die Geschichte der ungf\u00e4ftlichen Erpebition gagen Algier beschrichen, unter dem Zitel: Caroli V imperatoris expeditio in Africam ad Arginam. Paris 1542.





tampfte unn auf frembem Bferbe meiter. - Der Ritter Gapianac, ber bas Orbenebanner trug, verfolgte bie fliebenben Turten bis an bie Manern ber Stadt und ftief jum Babrzeichen, baf es fein Streben gemejen fei, bem Reinde fo nabe ale moglich zu tommen, feinen Dolch in bas Ther von Algier. Diefer Ritter, fpater von einem vergifteten Bfeile tobtlich vermunbet, wollte bie Gabne bee Orbene burchaus nicht abgeben. Schon bem Tore nabe, bielt er fich noch bis jum letten Angenblid an einem anderen Ritter anfrecht und lieft fein Banner flattern, und erft ale fein Leib gufam. menbrach, fant bie gabne auf feine Leiche. - Aber alle Anftrengungen einer begeifterten Tapferfeit tounten Die Chriften Diesmal nicht jum Giege führen. Bon ben Geschüten ber Turfen nieber geschmettert und wieber gurud getrieben, fab fich ber Raifer enblich genothigt, Die Belagerung auf. jugeben und einen ber traurigften Rudguge angutreten, ber je bon einem gefchlagenen Deer gemacht murbe. Gin neuer Sturm erhob fich nut vernichtete in furger Beit 15 Galeeren und 86 anbere Sabrzenge. Das Deer um Maier mar ringe bebedt mit Schiffetrummern und umbertreibenben Beiden von Menichen und Pferben, und bie Golbaten nub Datrofen, Die einen Berfuch machten, fich burch Schwimmen ju retten, fanben am Ufer burch bie Langen ber umber ftreifenben Araber ibren Tob.

Die Ritter von Matta, obgleich am schredlichten mitgenemmen in ben Seitirunen auf Algier, bilteten bie zum letzen Augenbild bie Aribergarber chriftlichen Arimer, bilteten bie Jun letzen Wugenbild bie Aribergarber chriftlichen Abhrend bie Flotte bes Kaiserd von bem trasendene Sturin jum großen Theid vernichtet und gänzlich zerstreut ward, behaupteten sich die Schiffe bed Orbend in dem Uluwetter mit solcher Bestigseit, daß sie bedeutend weniger Fahrzeuge einbußten, als die Hauptstotte. Als man dem Raifer, ber in dem Admiraleschiff allein und verlassen auf der großen Basservichte umber trieb, die Meldung machte, es seinen noch mehrere christliche Schiffe im Sicht, rief er ams: "Das können nur Waltese Fahrzeuge sein, die einem solchen Sturm zusammen bleiben!" — Der Landarme ging es wenig bester. Dhue Obdach, ohne Vedensmittet, den eisigen Regengässen und Robemberstürmen ausgesetz, erreichte sie endlich nach unfäglichen Orangsialen das Cap Matasine, von we sie in die Heimath übergeschiftt wurde.





Die "Relation du Siège d'Algiers adressée au Pape Paul III par le Sécrétaire de son Legat" fogt über ben unglüdlichen Müdzug wörtlich: "Je puis assurer Votre Saintété, que j'ai vu cinq chevaliers de Malthe et plus de trente Gentilshommes volontaires languir et perdre tout leur sang dans la boue, sans qu'on put leur douner aucun secours: par ordre de l'Empereur, on tua tous les chevaux de l'armée et on les distribus aux soldats par compagnies."

Am 25. November langte ber Reft ber faiferlichen Flotte endlich 311 Carthogena an, und Georg von Schilling gewann auch nach nich manchem Unigemach mit feinen drei ibrig gebiedenen und halb gerbrochenen Galeeren ben Hafen von Walta, ber während ber ibwesenheit der Flotte zu wiederholten Walen von Kadrzeingen der Ungläubigen im Blofadezinfant gehalten worden war. Dies bestimmte den Grand-Bailt von Dentschland, obgleich fanm angetommen, sofert wieder in See zin stechen, wo es seinem nnermitbiliden Effer gelang, das Wittelmeer von ben gefücketen Corfaren zu fändern.

Unterbeffen hatte Hairebbin Barbaroffa in Constantinepel seinen Tob gefinnden und Solintan den jurchtbaren Dragut an seine Stelle gesetzt, welcher auch sosent die Etädte Susa. Menastre, Kates und Afrika (vas alte Abrumetta) eroberte, welche lettere Stadt, zwischen Tunis und Aripolis gesegen, die Bestimmen des Ordens hart bedrocht. Muf die instandigen Bitten des Großmeisters an den Raiser, ihn bei der Berthelbigung von Tripolis zu unterstüben, oder ihm eine Stadt abzunehmen, deren Besit die Kraft des Ordens aufreibe, und über welche tein Mitter mehr das Commando übernehmen wolle, weil bei demselben nur Gesaten war, den alten Andersas Doria den Mittern zu Hille, und in der Zeit der höchsten Nattern zu Hille, und in der Zeit der höchsten Notle war es der Commendator Johann von sa Lactette, welcher sich erhot, in einer so gesährlichen Lage die Berthelbigung von Tripolis zu übernehmen.

Der hauptzwed ber Unternehmung war bie Eroberung ber starten Gestung Afrita, welche auch wirflich mit einem helbenmittbigen und ungebeuren Krastauswahrben bollständig gelang, wobei der Balti von La Sangte, an der Spise der Maltefer-Ritter, wiederum auf bem Chrenhosten secht, und bauptstädlich bagu beitrug, bie wichtige Stadt wieder ben Besignungen







bes Orbens einzuperleiben. Aufgebracht burch ben Berluft feiner ftartiten Feftung, überrebete Dragnt ben Gultan Soliman leicht, Die Daltefer-Ritter ganglich ju vernichten, und ju biefem Bwed eine gabfreiche Alotte auszuruften. Obgleich ber Grofmeifter von biefen Ruftungen Runbe erhielt, geriplitterte er bennech feine Dacht, indem er ans felavifcher Anbanglichfeit an Carl V bie Orbeneggleeren ju ben faiferlichen ftoffen lieft. Ramm mar jeboch biefe Glotte au ben Ruften Italiens angefommen, ale ber Ritter Billegagnen mit gebeimen Nachrichten auf Dalta eintraf und bem Rath bringende Berftellungen machte, bie Befgenng von Tripolis und Goto au unterftuben und alle Ritter auf Dalta gufammen gu berufen. Auf Omebes icbienen jeboch biefe Schilterungen ber Gefahr unt bie Borichlage in ibrer Abbilife burchane feinen Ginbrud gn machen. Er entgegnete, bae Commante von Gogo fei in ben Sanben eines tuchtigen Offiziere, unt auftatt alle Orbene - Mitglieder gur Bulfe in ber Befahr nach Datta gu citiren, unterließ er biefe Dagregel aus Beig und begungte fich bamit, 25 Ritter und 200) ungenbte calabrifche Golbaten nach Tripolie ju fcbiden. Gogo lieft er ganglich obne Schut und weigerte fich foggr, bie nugluctichen Frauen und Rinber biefer Jufel nach Dalta tommen gn laffen, indem er behauptete, Die Danner wurden tapferer fampfen, wenn fie bas leben ibrer Angeborigen ju vertheibigen batten. Schlieftich fprach ber Grofmeifter fogar bie Unficht ans, baft bie turfifche Rlotte gar nicht fur Malta bestimmt fei, fenbern gegen bie Frangofen gieben murbe.

Bale wurde, jedoch der startfinnige und verblendete Omedes auf schredenerregende Weise aus seine niebsserten gustand gerissen, indem er selbst am 16. Juli 1551 aus ben Kenstern seines Zimmers die kürlische Blotte mit vollen Segeln auf Malta zustenern und vor dem steineren hasen Marfa Musceit halt machen sab. Ein panischer Schreden bemächtigte sich bei den Anblick eines Geschwaders von 110 Galeeren und vielen anderen Bahrzeugen ber Einwöhner der Jusel; Alles sich den seisen Burgen zu eder verdarz sich in die Höhlen, Eisternen oder Katasomben, so das die Citak notabile und der Riecken St. Angelo in lurzer Zeit von Menschen überstüllt waren und dieselben nicht mehr in den Hägen campiren mußten, wodurch dei der und Racht auf den Straßen und Plägen campiren mußten, wodurch dei der





glubenben Sonnenbige in turger Beit bie Luft verpeftet, ber Blas beengt und ber Muntvorrath empfindlich geschmalert murbe. Die Ritter, burch ben Starrfinn bes Grofmeiftere Dangel an Allem, nur nicht an Duth leibenb. zeigten in biefer Beit ber brobenbften Gefahr und bitterften Entbebrung wieber ben alten Belbengeift bee Orbens, ber benfelben aufrecht erhalten batte in ben Sturmen von Sabrbunberten. Bie fie einft bor einem balben Gaculum in Balaftina fampften, begeiftert fur ihren Glauben und fur ihre Gbre, unter ben glubenben Strablen einer orientglifchen Conne, fo pertheibigten fie jest ibre neue, troftlofe Beimath, einen unfruchtbaren Relfen im weiten Mittelmeer, ale wenn es noch biefelben Menichen feien, Die fich in Richts geanbert batten, ale im Ramen. Gin innger englifder Ritter. Ramene Upton, eilte fogleich mit breifig Rittern und vierhundert Bewohnern ber Infel an ben Ort ber bochften Befahr, mabrent Gerr bon Buis meran mit bunbert Rittern und breibunbert Budienichunen bie Bertbeibigung bes Berges Sceberras übernahm, ber befanntlich bie beiben Bafen bon einander trennt. Rachbem ber turfifche Relbberr von einem Yandungeverfuch an ber Seite bee forte St. Angelo abgeftanten batte, manbte er fich mit feinen Brigantinen gegen ben Mont Sceberras, mo er jeboch von einer fo wohlgezielten Galbe Buimeran's empfangen murbe, bag es ibm nur mit Dabe gelang feine Daunicaften auszuschiffen, por beren liebergabl fic Buimeran nun in bas Innere bes Borgo gurudtog. - Die turfifchen Benerale Dragut und Ginam, welchen von Goliman bie Eroberung von Tripolis jur Sauptaufgabe gemacht mar, batten eigentlich nicht bie Abficht, einen großen Rraftaufwand an bie Erfturmung bes feften Schloffes St. Ingelo ju magen, wollten jeboch nicht eber von Dalta abgieben, ale bie fie ibre Ramen mit blutigen Lettern in bie Bucher feiner Gefchichte gefdrieben. Die Landtruppen murben alfo, trot bee belbenmutbigen Biberftanbes ber Ritter, ansgeschifft, bie fcweren Ranonen mit großer Unftrengung über bie Berge transportirt und ber gange Beg von St. Angelo nach ber Città notabile mit Reuer und Schwert vermuftet. Balb bonnerte bas Befcung ber Ungläubigen gegen bie ichmachen Mauern ber nur von einem Sauflein von Rittern vertheibigten Stadt, und bie Belagerten, immer barter und barter gebrangt, ichidten im Duntel ber Racht einen Boten an ben Groß.







Der Receveur von Messina nämlich hatte vie Türlen absichtlich einen erreichteten Brief an ben Großmeister aufjangen lassen, in welchem er einstehen schriebe er möge sich unr noch wenige Tage an halten versuchen, benn ber Remiral Kart's V, Andreas Doria, sei bereits mit einer ansehnlichen Flette im Anguge, um Malta zu entsehen. Die türlsschen hechtelichen in bie lebhatteste Unruhe verseht und eingebent ber Mahnung Seliman's, die Eroberung von Tripolis zur Hauptausgabe ihres Unternehmens zu machen, hoben die Belagerung der Etita notabile schlemuigt auf, erlaubten jedech ver ihrem gänzlichen Abzug den bentelntigen Truppen nech ver Binderung von Gege. Der Commandant der Burg, Galatian von Selsse, eine muthigen und fiandhaften Ofsizier







Nach ber Bermissung ber Infel Gogo zogen Organt und Sinam nicht, wie ber Großweifter es prophegeit batte, nach Frankreich, sondern birect nach Aripolis, wo an die Stelle La Balette's jeht ein alter Ritter, Rauenen Gaspard be Balier, als Marschall bes Ordens, befehligte, dem Omeres auf seine dringenden Bitten um Unterstützung nur 25 Ritter und 200 junge calabressische Soldaten geschickt, die noch nie im Feuer gestanden hatten. Dessennungsachtet wies Balier die Ausschreitung zur Ulebergabe mit sielzen Borten zuruch und begann, die Stadt mit allen ihm zu Gedote stehenden Mittellu zur Bertheibigung vorzubereiten.

Der Großmeister war in Berzweistung über die üble Gestaltung ber Dinge und wandte sich mit den instandigsten Bitten an den französischen Gestandten in Constantinopet, Marquis d'Aramou, welcher, gerade auf einer Reise degriffen, in Malta einen turzen Ansenthalt machte, er möge seinen Einstuß dei Sinam bahin geltend machen, von der Belagerung von Tripelis abyusteben. D'Aramon begad sich sogleich mit der größten Bereitwilligkeit auf einer Ordens-Brigantine in das Lager Sinam's, erhielt sedoch von diesem den Bescheit, daß die Expedition gegen Tripolis auf den ansbrücklichen Besehl Goliman's geschebe, und als der französische Gesaubte in dem Beuereiser dem Orden zu beinen nach Constantinopel aufzubrechen im Begriff war, um den Großberrn anderen Sinnes zu machen, behielt isn. Sinam, der einen Ruhm nicht einstigen vollte, während der Auser des Besagerung als Gesangenen dei sich, inden er thy sedoch mit der größten





Muszeichnung behandelte. - Sogleich lieft Ginam Die Trancbeen eröffnen, und von einem Ueberlaufer in Renntnig gefest, bas Feuer auf bie fcmachfte Seite ber Stadt richten, beren Mauern nach einiger Reit in Trummer fanten. Ale unn bie bom Grofmeifter gur Unterftutung gefanbten calabrefifchen Golbaten bie Brefche vertheibigen follten, weigerten fich biefe Reiglinge auf's bartnadigfte, bem Befehl ju gehorden, liegen fich Stodichlage geben, warfen fich auf bie Erbe, liegen fich endlich von ber Tobesfurcht jur offenen Rebellien binreifen, umringten ben Commanbanten Balier mit gezogenen Schwertern und bebrobten ibn mit bem Tobe, wenn er nicht capitulire. Obaleich nun bie wenigen, franten und vermnubeten Ritter in ber Breiche ericbienen, um ibre lette Lebenefraft ber Bertheitigung berfelben gu widmen, fo fab boch Balier ein, baf bei ber offenen Meuterei ber Befatung, Die fich auch bereits ben Ginwohnern mitgetheilt batte, es unmoglich fei, bie Statt langer gu balten, und bag er in biefem Ralle burch eine Capitulation bas Schicffal feiner Untergebenen nur milbern fonne. Dan ftedte baber bie weife Rabne auf und Ginam lieft ben Darfcball Balier jur muntlichen Abichliefung bee Bertrages in fein Relt entbieten, wo er bem alten vertrauenben Dlaun jeboch fchanblich fein Wert brach und ibn, mit Retten belaftet, auf fein Schiff fchidte. Die Ritter, emport über folche Treulofigfeit, wollten nun Tripolis bis auf ben letten Dann vertheibigen und fich unter bem Schutt feiner Dauern begraben laffen, mas auch unfehlbar geschehen ware, wenn Ginam, burch biefe Drobung erschredt, nicht etwas nachgegeben und bem frangofifden Gefanbten verfprochen batte, zweibundert Chriften freien Abaug ju gemabren.

Alls jedoch die Stadt halb übergeben, halb durch Berrath genommen war, zeigle sich nech einmal der hintetilitige Betrug bes inrisiden Position, indem er zu den 2001 frei gegebenen Christen lauter schwache Greise ausjuchte. Aur bem gaugen Einfluß und den theils drobenden, theils überredenden Werten des eblen d'Aramen gelang es endlich, mit seinem eigenen Gelde ben Commandanten und viele Ritter aus der Sclaverei los zu taufen. Wit dem freudigen Bewinflissen feiner guten That schreidt d'Aramen spelich das Refultat seiner Bemüßungen an Omedes und schifft sich selbst au 25. August Abends ein, um sich nach Malta zu bearden und dem Großweiseiter nech







Währendbeffen war ein Gesander von heinrich II auf Malta angelangt, um im Naumen seines Somverains Erlandigungen über das Benehmen der Berhältniffe zu seinen Gunsten zu gestalten, hielt den Gesanden und die Berhältniffe zu seinen Gunsten zu gestalten, hielt den Gesanden unter leeren Borwänden auf Malta zuräck und gewann den Richter noch einmal zu der Schandthat, den alten Balier durch die Tortur das Geständniss abzugvingen, dog b'Kramen der Verrätser sei. In biesem Augenblick der höchsten Gesahr gelingt es Billegagnon, in den Besis bes Papiers





311 gelangen, auf welchem ber ungerechte Richter bem Großmeister ben Empfang von 500 Gelethalern bescheinigt. Mit vielem Beweis ausgerüstet eilt er in bas Conseil, halt eine Nare nub überzeugende Bertheibigungserbe, bedt bie geheimen Intriguen bes Großmeisters auf und präsentitt endlich bie Znittung bes Richters. Ein Schrei bes Abschenes berbringt bie bespammlung, ber Großmeister wird tobtenbleich, gesteht baburch schweigen seine Schulb und unterzeichnet mechanisch gesteht baburch schweigen seine Schulb und unterzeichnet mechanisch bei Ehrenerstaung b'Aramon's "). Der Marichall Balier ieboch blieb noch in Ketten.

Ben jeht ab verwandelte fich ber tiefe und heilige Respect, mit bem bie Sosanniter gewohnt waren ihrem bochsten Bergefetzen zu bezegnen, in aunm zu verbezenden Abscheu, ohne baß jedoch Omeede abunch zur Erstenntniß und zur Wefferung feines Betragens kewogen wurde, obzleich bereits die Grube ihm entgegen gabnte und na bas Gericht best Senfeits machnte.

Babrent biefer Begebenheiten mar ber junge Abmiral leon Strozzi, Brior von Capua, ben wir ben Orben berlaffen faben, um unter ben Rabnen Franfreich's ben Tob feines Baters an bem Raifer ju rachen, im Jahre 1552 wieber auf Dalta eingetroffen, und bon ben Rittern mit ber größten Berglichfeit und Berehrung empfangen worben. Der burd ben Angriff Ginam's töbtlich geangftigte Grofimeifter übertrug bem jungen Dann fogleich bie Bieberherftellung und Erweiterung ber Feftungewerte, und bem Benie und bem Gifer Streggi's verbautt Dalta bas auf bem außerften Enbpuntt bes Mont Sceberras errichtete fort St. Elmo, fo genannt jum rubmreichen Anbenten an einen ber Thurme, welche ben Safen von Rhobos vertheis bigten. Die Freude über ben Bau biefes forte, von bem man eine fraftige Bertheitigung bes Lebens und Gigenthums ber Bewohner von Dalta erwartete, war fo groß, bag bie Theilnahme an bemfelben eine allgemeine warb. Da burch ben fcmutigen Beig bes Grokmeiftere, ber alle Revenuen bes Orbens feiner Familie gufliegen ließ, ber Tresor commun wie gewöhnlich leer war, half bie gange Bevolferung ber Infel, Manner, Frauen und Rinber, jebes nach feinen Rraften, an bem Ban biefes forts. Aus allen



<sup>\*)</sup> Der Ritter Billegagnon bat in feiner Schrift: De bello Melitensi, Paris 1552, ben Gang biefes gangen Progeffes auf bas genauefte entwidelt.





Commenten ftrömten freiwillige Beiträge zusammen, sewohl an Gelt, als an Silbergeschirr und anderen vertiveellen Dingen, ja Ritter, die Richts ihr eigen nannten, als eine geltene Eventette, legten tiese freudig nieder auf den Altar des allgemeinen Besten. So entstand in unglandlich turzer Zeit das in der Belagerung unter Soliman so berühmt gewordene Kort St. Elmo auf dem Ment Seederras, und gleichzeitig das Kort St. Michael auf dem Berge St. Julian. Kannn waren jedoch diese Arbeiten beendet, und Ritter und Bürger firömten über den Freude über das Bert und den Danksarfeit für den Erdauer, als der Großmeilter, der in seiner Ihmacht das Bestrechen hatte, jede derennen Persönlichseit aus seiner Nähe zu entfernen, und der bereits seit längerer Zeit mit neidischen Angen auf Strezzi beitlet, deusselben den Auftrag gab, die reiche Haubelsstadt Zoara an der afrikanischen Kälte zu erobern.

Strozzi, ftete bereit, mo es gilt, ritterliche Thaten ju verüben, mablt aus ber Schaar bon freiwilligen Rittern, Die fich ju bem Unternehmen melben, nur 300 ane, nimmt 900 Golblinge bagn und lanbet mit biefer fleinen Dacht am 18. Muguft Abente an ber afrifanischen Rufte. Die Thore ber Stadt offen finbend, bringt er von brei vericbiebenen Seiten in biefelbe ein und ftellt fich auf bem Marttplat in Schlachtorbnung auf. Die Ginmobner, bon bem Rriegelarm gewedt, fturgen ans ibren Saufern, boch indem fie biefelben öffnen, babnen fie felbit ibren Reinden ben Beg, Die fich fofort ber Plunberung überlaffen. Schen ift ber Commenbator Bean be la Balette im Begriff, 1500 Gefangene abguführen, ale beim anbrechenten Morgen 4000 turtifche Reiter ben Ginwohnern von Rogra ju Sulfe eilen, und mit bicfen vereint bie Ritter wieber ane ber Stabt brangen, und bicfelben nach wuthenber Begenwehr zwingen, nach ihren Schiffen gurudgufebren. Stroggi felbit wird fcmer vermundet, bie Commenbatoren be la Caffiere und be Berbale retten nur mit Dlube bie Rabne ber Religion, und ber gange Austaufch fur eine große Angabl Bebliebener fint 200 Wes fangene, bie man mit nach Dalta nimmt.

Bon seinen Bunden geheilt und wiederum jum General ber Orbend-Maleeren ernaunt, stach jedoch Strogi bald wieder in Sec, brang bis ju ben Mindungen bes Rills bor, und tehrte mit Rubin gefront und







mit Beute belaben in ben hafen von Malta jurnd, im herbft bee Sabres 1552.

In bemielben Jahre mar es, mo, wie wir bereits bei einer Darftellung bes Schidfale ber englifden Bunge erwähnt haben, Daria bie Ratholifche ben Bobannitern ihre unter Beinrich VIII eingezogenen Befitungen wieber berausgab, und ben Grofmeifter aufforberte, einen Commiffar nach England ju ichiden und biefelben wieber in Empfang nehmen ju laffen. Der Commenbator von Montferrat marb ju biefem 3med abgeschidt, unb entlebigte fich feines Muftrage jur Bufriebenbeit bes gangen Orbens, ber gludlich mar, bie englische Bunge feiner Corporation wieber einverleiben gu fonnen. Leiber bauerte jeboch bie Freude nicht lange, benn icon Elifabeth jog wenige Jahre fpater bie Orbenoguter wieber ein, welche feit jener Beit für ben Orben verloren blieben. Babrent Montferrat noch in England war, ftarb ber Grofmeifter Johann von Omebes am 3. September 1553. Roch fury bor feinem Tobe hatte er gegen bie Statuten bee Orbens all' fein Sab' und But feiner Ramilie guftellen laffen, fo baf bie gange Binterlaffenichaft nicht binreichte, um bie Beftattungstoften ju beden. Ginige Ritter, über biefen Beis und mangeluben Orbeneffinn entruftet, machten ben Borfchlag, feinen Bermanbten bie Corge ber Beerbigung ju überlaffen; biefe 3bee mart jeboch ale ju fleinlich verworfen, und Juan b'Omebes wurde ale Grofmeifter ber Johanniter, obgleich ein unwürdiges Saupt berfelben, mit bem üblichen Bomp jur letten Rubeftatte beforbert.

Nach bem Tobe bes Juan b'Omebes hatte Niemand mehr Anssicht, jur großmeisterlichen Burbe zu gelangen, als Leon Strozzi, und er wöre auch mubebingt gemöhlt worden, wenn nicht ber Grand-Conservateur, Georg von Bagion, ben versammelten Bahfrittern verzestlett hatte, wie schälich bem Orben die Erhebung Strozzi's zum Großmisster werben toune, da es bei seinem glübenden haß gegen die Medici mehr als wahrscheinlich sei, daß er die Kräfte bes Orbens gegen diese werden und daburch beren Beschützer, ben Kaiser, den Johannitern sehr ungeneigt machen werde. Da diese Gründe beventlich in's Gewicht sieten, stand wan von Strozzi ab und die Wahl siel
unn einstimmig auf:









## Clande be la Cangle (1553 - 1557),

ben Grand-Hofpitalier und Ordens Gefandten in Rom. Kaum war die Rachricht von seiner Ernemung am papitichen hofe befannt geworden, als der heilige Bater, um dieselbe zu seiern, sämmtliche Rannene der Engeleburg löfen ließ. Die Mehrzahl der Cardinale, Gesandten und vornehmsten Präaten begab sich in Geremonie zu dem neuen Großmeister, um demselben ihren Glickwunsch abzustaten, und der Papit sberkdusste ihn mit den größten Ehrenbezeugungen. — Bei seiner Aufunft in Messina hatte La Sangle noch einmal das ganze Ceremoniess eines Triumphators durchzumachen, wobei der Bicetonig, Dom Joso de Bega, aus Besongniß, dem Großmeister vielleicht zu wenig Ehre zu erweisen, die ersten Rechtsgesehrten der Stad zu Machte gezogen hatte. Der Avvosat Oliveti brachte dem Vicetonig das Bert des berühmten Chassané: "La gloire du Monde," worin dersetbe, und zus in dem "Article des Dignites Ecclésiastiques" barthut, daß die Bürde des Größmeisters noch höher stehe, als die des Cardinals.

Der Vicetonig, durch diefe Autorität belehrt und ben Inftructionen bes Raifers solgend, ging bem aulangenden Großmeister, an der Spige des gangen Abels und der Beamtenwelt von Messina, bis an sein Schiff entgegen, und als & Sangle die Galeren verlassen, schie an sein Secting in Procession vor demselben her, wie er es bei dem Raifer gethan haben whrde. Unter dem Donner der Kanonen zog der Großmeister nun in Messina ein, an derselben Stelle, wo vor 23 Jahren Billiers de l'Is ele Adam mit den Resten des Johanniterordens trauernd und barhäuptig die Stadt betreten hatte. Aussantier füllen Wenge, die damale Bilde des Mitselb auf die gefallene Größe des Ordens warf, stand jest die gange Besahnn unter

<sup>\*)</sup> Dit êttil brift twettid; Crederem quod iste magnus Magister Rhodi post Papam pracecedere deberet onuse Patriarchas, Cardinales et alios Pontifieras Ecclesiaisticos et cum videatur tantac esse dignitatis cujua est Patriarcha quod post Imperatorem et alios Principes habentes jura Imperii, ut anut Reges Franciac et Hispania, quod praecederet onuses Principes recognoscentes superiorem et uon habentes jura Imperii, puta Reges subditos Imperio, et quoscumque Duces; habet enim sub se magnos Principes et est anaime honoratus.







ben Baffen, die Trommeln wirbetten und bad Belf janchzie und ftannte bas gläugenbe Gefolge an. In bem ichhinften Palaft ber Stadt einquartiert, wunden bem Großmeister, während feines Anfentbaltes in Melfina, gang biefelben Chren erwiefen, die man früher ben alten Königen von Sicilien erzeigte.

All' ber Königliche Bomp, mit bem Karl V ben Großmeister umgab, bemäntette aber nur bie Absicht bieses Meuarchen, ben Orden zu seinen persönlichen Angen zu verwenden, wie er dies bereits durch die Berteihung der Infeld Matta bezwecht hatte. Nech wöhrend des Aufenhafts Le Songle's in Wessigna, machte ihm bereits ein Kaiserlicher Abgesandter ben Borschlag, den Convent von Matta nach Afrika zu verlegen, in welchem Fall sein Souverain sich verpflichen welle, dem Orden jährlich 72,000 Livres zu zahlen. Der Kaiser wollten nach Unter die Bertegung des Ordens nach Afrika, von demselben dem Staat Innis, den er, wie bereits bekannt, unter spanische Belmößigkeit gebracht batte, auf billige Art bewachen und vertseitzigen lassen, was ibn jest enorme Summen kostete. Der Großmeister ließ jedoch, nachdem er mit dem Conseil Rath gepslogen und die Stab Afrika oder Mehedia genau hatte recognosektren lassen, dem Kaiser seinen gehersamen Dant sür das gütige Auerdieten sagen, worauf der Viceldnig sofort die steuerfreie Konnentusdune der Isbamischen und Scillien verbieten ließe.

Unterbeß ftreiften die Galecren bes Ordens nuter Leon Strezzi fiegreich auf dem Mittelmeer umber und brachten reiche Bente nach Malta, nut als beifer Reigsheld in einem Gefecht an den Kiften Sicilien's gefallen war, seitze der an seiner Stelle ernannte Admiral de la Balette jene Streifzige mit sochwen Ersolge fort, daß Soliman, bessen diffe selbst an den Küsten seindes nicht mehr sicher waren, von Neuem den Indergang schwur. Der Großmeister jedoch, unausbleibliche Angriffe auf Malta boransssen, arbeitete sortwabrend au ben Beseitzungen der beiden Höfen, um welche sich alludig jene Orte zu bilden begannen, den man in späteren Zeiten unter dem Gemeinnamen La Baletta zusammen-saßte. Das Kort von St. Elme wurde bedeutend verstärtt, ebense die Besseitzungen des Borge, vor Allem aber das auf der Landzunge Mont Julian gelegene Fort St. Michael. Diese weit in den Haspassen







binausgeftredte Salbinfel, welche bieber noch nach allen Seiten bin offen war, ließ ber Grofmeifter bauptfachlich auf feine eigenen Roften mit ftarfen Mauern umgeben, bie an ben ausspringenben Binteln burch Baftione vertheibigt murben. Die Ritter, in ihrem Daufgefühl gegen bie Freigiebigfeit bes Grogmeiftere bei Unlegung biefce überaus wichtigen Berfes, nannten ben Mont St. Julian mit bem fort St. Dichael von jest ab La Cangle ober La Canglea. Ale bie Ginmobner biefes Stadttbeile bei ber Belagerung unter La Balette eine außergewöhnliche Tapferfeit bewiesen und jeben Sturm ber Turten fiegreich abichligen, erhielt La Sangle noch ben ehrenvollen Bunamen Citta invitta (unbefiegbare Stadt); außerbem fommt es auch noch unter bem Ramen Isola bor, ber jeboch wenig gebrauchlich ift. Durch bie raftlofen Bemühungen bes fraftigen Grofmeiftere murbe Malta faft mit jebem Tage machtiger und blubenber, ale am 25. Gentember 1565 ein Greignig über bie Jufel bereinbrach, bas einen großen Theil ihres Boblftanbes vernichtete. Gegen fieben Uhr Abende namlich erhob fich agna plotlich im Safen ein furchtbarer Birbelminb.") ber bie Bellen au enormer Bobe binauftrieb, mehrere Fabrzeuge in ben Grund bobrte, andere mit gewaltiger Rraft weit auf bas Ufer marf, Brigantinen und Galeeren gertrummerte, und mas bas bedauerlichfte mar, vier Galecren vollftanbia umtehrte, fo bag viele Offiziere und ein großer Theil ber Mannichaft theils ertrauten, theile unter bem Bewicht ber Sabrzeuge erftidt ober erbrudt wurden. Die Baufer am Safen wurden umgeworfen und bie Ginwohner unter ihren Trummern begraben; ja felbft bas ftarte Fort St. Angelo bebte in feinen Grundfeften und ber bide Daftbaum, ber auf feinen Binnen bie große Fahne ber Religion trug, warb beruntergeriffen und eine balbe Deile in bas Junere ber Infel bineingeschleubert. Die Beftigfeit bes Binbes, Die Strome bon Regen, welche bom Simmel goffen, Die bauferboben Bellen, welche brobend bie Ufer überschwemmten, ichienen gang Dalta ben Untergang bereiten gu wollen, ale nach Berlauf einer halben Stunde ber Sturm fich ebeufo ichnell legte, wie er entstanden war und eine fo vollitandige Rube

<sup>\*)</sup> Bon ben Franzosen tourbillon, von ben Engländern water-spont und von ben Rengriechen syphon (συφον) genannt.







in ber Natur eintrat, als wenn biefelbe burch Richts gestört worden sei. Wer vie gresartige Berwästung rings umber zeigte nur zu deutlich, daß bas schrecktiche Treignis fein Traum gewesen. Wehr als (1810) Personen waren entwoeber ertrunten oder den Schiffen und Haufern erdrickt und zerschmettert worden. Der Großmeister eilte sogleich nach den umgestürzten Galeeren, ließ die Seitenwände erdrechen und rettete daburch mehrere der angeseheusten Ritter und Offiziere. — Die verlorenen Galeeren waren batd wieder erfest. Der Großmeister ließ anf seine eigenen Kosten eine Galeere zu Welfina erbanen; Philipp II, König den Spanien, sandte deren zwei; Du Brec, der Prior von St. Gilles, schickte eine große Galeone nach Malta und Kraugols de Lorraine, Groß-Prior von Krantreich, lief mit zwei Kriegs-Kadrzeugen in den Spassen und ftellte sich zur Dissposition des Großmeisters.

Als furze Zeit nach diesem Ereigniß eine Corfaren-Hotte unter Oragnt bie Ruften von Malta und Gogo bedrochte und sogar eine Landung versuchte, war die Kraft bes Orbens wieder seweit gestärtt, bag die Rauber gezwungen wurden, mit großem Berluft von ibrem Borbaben abzusteben und sich jurud zu ziehen. Der Groß. Prior Brançois be Lorraine jedech unternahm, um Revanche zu üben, einen Streiszug au die Ruften ber Berberei, vernichtete mehrere Bahrzeuge ber Ungläubigen und nahm zwei andere als Prise mit nach Malta.

Alls Claube de la Sangle am 17. Angust 1567 nach nur viertägiger Krantheit in feinem breinubsechszigsten Lebensjahre starb, hinterließ er dem Orben sein ganges Bermögen von 60,000 Thalern, vooden die Ritter 12,000 Francs nach Frantreich schidten, zur Ausstattung des Franteins von Wont-Chanar, einer Nichte du Sangle's. — Außerdem ward von dem geretben Gebe eine Meffe im Fort St. Angelo gegrindet und mehrere schöne Kirchenzierrathe angeschafft.

Ueber bie Bahl feines Nachfolgers war man nicht einen Augenblid unichluffig, benn jofort nach La Sangle's Tote vereinigten sich alle Stimmen und Bunfche auf







Bean be la Balette (1557 - 1568),

mit bem Zunamen Parifot, beifen Thaten sich würdig an die Anbuffon's und be l'3sle Abam's anschliegen, mit bem wir aber anch zugleich Abschied nehmen von der welthistorischen Beteutung bes Ischanniterorbens. Der Glanz von La Lalette's Regierung warf noch feine Setwahlen auf bas Wirten aller solgenben Großmeister, und umgab ihre Hubler mit einem Rimbus, ben sie mehr oder weniger bemüht waren, zu verdienen. Ie weiter jedoch der Orden in die neuere Geschichte hinein wochs, besto matter wurden jene Strabsen und besto weniger imponirten sie ben europäischen Fürsten. Die Zeit machte ihr Recht gestend.

3ohann von La Balette, ans ber Zunge Provence, mar um 1494 in Querch geboren, also 63 Jahr alt, als er jur großmeisterlichen









Burbe gelangte. -- Bon glubenber Liebe fur bie 3mede bee Orbene befeelt, mar er icon in feinem zwanzigften Jahr mit ben Infignien beffelben betleibet worben, und von jener Beit an faft ausschlieflich im Convent, bem Git bes Orbens, ber Befahr und ber Ehre beimifch gewefen. Stete fich burch Rlugheit, Duth nut Unerichrodenbeit auf bas rubmlichfte auszeichnent, war er, nach barter Befangenicaft unter ben Unglaubigen, nach und nach ju ben bochiten Burben empor geftiegen. Bum Commanbauten ben Tripolis ernannt, und gwar in einer Beit, mo fein Ritter bie Bertheibigung biefes Plates übernehmen wollte, feben wir ibn, nach Dalta gurud berufen, jum Titular Bailli von Lange, jum Greg Brior von St. Gilles, und nach Stroggi's Tobe jum General ber Galeeren empor fteigen. Dit bem fconen Beinamen eines Batere ber Golbaten geehrt, murbe er unter la Sangle Stellvertreter bes Grogmeiftere, bie er am 21, Auguft 1557 felbft mit bicfer Burbe befleibet murbe, in beren Befit er Die großen Erwartnugen noch übertraf, bie ber gange Orben bon ibm gebegt batte. - Bleich bas erfte 3abr feiner Ermablung aab bie iconiten Bemeife bon Rraft und Gerechtigfeit.

Mle nämlich im Jabre 1420 bie Suffiten unter Johann bon Troca: now, genannt Bista, Bohmen und einen großen Theil Deutschland's vermufteten, batten bie Commenbatoren ber bentichen Bunge bie Bablung ibrer Refponfionen eingestellt, und obgleich ber fcbredliche Suffitenfrieg bereite im 3abre 1436 fein Ente erreichte, batte beifen ungegebtet noch Aubuffon im Jahre 1480 bie Bablungen nicht eingeforbert, weil er ben ftart mitgenommenen Commenten Rube gur Erholung und Rraftigung laffen wollte. Diefe war jeboch langit erfolgt, obne baf bie beutichen Commenbatoren baran bachten, jest, nachbem bereite 121 3abre feit bem Enbe bes Suffitenfrieges verfloffen waren, ihre Refponfionen ju gablen. Durch bies Beifpiel angeftedt, batten auch bie venetianischen Commendatoren, fich auf bie Brotection ibres Genate ftubent, es verabfaumt, ibren Berpflichtungen nachzufommen. La Balette jeboch ichrieb fogleich in bie betreffenben Brovingen fraftige Aufforberungen, und ließ bie Bflichtvergeffenen fogar burch ben Raifer ermahnen, ben Beborfam gegen ben Convent nie aus ben Mugen gu fegen. Die Folge biefer energifchen Dafregel mar bas febr balbige Gintreffen ber Refpons-







Nächft biesem Act ber Strenge verübte La Balette einem anderen der Gerechtigkeit. Der von Omedes so ungerecht behandelte Marfchal de Balier, einstigger Commandant von Tripolis, dem zwar schon von La Sangle die Ketten abzenommen waren, lebte immer noch unter dem Oruck weisstehafter Gerückte, die den Alten Mann, der einst zur großmeisterlichen Wärre ansersehen war, gleichsam an den Pranger der öffentlichen Meinung stellten. La Balette jedoch, iberzongt von der Unichtuden Dei Rriegers, ließ icfort dessen und sieder und einma untersuchen. Die Wahrheit fam endlich auf Tageblicht, nud de Balier erhielt außer der öffentlichen hochschäftung noch den Titel eines Grand-Vallis von Lango.

Kanm waren bie inneren Berhaltniffe geordnet, als ber nene Gresmeister einem Unternehmen beitrat, bas ihm Giobanni Lacerba, Bergog
von Medina Celi, ber jedige Bicetonig von Sictlien, gegen Tripolis vor
iching. In biefer, bem Orben unter Inan b'Omebes abgenommenen, Statt
berrichte jest ber befannte Corfarenchef Oragut, welcher, unwillig dariber,
daß ihm Soliman nicht die Wirbe eines Paschas verlieb, wie sein Spieß,
gejell Barbarossa sie beseisen, im scheinbaren Eiser für die Interessen berrun, sich das Gowbernat von Tripolis erbeten hatte, unter bem Berwanke,
von bier aus die afrisanischen Kisten gegen die Angrisse von Berranke,
wen hier aus die afrisanischen Kisten gegen die Angrisse von Gonstantinopel herrichte der neue Gouverneur hier ziemlich unbeschränkt, indem er
nur scheinbar die Oberhobeit des Sultans amerfaunte.

Philipp II, ber feinem Bater Carl V auf bem Thron von Spanien, aber nicht in ber bentschen Kaiserwürte gesolgt war, trat bem Bündnig aber nicht in ber deutschen Kaiserwürte gesolgt war, trat bem Bündnig agen Dragut in ber Absicht bei, durch die Eroberung von Tripolis seine Beinsberrschaft sier Tunis sicher zu siellen. Er rüstete bestalb unter bem Seehelten Johann Andreas Doria eine Blotte ans, zu welcher ber Großmeister unter bem Befeh bes Groß. Commendators l'Urre be Teffiers 400 Ritter, 1500 Schlinge und 200 maltessich Powierer koßen ließ. Im December 200 maltes ber Ibnere Ioso verließ bie vereinigte Flotte ben Hofen von Messina 200 maltes ber Duternebmung bereits ganz nabe gesommen war, nuterebed bem Biel ber Unternebmung bereits ganz nabe gesommen war, nuter-



nahm ber Bicefonig von Sicilien, als Oberbesehlschaber bes ganzen Ge-schwabers, ber sich von vorn hereim sehr störrich und gewaltsaberisch benommen hatte, auf seine eigene Hand bie Belagerung ber Insel Galves, verlor ieboch bei diesem Unternehmen durch Mangel an Basser, hie und anstedende Krantseiten ben größten Tbeil seiner Armee, beinabe 14,000 Mann. Rachbem La Balette die Friedslessigkeit der ganzen Unternehmung unter einem solchen Oberbesehl eingesehen, seine Nitter zurück berufen und dann noch einmal drei Galeeren unter dem Ritter Maldonat dem Vicesonig zu Hilfe geschickt hatte, ließ sich Lacerda, aller Warnungen ungeachtet, von den tilrtischen Geschwadern unter Kara Mustapha und Piali Pasch aumzingeln und verlor dierzehn größere Kabrzenge. Der Vicesonig entstoh im Tuntel ber Nacht ans einer Brigantine, mit dem Bertwurf belastet, gegen den Rath erstabrener Kührer viele Menschauselben bei einem Unternehmen geopfert zu haben, das durch seinen Eigenstinn misstag.

La Balette, um bie Scharte wieber auszuwegen, bie ber Orben gegen fein Berichilben erhalten batte, arbeitete unausacfent an ber Bergrößerung und Bervollfommunng feiner Rlotte, beren Dacht er auf ben Culminatione. puntt führte. Gludlicher mit ihrer eigenen Rraft, ale in bem bemmenben Bundnig mit Anberen, freugten bie Sabrzeuge ber Maltefer-Ritter mit unglaublicher Rubnbeit auf bem mittellanbifden Deere umber, und fast taglich wuthete Soliman über ben Berluft eines reich belabenen Schiffes, bas als gnte Brife in ben Safen bon Dalta manberte. Ale jeboch auch bie ftarte Reftung Bignon be Beleg an ber afrifanifchen Rufte von ben verbunbeten Spaniern und Johannitern erobert worben, und ale namentlich ber Ritter Bion eine Baleone erbeutete, welche mit foftbaren Geibengengen, theile für ben Rifflar Mga\*), theile fur ben Sarem bee Gultane belaben mar, brach in Conftantinopel taute Buth und Entruftung über bie Bermeffenbeit ber Maltefer-Ritter aus. Der Riftar Mag und Die bei bem Bertuft intereffirten Favoritinnen marfen fich Soliman ju Fugen und verlangten fturmifc, bag er biefen Infult an ben Chriften rache. Der machtige Gultan, ber feit 30 Jahren rubig bie Rlagen feiner Bafchas und Gouverneure angebort





<sup>\*)</sup> Das Oberhaupt ber fcwarzen Berichnittenen.





batte, obne fich ju einem enticheibenben Schritt entichließen ju fonnen, lieb fein Dbr ber Stimme biefer Beiber, und inbem er fich einbilbete, Die Ebre feines Saufes fei verlett, vielteicht auch nur, um Rube in bemfelben ju baben, ichwur er bei feinem Ropf, ben Orben von Malta in beriggen. -Go führen fleine Urfachen oft ju großen Birfungen.

Sogleich rief ber Bint Soliman's bie umfaffenbften Ruftungen in feinen Staaten berbor. Truppen murben gufammen gezogen, bie Wotte ausgeruftet, ber Bicetonia von Algier, Duleb Baffan, ber Bouverneur von Tripolis, Dragut, und Dois Mit (fpater unter bem Ramen Stolpbich: MIp\*) befannt), ein Corfarenchef von Alexandria, murben beerbert, fich ber Malta mit ber Sauptflotte ju vereinigen. Lettere murbe unter ben Befehl bes Biali. Bafca geftellt, eines Lieblings Goliman's, mabrent bie Landarmee ber alte, füufunbfechegigjabrige Duftapba-Bafcha commanbirte, ein ftrenger Golbat und graufamer Reind bes driftlichen Glaubens und feiner Befenner. Coliman, ber beiben Gelbherren gleiches Bertranen fcontte, gebot ibnen, ftete gemeinsam ju banbeln, und nie eber etwas ju unternehmen, ale bie ber Rath Dragnt's gebort worben fei, ben er fur ben groften Reinb ber Ritter und einen ber ichlaueften Ropfe feines Reiches bielt.

Die Berüchte von ben Ruftungen im turfifden Reiche gelangten balb mit ben unvermeiblichen Bergrößerungen und Uebertreibungen au bem weftlichen Europa, und bie driftlichen Gurften, noch ungewift, wem ber Befuch gelten folle, geriethen in nicht geringe Unrube, und fuchten fich fo gut wie möglich gegen bas Unwetter ju ichuten, beffen Bug man noch nicht berechnen fonnte. Bas ben Grofmeifter anbetrifft, ber, burch Spione und feine eigene Abnung, beffer unterrichtet mar, ale bie übrigen Guriten, fo forberte er ben Bapft und mehrere andere driftliche Dachte jum Beiftand auf, fant jedoch mehr benn je taube Obren, weil Beber ju febr mit fich felbft ju tonn batte. Frantreich war burd Burgerfriege geschwächt; Spanien, noch am meiften bei Malta's Schidigl intereffirt, veriprach Sulfe, Die jeroch nicht aufam;

<sup>\*)</sup> Chi-Alp mar ein calabrefifder Renegal, welcher fpater nach ber Echlacht von Lebanto, 1572, bie Trummer ber turtiiden Rlotte rettete, und baffir von Celim III jum Bafcha ernannt wurde und ben Titel: Rpipbich (Degen) erhielt.





ber Bapit machte es fich bequein und ichidte bie groke Summe bon 10,000 Thalern, und nur ber Bicefonig bon Sicilien, ber fur feine eigenen Staaten fürchtete, folog mit bem Grogmeifter ein Schut- und Trutbunbnift, bas la Balette fogleich benutte, um Getreibe und Truppen aus Sicilien ansuführen. Ankerbem lieft er noch in ben übrigen italienischen Stagten Mannichaften werben, por Allem aber forberte er ben Orben felbit jur Bertheibigung von Dalta auf, und mit berfelben Frendigfeit und Bereitwilligfeit, Die einft Anbuffen's Schlachteuruf erwedt, fturmten auch jett ans affen Theilen Europa's bie Bruber bon St. Johann berbei, um ihren Convent au fchngen. Balb gablte bie Jufel 700 Ritter mit ihren Reifigen und Bappnern, und 8500) ftreitbare Danner, theile angeworbene Golbner, theile Datrofen bon ben Orbens-Galeeren, theils eingeborene Maltefen, welche ebenfalls gur Bertheibigung organifirt waren. - Ale bie Briefe ber Spione Die Abfahrt ber turfifchen Flotte von Conftantinopel melbeten, und bingufugten, bag biefelbe ben Auftrag babe, bie Reftungemerte von Malta ber Erbe gleich au machen, ben Johanniter-Orben mit ber Burgel in vertilgen, und bann Gicilien und Tunis ju unterjochen, versammelte la Balette feine fleine Rampferfchaar um fich, ließ bas Banner ber Religion entfalten und fprach, wie einst Aubuffon und be l'36le Abam gesprochen. "Gine furchtbare Armee," fagte er mit bem Ausbrud ebler Ruhnheit, "eine Bolle unglanbiger Barbaren wird fich auf biefe Jufel fenten. Es find, meine Britter, Die Reinte Befu Chrifti; es banbelt fich um bie Bertheibigung bes Glaubens; und wenn bas Evangelium bem Roran weichen foll, verlangt Gott bei biefer Belegenbeit bas Leben von uns gurud, bas wir ibm fcon burch unfer Belubbe geweiht haben. Bludlich Diejenigen, welche guerft einer fo guten Sache jum Opfer fallen. - Aber um une berfelben wurbig ju machen, meine Bruber, laft une ju ben gufen ber Altare unfer Gelobnif erneuern, und moge Beber ans bem Blute bes Erlofers ber Denichbeit und ans bem gläubigen Benug bes Abendmable jene Berachtung bes Tobes fcopfen, Die une allein unbefiegbar machen fann!"

Bie nengeboren tamen bie Solvaten Bein Chrifti vom Tifche bes herrn gurid, bie berrliche Grundibee ihres Orbens burchglibte machtig Aller Geelen, und bie erhabenen Tugenben ihrer Borfahren fcienen fich







In biefer Stimmung erwarteten bie Ritter von St. Johann ihren Feinb. -Obaleich mir bereite in bem Borangebenben perfucht baben, Die Lage bon Malta, feiner Safen und namentlich feiner Baulichfeiten fo gu fcbilbern, wie fie nach und nach entftanben, ober Bebeutung erhielten, fo mirb ce gum flaren Berftanbnik ber berühmten Belggerung boch nothwenbig, bas bereits Befagte noch einmal furg ju recapituliren und mit Bingugnfügenbem gn einem Bangen gufammen gu faffen. - Auf ber Gubfeite bietet Dalta nur eine fteile, unnabbare Relemant, Die jebe feindliche Annaberung von felbft numbglich macht. 3m Beften, Diten und Rorben befinden fich mehrere tief eingefcmittene und gute Bafen, wie bie von Marfa Scala, Marfa Scirocco, Antifena, Mufiarro, Melecca, St. Banl unt St. Georg. -Bir baben es bier bauptfachlich mit bem Orbensfit und feinen nachften Umgebungen ju thun. - Auf bemienigen Theil ber Rorbfeite Malta's, welcher bem ficilifden Cap Baffaro gegenüber liegt, find zwei tief eingeschnittene, beinabe mit einander parallel laufende Safen, von benen ber größere, öftliche, ben Ramen Darfa führt, mabrent ber fleinere, weftliche, Darfa Dusceit genannt wirb. Beibe Bafen fint getrennt burch bie lange, bobe, mit Befeftigungen ungebene Relegunge bes Dout Sceberras, auf beffen auferiter Gpite bas von Strozzi erbaute, ftarte Fort St. Elmo liegt, welches ben Eingang ber beiben Bafen vertheibigt. - In ben Safen Darfa laufen, von Garoft nach Rordweft fich erftredent, zwei parallele felfige Panbzungen binein. Die nördlichere berfelben tragt ben ftart befoftigten Bleden il Borgo, bie erfte Refibeng ber Ritter, und an ihrer außerften Spipe bas alte Caftell St. Ungelo, bie erfte Refibeng bes Grogmeiftere. Die füblichere Bandgunge, anfänglich Mont Inlian genannt, tragt einen anderen Statttbeil, und an ber Oftfeite, ba, wo fie bae Pant berührt, bas Fort St. Dicael, und führte feit ben Befeftigungen unter ga Sangle ben Ramen biefes Großmeiftere. Un la Sangle und il Borgo fich







anichtießent, begann bie Berftatt Bormeta mit ihren Befeltigungen fich ausgubefinen. Zwischen bem Borgo nnb La Caugle ift ein bequenner Dafen, wohin sich alle Galecren gurudzegen, und ber jeden Abend burch eine bide eisene Rette verschiesse wart. Nach ihrer Leitimmung hieß biefe Bucht ber hafen ber Galeeren. In süblicher Richtung von la Cangle war nech ein Heiner Dafen, ber frauzöfische, welcher gewöhnlich bie fremben Schiffe aufnahm. Das fort E. Michael vertheibigte bie beiben guletz genaunten hafen. — Se sah Matta ane, ale es Soliman's Augriff erwartete. (Siebe Karte und Begelperspective.")

Bas bie Bertheibigung anbetrifft, fo wurden bie Golbtruppen und Militen ben verschiedenen Bungen gngetheilt, und biefen wurden wiederum beftimmte Poften vom Grogmeifter angewiesen, nämlich: bie brei frangofifchen Bungen bon Anbergne, Brobence unt France, nebft einem Theil ber Bunge Caftilien, übernahmen bie Bertheibigung bes Borgo, ale bes wichtigften Blates ber Bufel; ber Abmiral be Donte mit ben Italie. nern befette La Sangle; bie Bunge Aragon bie Berftabt Bormola, bie Bunge England nebit einem Theil ber caftilif chen, und bie Ritter von Dentidland unt Bortnagl breiteten fich auf bem auferhalb ber Befestigungen liegenden Dole neben bem Borgo, bie jum Graben bes Chateau Saint-Angelo que, welches lettere ber Commenbater Gar. geranres mit 50 Rittern und 500 ber bebergteften leute befette. Der Ritter Desquita, ein Bortugiefe, übernahm bie Bertheibigung ber Città notabile mit 5 Companien Militen unter Baanon. Der Commenbator Romegas, ein bewährter Geehelb, befeste mit ben Baleeren ben Gingang bes Safens Darfa, und ber Commenbator Buiral endlich errichtete eine Batterie bon neun Gefchuten jur Bertbeibigung bee Safene ber Galeeren. Das fort St. Elmo, fouft nur von 60 Mann unter bem Ritter

<sup>\*)</sup> Ta ce mit zu großen Schwierigfeien verkunden gewelen wäre, ein Bild vom Walten and biefer Zeit berzinsten, ein mit find der ganzigt Vefer auf den von um gegedenen Anslieden die Jedie von Jedie von der Verlagerung seitzeuten, als namentlich bie auf dem Mont Seckerrad von ton Betre Belgierung seitzeuten, als namentlich bie auf dem Mont Seckerrad von ton Betre Verlagerung seitzeuten. Der nicht der der Litt mit den Alleftigungen er Kelerian, die Va alangte, Bereinel aum bil Borgo umschlissende Verfrigung Coloner, dow kert E. Maneel auf der Jahrette (H. des este der Verlagen), das este mit der den Verlagen der der Verlagen (12).





Broglio befett, erhielt eine Berftarfung von 60 Rittern unter bem Commendator Degnarras, Bailli von Regroponte, und einer Albiellung spanischen Angwolfs unter bem Ritter Johann von Lacerda. — Gogo erhielt ebenfolls Berstarfung und ben Ritter Torreglias zum Commandanten. — Um ben Kürten bie Landung zu erschweren, und zur Berniche ung von Marodur-Banben, wurde ber Commendator Copier, Groß-Marschall von Marodur-Banben, wurde ber Commendator Copier, Groß-Marschall von Marodur-Banben, murde ber Commendator Copier, Groß-Marschall von Marodur-Banben, murde ber Commendator Copier, Groß-Marschall von Marodur-Banben, murde ber Copier, Groß-Marschall von Marodur-Banben, mit einer Angali von Rittern, 200 berittenen Maltesen und 600 Mann Rusvolf abgefolict.

Um 18. Mai 1565 erschien die türkliche Flotte auf der Höbe von Walta. Sie bestand aus 159 Auderschiffen, mit einem Belagerungscorps von 40,000 Mann, großentbeils Saniischaren und Spahis. Dieser Hunte statte flotte folgte auf vom Buße eine beträchtliche Angahl anderer Fahrzeuge, mit dem Pierben der Reiterei, dem großen Geschüt und übrigem Kriegsmaterial, nehlt bem Mundborrath für die Annee.

Tros ber Bachfamfeit und bes lebhafteften Biberftanbes bes Darfchalls Copier lanteten bennoch bie Turfen mabrent ber Duntelheit ber Racht in ber fleinen Bucht von St. Thomas, auf ber Ditede ber Infel. Bei biefer Belegenheit murbe ber Ritter La Riviere bon ben Turfen gefangen und bor Duftapha Bajcha geführt, ber ihn auf bie Folter fpannen ließ, um bie fcmachfte Seite ber Befestigungen von ibm ju erfahren. La Riviere, enblich von ber Seftigfeit ber Schmergen übermannt, neunt bas Fort Caftilien ale ben Bunft, ber mit Leichtigfeit ju nehmen ift. Ginige Tage barauf ertennt jeboch Muftapha bei einer Recognoscirung, Die er in Begleitung bes Rittere unternimmt, bak grabe bas fort Caftilien ju ben ftarfften ber gangen Enceinte gebort, und mutbend über Die faliche Angabe La Rivibre's, lant er ibn von feinem Befolge mit Stoden tobtichlagen. - Mittlerweile batte Die gange türfifche Rlotte im Bafen Darfa Scirocco Anter geworfen, und an beffen Seiten ju ihrem Schut zwei ftarte Rebouten aufgeworfen. Die Lanbarmee jog planberub, brennenb und morbend über bie Dorfer St. Catherine und St. Marguerite ibrem Beftimmungsorte immer naber, wobei jeboch ber brave Marichall Covier viele fleine Scharmutel lieferte, bie ben Turten 1500 Dann tofteten. - Mis bas gange Belagerungecorps beran mar, bielt Muftapha Kriegerath über ben Ort, auf welchen





ber erste Angriff geschehen solle. Piali Pascha, sich auf ben Befehl Soliman's stübend, rieth, erst die Andunft Tragut's abzuwarten und auch beffen Meinung zu bören. Mustapha jedech, in ber gebeimen Frurcht, baß eine christische Eutjahflotte erscheinen tonne, ebe er seine Aufgabe erfüllt babe, brang auf ben Augriff und bestimunte bas Fort St. Elmo als ben geeignetsften Ort bazu, weil es ber Schüssel ber ganzen Befestigungen und ber beiben Böfen sei.

Scaleich murben Unftalten getroffen, um bas fort von ber Lanbfeite. b. b. von bem noch unbebanten Dont Sceberras und bon ber Seefeite an gleicher Beit augugreifen, und icon am 24. Dai begannen gebn Achtgigpffinder, zwei Cechezigpfinder und ein enormer Bafiliet, ber bunbertiechezig. pfündige Steinfugeln marf, ibr Reuer. Tropbem baffelbe aus bem fort auf bas lebhaftefte erwibert marb, lag boch bereits in wenigen Tagen bie Maner in Brefche, und bie fleine Barnifon mare binnen Rurgem aufgerieben gewesen, wenn ibr nicht ber Grofmeifter formabrenbe Berftarfungen batte gutommen laffen. Deffenungeachtet fab ber Commanbant, ber tapfere Bailli ven Regreponte, ein, baß fich St. Eine nur noch acht Tage wurbe balten fonnen, und fchidte ben Ritter bon Lacerba an La Balette, um bemfelben über ben Buftant bee forte Bericht erftatten ju laffen. Der Grofemeifter, eingebent ber Bichtigfeit bee Blaues, mar fofort entichloffen, bie Bertheibigung beffelben felbft ju übernehmen, und nur bie bringenbften 26mabnungen bes Confeile maren im Stanbe, ibn von biefem Entichluft gurud. anbringen. Gleichzeitig melbeten fich auch fo viele Freiwillige ju ber Befatung biefes gefahrvollen Ehrenpoftens, bag es bem Grogmeifter fcmer murbe, eine Auswahl ju treffen. Unter ber gubrung ber Ritter Gengales, Metran und be la Dotte begab fich bie fleine Marthrerichaar auf ben Boften, in beffen Sanben Dalta's Schidfal lag, und bielt benfelben, bis jum letten Cebensfunten fampfent, noch volle vier Bochen. Um biefe Reit ftellte ber Bicefonia pon Gicilien, ben Ba Balette um ichleunige Sulfe batte erfuchen laffen, biefelbe in nabe Ausficht. Frifche Soffnung belebte auf's Reue bie bereite fintenben Rrafte ber Bertbeibiger von St. Elmo, welche ben gangen Tag über, in bem fleinen Raum gufammen gepreßt, bas furchtbare Beuer ber Turfen aushalten mußten. Der Ritter bon Debran machte



Die türlischen Ingenieure, benen es gesungen war, unter bem Schut bes Mustetenfeuers ber Janischaren ihre Trancheen zu verlassen und bis an ben Jug bes Ravelins von St. Eine vorzindeingen, sanden die Wachen und die gange Besahung, von ber fortwährenden Anstrengung überwältigt, in Schlummer gesunten. Sosoor tresen fen Berftarung berbei, erstiegen mit diese das Bavelin, und schutten dem größten Theil der Schläfer mit ihren handisch bei Kehlen durch Durch die wenigen Entsiehen herbei gerusen, eilen noch au rechter Zeit Kerr von Medrau nud ber Bailli von Rectroponte







Diese beiben musterguttigen Ritter, immer in ber Ruftnug, bie Gesichter verbrannt und entstellt durch die Gluth ber Sonne und ben heißen Pulverbamps, wichen nicht von ben Orten, wo die Gesahr am größten war, und obgleich ben beinabe binfälligem Alter, trugen sie selbst noch Steine und







Erbe zu ben Berschen, bie ansgefullt werben follten, ober halfen ben anderen Rittern, von benen in einem so engen Raum fast in jedem Angenblid mehrere verrombet wurden. Man sah nichts als Arieger mit Berroundungen aller Art, ja mit adgerissene Gilebmaßen zwischen Lotten und Sterbenden umberstieben, bald durch die Scharten seuernd, bald einem Bruder das brechende Auge zubrückend. Und biese Lente, oft nur noch mit einem halben Kreper verschen, behielten bennoch ihren gangen Muth, bedieuten bie Geschüpe, sichleppten sich an die Breschen und berwertheten noch sterbend ben letzten Reft ibrer Kraft.

Die versprochene Sulfe vom Bicetonig von Sicilien, obgleich wiederholentlich auf bas bringenofte verlangt und vom Großmeister sehnlichst erwartet, blieb aus.

Die Belagerungsanftalten ber Turten murben jeboch in bem Grabe machtiger und gefahrbrobenber, ale bie Rrafte ber Ritter abzunehmen beaannen. Die trefflich conftruirten Batterien beschoffen unausgefest Zag und Racht bas fort St. Elmo, und außerbem erbobten bie Turfen bie Balle bes eroberten Raveline burch Bollfade, Faichinen und Reifig um ein fo Bebeutentes, baf bie auf benfelben poftirten fcweren Beidute ben Ball bes Forte beftreichen fonnten. Um fich endlich in ben vollständigen Befit biefes balb gericoffenen Bemauers ju feben, ließ Duftapha Bafcha eine Brude banen, auf welcher bie Turfen, feche Dann breit, vom Ravelin ans jur Bruftwehr bee Forte verbraugen, und jum gweiten Dale mar St. Eimo verloren, wenn nicht ber tollfühne Ritter Lamiranba in ber nachften nacht einen Ausfall gemacht und bie gefährliche Brude verbrannt batte. Deffenungeachtet murbe bie lage ber Belagerten im fort mit jebem Tage trauriger. Die Turfen brangen noch einmal bis in ben Graben, fturmten faft taglich bie balb gertrummerten Manern und unterhielten ein fo morberifches Rener auf bas Fort, bag bie wenigen Bertheibiger, bie bemfelben geblieben maren, jest bie Unhaltbarteit beffelben einfaben.

Das Navelin war genommen und beherrschte jeht sogar das Fort, die meisten Geschühe der Belagerten waren demontier, die Wälle zerschossen, die Mauern in Bresche und das Hänstein der Bertheidiger matt und großentheils verwundet. In dieser verzweistungsvollen Lage schielten die Berthei-









biger bon St. Eimo ben burch feine Tapferfeit allgemein geschätten Ritter von Mebran an ben Grofmeifter mit ber Bitte, er moge ihnen Barten beransfcbiden, bamit fie in ben Borgo gurudtebren fonnten; bas Fort tonne unmoglich langer gehalten werben und feine Bertbeidigung raffe nach und nach Die beften Rrafte ber maltefischen Ritterschaft binmeg. Der Grokmeifter, obgleich ibm bas Schidfal ber einem gewiffen Tobe geweihten Bertheibiger febr ju Bergen ging, ertfarte jeboch, bag es Bolegenheiten gabe, in benen man bie einzelnen Glieber opfern muffe, um ben Rorper gu retten, und ein folder Gall lage bier bor. Er lieg ben Rittern burch Debran fagen, fie mochten ihres Belübbes eingebent fein, fur ihren Blauben fterben gu wollen, fie mochten eingebent fein, bag bas Schidfal Datta's, vielleicht bes gangen Orbene, in ihren Banben lage, nnb bag beebalb St. Elmo fo lange gebalten werben muffe, wie möglich. - Dieje Antwort bee Grogmeiftere rief lebhaften Unwillen nnter einem großen Theil ber Befatung berbor, unt ba St. Eime bereits von ben Turfen unterminirt worben mar, ichidten bie Ritter einen Brief mit 53 Unterschriften an ben Grofineifter, bes Inbalte. bag: wenn er ihnen nicht in ber nachften Racht bie Barten fchictte, fie eine That ber Bergweiffung begeben, mit bem Schwert in ber Sant einen Ausfall machen und fich fammtlich von ben Ungläubigen tobten laffen wurben; benn biefer Tob fei beneibenswerth gegen ben, nuter ben anfammenfturgenben Mauern ju erftiden, ober ber beftialifchen Granfamteit ber Turten gum Opfer zu fallen. - Der Grogmeifter, burch bies Schreiben auf bas empfindlichfte und unangenehmfte berührt, lieg ben Rittern gurud fagen, bag es nicht allein ibre Bflicht fei fur ben Orben ju fterben, fonbern burch ibren Tob bemfelben auch ju naten. Gleichzeitig, theile um Beit ju gewinnen, weil er immer noch auf bie Unterftutung bes Bicetonige von Sicilien rechnete, theils um bie aufgeregten Gemutber ju berubigen, ichidte La Balette brei Commiffgire nach St. Elmo, um fich ju überzeugen, ob nub wie lange fich bas fort noch in balten permoge. Babrent zwei biefer Abgefandten ben Rittern Recht gaben, erflarte jeboch ber britte, Conftantin Caftriot, ein fenriger und leibenicaftlicher Dann, ber Blat fei noch febr aut gu bebaupten und wenn ber Grokmeifter ibm erlauben wolle, einige friiche Truppen auf ber Infel ju werben, fo erbiete er fich, bas fort noch eine Beit









lang ju balten. Der Grofmeifter, obgleich biefen Borten feinen unbebingten Blauben ichenfent, benunte ichoch bas Anerbieten Caftriot's, um bie Ritter in St. Elmo noch einmal an ihrer fcweren Bflicht gurnd gu fubren. Er ichrieb ibnen nämlich in einem barten und trodenen Ton: bak er gern barin willige, fie pon ihrem Commando ju entbinben, ba fich ein Ritter gemelbet babe, ber mit einigen braven Golbaten mit Frenben bereit fei, bas Fort noch ferner ju vertheibigen. Er murbe ihnen beebalb bie neue Befatung icbiden, fie mochten berfelben ibre Boften fibergeben und bann auf ben Barten gurudfebren, bie jeue bortbin geführt batten. "Rebrt gum Convent gurud, meine lieben Bruber", folog la Balette feinen Brief, "ba 3br bier mehr in Sicherbeit fein werbet, und mas uns betrifft, fo werben wir ebenfalle rubiger über bie Erhaltung eines fo wichtigen Blabes fein, von bem bas Seil ber Infel und bee Orbene abhangt." - Die Ritter, burch biefen Brief auf bas tieffte beicamt, baten fuffällig ben Bailli bon Regroponte und ben Commenbator Broglio, ben Grofineifter wieber ju verfobnen, indem fie feierlichft gelobten, bis gum letten Lebenefunten in St. Elmo auszuharren. - Babrent fo La Balette bas Schidfal Malta's noch für einige Beit gerettet batte, blidte er von ber Blattform bes Caftelle St. Angelo febnfüchtig nach Sicilien binüber; aber bie Sulfe pon bort blieb and; ber Bicetonia hatte nur Beriprechungen, aber feine That, und ber Orben, ber faft allen driftlichen Dachten eine Stute gemefen, ftant allein wie immer.

Endlich entschleß sich Mustapha, beschännt und wälthend über bie greße Kraft und Zeitverschwendung an ein se schwaches, bald in Trümmern liegendes Bert, zu einem allgemeinen Sturnn. Nachdem am 15. Juni fein sämmtliches Geschüt anf St. Eitwo gespielt und an mehreren Stellen die Mauer die auf den Reis weggerissen batte, auf dem sie gestanden, degann am frühen Wergen des 16. Inni der Hauptangriff nach einem morderischen Artilleriefener zugleich von der Land- und Seeseite. Unter dem betänbenden Geräusch der Trommeln und Hörner versammelten sich die Türken im Graben; dann gab ein einzelner Kanenenschuft das Zeichen zum Angriff, und wie die Rassenbenen stille die Rassenbene führmten die dieh gedrängten Massen, unterstützt durch das Feuer ihrer Büchsensschuben, gegen die große Bresche. Dier erwarteten sie mehrere Glieber maltessche, gegen die große Bresche. Dier erwarteten sie mehrere Glieber maltessche Soldtungen, immer zwischen zwischen is





vei Soldaten ein Ritter, um ben Miethlingen ihren Geist einzuhauchen. Das war die gange übrig gebliebene Kraft von St. Eine, welche sich seit voie die Manern, die sie ersetzt, en ulngläubigen entgegen stellte. Sein der ganzen Daner ber Belagerung war es noch zu teinem so entsesliche handgemenge gesommen, wie bent. Urenn die denerworfe, and Mangel an Munition, weggeworsen, und Bite und Schwert zersplittert und zerbrochen waren, umfasten sich die wüthenden Streiter mit den sechnigen Armen und lämpften weiter mit Zanft und Dolch. — Vertrefflich wandten bei dieser Gelegenheit die Ritter bremende, von La Salette ersundene, Reisen an, die sie nuter die dicht gedrängten Feinde schweckenten, welche, oft zu zweien bis dreien von jenen Feuerfranzen umschungen, lebendeten, welche, oft zu zweien bis dreien von jenen Feuerfranzen untchlungen, lebendig verbrannten und auch ihren Rebenleuten die untösscharen Adammen mitbeiten.

Bon ben Binnen bee Schloffes St. Angelo und von ben Ballen bes Borgo fonnte man beutlich ben graftlichen Rampf beobachten, ber um St. Elmo bin- und bermogte, und mit fieberbafter Anfregung folgten bie Ritter biefer Stadttheile ben wechselnden Chancen bes blutigen Streites, ben ibre Bruber jo belbenmutbig bestanben, mabrent ber Grogmeifter, ber fein muffiger Aufchaner fein tounte, Die Batterien bee Caftelle gegen bie Daffen ber Belagerer frielen lieft und ibnen burch bies wohlgezielte Gener einen Berluft von über 2000 Dann beibrachte. Enblich, nach fecheftunbigem gegenseitigem Golachten, benn Rampfen fonnte biefe Art bes Streitens taum noch genannt werben, gab Dluftapha Baicha, ber ben Berluft feiner beften Truppen beflagte, bas Beichen jum Rudzug. Das Bauflein Selben in ber Breiche von St. Elmo verfolgte bie abgiebenben Turfen mit lautem Inbelruf, ber auf ben Ballen bes Borgo und auf ben Rinnen bon Et. Mugelo ein taufenbftimmiges Echo fanb. - Der Orben betrauerte bei bem Sturm bee 16. Juni 300 Golbaten und 17 Ritter, unter benen bie tapferen Commenbatoren von Debran und be la Motte. Auf feindlicher Seite mar ber gefürchtete Dragut gefallen und Biali Bafcha burch eine Steinfingel lebensgefährlich verwundet worben. - Bur Berftarfung bee Forte St. Elmo, bas überhaupt nur 300 Bertbeibiger faßte, gingen 50 Freiwillige ab.

Die Zeit ber Erholung nach bem Rampf bes 16. 3uni follte nicht lange bauern, benn nachbem bie Turfen bas Fort St. Eimo noch fester ein-





Obgleich La Balette ben Berfuch machte, auf flachen Barten eine neue Angahl Freiwilliger an ber Spipe bes Mont Seeberras lauben zu laffen, fo hatten bie Türken bas Kort fo ganglich undbar gemacht, bag bie christeichen Barten, noch angerbem von einem lebhaften Mustetenfeuer empfangen, nach bem Borgo zurüftlebren mußten.

Die Keine Martverschaar in St. Elmo hatte ben fruchtlosen Bersuch ihrer Brüder gestehen. Sie ftanden jeşt auf einem verlorenen Posten und gingen einem siederen Tode entgegen. In der Nacht dem 22. zum 23. Juni nahmen sie das heitige Abendwahl, amarmten sich zum leiten Abschie und empfahlen dann, mit begeisterungsstradbenden Geschetzen, ihre Seclen dem Allmächtigen. Als der Morgen des 23. Juni bleich hereindammerte, bezog die kleine Schaar wieder ihre Posten. Die Schwerverwondeten, welche nicht mehr gehen sonnten, ließen sich auf ibren Kelhstüblen die an die Bresche tragen, und erwarteten, das Schwert in beiden Halben, mit herosischer Festigkeit ihren furchtbaren Keine. — Die Türken ließen nicht lange auf sich warten. Mit santen Allabruf stürmten sie den Reuen gegen die morschen Mauern von St. Elmo. Koch vier volle Stunden hielten bei Christen





bie wuthenben Angriffe ber gangen feindlichen Armee gurud, ba nahte ber Schlifte Doment.

Der Commendater Lamiranba stand mit den sehten sechzig Bertheibigern in der Breiche, und der Tevedeugel breitete seine dunten Schwingen über ihnen ans. — Aber die Gewissch eit des Todes giebt jenen Seiden übermenschliche Kräfte, nud von heitigem Glanbenecifer beseelt, schlagen sie Türken noch einmal ans der Breiche zurüch. — Um 11 Uhr jedech beginnen die Unglänbigen von Renem den Sturm. Die Büchsenschieden der Jamischapen der Beneichen, den dem hoben Radelin ans, seines ihrer Opfer, ihr Gener vertigt in kurzer Zeit die meisten der wenigen Bertheibiger, und als die Sturm-Colonne an die Bresche kommt, fällt der letzte Ritter unter den Kandiarbieden der Untalübigen.

Dit lautem Inbefruf und unter bem Beton ber turfifchen Dufit gog bie feindliche Flotte in ben Safen Marfa Dusceit.

Balb barans beitat Mustapha Pascha tod Kort St. Elmo, in welchem noch sterkent bie gefallenen Heben ihre Pessen behanpteten, und theils erstantn über die Aleinheit bes Horts, theils gerührt durch das erzeiends Schanspiel, das sich ihm darbot, rief er seinen Begleiten zu: "Bas wird erft der Bater losten, da und schon biefer fleine Sohn so theur geworden ist!" — Bate sech siegt bie natürliche Gransamfeit über die mounentane mitte Regung in der Brust vos dirtsichen Possanken, wer diesen erdärmlichen Fort 8000 Mann verloren zu haben, ließ er, um die Bertheibiger der übrigen Werte zu schreck, den noch athenenben Rittern das Oerz aus dem Berte zu schreck, den noch athenenben Rittern das Oerz aus dem Leibe reißen, ihre Körper zerspalten, Kreuze darans formen, nud dann, mit den rothen Sopravesten bestleidet, auf bettere binden und in den Dassen Marsa werfen, damit die Kluth sie zu bei Wälsen bes Vorge nur den Lang werfen, damit die Kluth sie zu ben Wälsen des Vorge und den Lange trage. — So samet die helten den St. Elmo zum Convent zurück!

Wit Thranen in ben Augen sah ber Großmeister biefem entsehlichen Schaufpiel zu, bann aber ließ er, nun bas Bezeitungsrecht zu üben, hauptsächlich aber, nun bie Türten zu verbindern, fünftighin wie wilbe Thiere Reiss zu führen, sammtliche gesangene Osmanen niederhauen, nut ihre blutigen Köpfe burch Burtgeschäe in Mustapale Lager schenbern.





Den Orden lestete bie Bertheibigung von St. Elmo 130 ber besten Ritter und 1300 Mann Solderuppen. Der Bailli von Regroponte und ber Commendator von Broglio waren natifrlich mit den Uebrigen ben helbentob aesterben.

La Balette, fürchtent, daß der Berlust von St. Eine einen entnuthigenden Eindrud auf seine Mietsbetruppen, wie auf die Bürger, machen könne, ließ alle dies der berfammeln, und durch ihre Reihen schreitend, sprach er ihnen Muth und Trost ein. "Wir sim Goldaten Jesu Christi," sagte der ehrvwürdige Großmeister, "wie 3 hr es ja auch sein meine Freunde! Und folltet der wirtlich das Unglüt haben, une Alle zu verlieren, so bin ich überzengt, daß 3 hr mit nicht geringerer Eutschossenschlichten würden wirdel!"

Bur Berftärfung ber Befahnung 30g er vier Abibeilungen finsvolf ans ber weniger bedroften Città notabile heran, und ließ, jedech gegen die gewissenhafteste Bezahlung, alse Berrathe von Getreibe, Wein und Munubworrath von ben Brivatsesigiern in seine Magagine absiefern. Berner erließ er ein strenges Berbot, feinen Türken mehr jum Gefangenen ju machen, sondern Alles niederzusitessen, was in den Bereich der driftlichen Wassen. Diese Maßtragel hatte den Rupen, daß die wielen Türkenscladen nicht mehr aus den Berrathsshäfern des Ordens erhalten zu werben brauchten, und außerdem bengte sie Gransamtleiten vor, zu denen in solchen Zeiten und unter solchen Berbältnissen der Solcht sich se leicht verfeiten läst.

Unterbeffen war Muftapha Pafca in bem festen Glauben, ber Großmeifter warbe jest bie Unhaltburfeit ber übrigen Werfe einsehen, umb schidte
bebalb einen Beten an benfelben, mit ber Aufforberung, eine Capitulation
anzunehnen. La Balette gab jedoch einen stolzen, abfchläglichen Bescheib,
ließ ben Boten burch bie Reiben feiner Arieger und burch feine staffien
Beschligungen fabren, umb schiefte in bann in bas fürfliche Loger zurud.

Die ftolge Antwort bee Grogmeiftere übergengte Minftapha, bag bie Ritter nur burch bie Gewalt ber Baffen ju überwinden feien, und er ließ feine Truppen beshalb fofort, von der Laubfeite aus, den Borgo, La Sangle nebft Bormofa umzingefn, und die halbiufel Corabin, studich ovn La Sangle, befeben. Bald eröffneten siebenzig Ranonen schweren Ralibere ihr Beuer gegen das Castell St. Angelo, ben Borge und La Sangle, und unter bem





Schut ber Batterien wurde mit ben Trancheen vorgegangen. Rurg nachem eine Iteine Berflärfung von vierzig Rittern und ihrem Gefolge, durch einen biden Rebel begünftigt, sich noch nach bem Borgo binein geworfen hatte, waren die von einander getreunt liegenden Stadtifeile auch von den Türfen bermaßen eingescholfen, daß eine Communication zwischen benfelben zu Lande unmöglich ward. Der Handtaugriff galt eigentlich La Sangle und feinem nach ber Landelite zu gelegenen Fort St. Michael, das fortwährend von den minirenden Soben ber Salbiufel Coradin beschoffen ward.

Um bie Belagerten and noch ber Communication gu Baffer gu berauben und Die Befeitigungen auch bon ber Seefeite zu beichiefen, lieft ber Bafcha eine groke Denge von Ranonenbooten ju Lanbe aus bem Safen Maria-Musceit, in bem befanntlich bie turfifche Rlotte lag, über ben Dent Sceberras binmeg, bie an bas Ufer bes Bafens Marfa tragen, ba biefelben auf bem Bafferwege unfebibar von ten Ranonen bes Forte St. Angelo, unter benen fie verüber mußten, in ben Grund gebobrt worben maren. Benn tiefer fubne Blan gelang, mar es bochft mabricheinlich um Dalta aeicheben. Glüdlicherweise entredte jeboch ein turtifcher, ju ben Rittern übergegangener Offigier, Ramens Lascaris, bas Manover, und theilte es fofort bem Groftmeifter mit. Raum batte biefer jene bochft wichtige Delbung erhalten, ale er augenblictlich Befehl gab, biejenigen Theile ber Ruften ju befestigen, an beuen bie Turten mbalidermeife Landungsverfuche machen tonnten. Um por allen Dingen jeboch eine Annaberung an bie Ufer von La Sangle ju verbinbern, lieft ga Balette, auf ben Rath ber erfahrenften Seeleute, von bem auferften Enbe ber felfigen Salbinfel Corabin bie gur Spipe ber Salbinfel La Sangle, wo fich eine Reboute befant, lange Daftbaume einrammen und biefelben burch eine ftarte eiferne Rette verbinben. Der Safen ber Baleeren, fonft nur bes Rachte gefperrt, mart jest auch bei Tage ebenfalls burch eine Gifentette unquanglich gemacht, wie and biejeni. gen Theile ber Rifte, wo bas Sofpital und bie Boften ber englischen und bentiden Bunge maren. Da megen bes fortwährenben turfifden Artilleriefenere nicht bei Tage an biefen Befestigungen gearbeitet werben fonnte, beendigte man biefelben in nenn Rachten. Der Bafcha, nicht wenig erftaunt, plotlich ans bem Deeresgrunde eine fo ftarte Behr empormachfen ju feben,







Babrent bie Turfen burch ein morberiiches Rener ans fiebengia Ge-





fcbuben ben Gingang ju ber Salbinfel ju erzwingen fuchten, maren fammtliche Sclaven beschäftigt, eine Denge von Booten über ben Mont Sceberras binmeg nach bem Safen Marfa zu tragen, wo fie mit 4000 Mann bon Canbeliffa's Truppen bemannt wurben, um acgen bas Bfabimert quanruden. Boran ging eine flache Barte mit mabometanischen Brieftern, bie ben Simmel und ben Bropbeten um Cous anflebten fur ibr beiliges Unternehmen. Bergbaft griffen bie Turfen bie Ballifabirung an, boch bas Reuer bon ben Ballen St. Dichael's mar fo beftig, bag es bie Boote balb in Unordnung brachte, mebrere in ben Grund bobrte, und enblich ben Reft gwang, fich gurudgugieben. Da bemertt Canbeliffa an ber Spite von la Sangle eine Stelle, mo bas Bigblwerf unterbrochen ift. Sofort fanmelt er wieber feine Boote. burchbricht bie fcmache Stelle und feine erften Barten berühren bereits bas Banb. In biefem Augenblid lagt ber alte Ritter Buimeran, ber bier commanbirt, eine verbedte Batterie bon feche Ranonen und eine Abtheilung Buchfenschüten Gener geben und bie Wirfung beffelben bei ber naben Entfernung ift fo furchtbar, baf mehrere Boote finten und 4(0) Dann getobtet werben, Canbeliffa jetoch lagt fich burch ben Berluft nicht abichreden. Babrent bie Batterien von Reuem laben, lanbet er wirflich mit bem groften Theil feiner Bebuinen auf La Cangle, ale eine volle Rartatichenlabung aus zwei wohlweislich refervirten Befchuten morberifch in bie bichtgebrangten Daffen ber geinbe einschlägt. Die "Braven von Algier" manten und wenben fich jur Mucht; ba lagt Caubeliffa bie Boote vem Ufer entfernen, und zwingt fo feine Golbaten, ju mablen zwifden Gieg und Tob. Berzweiflungemuthig fturgen nun bie Bebuinen gegen bie Balle, ben Gabel in ber einen, Die Leiter in ber anbern Band, und nach fünfftunbigen, faft übermenichlichen Auftrengungen gelingt es ibnen, bie Ritter gurudtubrangen, bie Balle ju erfteigen und ihre Fahnen auf benfelben anfjupflangen. Diefe Schmach feuert ben Abmiral be Monte ju nener Energie an, unb, ju rechter Beit vom Grofmeifter nuterftust, fturat er mit unwiderfteblicher Bebemeng auf bie Unglaubigen und wirft fie gleichzeitig mit ihren Fahnen wieber von ben Ballen. Angft und Schreden bemachtigt fich ber fo withenb angefallenen Bebuinen. Canbeliffa felbft ruft nach ben Becten und fturgt, von eiferner Energie ploblich in gangliche Mutblofigfeit verfallent, ber Erfte





binein, mabrent feine braven Truppen fich tampfent bis an ben Barten aurudieben. Doch auch auf biefen fint fie noch nicht ficher, benn vernichtenb fcmettert bie Artillerie von ben Ballen la Gangle's gange Reiben nieber und bobrt bie meiften ber Barten in ben Grund. Schaarenweis fturgen bie Ungludlichen bon ben fintenben Sabrzeugen wieber au's Ufer jurud, um bem graufen Baffertobe ju entflieben; bort fteben aber bie furchtbaren Ritter mit ben bochgeschwungenen Racheschwertern in ben Sanben, und auf alles Rieben und Bitten um Gnabe baben fie nur eine Mutwort: Das ift ber lobn fur St. Elmo! - In furger Beit maren Rufte und Bafen mit tobten Rorpern und einzelnen Bliebern bebedt, Die entfetenerregent auf bie Dobametaner wirften, welche auf bem Mont Sceberras bem graufen Schaufpiel gugefeben batten. - Bon 4000 Rriegern, welche gu bem Sturm auf la Sangle ausgerudt maren, retteten fich taum 5(X). Der Orben verlor 100 Ritter, unter benen Friedrich von Tolebo, Gobn bes Bicetonige von Sicilien. - Durch bie fortmabrenben blutigen Rampfe mar bas Sofpital in La Sangle bereits fo voll, bag ber Grogmeifter bie bei bem letten Sturm verwundeten Ritter nicht mehr in baffelbe aufnebmen, fonbern fie nur berbinben und auf bem Blat liegen laffen fonnte, wo fie ibre Bunben erhalten batten.

Eben fo unglicklich und eben fo blutig wie Canbeilifa's Sturm jur Gee war ber Angriff bes Bicetonigs haffan bon ber Landfeite aus gegen bas Bort St. Dichael. Nach ebenfalls fünfftunbigen verzweifeltem Gefecht mußte er Bicetonig, bie Bruchtlofigfeit feiner Anftrengungen einfebend, jum Rud. jug blafen laffen.

Muftapha, wohl begreifend, baß er die Ritter nur besiegen tonne, inbem er sie durch unausgeseite Angriffe ermübe und ihre Zahl vermindere, ließ nach biefen beibem abgeschlagenen Stärmen die Kerntruppen der Janiticharen vorgeben; aber auch diese hatten teinen besser erfolg, als ihre Borganger. Alle Anstrengungen scheiterten an der unerschütterlichen Tapsereit der Orbensbrüder, welche in diesem lehten Kampf wieder 40 Ritter und 200 Soldaten verloren.

Erot allen Diggefchide verzweifelte Duftapha feinesweges an bem Belingen feines Unternehmens. Um feinen Truppen ben Sturm ju erleich-













werbe, um mich tobten ju laffen, um gu fterben mit meinen Rinbern und meinen Brubern!"

Roch an bemfelben Tage gerftorte bas wohlgezielte Fener eines Kanous bie gefahrbrobenbe Brude ber Turten.

Muftapba, in ber Gurcht, burch bie vielen miklungenen Berfuche bie Gnabe bee Gultane ju verlieren, berief einen angerorbentlichen Rriegerath, laut welchem beichloffen murbe, bag ber Bafcha felbit, unterftut von bem Bicetonig von Algier, in ber Berennung von la Sangle fortfabren, mabrent ber wieber genefene Abmiral Bigli ben Borgo und bas Caftell Et. Angelo belagern und Canbeliffa mit 80 Galeeren jeben Succure von außen abhalten folle. Gin morberifches Rener aus allen Befchuten leitete bas nene Unternehmen ein, fo bag binnen Anrzein fowohl ben Baftionen bes Forte St. Dichael ale ben Mauern bes caftilifden Baftione im Borgo großer Schaben quaefflat warb, mabrent bie Trancbeen bereite ben Guft ber Dauern berührten. Dit jebem Tage mart jest bie Belagerung morterifcher und gefabrbrobenber. Die Turten lieften ben Chriften nicht einen Angenblid Rube, und Lettere, obaleich mit begeiftertem Duth alle Angriffe gurudweifenb, wurden täglich schwächer und an Babl geringer. - Mm 2. Anguft griff Muftapha bas Fort St. Dichael an. Die Turten, in ber Soffnung auf Blunberung, fdritten mit großer Entichloffenbeit jum Sturm, aber bie Ritter wiefen fie mit noch grokerer gurud. Runfmal lieft ber Bafcha ben Angriff erneuern und fünfmal murbe er abgeschlagen, bis Duftapha, in ber Beforgnif, unter ben entfehlichen Schwertern ber Johanniter feine gange Dannichaft einzubufen, jum Rudjug blafen ließ. - Runf Tage fpater, am 7. August, erneuerte Duftapha ben Sturm auf St. Dichael. Um jeboch bie Belagerten gur Beriplitterung ihrer Rrafte gu bewegen, ließ er gleichgeitig bon 3000 Dann bas Fort Caftilien im Borgo angreifen, mabrent er felbft mit 8000 fich gegen St. Dichael manbte, Gin entjetlicher Rampf entfpann fich auf beiben Geiten, und bie Gcenen allgemeiner Theilnahme und bochbergiger Aufopferung, Die wir icon bei ben beiben Sturmen auf Rhoboe bewundert baben, wieberholten fich auch bier. Greife, Beiber und Rinber beeiferten fich, in ber Bertbeibigung ibres lebens nut ibrer Sabe ben Rittern bulfreich jur Geite ju fteben und Jeber mar bemubt, feinen





Rraften ben größtmöglichften Berth ju verleiben. Geche Stunden icon mogte ber Rampf bin und ber und noch immer waren bie Turfen nicht Berren ber Mauern. Buthend lief Muftapha, ben blutigen Gabel in ber Rauft, von einer Breiche jur anbern, jagte feine Truppen mit Bitten, Beichwörungen und Drobungen immer von Reuem gegen ben Reind und bieb in feiner verzweifelten Buth bie Janiticharen nieber, welche entfett von ber Bobe ber Breichen berabiprangen, um fich bor ben furchtbaren Streichen ber Chriften ju retten. Die Turten, von vorn burch bie Schwerter ber Ritter, in ihrem Ruden burch bie Gabel ihrer eigenen Offigiere bebrobt, fturgen fich jest in rafenber Buth mit ihrer gangen Dacht gegen bie gerichoffenen Dauern und icon beginnen bie Chriften ju manten, icon beginnt La Balette fur bas Fort ju fürchten, ale ploblich jum allgemeinen Erftaunen, und ohne bag fich Jemanb ben Grund ju nennen weiß, ber alte Muftapha in bem Moment, ale er ben Giea faft in ben Sanben batte. jum allgemeinen Rudjug blafen lagt. - Die Urfache biefes feltfamen Benehmens mar felgende: Der Commandant ber Città notabile, Commendator Desquita, batte bon feinen Rinnen aus entredt, baf bie Türfen bei bem Porfe Bebng ein grofies Lazgreth aufgeschlagen batten. Um bies ju gerftoren, lieg er einen Unefall machen und baffelbe plunbern und verbrennen. Diejenigen von bem Bewachunge-Corpe, welche fo gludlich maren, bem Bemebel ju entfommen, liefen fpornftreiche jur Saupt-Armee und ergablten, fie feien bon ber Avant-Garbe ber ficilianifchen Sulfe - Armee gefchlagen worben. Der Baicha, bem allgemeinen Gerücht Glauben ichenfent, laft. um nicht im Ruden angegriffen gn werben, fogleich jum Rudjug blafen und marfdirt nach bem Dorfe Bebug, wo er nichte finbet ale fein verbranntes Lagareth, bafur aber erfahrt, baf nicht bie Gicilianer, fonbern bie Truppen ber Città notabile bie Thater gemefen feien. Buthent barüber, eines leeren Gernichtes wegen, einen fast gewiffen Gieg aus ben Banben gegeben gu haben, febrt er fofort um und will ben Sturm auf bas fort St. Dichael noch einmal beginnen, eine 3bee, von ber er fich nur mit Dabe burch feine Generale abbringen lagt, bie ibm mit Recht einwerfen, bag ter Tag fich gu Ente neige und feine Truppen ju ermubet feien. - Go batte ber Bicetonig von Sicilien, freilich obne fein Butbun, bem Orben bennoch eine Bulfe ge-





leistet. — Unterbest war bie Stadt bon allen Seiten unterminist worden, die Mußenworte befanden sich im Besit ber Feinde und die Bastione und Mauern waren surchtar zerftbert, so daß die Besahung keinen Augenblick sicher war, entweber von ben Türken überfallen ober burch ihre Minen in die Lust gesprengt zu werden.

In biefer verzweifinngsvollen Lage ließ ber Großmeister ben Bicefonig von Sicilien noch einmal auf bas bringenbste um Silfe bitten und erhielt endlich ben tröstlichen Bescheit, bag am Ende bes Menats Angus ehstotte mit beträchtlichen Streitfräften nach Malta abgeben werde. Bis babin war es jedoch noch eine lange Zeit, das Wert des Biccfdnigs feine Gewißheit, und jeder neue Tag sonnte bem Orden jum Berderben leuchten.

Mm 18. Muguft beichloffen Duftabba und Bigli einen gemeinsamen Sauptangriff, ben fie fo lange Tag und Racht fort ju feben beichloffen, bie bie Ritter por Ericopfung ihren vereinten Rraften unterliegen, ober fie felbft in ber Breiche getobtet fein wurben. - Bur Beit bee Angriffe mar bie Stunde ber größten Mittagebite gemablt, in welcher ber Bafcha bie Chriften am meniaften auf ibrer Sut glaubte. Duftabba fturmte bas fort St. Dichael und Biali manbte fich gegen bas caftilifche Baftion im Borge. Babrenb Eriterer wieberum mit bebeutenbem Berluft guritd gefcblagen wirb, fprengt Biali eine Dine, Die einen großen Theil ber Dauer bes Baftione einfturit, und gwar an einer Stelle, wo es bie Ritter am wenigften vermuthen. Gofort fturmen bie Belagerer in bie Brefche, pflangen ihre Rabnen auf ben Ball und bringen bie wenigen Bertbeibiger jum Beichen. Gin Rapellan bes Orbens lauft entfest jum Grokmeifter und bittet ibn, fich in bae Innere bes Forte gurud an gieben; boch ber unerichrodene Greis, ohne fich bie Reit ju nehmen, ben vollftanbigen Barnifc angulegen, ergreift eine Bite und fturgt fich mit ben ibn umgebenben Rittern fo wutbend auf Die einbringenben Turfen, baf fie beginnen ju manten. Der Ritter Manbofta bittet La Balette fußfällig, fein fur bie Erifteng bes gangen Orbens und bie Sicherheit ber Infel fo wichtiges leben nicht ber brobenben Tobesgefahr auszuseben, fonbern fich aus bem Betummel bes Rampfes jurud ju gieben. Der Grogmeifter jeboch zeigt nach ben Bannern, bie auf ben Ballen weben, und antwortet: "Richt eber, bis iene verhaften Rabnen bort verichwunden





find!" Und noch einmal verdringend, wirft ber jugendliche Muth des alten Mannes Alles nieder, was sich ibm entgegenstellt, ein entschiches Gefech entspinnt sich, in dem die besten Etreiter beider Seiten sallen, endlich weichen bie Türken vor der unwiderstelhichen Tapferleit der Ritter und noch einmal ift Matta's Schickfal gerettet. Der Großmeister, die gange Bichtigkeit des eben wieder errungenen Postens einsehend, übernümmt persönlich die Bertheitigung des castilischen Bastions, des Schüffels vom Bergo nach der Landseite zu, und alse Bitten und Beschwärungen seiner Ritter können ihn nicht bewogen, den Platz zu verlassen. "Ann ich, in einem Alter von 10 Jahren," sagt er mit mildem Ernst zu seinen Rittern, "mein Leben nocht glorreicher enden, als mit meinen Brüdern zu stetchen in dem Dienst Gettes und bei der Bertseitigung unseres heitigen Glaubens?"

Bie La Balette es voraus gefeben batte, ernenerten bie Turfen bereits in ber Racht ben Sturm; aber, obgleich von ihren eigenen Officieren mit Cabelbieben und Stockichlagen gegen Die Balle getrieben, fampfen fie nur nech mechanisch, ber begeifterte Dinth, ber allein ju fiegen vermag, ift erlabmt, fie ftoken ibr Gelbaeichrei ane, aber fie glauben felbft nicht mehr an feine Banberfraft, und Duftapha muß wieberum jum Rudang blafen laffen. Deffenungeachtet begann ber Angriff am Morgen bes 19. Auguft von Reuem auf bas Fert Ct. Dichael und bas caftilifche Baftion. Die Saupthoffnung auf bas Belingen bes Unternehmens mar biesmal in eine Dlaichine gefest, von ber Form einer celoffalen Brandfugel, welche erplobirent bas gange Fort vernichten follte. Es gelang wirflich, bas verberbenbringenbe Inftrument mitten in bas von Rittern bicht befeste Ravelin gu ichleubern, biefe unerschrodenen Rampfer aber ergreifen ben rauchenben Rolog, ebe er feine tobiprübenbe Birfung angert, und werfen ibn mit voller Bewalt in bie Breiche, welche bie Turfen eben in Daffe erklimmen. In bemielben Moment erplobirt bie Mafchine und richtet eine verbeerenbe Berfterung unter ben Sturmenben an. Gutfest und mit weit fcallenbem Schmergebenl flieben bie Turfen in ber milbeften Unerbnung, perfolgt von ben Rittern, bie fie bie in ibre Trancbeen iggen.

Dem Abmiral Piali war es bei feinem Angriff auf bas caftiliche Baftion nicht beffer gegangen. Die Ritter wiefen jeben Sturm auf bas

entschiebenfte jurud, bis die Racht die Kampfer treunte. Leiber wurde jedoch hier la Balette, der fich wieder in den vordersten Reihen der Streiter befunden hatte, von einer plahenden Granate erheblich am Zuse verwundet.

Um 20. wiederholten fich die Stürme, jedoch mit demjelben ungünstigen Erfolg für die Türten, so daß Mustapha, um seine Leute wieder etwas zu Kräften kommen zu lassen, ihnen zwei Tage der Ruhe gönnte.

Schon am 20. war ein versiegeltes Billet in ben Berge hinein gewerfen worben, auf welchem nur bas Wort "Dounerstag" flant, und ber Großmeister bereitete beshalb Alles vor, um einem Dauptangriff an biefem Tage traftig zu bezegnen. Da einige Bosten aus Mangel au Bertheibigern nicht mehr beseth werben tonnten, bewaffnete sich Alles, was im Stande war, ein Schwert, ja einen Dolch zu schwingen, und bem Beispiel ihrer Brüter von St. Eino solgen, berließen sogar die verwundeten Ritter bas hospital, indem sie es vorzogen, auf bem Bett ber Eftre, als im Bett bes Aranten-hauses ihr Leben auszuhauchen.

Der Donnerstag erschien; es war ber 23. August. - Aber auch biefer angefündigte Tag bee Schredene verhalf ben Unglaubigen nicht jum Giege. Obaleich ber alte Muftapha perfonlich feine Truppen gegen bas Fort St. Dichael führte, fo mußte er boch beim Aubruch ber Racht jum Rudiug blafen laffen, weil feine ernubeten Truppen feinen Jufbreit Terrain gu gewinnen vermochten. Der Angriff Biali's am caftilifden Baftion, bem Schluffel bee Borgo, mar langer und blutiger, und probte fur ben nachften Jag biefem wichtigen Beften ben Untergang. Dbaleich bie Ritter Bunber ber Tapferfeit thaten, obgleich ber verwundete Grogmeifter, fich mit ber einen Sand auf ben Stod ftutent, in ber anberen bas Schwert ichmingent, wie ein lowe in ber Ditte ber Ceinigen fampfte, batten bie Chriften es boch nicht berbindern fonnen, bag bie Belagerer in geringer Entfernung von ben Mauern bes caftilifchen Baftions eine Art von Blate Form errichtet batten, welche bie Bruftwebr bee Baftione beftrich, fo bag fich fein Bertheibiger mehr auf bemielben feben laffen tonnte, ohne bem morberifchen Befcont, und Rleingewehrfeuer ber Turten jum Opfer gu fallen. In biefer beflagenswerthen Lage verfammelte fich ber Confeil jur Berathung. Die meiften ber Groffreuze brangen in la Balette, Diefen Boften ju verlaffen,





Rachem in ben letten Tagen bes Angust noch ein hauptstummebenso miglungen war, wie alle seine Borgänger, faßte Mustapha ben Knickluß, die Stadt durch hunger zur llebergade zu zwingen. Als er jedechnis die Stadt durch hunger zur llebergade zu zwingen. Als er jedechnis Schreden bemerkte, daß sein eigener Produant sich bereits bem Ende zuneigte, und baß auch das Auber zu mangeln beginne, hob er hier die Belagerung auf, und um dem Sultan und dem Bolt von Constantinepel wenigstens einige Tansend Christenschapen im Triumph vorzusähren, zog er gegen die Città notadile, die man ihm als ganz schlecht befestigt bezeichnet hatte. Der brave Commandant Mesquita batte seden die Wauern mit Beschützt bereich lessen lassen, die man in soldatisch Anzsige gesteckt hatte, stand auf den Wällen, ma fämmtliche Kahnen wehten von den Zinnen und Kürmen. Wer beschreibt bes Pascha's Erstaunen, als er dies von Bertheibigern startwe Festung erblickt! — Dennoch versincht er alse Künsse und Wassen, um sich des







Minen gegraben, Breichen geichoffen . . . . Mies umfonft; Die Belagerten weifen jeben Angriff gurud, begegnen jeber Mine burch eine Gegenmine, und vertbeibigen jebe Breiche.

Unterbeft lag bie Rlotte, welche ben Rittern ju Bulfe tommen follte. langft in Deffina bereit, ohne bag fich ber Bicetonig von Sicilien entichliefen tonnte, biefelbe unter Gegel geben ju laffen. - Bon ber Ausruftung bes Befchmabere in Renntnik gefest, batten fich in Meffing bereite über 200 30hanniter bon allen Burben und allen Bungen eingefunden, um fich bem Unternehmen anguschließen, und in Bergweiflung über bie gangfamfeit bes Bicetonige, befturmten fie biefen mit Bitten und Befcworungen, bie fie. Die Rruchtlofigfeit berfelben einfebend, ju bitterem Spott übergingen. Die breifteften ber Ritter erlaubten fich fogar brobente Bormurfe, in welchen fie bem Bicetonig nie ben Titel "Ercelleng" gaben, und ale biefer, ein ftolger und bochmutbiger Rurft, fich barüber beflagte, antwortete ibm Couis von Laftic, ber Groß-Brior von Anverane: "Gire! Benn wir noch geitig genug nach Malta tommen, um bem Orben belfen ju fonnen, werbe ich Gie mit Bereitwilligfeit Ercelleng, Sobeit, ja felbft Dajeftat nennen, wenn Ihnen bies Bergnugen machen follte." - Endlich verlieft bie Rlotte Deffina, und nachbem ber Bicetonig fo lange planlos und unentichloffen auf bem Deere umber gefreugt mar, bag Offigiere und Ritter laut gu murren und bie Golbaten ju revoltiren begannen, lanbete er enblich am 6. September auf Dalta, warf im Safen von Deleda Anter und rudte gegen bie Città notabile.

Mustapha, von bem herannahen ber ficilischen Hilfsarmer benachrichtigt, war außer sich vor Buth und Zorn, raufte sich haar und Bart und fiel mit bem Rus: Allah! Allah! breimal vom Pferbe\*). Ohne sich nach ber Starte ber feinblichen Armee zu ertundigen, zieht er schleunigst seine Befagung von St. Eino beran, hebt bie Belagerung ber Città nota-

<sup>\*)</sup> Eiche bie Mindeln bes Crètens ben Wosse: Le courage des nostres fut tel qu'ils contraignirent les Tures contre leur gré de s'embarquer: et le Baseha eut si grande peur d'estre reteau prisonnier, que de grande furie il tomba trois sois de son cheval et en s'arrachant la Barbe, disoit à haute voix: Halla! Halla! J'ai perdu ce iourd'huy plus de mil des melleurs soldats que l'ensse.









bile auf und ichifft ben Reft feiner glangenben Urmee ein. Raum ift er jeboch bom ganbe abgestoken, ale er erfahrt, baf bie Silfearmee anftatt 16,000 nur 6000 Dann betruge. Bon Scham übermaltigt, eine total gefchlagene, aufgeriebene Armee bem Gultan gurud gu bringen, und vielleicht als lobn für bas Diftlingen bes Relbunges feinen Ropf an verlieren, beichlieft Duftapha, feine Truppen noch einmal anszuschiffen, ben geind aufzusuchen, und ibn entweber ju ichlagen, ober fich an ber Spibe ber Geinigen tobten ju laffen. Aber bie Turten find nur noch mit Stodfcblagen aus ben Schiffen an bringen; laut murrent, bak man fie jur Schlachtbauf treibe, ftellen fie fich in Reibe und Glieb, laffen fich willenlos gegen ben feind führen und werben vollständig gefchlagen. Muftapha, in bie wilbe Flucht ber Geinen mit fortgeriffen, erreicht nur mit Dube, von ben Rittern bis in bie Gee binein verfolgt, feine Schiffe, und ben Blid noch einmal nach Dalta gurud wendend, muß er ben Schmer; erfahren, von St. Elme's Binnen wieber bas rothe Banner ber Johanniter flattern ju feben, wo noch ifingft bie Türfenfabnen mehten. - Das war bie Revanche für Rhobos!

Die Türfen verleren in viefer ewig benfohrbigen Belagerung nahe an 30,000 Mann, während die Spriften ben Berluft von 260 Kittern und Sixto Soldaten und Einwohnern ber Stabttheile beklagten. Als die Die Türfen die Belagerung aufgebeben hatten, blieben im gangen Borgo und 20 Sangle, Alles in Allem, faum 600 Bertheibiger übrig, von benen Biele noch verwundet waren. — Man schrieb einen so großen Berlust von beiden Seiten nicht allein ber Tapferteit der Türfen, soudern auch der Vangsamkit des Bicelonigs von Sicilien zu. Sein Name war verabschant unter den Rittern, ber Großmeister bestagte sich über ihn beim Papst, und Philipp II von Spanien ließ ihn gänzlich in Ungnade salten. Um in Malta sür ewige Beiten die Erinnerung an diese glerreiche Wassenhalt dem Velke einzuprägen, gab man dem Borge, welcher der Dauptschapslag der blutigen Stürme gewesen war, den Ramen Città vittoriona, der sich auch die auch die auf den gereicht von Zuganen. Città invitta (die unbesiegher Stabt\*), ein Rame, der jedech wenigen Tag erhalten hat. La Sangle erhielt den Junamen Città invitta (die unbessehre Stabt\*), ein Rame, der jedech weniger populair





<sup>\*)</sup> Giebe Boisgelin: Ancient and modern Malta.

geworben an fein icheint. Bormola erhielt fpater ben Ramen Citta conspicua (bie berühmte Stadt). Die Runte von ber glorreichen Bertheibigung von Dalta verbreitete fich bald wie ein Lauffeuer burch bie gange Chriftenbeit, Aller Bergen foligen bober, und alle Lippen ftromten über von Lob fur bie bochbergigen Ritter, bie Bluthe bes europaiichen Abeld. Rom murbe glangent illuminirt, und in gang Guropa feierte man Freudenfefte und brachte man Danteeopfer fur ben berrlichen Gieg bee Chriften. thume über ben Belam. Die That La Balette's und feiner Ritter warb gepriefen von ben Bungen aller Rationen, befungen von ben Dichtern aller Botfer, jum erhabenen Borbild gemablt von ber gangen Rittericaft bes Abendlandes. - Der Bapft Bine IV bot bem Grogmeifter ben Carbinatebut an, ben la Balette jeboch ausschling, weil er, fich mit Rocht ale Coupergin betrachtent, biefen erhabenen Titel nicht burch eine niebere, feinen Bflichten nut feiner politifchen Stellung entgegen laufende Burbe verbunteln wollte. Bhilipp II überfandte ibm einen toftbaren, mit Ebelfteinen geichmudten Degen, und alle Gurften Guropa's metteiferten mit einander. ben greifen Belben mit Bindminiden, Lebeserbebungen und Beideufen an überbäufen.

Auf Malta selbst ward ber begeisterte Freudenrausch jedoch balt durch bie erohenden Gesahren ber Zufunt gedamptl. Der Sultan batte die Botch ich aft den Expedition zornglübend aufgenommen, und obgleich er gegen die Bolitit seiner Borganger, die Schuldigen zu strafen, im Gegentheil den alten Mustapha glänzend aufuahm, und in ganz Constantinopel ausrussen ließ, daß der Pascha Malta erobert und den Orden veruichtet habe, saun er doch im Stillen auf entsestlich Reiche annen nach dertückte dahe, saun er den im Stillen auf entsestlich Reiche kannen and datte nach Malta. Man erzählte sich, Seliman wolle sich im nächten 3ahre selbst nach Malta. Man erzählte sich, Seliman wolle sich im nächten 3ahre selbst an die Spihe eines Herre fellen, wie er es noch nie gegen die Ehristen geführt, und den Orden mit bieser gewaltigen Macht erdrichen, ibn für immer vom Erddorden mit dieser gewaltigen Macht erdrichen. Soliman sührte teine Armen myt gegen seine Erdssiene, die Ritter von St. Ischaun, sendern nach die Schmach seiner letzten Rieberlage mit in's Grad, das sich ihm vor dem stelgen Scigeth öffnete.







Debrere Ritter gaben bem Grofmeifter ben Rath, biefe traurige Jufel ju verlaffen und ben Convent nach Sicilien ju verlegen; La Balette jeboch wollte Malta, bas burch bie glorreiche Bertheibigung ungertrennlich mit bem Orben verwachfen, nicht aufgeben, und fant noch anbere Mittel, bem Ungemach bie Spipe abzubrechen. Um fich vorläufig wenigftene bor Soliman ju fcbuben, lieft er bas Arfengl in Conftantinopel, in welchem bas Material ju ber ungebenren Priegeruftung aufgebauft lag, burch einen feiner Unbanger in Brand fteden, fo baf bie gange gefürchtete Erbebition in Rauch aufging, und Soliman, auftatt por Dalta, nach Ungarn gieben mußte. - Bon biefem furchtbaren Begner wenigftens fur einige Beit befreit, arbeitete La Balette nun unausgefest an ber Bieberberftellung ber Befeftigungen. Sauptfachlich beichaftigte ibn jeboch ber Blan, auf bem Mont Sceberras eine neue, ftarte Reftung zu banen, bie bem Convent fünftig ale uneinnehmbare Refibeng bienen follte. Um biefen Blan in's leben treten ju laffen, bat er ben Bapft und alle driftlichen Fürften um Unterftugung bei biefem Borbaben, bie ibm auf bas bereitwilligfte gemabrt marb. Der Bapft und bie Ronige von Franfreich, Spanien und Portugal zeichneten nambafte Summen, und bie Debriabl ber Commenbatoren entblofte fic von allem Entbebrlichen, um bem eblen Grofmeifter bei feinem Unternehmen forberlich ju fein. La Balette ließ fofort Arbeiter und Ingenieure berbeitommen, und bereits am 28. Marg bee 3ahres 1566 legte er mit einer großen Ceremonie, an ber Spipe bee Bollwerts von St. Johann, mit eigener Sand ben Grunbftein gu ber neuen Stadt, auf welchen in lateinischer Sprache folgende Inschrift gravirt mar: "Der febr erlauchte und ehrwürdige Berr, Bruber Jean be la Balette, Groß-Meifter





Bulta anr Zeit der Bedens-Bererhaff.

bes Ordens St. Johannis dom Spital zu Berusalem, in Anbetracht aller Gesafren, benen seine Mitter und sein Bolf von Malta in der letzen Belagerung durch die Ungläubigen ausgesetzt gewesen sind, und um sich nenen Unternehmungen von Seiten der Barbaren zu wödersehen, haben, nachdem der Enschaltung gefaht wurde, eine Stadt auf dem Meut Secherras zu erbauen, heute Odunerstag, am 26. März des gegenwärtigen Jahres 1666, nach Aurusung des heitigen Ammens Gottes und der Bitte um die Fürsprache der heitigen Jungfrau und des heitigen Johannes des Täufers, des Bartrons des Ordens, um den Schutz des hinmels auf ein so wichtiges Wert herab zu ersteben, der Herr Größmeister selbst den ersten Stein gelegt, auf den man sein Wappen eingravirt, und die neue Stadt auf seinen Bescht des Baletta genannt dat."

Augerbem ließ man eine Menge, eigens ju biefem Behnf gefchlagener Mangen mit einmauern, welche bie neue Stadt zeigten, mit ber Umfdrift: Melita renascens. Rach biefer feierlichen Ginleitung begann bie Arbeit mit fanm ju beidreibenbem Gifer und unter ber allgemeinften Betheiligung. Richt allein bie Ingenieure und Sandwerfer, fonbern auch bie Golbaten und Ritter, bis ju ben Groffreugen binauf, balfen, je nach ihren Talenten und Rraften, und ber Grofmeifter felbft tam faft mabrent zweier voller Jahre nicht bom Bauplay fort. Bier fab man ibn bie gangen Tage lang amifchen Bimmerleuten. Maurern und Sanblangern, beauffichtigent, anorbe nenb, fein einfaches Dabl aus ber Sanb verzehrenb, wie ein gewöhnlicher Arbeiter, ja felbft Befehle gebend und Aubiengen ertheilenb. Trot ber großen Ruichuffe ber driftlichen Fürften und ber Anftreugungen ber Commenbatoren reichte bies Alles boch nicht bin, bie ungeheuren Ausgaben gu beftreiten, welche ber Ban einer gangen Stadt auf fo fcwierigem, unebenem und felfigem Grunde toftete. (Es murben taglich 1500 - 2000 Thaler Arbeitelobn ausgegeben.) Um biefem Belbmangel abzuhelfen, ließ la Balette Rupfermungen fchlagen, benen er verschiebene Berthe beilegte, und welche auf ber einen Geite bas Bappen bes Grofmeiftere mit bem bes Orbens verbunden, auf ber anderen bie lateinische Inschrift zeigten: Non aes, sed fides, (nicht burch Golb, fonbern burch Treue). Spater lofte man biefe Mungen gegen Erftattung bes wirflichen Berthes wieber ein.







Einige junge frauifche Ritter namlich, übermutbig gemacht burch ben Rubm ber abgeschlagenen Belggerung, glaubten fich, im ganglichen Bertennen bee Orbensgeiftes, baju berechtigt, nach ber Beit ber Drangfale bie guft in vollen Bugen genießen gu burfen. Gie verbrachten ibre Beit an ichwelgerifcher Tafel, und wenn ber Bein bie Ropfe erhitt batte, improvifirten fie Spottlieber auf Die pernehmften Orbensmitglieber und auf quaefebene maltefifche Damen. Da biefe Chanfone balb öffentlich wurden, beflagten fic bie Beleidigten beim Greffmeifter, welcher fegleich ben Confeil berief, um ben Berbobnern ber Bucht und Gitte ben Brocen machen ju laffen. Diefe ieboch gingen in ibrer Raferei fo weit, baft fie in ben verfammelten Rath fturgten, in bem ber Grogmeifter ben Borfit führte, bem Rangler bie geber ans ber Sand riffen, bas Dintenfag burch's Renfter marfen und bann, burch ibre Belferebelfer begunftigt, auf einigen Reluden entfloben und nach Gicilien überfesten. Der Grogmeifter ertfarte bie Frevler bee Orbenetleibes für verluftig, beftimmte ibnen bei ihrer Rudtebr lebenslängliches Befangnif und fdrieb an ben Bicefonig von Sicilien um Aneliefernug ber Aluchtlinge. Diefer ansaczeichnete Surft antwortete jeroch, baf er bie Ritter nicht finben tonne, und ce ift nicht befannt geworben, ob biefelben in Sicilien geblieben, eber in ibre Beimath gurudgefebrt finb.

Dies Beifpiel von ber fich bereits bemertbar machenben inneren Zerrüttung bes Orbens hatte leiber ein anberes jur Folge, bas Zengniß gab von ber immer mehr überhand nehmenden Beeinträchtigung ber Rechte beffelben burch freuwe Machte.

Einige Rarbinale nämlich, bie nach ben reichen Gutern bes Orbens, namentlich nach ben reinischen lechzien, hatten verschiedenen Räpften begreiflich gemacht, bast ihnen, (ben Rarbinalen), als ben ersten Würrbenträgern ber Ehristensteit, anch ber Genuß ber Guter bes Orbens, als eines Aprils ber christlichen Gemeinschaft, 3ntonnne. Anf viesen Grund bin hatten bie Räpfte oftmals bas reiche Gres Prierat von Rom an Cartinale ober ihre







Reffen verlieben, welche burch einen apsstelischen Dispens zur Besithnahme jener militairischen Würre fabig gemacht wurden. Diese lingeleglichseit war im Lauf der legten Decennien am papstlichen Hose schnlich zur Regel geworden. — La Balette, empört siber selche Ungerechtigseit und unr bas Interesse sie Drbens im Ange habend, schrieb an ben Papst Vins V, ber ihm seit der Belagerung von Malta so vielsache Beweise seiner Gnade gegeben hatte, baß die einzige Belohnung, die er von ihm verlange, darin bestehen solle, fernerhin dem Orden wieder die freie Disposition über bas Gress von Von an alisen. Diese nich in einem Gegenschreiben dies Berlaugen bes Großmeisters ein gang billiges und versprach, die Rechte des Berlaugen des Großmeisters ein gang billiges und versprach, die Rechte der Drbens in dieser Weise nicht mehr beeinträchtigen zu wellen. Als sedech der damalige Groß. Prier von Rom, Bernart in Salviat, gestorben war, hatte der heilige Zater sein Bersprechen bereits vergessen und sicht allein seinem Reffen Alexandrini das Groß-Briorat, sendern enthand ibn sogar von den dem Ordenssschaft sonlichen Responsionen.

Der Großmeister, tief gebengt burch biese bebentlichen Symptome und bekinnmert um die Intunt bes Orbens, versiel in eine schwere Melanchelle, und als er, um sich ein wenig an zerftrenen, einige Tage nach diesen unangeau machte, traf ihn der Sounenstich, and desse bed haten der Bene des hafens von St. genandete, traf ihn der Sounenstich, and bessen wie bestaltiger krautseit, am 21. Angust bes Jahres 1568, start, nachem er nach Alles gethan hatte, um seinen Bittern Einigteit und strenge Besolgung der Orbenstegeln deringend auf herr Ginigteit und strenge Besolgung der Orbenstegeln deringen auf der Beitre Ginigteit und swar in der Kapelle der Retredame de Philerme beigesetzt, später jedech nach seiner eigenen Bestimmung in die Grust der Kriche Rotre-Dame de Philerme beigesehrt, bester ban der feiner eigenen Bestimmung in die Grust der Kriche Rotre-Dame de la Bictoire gebracht, berein war.

Am Tage nach bes Großmeisters Tobe versammelte sich ber Convent jur Bahl seines Nachfolgers, welche erichvert wurde, weil ausger bem Don Antonio be Tolebo, ben la Balette selbst vergeschlagen hatte, noch mehrere Candidaten auftraten, namentlicht Alfonso be Santa Clemente, Biffer ber Amme Magan: Jacques be la Motte, von ber Annac Arant-







Diefe Conentreng, ber wir in friferen Zeiten nie begegnen, ift wiedernm ein untrigliches Zeichen von bem Erichlaffen bes alten Orbensgeiftes, von bem Mangel an wahrhaft driftlicher Engent.

Früher wurden die Großmeister gesucht, jest bieten fie fic an, und die Selbstsucht tritt an die Selelle der Demuth. — Der Geift Raymond's du Pub, des wahren Selvaten Josa Christi, lebte nicht mehr im Orden St. Johannis.

Nach mannigfachen Intrignen fiel vie Waht auf teinen ber verber genannten Ritter, sondern auf Pietre bel Meunte, ber allerdings auch ber Bürreigste zu biefer hehen Erellung war. She wir jedech zu ber Thätigfeit viefes Gresmeisters übergeben, ist es nethwendig, einen Blief auf die vor und liegende Zeitepeche zu werfen, in welcher ber Orden bie lebte Phase seiner welchsstrifchen Verentung burchfauft, bis die einst so nächtig tovernde Kamme wie ein ohnmächtiges Tüntchen am politischen Himmet erlischt.

Das Leben Jean's be la Balette umschließt bie lette große That bes Zohannitererbens. Ben seinem Tebe an nimmt bas mächtige Megen in ben Brüberischaft Et. Zehannis gulebends ab, und je mehr Mittertholm vent Mittertholm ben bem Geist einer neueren Zeit verträngt werben, je mehr bei ben Kännssen in Gundenssachen das überzengenbe Wert an die Etclie bes vernichtenden Schwectes tritt, beste mehr erblaßt auch nach und nach er rethe Münde biese Kitterstandes, der schaft auch nach und nach er erbe Münde bieses Kitterstandes, der schaft und koach und nach und nach die rethe Mindenseisers, ber se frästigesindlich bie mittelatterliche Zeit durchwecht, der Zohannitererben. — Der Baum, der se martig und stell in heiligen Laube emperwends zu Getets beher Humelswölbung, er begann in Matta langsam abzusterben, bis er, alt, hehl und trasties, wie schwaches Rehr vom Wind zerbrechen ward. Die stanten Burgeln aber blieben in der Erte und schlugen, von miltem Zonnenschein gewecht, bald wieder grün und freundlich





ans, und ftatt bes alten umgewehten Stammes, fieht jest ein junger, frifcher Auffdlag ba.

In Balafting, ber Wiege ber Johanuiter, traten ibre Principien am iconften und reinften gu Tage. Dert waren fie bie Bachter und Schuber bee beiligen Grabes gegen bie Projanation ber Ungläubigen, bie liebevollen Bfleger und Befchirmer ber abenblanbifden Bilger, bie ibr ftilles Dantgebet auf ben Stätten verrichten wollten, an benen ibr Serr und Seiland auch fur fie gebetet nut burch feinen Tob fie aus bem truben Chaes bes Unglaubens und ber Gunbe errettet batte, bort waren fie bie bemuthigen Rrantenpfleger, bie fanften Linberer bes Webrechens ibrer Rachften unb enblich bie tapferen, glaubeneftarfen Stupen bee Ronigreiche Bernfalem, bas fich burch bie fromme Begeifterung bes Abeutlantes um bas Grab Bein Chrifti gebilbet hatte. Obgleich feinen felbstiftanbigen Staat ausmachenb, waren fie bier am machtigfien, benn ihre Dacht mar ber Glanbe, ber ibnen ben fconen Gebanten eingab, ibre Berbrüterung bie "Religion" ju nennen. - Anbere mar ce icon auf Rhobee. - Durch bie Eroberung biefer Jufel ward ber Bebanuiterorben ju einem felbftftanbigen Staateforper mit bem Rechte ber Converginetat. Rur in Religionsfachen bem Bapfte untergeordnet und ben ibm beidunt, blieben bie in allen Lanben Europa's gerftreut umberliegenben Befigungen ber Johanniter bennoch ungefährbet von ben Fürften jener Reiche, benn ber Rugen bes Orbens mar noch ein großer, allgemein einlenchteuber, ber Nachglang ber Grengguge umgab ibn mit einem Beiligenschein, im unausgesetten Rampf gegen bie Ungläubigen barmonirte er mit ben Befinnungen ber gefammten Chriftenheit, beren Bortampfer er war und beren angerftes Bollwert er bilbete. Auf Rhobes fallt ber Culminationepuntt ber weltlichen Dacht bee Orbens, boch fein beftes Theil batte er bereite in Balaftina gurudgelaffen, bie driftliche Demnth. 3m beiligen ganbe ging bie Tapferfeit mit ber Krantenpflege noch gleichen Schritt; auf Rhobos blieb bie lettere fcon etwas gurud. Der Grund babon lag nicht in ber Befinnungeverschlechterung ber Johanniter, fonbern in ben Berbaltniffen. Gie maren bem beiligen Grabe entrudt und fonnten baber bie Bilger ju bemielben nicht mehr fconten. Die Aufgabe mar weuiger ich on geworben, beshalb murbe fie weniger gern geloft. Die Rrantenpflege





wandte sich jest ber Menscheit im Allgemeinen zu und ward oft noch mit gewissenhafter Trene gent, oft jedoch auch durch den Durst nach Ruhm und ritterlichen Thaten beeinträchtigt.

Dit ber Befitnabme von Dalta ging ber Orben nicht blos raumlich. fonbern auch politifch einen ameiten Schritt gurud. - Bon ber Converginetat jur Lebnebarfeit übergebent, mußte er, aufer bem Bapft in religiöfen, unn auch feinen Lehnsberrn, ben Raifer, in weltlichen Angelegenbeiten ale Oberhandt querfennen unt, ba Papit und Raifer banfig in Saber lebten, gerieth ber Orben, gwifchen Beiben ftebent, oft in traurige Conflicte. Der Rampf mit ben Unglänbigen marb gwar fortgefest, aber je fcmacher nach Coliman's Tobe bie Rraft bes comanifchen Reiches murbe, befto fcmacher murben auch bie Auftrengungen bes Orbens, befte unmefentlicher feine Thaten, befto geringer fein Ruten. Die abenblanbifchen Gurften vergagen balb bie Dienfte, welche bie Johanniter ihnen und ber gangen Chriftenbeit geleiftet, ju ben Becinfluffungen bee Bapftes und bee Raifere gefellten fich bie Gigenmächtigfeiten und Ungerechtigfeiten ber anbern Gürften, und bie Rolge affer biefer Diffverbaltniffe maren Uneinigfeiten unter ben Mitgliebern, Infuberbingtion, Die Ueberbebung ber franischen und itglienis fcen Bungen über bie bieber berrichente frangofifde, fcmabliche Intriguen bei ben Grofmeifterwahlen, üppigenntbatiges leben auf ben Commenben und felbft auf Dalta, und bie Berabfaumung ber Orbenspflichten.

So frei bie Belehnung bes Orbens mit Matta auch immer genannt werben feunte, so war sie boch minbestens eine jehr best drantte Converainetat. Die Beschmannt geigte sich gleich nach ber Besignahme en Intel, indem ber Kaifer bem Orben bas Mungrecht absprach, bas er auf Rhebes besessen, und erft Omebes erlangte bie Ausübung besselben wieder, wenn auch nicht in ber alten Ausbehnung. Ausgerbem vour bie Beschränfung flar ansgesprochen in bem Lehnselb und in bem Tribnt, ben man bem Konige ben Sicilien gabien mußte, und wenn berselbe auch unr in einem Kalfen bestand. Die Converainetät jedech besunder sich in bem Ralfen bestand. Die Converainetät jedech besunder sich in bem Racht we Krofineisters über Leben und Teb seiner Einwohner, und in bem Racht, Besanber zu schieben und zeh seiner Einwohner, und in bem Racht, Besanber zu schieben und zu empfangen, ein Privilegium, bas selbs ben Drben und biebt genommen ist.









#### Bietro bel Monte (1568 - 1572).

ben wir bereits als tapferen Bertheibiger von La Sangle fennen gefernt haben. Sein eigentlicher Rame war Guibalotti, aber von mitterflicher Seite der Greße Reffe des Kapftes Inlins III, nahm er auf beffen Wunsch Ramen und Nadwen der Monte au.

Nachem ber nene Gregneister seinen ruhmreichen Vergänger mit gregen Trauergepränge zur Gruft bestatet hatte, war er eifrigst bemührt, bie Unternehmungen bes erhabenen Teden serzinssezu. Ben ben, hnrch La Balette's herrliche Wassenthat geschaffenen, Frieden begünstigt, arbeitete er mit rassosien Gifer an dem Weisterban der Stadt La Baletta und an der Vergrößerung der Ordensmarine, die er mit mehreren, auf seinen Rosten gebanten, Galeeren beschentte. — Im zweiten Jahre seiner Regierung ward ihm die Frende, daß das Alosser der Bed Jahre seinen machten die Frende, daß das Alosser der Bed Gressmitterinnen zu Siena, welches sich in Jahre 1470 von der Gwoot des Gressmitterinnen zu Siena, welches sich in Jahre 1470 von der Gwoot des Gressmitterinnen zu Siena, welches sich in Jahre 1470 von der Gwoot des Gressmitterinken katte, auf Bernalassiung seiner Prierin Jeren im a d'Olibe ihm wieder den Gib der Trene leistete, weil der Bische von Lerida das besogte Alosser seiner Jurisdiction unterwersen wollte.\*)

Nachem mehrere Jahre in friedlicher Geschäftigfeit vergangen waren, wurde ben thatenluftigen Jehannitern jedoch die Zeit lang. Sie baten den Großmeister um die Erlaubnig, Streiserien gegen die Ungläubigen unternehmen zu durfen, und bald blied tein Corfarenschiff mehr ungefähret und Malta die zu den Mündungen des Nil. — Mit dem Jahre 1570 jedoch schienen Must und Ruhe den Orden pläglich stieden zu wellen. Wälthend über die vielen ihm von den den Schonnitern weggeneumenen Schiffe, griff der belannte Corfarenches Och in Ally eine Ordenssssieltille mit solcher Heftigseit an, daß er drei Galeeren in seine Gewalt besam und zwei andere an der

<sup>\*)</sup> Giebe in unserem Bert ben Abschnitt: Die Schweftern bes Orbens St. Johannis bem Spital ju Bernfalem, p. 117.



Bereits am 18. März bes Jahres 1571 jeg ber Cenvent mit greßen Geierschfeiten ben ber Città vittoriosa, (bem alten Borgo) nach ber nenn, wenn auch noch nicht benebeten Stadt ka Baletta hinüber, ein Ungug, mit bem viele Ritter jedech durchaus nicht einverstanden waren, da ber neue Ordenssig noch je weig Begnemtichteiten bet, daß beispielsweise ber hölzerne, mit Kalf überworsene Palast des Gresmeisters nur einen Saal und zwei Zimmer enthielt. Doch die Ueberssedung des Cenvents nach La Baletta wurde nach mannigfachen Wassenunglich wieder durch ein glückliches Ereignis eingeweißt, indem der Dren der Galeeren zu der spanischitalienischen Riette unter Den Inan d'Anstria stehen ließ, welcher an 7. Der ober 1571 den Türten die glorreiche Schacht bei Lepanto ließerte, in welcher ich die Galeeren der Ischauniter rühmlicht herver thaten. Die Türten wurden gänzlich geschlagen und verteren 151 Schiffe, den benen 130 im Triumph nach Welsstina geführt wurden, und 15,000 Mann; anßerden







man une Lente tobtet und Schiffe wegnimmt, so will bas so viel sagen, als wenn man une ben Bart abschneibet; er wird nur um so stärfer barnach wachsen."

Riete bel Maute überlebte ben Gies bar Venante nicht laues (Fr

Pietro bel Monte überlebte ben Gieg von Lepanto nicht lange. Er ftarb am 27. Januar 1572, in einem Alter von 76 Jahren. 36m folgte:

# Bean l'Eveque be la Caffière (1572-1581),

geborn im Jahre 1503, also bereits im siebenzigsten Jahre, als er zur großmeisterlichen Wirte berusen wurd, bie er seinen hohen Augenben, vornehmlich seiner settenen Frömmigkeit und glänzenben Tapferfeit zu verbanken,
hatte. Leiber wurde jedoch bieser, zum großen Theit tressliche Character,
burch Gigenschaften getribt, beren Burzeln in einem hestigen und saumissischen Temperament lagen, bas diet bazu beitrug, seine Regierung zu
einer innerlich bewegten und unruhigen zu machen, und sie zerrüttend auf
ben ganzen Lebensorganismus bes Orbens wirten zu lassen. La Cassiere
war hart und hestig, und in ben Ausbrüchen seiner Leidenschaft wog er
nicht die Worte, die er sprach, nech bebachte er, an wen er sie richtetee.
Diese Fehler mußten ihm innere nud änsere Zeinde zuziehen, und führten
zu vielsachen Reibereien und offenen Nevolten, welche die empfindlichsten
Eingrisse in die Kechte bes Orbens zur Kelge batten.

In früheren Zeiten hatte nämlich ber Orbensrath bie alleinige Entscheidung, in ben Glaubensfachen seiner maltefischen Unterthanen im Allgemeinen, bis unter La Cassiber bie Bischöfe ben Matta bem Conseli bleis Recht streitig machten nub für sich beauspruchten. Der Großweiselste beklagte sich barüber bei bem Papft Gregor XIII (1574), und biefer schiedte, als bleibende Behörte, einen Inquisitor nach Matta, welcher entscheben follte,









ju begrunden, und boten Alles auf, um biefe Bewalt ber legitimen

über ben Ropf machien ju laffen.

Der schübente Inquisitor ward auf diese Weise der gefährlichte Keind bes Großmeisters. — Um die versin angedeuteten Bortheile zu erringen, schugen jene übermäthigen Beamten des heitigen Stuhls folgenden Weg ein: Beder mattesische Unterthan, der sich de frein der Arvens entziehen wollte, tonnte sich an das Inquisitions-Gericht wenden, welches ihm einen Unabhängigteitsbrief (in der Ordenssprache Batent) ausstellte. Diejemigen, welche ein solches Batent erhalten batten, biefen Patentirte der Inquisition, und standen fortan mit ihrer gangen Kamilie unter dem Immediat-Schuh des heiligen Stuhls, so daß in allen Civil- und Eriminalsachen der Patentirte zuerst in Masta vor dem Inquisitions-Tribunal verhört wurde, und dann noch eine Appellation an den Tribunalschof der Rota") in Rom frei hatte. Die Freiheit ihrer Personen war gesichert, und die Regierung des Ordens tonnte sie weder zur hat bringen, unch sont in rigend einer Weise bestrassen. Aben dem Inquisition beaufpruchte ber Pisiche einer Weise bestrassen. Weben dem Inquisition beaufpruchte ber Visiche von Masta ebenfalls eine Separat-Junisdiction, und die eine

<sup>\*)</sup> Die Reta ober Austa Komana brift bas vom Papft Sixus Iv neu erganifirte Zugellationsgericht bes Lupftes über bie gaugt talbolische Enriftentein, werden nicht mer in geftlichen Erreftlischen, stoeber auch in Millem, wos lercifalische Pffindern betrifft, und liber 500 Scubi beträgt, ja selbst in weltlichen Händelt. Der Rame ist von bem Ausbeden bes Gerichtssales bergefeitet, welcher mit marmornen Zaseln in Gestatt von Könern (radba) ausgeleget ist.







fache, einem maltefifchen Unterthanen gegebene Tonfur machte ibn unab-

bangig bem Grofmeifter, und unr von bem bifcoflicben Tribungl, und ichlieflich von ber Rota abbangia. Alle bicie Batentirte und Tonfirte trugen fircbliche Aleibung, und co murbe gulest auf Malta fcwierig, einen Priefter pon einem Burger ju unterscheiten, Die Erften, welche biefen Sturm berauf beschworen, ber ben gangen Organismus bes Orbens umgumerfen brobte, maren Gargalla, ber Bifchof von Dalta, und Ereifin, ber Brior ber Rirche. Der Lettere beanfpruchte bas Recht ber Infpicirung bee Bofpitale in ber Città notabile, boch ber Borfteber beffelben, nur bem Großmeifter biefes Recht jugestebent, verweigerte bem Brior ben Gintritt, und murbe von Letterem beebalb ercommunicirt. Rach vielen Streitereien und Cabalen fam Die Cache erft im Jahre 1579 por ben Bapft. Geit ienem Streit maren jeboch in ber Citta notabile bie beftigften Reibereien gwifchen ben Anbangern bes Bifchofe und benen bes Grofmeiftere entftanben, bie ju fo fturmifden Anftritten führten, bag jur Aufrechterbaltung ber Orbnung Die Befatung ber Ctabt um 50 Dann vermehrt werben mußte.

Die Inquifition trieb jedoch ihre üblen Absichten noch weiter gegen ben Grokmeifter, und brei berbaftete Mitalieber ber beiligen Bruberichaft aeftanben, baf fie bie Abficht gehabt batten, La Caffiere ju vergiften, und nanuten fofort mebrere fpanifche und italienifche Ritter als ibre Mitfoulbigen. Diefe, bor Bericht geforbert, beleidigten ben Gregmeifter bor versammeltem Rath, brangen barauf, ban er feine Unflage gegen fie beweife, und berlangten, bag ein Befandter an ben Bapft geschicht werbe, um ihnen Berech. tigfeit zu verschaffen. - Rur mit großer Dlube murbe biefe, burch ben Inquifiter angeregte Cabale unterbrudt, bie Befanbtichaft unterblieb, unb Die Beit übertfinchte nach und nach Die tiefen Riffe in ber Ginigfeit bes Orbens, bis fie, burch bie geringfte Beranlaffung, bie leichte Dede wieber abwarfen und tiefer gabuten, benn gubor.

Babrent auf biefe Beife ein inneres vulfanifches Grollen bas gange Orbenegebante ericutterte, jogen bon außen auch wieber Sturme gufammen, bie biesmal noch an Dalta vorüber gingen, aber bie es batte ale ernfte Dabnung aufeben follen, ben inneren Frieden berauftellen, um gefraftigter gegen außen ju fein. Die Republit Benebig war nämlich brauf und bran.







Raum waren jedoch diese änsieren Gesahren glüstlich vorüber, als sich ein brobender, innerer Sunn erhob. Auf Beranlassung res Königs von Spanien hatte nämtich der Großmeister dem Herzog Wencesaw, aus dem Honse Cesterreich, im Jahre 1577 die Groß-Beieret von Castitien und been, nehst der Pallei Vera mit allen Gintünsten und denesieien verlieden, und der Rath wagte es nicht, sich diesem Berlaugen eines Fürsten zu widersessen, dem der Verden sen der Verden beite den ungliditien Lehnserbätnissen, die im Laufe der Zeit einen Schwarm von anderen Ueseln nach sich ziehend, den Erden ver seiner glängenen Hösse berab stürzten, und die Glieber des Richtstoffen glängen Hösse beste fürzten, und die Glieber die Resserbätnissen.

Onrch bie Verleibung frauischer Bilter an einen bentichen Groß-Prier fublten fib bie castilitien Ritter lief beleibigt, beschwerten sich bei bem Großmeister über bie ihnen geschochene Ungerechtigfeit von feiner Seite, und la Cassifiere fant feinen anberen Ausweg, als ben bojen hanbet ver ben Papit zu bringen.

Die rebellischen Ritter worten vernrtheilt, Jeber mit einer beenuenben Bachberge in ber Hand, vor verfanmeltem Rath ben Gresmeister um Berzeihung zu bitten, tie sie nach stenger Zurechtweisung erbietten. — Nicht lauge nach tieser Begebenheit wurde ber portngiesische Ritter Carreras von sechs seiner Landelnete, bie, durch falsche Barte untenntlich gemacht, in sein Haus brangen, menchings ermerbet. Die Thater wurden jedoch balb ergriffen, in Sade gestedt und in's Meer geworfen.

Doch bie Strafe vermochte nicht mehr Berbrechen und Aufruhr gu bampfen; auf ber einen Stelle unterbrudt, underten bie bofen Leibenschiedhaften auf einer aubern bafür um so üppiger herver. Der einmal angesachte Zwist, bie consequente Strenge bes Brefmeisters und fein oft rückfichtsleses Betragen hatte bie spanischen Mitter zu einer geheimen Berichwerung verantaft, in die sie auch die Italiener und sogar bie Dentschen und einige Fran-





Der bereits erwähnte Ereffin, Prior ber Rirche, und zwar bom Großmeister bagu ernannt und stels mit Liebe und Andzeichnung bon ibm bebanbelt, trat jedoch am heftigsten, offensten und erbittertsten gegen seinen Borgesetten und Boblifater auf. Go geringfug und undegründet die Klagen gegen bie Regierung La Cassiere's auch waren, so wurben bie nubedeutendsten Uebelstäude in schwere Bergehungen versehrt, nud sogar einige treffliche Berordnungen in Bezug auf die Sittenverbessernn ber Ritter, leaten ibm bie Uebelgeinnten als Bowilliafeiten und Ebicanen aus.

Einige ber Broffrenze, welche nach ber hochften Burbe ftrebten, und welche fürchteten, bag la Cassifiere, trog seines hohen Alters bei feiner vortrefflichen Gesundheit, fie noch überleben tonnte, schürten bas Fener immer mehr und beschlossen, sich ber Berson best Ereguneisters zu entlebigen.

Rachbem eines Tages la Caffiere gegen bie fpanifden und italienischen Ritter bie Rechte ber Zunge Auvergue mit ber größten Unpartheilichfeit geschüht hatte, warb ihm bennoch von ben Rebellen bie Bevorzugung feiner eigenen Nation vergeworfen und bie bieber im Berborgenen glübende Berschwörung brach jeht in helle Flammen and.

Die Unzufriebenen hielten eine tumultuarifche Privat-Berfammlung, in welcher sie den Großmeister beschuldigten, daß er die Guter des Ordens verschwende, daß er zwar die lockeren Frauen aus der Stadt treibe, aber sich nicht barum kummere, daß die Insertbeidigungsussant gegen die







Türten gefest werte, daß er es bereabsame die Magazine zu füllen, daß er im Confeil stets schiefe und überhaupt nur wache, um seine Unterthauen gubeinigen, daß er enblich, seines hohen Altres wegen, unsähig sei die Merung schung schiefen. Nach beendigter Sigung schifte man einen Abgesandten an den Großmeister mit dem Berschlag, einen Sellvertreter zu ernennen, der ihm die Last der Regierungssorgen von den Schultern nehme. Nach La Cassidiere abschläglicher Beschenung hielten die Rebellen und eine Zusammenkunft in Cressus zum geschen won den Sechsten und eine Ausgammenkunft in Eressus zum geschen Großmeister ernannt wurde. Der Wicefanzler bescheinigte, daß der Ensschlüß um abschländ aller Jungen gesaßt worden sei, obaleich viese eine vollständische Umvokrbeit war.

Die Acte begründete bie Ernennung bes Sellvertretere mit bem Ansfpruch, bag ber Gresmeister, seiner großen hinfalligfeit wegen, nicht mehr im Stande sei bie Buget ber Regierung gu führen. Dies war seben wiebernm eine empörenbe Ungerechtigfeit, benn La Cassifière erfreute sich, trob seiner 77 Jahre, einer so vortrefflichen Gesundheit, bag er täglich einen Spaziergang um bie gange Stadt machte.

Um die Berson des Gresineisters zu beseitigen ward beschloffen, deuselben auf St. Angele gefangen zu sehen. Die Rebellen begaden fich zum Palait, wo ka Cassiere, weder Bitten noch Orhungen nachgebend, sie mit ber ganzen Burde seiner boben Setlung empfing und sie mit strengen Borten der Trenlosigteit und Rebellion zieh. Sofort zwangen ihn die Enporer in eine offene Sanfte, die sie von Sosbaten umringen ließen, und brachten ihr Oberhaupt wie einen Berbrecher nach St. Angelo.

Zwei Tage nach biefer abschenlichen That langte Chabrian, ber General ber Orbens-Galeren, mit 2000 Mann im hafen Marsa an nub verlangte sofort ben Grosmeister zu seben, eine Bitte, bie man ihm seines mächtigen Anhanges wegen nicht abzuschlagen wagte. In St. Angele angetenmen, warf er sich mit Thränen in ben Angen bem schwere geprüften und ungerecht verfolgten Gebieter zu Füßen nnb bei ihm an, ihn im Triumph nach seinem Palast zurück zu führen. La Cassiere jedech sehnte bies Anerbieten mit bem Bemerken ab, daß er hoffe vom Papite selbst in seine Rechte wieder einzesetzt zu werden; sollte bies nicht gescheben, so wolle er lieber eingesetzt zu werden; sollte bies nicht gescheben, so wolle er lieber







im Gefängniß sterben, als Beranlassung geben, baß seine Ritter, bie er trog ihres Bergehens bennoch als seine Linber betrachte, seinetwegen in Streit gerathen sollten.

Unterbeg batten beibe Bartheien Befanbte an ben Bapft geschicht, Die eine, um feine Ginvilliaung gur Abfetung bes Grofmeiftere gu erlangen, bie anbere, um ibr Recht ju forbern. Balb mar bie Revolte auf Malta Tageegefprach in gan; Rem, und rief auch unter ben bort anwesenben Orbene-Mitgliebern Zwiftigfeiten bervor, Die in blutige Banbel ausarteten: Der Bapit war im bochiten Grave entruftet über bie Befangenfetung La Caffiere's und fchicte einen Abgefandten, Ramene Bisconti, nach Dalta, mit bem Befehl Alles genan in untersuchen und ben Brogmeifter wieber in feine Rechte einzuseten, wenn fich bies thun laffe, ohne offene Bewalttbatigfeiten berborgurufen. - Babrent ber papitliche Befanbte nach Dalta abging blieben bie Botichafter ber Robellen jeboch in Rom und niberreichten bem Babit eine aus 35 Artifeln beitebenbe Rlage gegen ben Großmeifter, mabrent Letterer eine Bertbeibigungeichrift an ben beiligen Bater einschickte. Gleichzeitig empfahl Beinrich III von Franfreich bem Bapit bie genquefte Unterindung und lieft bem alten Caffiere fagen, baf er Alles aufbieten werbe, um ibn wieber in feine Rechte einzuseten. Diefe Theilnahme, Die ber Grogmeifter beim Bapft und Beinrich III fant, beunruhigte bie frangofifchen Ritter auf Dalta erheblich, und auch Die Spanier begannen ibr Berbrechen einzuschen und entschloffen fich, au ibrer Bflicht gurud gu febren. Gie begaben fich baber en corps nach St. Angelo jum Grofmeifter und baten ibn, bie Regierung wieber übernehmen zu wollen und bas Befchebene gn vergeffen. Der wurdige la Caffiere jedoch blieb feinem Entichluffe tren und weigerte fich, fein Wefangnig eber ju verlaffen, bis er burch ben papittiden Muntine ans bemielben befreit werben, murbe. - Um 8. Ceptember 1581 langte berielbe auf Dalta an und int jowobl La Caffiere ale Romegas, welcher Letterer fefort feine Stellvertreterftelle nieberlegte, ber ben papitlichen Stuhl nach Rom. Der Grogmeifter fcbiffte fich am 14. September mit brei Galeeren und begleitet von bem Maricall bes Orbens, bem General ber Galeeren und 300 Rittern nach Italien ein und langte, nach einer überstandenen Rrantheit in Buggnolo, am 26. October in







Mom an, wo er nicht als Gefangener, sonbern als sonverainer gurft mit großem Pomp und Ehrenbezengungen empfangen wart. Achthundert Ritter famen ibm entgegen, die Schweizer Leibwache bes Bapftes ging zu beiden Seiten seines Bagens, alse Gloden länteten und bon ber Engeleburg bonnerten Salutschiffe. In seiner Bohnung, bem Palaft bes Bicefonigs von Gielstein, empfingen ibn zwölf Bischen eine große Anzahl geistlicher herren.

Am 28. October begab sich der Großureister, begleitet von seinen breibuntert Rittern, zu ber päpftlichen Andienz im Batican, sant vor dem beiligen Bater auf die Knice, füßte ihm die Kisse und hielt ihm eine bereich Ansprache, woranf ber Papft befahl ben alten Mann vom Boben aufzuseben und ibm einen Edremfah bei ben dier ältesten Cartinälen anzweisen.

Romegas, feine Sache verloren febend, jog fich, überwältigt von Scham und Reue, bie ibm von allen Seiten gu Theil werbenbe Wissachtung fo gu herzen, bag er in ein beftiges Kieber verfiel, an bent er nach fieben Tagen ftarb.

Der Papft hatte eigentlich bestimmt, bag ben rebellischen Rittern ver allem Belt bas Kreu; herunter geriffen, und ihnen bann ber Kopf vor die Rüfe gelegt werben sollte. Der Großmeister jedoch legte Bürsprache ein, und mitberte burch seine Bitten bas Urtheil in öffentliche Abbitte, zu welcher ber Morgen bes 4. Rovember anberaumt wurre.

Der Commendator bon Sacquenville, ber Freund und Bertraute bes berflotbenen Romegas, war ber Erste, welcher bertrat, und glaubte feiner Pflicht zu genügen, indem er dem Großmeister einfach die hand tister allein ber Carbinal Montalto (spater Papft Signa 1), emport über biefen geringen Grad von Chrsurcht, ftand zornglüßend vom Stubte auf, und berrichte bem herrn von Sacquenville zu: "Auf die Knice, rebellischen Ritter! Denn hätte nicht bie Gite Eures würreigen Großmeisters für Cuch gesprochen, Ihr hättet längst Eure Köpfe auf ber Piazza Navena bersern!"—

Der Papft, um be la Caffiere noch einen besonberen Beweis feiner Gnabe ju geben, ließ bem nach Matta gesanbten Anntins Bisconti sagen, bag er feine Stelle im Orben besehhen, noch Commenten verleiben moge,







ba er biefes Recht ausschließlich wieber in bie Sanbe bes Großmeisters gurudaeben wolle.

Aus biefem Beifpiel erhellt, wie gewaltige Eingriffe in feine Rechte fich ber Orben icon hatte gefallen laffen miffen. Man betrachtete es bereits als hohe Gnabe, wenn man ein ungefehlich genommenes Recht zurud gab, abgefeben babon, bag biefe Jurudgabe eine leere Rebensart war, bie man grabe für vertiegenden Rwech brauchte.

Nun wollte ber Papft ben Großmeister mit pomphaftem Ceremoniell wieder nach Malta jurüd geleiten, und ihn seierslächt wieder in seine Warde einsehen lassen; anstatt zum großmeisterlichen Stuhl emper, stieg er die stille Grube hinab. Alt und lebensmübe starb er, nach dreimonatlichem Ansenthen in Kom, am 21. December 1581, im neunundssehenzigsten Jahre seinses vielbewegten Lebens. Der Körper wurde nach Malta gebracht, das herz dagegen derblieb in der Kirche des heitigen Ludwig in Rom, und seine Undhültung erhielt selgende Inschwisz, and der Feder des berühnten Muret: "Fratri Johanni Episcopo, magno Militiae Hierosolymitanae Magistro, viro fortissino, religiosissino, splendidissino, cujus ut igne aurum, sie calumniis spectata, ac prodata integritas, etiam enituit, saera sodalitas Militum Hierosolymitanorum patriae Principi optimo moerens posuit. Vixit annos 78, obiit Romae 12 Kalend, Januarii 1581."

Bafrend seiner beinade zehnjährigen Regierung bante ga Cassiere bie Kirche St. Jean Baptiste in La Baletta, botirte sie mit einem jährlichen Einkommen von 1000 Thalern, und legte in ihren Gewölben eine Kapelle an, in welcher bie bereits auf Malta versterbenen, wie and alle fünftigen Großmeister beigefett wurden. Außerdem bante ga Cassiere ben großmeisterlichen Balaft, bie Kanzellei, bas Siechenhaus, bas Sclavengefängniß und bie alte Waffenballe.

Bertot fcreibt, bag unter bem Regnum biefes Gresmeisters "ber Bailti von Praudenburg und mehrer Ritter ber Ballei Sounenburg (nach Bertot's Schreibart Souneberg), welche, ohne Achtung für ihr Befenntnis, bie lutherische Lehre angenommen hatten, ber ben Orbenerath nach Malta cititt werben seine." Das mußte alfe ber achtebute herrenmeister Graf









Martin von Sobenftein gewesen fein, welcher von 1569-1609 regierte.

Seit ber Regierung la Caffiere's beginnt ber fichtbare Berfall bes Orbens, obgleich bie unter biefer Berrichaft ftattgehabten Berwurfniffe nicht ibm allein, fonbern ben Berhaltniffen im Allgemeinen gugurechnen finb. Es muß allerdings befremben, bag bie Rebellen ibr Oberhaupt nach Ct. Angelo in's Befangnif bringen tonuten, obne bag fich eine Sant ju feinem Schute erhob, und bieraus geht boch bentlich hervor, bag ber Grofmeifter wohl nicht bie Babe befeffen babe, fich Freunde ju erwerben, ba felbft feine Mubanger, wenn er beren batte, ibre Treue nicht über bie Reutralität binaus ftelgerten. Die 300 Ritter, Die ibn nach Rom begleiteten, maren mabricheinlich burch bie gunftige Benbung ber Dinge fur ben Grogmeifter anberen Sinnes gemacht worben. Trot biefem, auf La Caffiere's Temperament rubenben Schatten war berfelbe boch nur bie fleinliche und unbebeutenbe Beranlaffung ju bem großen Unbeil, bas von außen ber über ben Orben berein brad. Das auf Malta eingefeste Inquifitions-Tribunal raubte fortan ben Grofmeistern einen bebeutenben Theil ibres Rimbus, beschräufte ibre bereits befchrantte Souverainetat, gab ibnen einen fteten Wegen . Berricher, machte ihnen ihre gefemmäßigen Unterthanen abfpanftig, und ihre Ritter ungufrieben und rebellisch. Und biefes Inquifitions Tribunal fam bom Bapit, bem boben Batron bee Orbene.

Raum war La Cassider tobt, als der heilige Bater, der eben mit der Abssicht soletteit hatte, dem Orden genommene Privilegien wieder zu geden, bereits auf's Neue einen so staaten Eingriff in die Rechte besselden machte, wie es kanm zuder geschehen war. Er schielte nämlich sofort einen Abgesanden nach Walta mit einem Briefe des Inhalis ", daß, da der vorige Großmeister in Rom gestorben, und in Andetracht des gegenwärtigen Standes der Dinge auf Walta, er, der Papst, als Oberhaupt bes Ordens, das unzweiselhafte Recht habe, den Rachfolger zu ernennen, daß er sedoch in diesem Ball, um dem Orden seiten, erlachen wolle, daß die Bahl in ihrer gewöhnlichen Art vor sich gesehe." — Dieser gütige Brief des Papstes war ieded nur ein Kibsen, wie die Kitter sein von ibm angemastes Recht,







# Singues de Loubeng de Berbale (1582 - 1595),

bewies ihm feine Gnade baburch, bag er bie feit 1550 eingegangene Burbe bes Enreopelier, bie früher an bie englische Annae fixirt war, jest an bie

gregmeifterliche Burbe attacbirte.

war ungefahr 50 3ahre alt, als er jum Oberhaupt bes Johanniter-Orvens emperflieg, und ein friedliebenber, leutsetiger und tingenbhafter Maun, ber sich enrch seine herzeugewinnenee Freundlichfeit und sein herablaffenbes Besen allgemeine liebe und Achtung erworben hatte. In seiner Beicheinbenheit wollte er ben Fürstenhut und bie übrigen Insignien seiner Burbe man während bes Eransports bom Sarge La Cassifier's entwante hatte, bemfelben in seine Gruft gueden wären. — Die Reutrungen, welche







3m Jahre 1585 nahm ber Papft Gregor XIII, ber bem Orben bas tobtenbe Deffer auf Die Bruft gefett batte, und ber feine Abneigung gegen benfelben fogar feinem Liebling Berbale gegenüber nicht verbergen fonnte. ben Rittern bas Recht, ju ben Burben bes Bifchofe von Dalta und bes Briore ber Rirche St. Jean gelangen gu fonnen, welche jest allein ben maltenifden Unterthanen offen ftanben. Mertwürdigermeife murbe biefer papftliche Erlag nicht nur mit Unterwürfigfeit, fonbern fogar mit Beiftimmung eines großen Theile bes Orbens aufgenommen, weil man alaubte. bie ben Rittern nie recht geneigten Daltefen baburch naber mit bem Orben an verbinden. - Aber bas Mittel balf eben fo menig, wie manches aubere. Der Orben, ber auf Rhobes fo beliebt und populair gemefen war, baf bie griechischen Chriften bafelbft noch beut in ihren Ballaben feinen Rubm befingen, vermochte es nicht, auf Dalta feite Burgeln ju faffen, nut biefer Umftand mar ebenfalls einer ber Ragel ju feinem Carge, Borauf bas unbarmonifche Berbaltnift ber Ritter ju ben Bewohnern ber Infel berubte. ift ichmer ju eutscheiben, vielleicht liegt jeboch ber Grund weniger tief, als man ibn fucht, und amar in einer Geite bee Charactere ber maltefifchen Manner, Die wir bier nicht naber erortern wollen.

Uebrigens geborten icon viele ber Conventual-Ravellaue bem maltefifchen Bolfe an, moburch bemielben bie eriten Stellen bee Orbens offen ftanben.







· ※

Die friegerische Thatigfeit schlief unter Berbale fast ganglich ein, ein Umstand, ber allerdings nicht bem Orben allein gur Laft zu legen ist; benn wie schon unter bem Großmeister La Cassiere bie Benetianer wegen ber Berlebung von Handelsinteressen bei Johanniter beim Papft verstagt hatten, so untersagt eigt, abniticher Beschweren wegen, Gregor XIII bem Orben auf bas bestimmteste, bie sevantinischen nach ben driftlichen Safen segelaben Jahrzenge anzuhalten, gleichviel ob sie Juben ober Türten gehören möchten.

Da Berbale ben gewünschten Anlaß jur offenen Rebellion nicht gab, ben die meisten Ritter erwarteten, brachen einige Grefftenge die Gelegenheit vom Jann, indem sie im Jahre 1587 Forderungen an dem Großmeister stellten, die dieser, nach den Statten des Ordens, unmöglich gewähren tentute, und den er einsah, daß er der immer hestiger auslederunden Böswilligsteit durch Gite nicht mehr herr zu werden vermochte, begab er sich zum Papft Sigtus V (dem Nachselger Gregor XIII) nach Rem, von dem er auch mit großer Andzeichnung empfangen und mit dem Cardinalehnt betleibet wurde, weil der Papft glaubte, daß diese nene hohe Würde den Rebellen imponiren und sie in das alte Geleise des Geborsams zurückführen würde. Alls sedech der Gregmeister uach Malta zurückherte, gährte ihm der Anstruk farter entgegen denn zuver, und kaum in seiner Residenz angelangt, sehrte er schleunigtt nach Rom zurück, wo er bald darauf vor Kummer am 4. Mal 1305 starb.

Außer ben Berschwörungen, welche bie Regierungszeit Berbale's trübten, wurte Walta noch von zwei anderen großen Plagen heimzessuch, nämlich von ber Best und den Jesniten, welche sich von jest ab auf der Instituten. Erstere Krantheit verheerte Malta temporair und letztere strente ihr seines Gist laugsam und unmerklich in den Lebenstrant des Ordens. — Aber auch eine große Wohlthat verdauste die Arüberschaft St. Johannis dem Großmeister Berbale, indem derfelbe die vom Ritter Bostan (ober Togan) begonnene Geschichte des Ordens in Jahre 1589 dem Ritter Giacomo Bossie übertrug, der sie in höchst vetaillitter Schiberung bis zum Jahr 1602 sührte, von welcher Zeit an sie den Bossistat. Paudovin und Raberat fortgeset wurde. Diese Geschichte unter dem Titel: Istoria della saera religione di San Giovanni. Roma 1594—1602, welche in









verschiedenen Ausgaben und auch in frangofischer Uebersehung erschien, bilbet noch beute bie hanptauelle fiber Orvens-Nachrichten, obgleich fie fich, ihres schwerfalligen Styls und ihrer unendlichen Weitschweifigkeit wegen, sehr unbeniem fieft.

Rach Berbale's Tobe fetten es bie Ritter ber spanifchen Zungen burch, eines ihrer Mitglieber jum Großmeister mablen zu laffen, nämlich ben Castellan von Emposta

#### Martin Garces (1595-1601),

einen Dann von bereite 70 Jahren, beffen milbes, unpartheiliches, lentfeliges, aber bennoch ernftes und gerochtes Regiment ben gabrenben Aufrubr in bas Bett ber Rube und bee Beborfame gurndwies. Gein ftilles und friedliches Balten mar Balfam fur bie offenen Bunben bes Orrens, ein Beweis, baf noch viele aute Elemente in feinem Innern lagen und bag noch Rettung moglich mar, wenn man es nur ernftlich wollte und bie Rraft baju befak. Grabe in einer Beit, mo ber Rugen bee Orbene fur Die Chriftenbeit abgunehmen begann, wo feine Thatigfeit fich beschrantte, feine politifche Bebentung fich verringerte, tam es bauptfachlich barauf an, burch ein ernftes unb wurdiges Benehmen auch in ber Beit bes Friedens bem gefammten Ritterftanbe mit autem Beifviel voran ju geben, und auf feine Trabition geftutt, ben Rurften bee Abendlanbes Achtung und Liebe abzunotbigen. Satten ftets geeignete Danner an ber Spite geftanben, fo ware ber Orben, burch ein allmätiges Anpaffen feiner Inftitutionen an bie Forberungen einer neueren Beit, mabriceinlich ju einem befferen und murbigeren Abichluf feiner politifden Erifteng und zu einem milberen, gerechteren Uebergange gu ber neueften Phafe feines Lebens gelangt.

Dit biefer milben, feften und fraftigen Sinnesart gelang es Garces fogar, ben Gingriffen ber fich immer verbafter machenten Inquifitoren, welche fich bei ben Papften in Gunft gu feben glaubten, wenn fie bie Grofmeister auf alle Beise beeintrachtigten, Schraufen entgegen gu flellen und sie wahren feines Regnums unfdablich au machen.



Um bie Kraft bes Orbens zu ftarten und bie Zahl ber Brüber zu vermehren, bie unter ben legten Regierungen abgenemmen hatte, ertaubte Garces ben jungen Schweizern aus angeschenen, obzleich nicht abligen framilien, ben Eintritt in bie beutsche Zunge bes Johanniterorbens und stellte, anstatt ber Abelsprobe, nur bie Anforderung an biefelben, baß sie von ehelichen Eitern, Große und Urgroßeitern entsprossen, in ber fatholischen Religion erzogen, und baß ihre Bater Offizierstellen im Kriegsbienst bekleibet haben mußten, welches in feinen Angen ben Maugel ber Geburt ersetze.

Stete barauf bebacht, bie Unthatigfeit, biefen gefahrlichen Feint bee Orbene, ju verbaunen, benutte Barces im Jahre 1597 ben Ginfall ber Türfen in Ungarn, indem er feinen Rittern bie Erlaubuif ertheilte, in ben Reiben biefes Bolfes gegen bie Erbfeinte bes driftlichen Glaubene fecten ju burfen, ja er munterte bie Orbenebruber fogar ju ber Theilnabme an jenem Gelbange auf, indem er bie Beftimmung erließ, bag jeber folcher Rriegegunge ihnen ale Raravane angerechnet werben follte. - Es mar nämlich, um bie Orbens.Mitglieber bon ihren fetten Commenden abzugieben und mehr an ben Convent ju feffelu, ichen auf Rhobos ber Befehl gegeben worben, baf jeber Ritter ober bienenbe Bruber, melder ber Orbensguter und Orbensmurben theilhaftig werben wollte, fich eine bestimmte Beit im Convent aufhalten (Refibeng machen) und mabrend biefes Aufenthalts wieberum eine andere foftgefeste Beit im Rriegebieuft ober auf ben Galecren bee Orbene zugebracht baben muffe. Da ber Rriegebienft fewohl auf Rbebos wie in Malta größtentheils ane Streifzugen gur Gee beftant, fo batte man fich baran gewohnt, unter Rriegsbienft überhaupt jene Geefahrten au verfteben, welche man Raravanen\*) nannte.

Auf Malta erneuerte ber Großmeifter La Balette biefen Befehl in einem Statut, indem er anofprach: "Daß fein Ritter ober bienenber Bruber gu



<sup>\*) 3</sup>n ben alten Étatuten ift bas Wort & aravane fofgenbermößen ertlätt: Caraunne, en laugue Syriaque et Arabesque signifie une troupe d'hommes qui se ioigneut et se ramassent pour quelque affaire qu'ils ont ensemble. De ce mot anoient acconstumé d'wer iadis non Predecesseurs, lors qu'ils faisoient choix ou alection des Freres, pour les enuoyer par trouppes à la garde des forteresses et dos galeres; ou bien en quelque autre part.



einer Commende ober ju einer sonstigen Belehnung im Orden gelangen tonne, der nicht perfolitid oder durch einen Etellvertreter brei Karadanen auf den Galeceren des Ordens gemacht habe, und Pietre del Monte fügte diugu, daß ein Jahr Residen; im Convent einer Karadanen gleich zu rechnen sei. Martin Garces jedoch verschäfte den Befehl La Balette's, indem er die Stellvertretung verbot, und statt der drei von jeht ab vier Karadanen zu machen besahl, ohne welche teinem Ritter oder Kapelsan eine Commende verliechen werden wurder; anch sügte er hinzu, daß jeder Ritter, welcher die pflichtungigen vier Karadanen nicht vor Erreichung seines fünfzigten Lebensjahres abgemacht habe, des Rechtes auf die Commende verlustig gehe, und daß die nach dem sünfzigsten Jahre gemachten Karadanen burchaus nicht mehr zöhlen.

So fehr Garces ju ber Theilnahme am ungarifden gelbginge aufforberte, fo firenge unterfagte er jedoch bie Streifglige einzellner Ritter mit ben Orbens-Galecren, weil einestheils biefelben eigentlich tein Rampf gegen bie Ungläubigen, sonbern nur Beutefahrten seien und weil anberutheils burch biefe bie Ritter ihrem Gelibbe ber Urmuth ju fehr abwendig gemacht wurden.

Rachbem biefer vortreffliche Grefimeister burch gute Einrichtungen ben Orben von innen gefräftigt nub burch sortionbembe Arbeit bie Beftungswerte von Malta und Gogo bebeutend vermehrt und verstärft batte, starb er am 7. gebruar 1601, im 75. Jahre seines Lebens und bem fünften seiner Regierung.

3hm folgte laut freier Bahl:

## Alof de Bignacourt (1601 - 1622),

Groß-Hofpitalier von Frantreich, aus einer berühmten niedertändischen, nach ber Bicardie ausgewanderten Familie entsprossen, ein Mann, der seinen Ramen ebenbärtig neben Aubufson, de l'Asse Abam und La Bastett gestellt haben würde, hatte ibm nur das Schiells Gelegenheit gegeben, solche Thaten zu verrichten, wie Jene. Aber anch in einer weniger bedeutenden, wemngleich immer noch glänzenden, thatenreichen und ruhmvollen Regierung wedte der mächtlar Geiff Bignacourt's den seit lange in verweichlichenden





Schlummer liegenden Orden zu neuer frastvoller Thatigfeit, und hob sein Ansesen nub seine Bebeutung in turzer Zeit sollt wieder zu ber frührere Dobe empor. Durchbrungen von dem alten heldensinn bes Ordens beigestert von seinen Thaten und ben glibeuben Bunich in der Seele, durch seine Regierung denschlieben neue Vorderen binzu zu fügen, gleichzeitig aber auch von der ganzen Burbe seiner eigenen hoben Stellung befeelt, schickter gleich uach dem Antritt seines Amtes Gesaubte an die mächtigsten Potentaten des Abendlandes, um denselben seine Erwählung mittheiten und sie auf eine neue Epoche des Ordens aufmertsam machen zu sassen. Durch beief Ambassachen sportnet er aber auch den Erzeitz seiner Ritter mächtig an nub machte es ihnen zur heitigen Pflicht, die That nicht hinter dem Berfprecken zurückleieben zu lossen.

Balb zeigte fich ein neues machtiges Regen im Orben. Die Galeeren, welche in ben letten Reiten nur ju Beutefahrten einzelner Ritter und ju beren perfonlicher Bereicherung gebient batten, traten jest wieber pereint in ben Bemaffern bes mittellanbifden Deeres auf, und trugen bie fiegreichen Baffen ber Johanniter nach Ufrita und ben Ruften Morea's. Bereite im 3abre 1602 eroberten fie, theile burch Lift, theile burch glaugenbe Tapferfeit, bie reiche Sanbeloftabt Mahometa an ber Rufte ber Berberei, und im folgenben 3abre gewann fich ber Orben mit gleicher Rububeit bie wichtigen Saubeleplage Lepanto und Batras an ben Ruften Morea's. 3m Jahre 1604 unternahmen bie Johanniter einen Streifzug gegen bie ibnen einft geborige Bufel Lango, verwüsteten fie mit Rener und Schwert und führten 165 Türfensclaven mit binmeg. Den Zeitraum von 1605-1609 füllten inneres Balten und Streitigfeiten mit bem Bapft Baul V aus, welcher eigenmachtig vier Commenten ber italienifden Bunge an feine Bermanbten vergeben batte und bem Grofineifter, trot aller Broteftationen, feine Berechtigfeit wieberfahren lieft.

Nachdem fich der Plan jur Wiedererfangung der großen belnifchen Commende Posnanie und jur Wilbung eines Reitercorps dafelft, welches gegen die Turten operiren follte, durch die Einsprache eines fürsten Nad-3iwill gerfcliagen hatte, begann im Jahre 1600 wieder die friegerische Thätigkeit des Ordens mit der Einnahme der Festung Ajaggo, an dem







Golf gleichen Ramens, mo ber verratberifche Rangler Amaral in Gemeinicaft mit be l'36le Abam einft bie Rlotte bee Gultaus von Cappten perbrannte, und im folgenben 3abre 1610 gelang es ihnen fogar, fich in ben Befit ber reichen Stadt Corinth in Morea ju feten, obgleich bie Bemaffer ber Levante von einer ftarten turfifden Rlotte, und vielen Rlotillen ber Corfaren geschütt murben. Emport über fo viele Berlufte ichidte ber Gultau im Jahre 1615 fechzig Rabrzeuge mit 5000 Mann gegen Daftg, welche auch wirflich auf Bogo lanbeten und in bas Innere ber Jufel vorrudten. Gie ftiefen jebech nur auf verlaffene Dorfer, ba fich bie Ginwohner in bas ftart befeftigte fort gurudgezogen batten. Enblich von allen Seiten überfallen, faben fich bie Turten genotbigt, in ichimpflicher Rlucht ibre Gdiffe wieber ju erreichen und unverrichteter Gache nach Conftantinopel gurudgufebren. Geit bem großen Soliman mar ber Lebensnert bes machtigen Ottomanenreiches erftorben; Die Schlacht bei Lepanto batte bie Geemacht bernichtet, bie Gultane ericblafften in ben Luften ibrer Geraile und bae Bolf folgte bem Beifpiel feiner Berren. Bare Goliman nicht gemefen, ober batte wenigftens bas Unglud bee Orbens feine Unternehmungen nicht begunftigt, vielleicht fafen bie Johanniter noch beute auf Rhobos. Die Feinbichaft ber Ungläubigen mare ibnen weniger gefahrbringent gemefen, ale bie Difeaunft und Sabiucht ber Chriften.

Die Galeeren ber Maltefer blieben bie herren und ber Schreden gur See, nub im Jahre 1520 fiel bas Castell Zorneza, die Borrathelammer gang Morea's, allerbings nur auf Iurze Zeit, in ihre Gewalt, während bei Sussa Mirisa die Lanbtruppen ber Johanniter, welche in ber Armee bes Ronige von Spanien tämpsten, empfindliche Berlufte ertitten.

Aber nicht allein ben Ariegsruhm ber Maltefer hob ber Großmeister Bignacourt mit frästiger Hand, auch zu ben innern Berhältnissen bes Orbens wandte sich sein prüsenber Blick, und überall suchte er zu stärken und zu beseitigen. Aber obzleich er seine Regierung vorwurfstrei führte, sennte er es bennoch nicht verhindern, daß Uneinigseiten zwischen den Zungen ausbrachen, welche sich um ihre Privilegien stritten, und daß die Inquisitoren Alles aufboten, um sein Aussehen und seine Wacht zu untergrachen. Kamentslich war es ber Inquisser Bereelli, welcher, öffentlich von Clemen VIII









unterstüht, im Jahre löd? bie Oberaufsicht über bie neuesten Angelegenheiten ber Orbeneregierung beanspruchte, und auch ber Bischos don Maltaeiferte so hestig gegen bie Antorität bes Orbens, baß er personichten ber genachten bem Papft Berschilds gur Beschild von ging, nm bem Papft Berschilds zur Beschränung ber großmeisterlichen Gewalt zu machen. Während seiner Abwesenheit von Malta halte er einen ber Groß-Vicare zu seinem Stellvertreier ernannt, und bieser, ungewohnt ben Herrn zu spielen, machte sich ben Orbensmitgliebern so unerträglich, baß mehrere ber jüngeren Ritter sein haus subritumten und ihn in einen Sach stedten, um ben herrn Bicar in ben hafen Marsa zu werfen, als glischlicherweise noch ber Großmeister bie That verhinderte, den Bicar jedoch in seiner Gewalt behielt und ihn, nehft den gegen ihn vorliegenden Antlagen, zum Papft nach Kom schieden. Seine Helickseit ließ durch seinen Inquisitor die Sache ungerecht richten und wies die Klagen des Ordens als unber
arümet zurück.

Ein im Jahre 1603 gehaltenes General-Rapitel hatte hauptfächlich ben Bweck, die Bestimmungen gur Aufnahme neuer Ordensmitglieder festgustellen, ba in biefer Beziehung oft zu weit, und oft nicht weit genng gegangen wurde.

Röhmlicht bie Mittelftraße haltend waren es namentlich bie Ritter ber beutichen Junge, welche burch ibre äußerste Strenge in ben Bebingungen zur Aufnahme nener Ritter an ben Tag legten, wie sie von ber hochen Burchbrungen waren, und wie gewissenhaft sie seine Regeln befolgten.

Alls 3. B. Carl von Brie, ein natürlicher Sohn bes herzogs heinrich von Lethringen, sich um die Aufnahme in die deutsche Zunge bewarb und bies Gesich won dem Orvenstath unterführ ward, lehnten sich die fammt lichen im Convent anwesenden deutschen Mitter mit solcher heftigteit dagegen auf, daß sie die Wappen des Großmeisters und des Ordens von dem Bortal ihrer Auberge herunterrissen und nur das des Anifers über demselben dulbeten. So streng hielten die deutschen Mitter auf ihre Rechte und auf ihren Abet, während bie fibrigen Zungen durchaus teine Schwierigkeiten machten, unehelich geborene Kürstensohne in ihre Witte aufzunehmen.







Rum großen Ruten bee Orbene fo wie ber Ctabt la Baletta lieft Bignacourt um 1616 einen 7478 Rutben langen Aquabuct banen, welcher por bem großmeifterlichen Balaft munbent, bie mafferarme Ctabt reichlich mit biefem nothwendigen Lebensartifel verforgte. Augerbem vermehrte Bignacourt bie Befeftigungen bon la Baletta, ber Safen und ber Infel Comino bebeutend und brachte, wie gefagt, ben Orben wieber in foldem Anfeben, bag Rurften ibren Burbur ablegten, um ibn mit einem Umt in ber Bruberichaft St. Johannis ju vertaufchen. - Co g. B. warb ber Bergog bon Benbome jum General ber Orbend-Galeeren ernannt, und fogar Rastabin, ein Drufenfürft, betbatigte feine Bewunderung fur ben Rubm ber Maltefer - Ritter in fo auffallenber Beife, baf er bon feinem Dberberru, bem Gultan, beebalb aus feinem Reiche vertrieben marb, aber auf Malta ein iconenbes und freundliches Afpl fant. Ebenfo tam um 1620 Ottoman, ein Dominicaner-Donch, ber fich fur ben Cobn bee Gultans Achmet ausgab, nach la Baletta, um bort Schut por feinen Berfolgern an fucben.

Als am 14. September bes 3ahres 1622 ber nun bereits fünfundsiebenzigjahrige Bignacourt in ber glubenben Sonnenhipe ein Bilb verfolgte, traf ibn ein tobtlicher Schlagfluß, bem er balb erlag.

Rach feinem Tobe gelangte ber beinahe achtzigjahrige Titular - Bailli von Acre.

### Quis Mendez de Basconcellos (1622 - 1623),

ein Bortugiefe ber castilifichen Zunge, jur großmeisterlichen Burbe. Babrend feiner nur sechsmonatlichen Regierungsbauer ersaubten ihm weber bie Zeit, noch sein hobes Greisenalter, die weisen und traftigen Anordnungen feines







Borgangers fortzuführen. Er wentre täglich schwacher und ftumpfer, bie am 7. Warz 1623 ber Pule fillt stand und bie miten, altereschwachen Augen sich schoffen. Schon einige Tage vor seinem Tobe waren die Babiritter auf bes Großmeisters eigenen Rath zur Ernennung seines Nachfolgers geschritten, indem alle Stimmen fich auf

#### Antoine de Paule (1623 - 1636),

ben Brior von St. Billes, vereinigten, ber bereits auch icon in feinem einunbfiebengigften Lebensjahre ftant, fich aber noch in biefem boben Alter bie eblen Eigenschaften bewahrt batte, welche einft feiner Mannesfraft gur Bierbe gereichten: Strenge und Berechtigfeit, vereint mit Bobiwollen und Dilbe. Raum batte er ben groftmeifterlichen Stubl beitiegen, gle er gu ber ichmeralichen Bflicht gezwungen mart, zwei Orbens-Mitglieber ftreng gn ftrafen; ber Bortugiefe Juan ba Fonfeca murbe megen Diebstable und Meuchelmorbes auf bem Blate por bem grofmeifterlichen Balaft enthauptet, und Faulcon, ber Brior bon Capna, wegen Entwendung bebeutenber Summen aus ben Orbens-Ginfunften gu lebenstanglichem Gefangnif verurtheilt. -Anftatt bie ftrenge Berechtigfeitepflege, burch bie allein ber Orben feine Sittenreinbeit erbalten tonnte, bantbar anguertennen, fanben fich leiber Drbens-Ditalieber, welche, noch immer mit bem alten Beift ber Intrique unb bes Aufrubre im Bergen, jebe Belegenbeit benunten, gegen ibre Borgefesten ju cabalifiren. Gich feig unter bem Decfmantel ber Anonhmitat verbergenb, batten jene Glenden bem Bapft Urban VIII ein Demorial eingereicht, in welchem fie ben eblen be Baule ale einen Dann bon bepravirten Gitten icilberten, und ibn ber Gimonie \*) beschulbigten. - Der Grofmeifter bielt es fur unter feiner Burbe, auf fo elenbe Untlagen perfonlich ju antworten, fonbern fdidte ben Commendator Denis Bolaftron be la Silliere, einen ber geachtetften Ritter bee Orbene, nach Rom, bem es bort auch vollständig gelang, über bie beimlichen Geinde be Baule's zu triumpbiren, und feine Unichuld glangent bargutbun.

<sup>\*)</sup> Simonie heißt im Rircheurecht bie Erwerbung geiftlicher Aemter und Pfelinde burch Zouf und Bezahlung, ober burch Pelfechung und andere Schleichunge. Sie ift in ben Rirchengelegen aller Beitgione-Sartbeitein verbalt, boch niemate selfnimmer als in Mom gelbt worben.







Raum mar biefe bochft unangenebme Gache erlebigt, ale ber Grofmeifter in einen neuen Rechtsbanbel mit bem Bapft gerieth, in welchem Letterer. jum Rachtheil bes Orbens, jugleich Schuldiger und Richter mar. - Der rechtswidrigen Gewohnheit feiner beiben Borganger folgend, batte Urban VIII alle pacanten Commenten Italien's burch feine Bunftlinge befett, und bie Folge bavon mar, bag bie Ritter ber italienischen Bunge, fich nur fur Unterthanen bes Bapftes anfebend, Die Refibeng im Convent und ben Dienft ber Caravanen verweigerten, obgleich bie Statuten auf bas bestimmtefte ausiprachen, baf fein Ritter in ben Benug von Orbensgutern gelangen tonne, ber nicht feiner Bflicht in Bezug auf Refibeng und Caravane genügt babe. Gine fo ichreienbe Ungerechtigfeit bewog ben Grofmeifter, brei Gefanbte an ben Raifer und an bie Ronige ben Franfreich und Spanien gu fchiden, um bei benfelben gegen bie gewaltsamen Gingriffe bes Bapftes in bie beiligen Rechte bes Orbens Rlage führen ju laffen. Doch bie brei Berricher magten nicht, bem Bapft offen entgegen ju treten, und biefer, unbefummert um bie Bitten und Rlagen bee Orbenerathes, fuhr nicht allein fort, Die italienischen Commenben mit feinen Freunden und Bermanbten ju bejeben, fonbern bispenfirte and bie Ritter biefer Bunge bon ber Bflicht, ju Gunften bee Drbensichates teftiren gu muffen, moburch biefem ein erheblicher Ausfall augefügt murbe.

Um jedoch bem Großmeister und seiner Botte noch einen empfinden Schlag zu versegen, nahm ihm ber Kapft Urban VIII ben Titel Altozza Soronissima, ben ihm ber Raifer Ferdinand II ertheitt hatte, und gab ihm bafür, wie ben Cardinasen, ben der Emignenza, welcher indeß nachmals in Altozza Eminontissima umgeändert ward.\*) Außerdem erließ Seine Heiligkeit eine Ordennanz (mutu proprio), saut welcher er die bisherige Form bei den Babsen der Großmeister dahin veränderte, daß sein Einsuga auf dieselbe noch bedeutender wurde, als er es bisher sehon gewesen war. Der Papst, das haupt der Christenkeit, aber nicht der Christistichteit, wellte don dem Protector und Sou-





<sup>\*)</sup> Alfred von Reumont: Beitrage jur italienischen Gefchichte.

gerain bes Orbens fein Eprann werben, um mit ber Rraft ber Ichanniter feinen Chrgeig ju befriedigen.

Alls im Jahre 1631 ber Geofineifter ein General Kapitel nach Malus aberief, um zu bersuchen, ob es demselben gelingen würde, einen Ausweg abeilen immer wachsenden Uebelftanden zu sinden, erschien bei der Eröffnung besselben zu gunifiter, um auf Befeh des Papstes den Bersis in demseleben zu sanister, um auf Befeh des Papstes den Bersis in demselben zu sanischen. Da alle Ditten und Beschwerden wegen Zurücknahme bieser Ordennanz bei Urban fruchtles waren, so füge man sich mit Trauer im Herzen ber papstlichen Gewalt, ließ jedoch, um Störnngen und heftige Ausstritite bei dem General-Kapitel zu vermeiden, die singeren Ritter währern der Dauer besselben mit den Geleven in die See stechen.

Auf tem General-Rapitel wurde außer manchen gemeinnütigen Gegenfianen, Banplanen, Gnitertagen r., auch ein ftrenges Berbot gegen die Duellindt erlaffen, welche durch ben wachsenden Bwiespalt ber Jungen hochst verderblich auf Malta eingeriffen war. Namentlich fanden jene blutigen Zweitampfe in einer engen und abgelegenen Straße statt, in ber noch bente jetes ber vielen an die Mauern genachten Kreuge die Stelle bezeichnet, wo ein erschlagener Ritter seinen Geist ansbauchte.

Das General Rapitel ven 1631 war bas vorlepte \*), welches im Johaniter-Orben gehalten wurde. Der Umwille barüber, ben verhaften Inquisitor als Borsipenden zu sehen, ließ diese ehrwürdige gesetzbeelbe Bersammeng suspendirt werben, bis sie, beinahe anderthals Jahrhunderte später, noch einmal zusammentrat. Die Gelge bavon war, daß das nicht mehr nach ben veränderten Zeitausprücken umgesonnte Geseh veraltete, und bann vergessen und weniger besoldt wurde. Das Aushören der General-Rapitel war der Tobesstoß für den Orden; das gemeinsame Bindemittel sehlte, das Interesse fir ben Cowent nahm ab, das Geseh soderte sich immer mehr und mehr, nud obzseich man die Statuten sammeln, in's Lateinische und Italienische übersehen und sie Statuten sammeln, in's Lateinische und Vallenische übersehen und sie ichen Mitter zuschieden ließ, wurden sie jeht weniger besolgt, als in jenen Zeiten, da man noch die Ordens-Regeln im Herze und in der Gesinnung trug.

<sup>\*)</sup> Richt bas lette, wie Berlot, Boisgelin und viele ibrer Radfchreiber berichten, benn es murbe im Jahre 1776 noch eins unter bem Grogmeifter Emanuel von Roban gehalten.





Trot bes inneren Berfalls waren unter be Baule's Regierung bie Mitter siegreich auf bem mittellänbisichen Meere; fie suchten in Komps nub Buffengewühl ben Schmerz iber die Ohnmacht des Cenvents zu betäuben. Die Seemacht wurde noch um eine sechste Galeere vernecht, und im Jahre 1634 ersecht ber Ordens-General Baldi mit der kleinen Ischanniter-Rotte einen eutscheitbenven Sieg über die tunessischen und tripolitanischen Eersaren, und gleich darauf nahm er vier mit Regersclaven belatene Schiffe fort, welche von der Berberei nach Constantinopel segelten, und schente den unglücklichen Schwarzen die Freibeit wieder.

Die Benetiauer, langft eifersichtig auf bie Seemacht ber Iohanniter, führten bittere Rtage, bag bie Galeeren berfelben fortmagrend Beutefahrten auf bem mittelländichen Meere machten, und verlangten sogar, bag bie bei biefen Gelegenheiten gefangenen Corjaren wieder frei gegeben würden. Der Grogmeister ließ ihnen jedoch durch einen Gesauben jagen, bag er sogar gefangene Türten selaven auf begründete Bitten jurud geben würde, nie aber Corjaren, wolche, als Feinde aller Nationen, ben Tod burch ben Strid verbeinten und auf Matta auch stets erhieften.

Der Schreden, ben um biese Zeit bie Waffen bes Orrens in ber gangen Levante verbreitrten, war so groß, daß bie schimatischen Griechen, welche en europäischen Franziskanern ibr Recht, das heitige Grad, ben Calvarienberg, Bethieben und andere beilige Platz bewachen zu birfen, streitig machten, biese Orte ihren rechtmäßigen Wächtern auf die bloße Annte hin wieder fibertließen, das die Walteser-Ritter, vom Papft zur Schlichtung diefes Streits ausgeserbet, erftärten, seinem Fabrzong ver schiedung biefes Barbon geben zu wollen, so lange die beiligen Orte noch in ihren Sanben seinen. Leiver sielen diefesten aber balb wieder au ihre alten Wächter zurück.

Eine im Sabr 1632 veranstaltete gablung ber Einwohner von Dalta und Gogo ergab ein Resultat, bas ohne Gleichen in ben Bevöllerunge Berbaltniffen ber Erbe basteht.

Ale ber Orben im Jahre 1530 von ben Infeln Befit nahm, jählten biefelben höchstens 15,000 Geelen, welche nach ber Belagerung durch bie Türten unter La Balette, im Jahre 1565 auf 10,000 gufammen geschwolzen waren. Unter Omebes war Goge fast ganglich entwölfert, und







Die letten Regierungsiabre be Paule's verfloffen ohne hervorragende Ereignisse, bis ber vielfach heimgesuchte Mann am 10. 3umi 1636 in einem Alter von beinache 65 Jahren ftarb. Der Fürstentitel tommt in viefer Zeit fast auf jeder Grabschrift, wie auch auf ber be Paule's vor, welche folgendermagen begaun:

"Fratri Antonio de Paula, Magno Militae Hierosolymitanae Magistro, Principi gratissimo" etc.

Rach be Baule fiel bie Babl auf:

## 3nan Pablo be Lascaris-Caftellar (1636 - 1657),

ben Bailli von Manceque, aus ber Zunge Provence, aus bem Geschiecht ber Grafen von Bintimiglia, und burch biese von ben alten Kaisern Constantinopese abstammend. Er trug das Ordenstlieib bereits seit 50, und stand einem Alter von 76 Jahren, als er am 13. Inni 1636 jur großmeisterlichen Wirte berusen warb.

Die erste Sorge bes Großmeisters richtete fich auf die Abhalfe ber auf Malta ausgebrochenen Getreibetheurung, indem er befahl, auf Koften deb Ordens fo viel als möglich Korn aus Sicilien einzusühren. Diesem Borbaben widersetzte sich jedoch der Bicetonig von Sicilien, indem er nicht allein den Rittern die Freie Ausschuf verbot, sondern sogar alle maltessischen Schiffe, welche sich in sicilischen hafen bilden ließen, mit einem Embargo



belegte. Diefes feintselige Benehmen batte feine Urfache in bem beftebenben Rriege mifchen Frantreich und Spanien. Debrere Johanniterritter von frangofifchen Commenten maren nämlich ihrem Orbensgelubbe nutreu geworben, und batten aus Bartheinabme fur ibr Baterland und aus Safe gegen bas Dalta bominirenbe Spanien und ben Uebermuth feiner Aungen. Briegebienfte bei Lubwig XIV genommen, und ale Commanbanten frangöfischer Schiffe bicht bei ben Safen Dalta's mehrere ficilifche fabrzenge erobert, welche befanntlich zur fpanischen Dacht geborten. Der Großmeifter mar an biefem ftraffichen Sanbeln feiner Ritter ganglich unschnibig, inbem er benfelben ftreng berboten batte, niemale ibre Baffen gegen irgent eine driftliche Dacht zu erbeben, ig er batte foggr bem Ronig von Franfreich Die Begnahme ber ficilifden Schiffe angezeigt, und babei bemerft, baf biefe Bortommniffe nicht allein Dalta's Sanbel mit Gicilien ftorten, fonbern bag auch bie fpanifche Regierung ibn, ben Grofmeifter, fur ben Befchuter und Mitidulbigen jener Bewalttbaten balte. - Unterbeft murbe Gicilien's feinbliche Gefinnung gegen Dalta immer ftarter, und ber Gonberneur bon Gpracus ging fegar fo meit, auf zwei maltefifche Schiffe fenern gu laffen.

Das waren bie erften Schuffe, welche von driftlichen Schiffen auf bie Galeeren bee Orbene abgefeuert worben waren, und ber Bicefonig von Sicilien, mit Recht befürchtent, bag ber Gregmeifter bei feinem Berru, bem Ronig bon Spanien, beebalb flagen, und biefer ibm feine Ungnabe gemenben werbe, erbot fich fofort, um Lascaris zu befanftigen, und bie bereits gegen ibn fich erhebenben Stimmen ju unterbruden, auf feinen eigenen Schiffen fo viel Rorn nach Malta fcaffen ju laffen, ale bie Infel beburfte. Tros biefer bebeutenben Bulfe murbe ber gur Sungerenoth gefteigerten Betreibetheurung noch nicht völlig Schranten gefett, und ber Gelbmangel mar fo bebentenb, bag ber Grogmeifter, ber aller Roth ungeachtet, fortwährenb an ben Befeftigungen von Dalta arbeiten ließ, fich genothigt fab, eine neue Dunge ju ichlagen, um feine Arbeiter bezahlen ju tonnen. - Unterbeg banerte ber ungludliche Rrieg gwifchen Frantreich und Spanien fort, und ber Monarch ber letteren Dacht, ergurnt über bie unausgefeste Begnabme immifcher Schiffe bon frangofischen, großentheils von Johanniterrittern befehligten Fahrzeugen, und in bem fteten Glauben, bag ber Grogmeifter babei





緣。

feine Hand im Spiel habe, ließ feine Berluste den Orden entgelten, indem er von Neuem die Getreidcanssuhr and Sicilien verbot, was bei Malta's Kornarmuth so viel hieß, als dasselbe dem Hungertode Preis geden.

Der Grogmeifter, befturgt über bie ftrengen Dagregeln bes Ronigs von Spanien, ichrieb, um biefen gu befanftigen, fofort an ben Ronig von Granfreich, und bat ibn bringent, feinen Schiffen ben Angriff auf fpanifche Rabrieuge, im Rangt ober in ber Rabe ber Safen von Datta, ftreng in unterfagen, weil baburch feine eigene Exifteng gefährbet werbe. Gleichzeitig befahl er aber auch feinen eigenen Safen Commanbanten, unter feiner Bebingung bas Ginlaufen, ja nicht einmal bie Unnaberung frember Schiffe in Malta's ober Gogo's Safen in bulben. Ale jeboch in Folge biefes Befehls mebreve frangofifche Rabrieuge bon ben Ruften ber Orbenebefigungen gurud. gemiefen, ig foggr einer, bon einem beftigen Sturm in ben Rangl getriebenen, Flotille ber Echnt in ben Safen Malta's burch Rauonen verweigert worben mar, jog bie barüber ergurnte frangofifche Regierung alle bem Orben in Franfreich geborigen Befitungen ein, und ichlug biefelben gur Krone. -Der Grokmeifter, um feine Sandlungeweife an rechtfertigen, theilte Enbe wig XIV feinen Belehnungebrief von Carl V mit, welcher von ben frangofifden Ronigen genehmigt worben mar, und endlich gelang es ben gefchicten Unterhandlungen bee Bailli Couvré, ben gefährlichen Zwift gutlich beignlegen, Die Orbenegnter gurud ju erhalten, und bem Ronig von Franfreich bie gutige Antwort abguloden: "3ch will gern bas Weschehene vergeffen, aber ein anbermal lant Eure Artilleriften etwas ichlechter zielen!" Der erfte Ranoneniduft auf Die frangoffiche Rlotille batte nämlich ben Rlaggenmaft getroffen.

Nach Beenbigung bes spanisch-fraugofischen Arieges, und ber mit bemfeiben verbundenen Unannehmlichteiten für ben Orben, begannen die Galeeren
ber Malteser-Nitter wieder Burch und Schrecken unter ben Corfaren bes
mittelländischen Meeres zu verbreiten. Um 1638 stießen bie sechs Galeeren
ber Johanniter, unter bem Commendator Chavolt, auf brei Arieges und
wangig Kauffahrtei-Schiffe von Tripolis. Ohne einen Kanonenschaß un jesen, schritten bie Ritter sozieich zur Enterung, fürzten mit bem Schwert in ber Dand auf die feinvlichen Fahrzeuge, nut waren noch mehrstündigem, heißem Gesecht herren ber gangen reichen Rotille. Der Nitter Marcel





be Chateanneuf nabm ben türfifchen Befehlebaber, 3brabim Reis, genannt la Becaffe, eigenbanbig gefangen, beffen Loos noch 312 feiner Untergebenen theilten. - Balb barauf nahm ber Bring von Beffeu-Darmftabt, einer ber gewaltigften Geehelben bes Orbens, in Gemeinschaft mit bem Ritter Boisbaubran, in ber Rabe bes Safene bon Goletta feche Galeeren ber Unglaubigen, und im Jahre 1644 murben mehrere Schiffe bes Gultane getapert, 600 Turten erichlagen, und eine Favorit- Gultane aus bem Barem bes Grofberen 3brabim, welche mit ibrem Rinte auf einer Ballfabrt nach Detta begriffen mar, gefangen genommen. Der Gultan, emport über ben Berluft ber Gultane und unermeglicher Schape, erflarte Dalta ben Rrieg. Rachbem jeboch ber Grofmeifter, unterftust von allen Mitaliebern bes Orbens fomobl, ale pon fremben Grafen und Serren, tros ber Betreibe- und Belbnoth bie umfaffenbften Borbereitungen jur Bertbeibigung und fraftigen Begenwehr getroffen, und noch eine fiebente Galeere gebaut batte, erwies fich bie Drobung bes Grokberen ale blinber garm, indem 3brabim feine Beere jur Belagerung bon ber, ben Benetianern geborigen Infel Canbia fchictte. Der Grogmeifter, obgleich ftete von tiefer Republit mit gebaffigen Bliden betrachtet, und bei allen möglichen Gelegenbeiten verflagt und verfolgt, unterließ, feinem Belübbe getren, bennoch nicht, feinen Chriftenbrubern jahrlich eine Abtheilung Ritter jur Bulfe gu fenben, wie auch bie Benetianer in ihren fpateren Geefriegen gegen bie Turfen (1657) ju unterftuben, wo bie Daltefer-Ritter namentlich bei ber Eroberung bon Tenebos und in ber Seefclacht in ben Darbanellen burch ihre Tapferfeit und geschickten Danover ben Ausschlag jum Giege gaben.

Babrend so die Baffen Matta's zu ihrem eigenen und jum Anhen anderer dristlicher Staaten siegeich waren zu Laube und zur See, batte er Gröfmeister wieder mit den Uedergriffen des Inquisitors nud des Pischofs den Watta zu tämpfen, welche ihm durch das Patent nicht allein eine Menge streitbarer Unterthanen entzogen, sondern dieselben sogar in seine erbitteristen Gegner verwandelte. Diesmal entschied ziede der Papst Urdan VIII zu Gunsten des Ordens, indem er das fruffiche Basten seinen unter Behörben auf Matta ein wenig beschräntle. Gleich darauf serverte er jedech, aleichsam als Belobnung für diese Anade, dem Gerömeister zu einem Unter-





nehmen auf, beffen Forberung ebenfo gemiffenlos, als feine Bemilligung fträflich mar, Urban VIII batte nämlich (1643) entbeckt, bak mehrere italienische Rurften zu einer Liane gegen ibn aufammen getreten maren, um ibn an ber Befitnahme ber Staaten bes Bergoge von Barma ju verbinbern, und forberte beebalb ben Grofmeifter jum Cout bes beiligen Stuble gegen biefelben auf. Daf Laecgrie biefem Bunfche millfabrte, ber birect bem Berbot ber Statuten gumiber mar, baf bie Johanniter nie feindlich gegen driftliche Dachte auftreten burften, bewies beutlich, wie febr ber Orben fcon ber Sclave feines Oberberen und Brotectore geworben mar. -Die vereinigten Gurften, von einem natürlichen Racheacfühl geleitet, liefen biefem Trenbruch an ber Regel auch fofort bie Strafe auf bem finge folgen, indem fie alle in ibren Staaten gelegenen Orbens-Commenten mit Beichlag belegten, und biefelben nicht eber an ihre Inhaber gurud gaben, bis ihnen Die Berficherung gegeben mart, bag ber Orben gegmungen morben fei, feinem Oberherrn ju geborchen, und bie Commanbanten ber Galeeren ben Befehl gebabt batten, fich im Fall von Thatlichfeiten befenfiv ju verhalten.

Die Sauptaufgabe bee Orbens, in Bezug auf feine politifche Stellung, war jest bie vollständigfte Rentralitat bei Sanbeln driftlicher Dachte untereinander, benn je be Zuneigung ober Abneigung gog bem Orben Reinbe unter ben Botentaten gu, welche fich ftete burch Gingiebnug ber in ibren Staaten belegenen Commenben an Dalta rachen fonuten, obne bak ber Grofmeifter Schut beim Bapit gefunden batte, ber ja felbit in biefer Begiebung ben driftlichen Fürften mit ichlechtem Beispiel voranging. Die Sanptituten bee Orbene maren nur noch feine Trabition und bie Gifer. fucht ber europäischen Dachte, von benen feine ber anderen bie Beeinfinffung ober ben resp. Befit bon Malta gonnte. - Trop aller biefer Anfechtungen und Berormundungen batte ber Confeil boch noch Muth genug, Die Forberung bee Bapitee, ben Don Philipp, Gobn bee Ronige von Tunie, einen getauften Dabometaner, jum Groffreng bee Johanniterorbene ju machen, mit vollfter Entruftung abidlaglich gu beicheiben, obicon ber ichmache Grofmeifter, aus Gurcht por bem Bapit, fich bereit erflart batte bie ungerechte Forberung zu bemilligen. - Gin barter Schlag traf ben Orben im 3abre 1648. wo ibm ber meftpbalifche Friebe, welcher ben ungludlichen breifigjab-





rigen Krieg beenbete, einen bebeutenben Theil feiner Commenden im Groß-Briorat Dentschland nahm und dieselben weltlichen protestantischen Fürsten iener Nation unsvrach.

Außer ben bereits ermabnten Streitigfeiten und Ungnnehmlichfeiten, welche bie Regierung bon Lascaris fullen, begannen and bie erft feit Rurgem auf Dalta eingewanderten Jefuiten ibr Baupt immer ftolger gu erbeben und fich fo unangenehm ju machen, bag ihr Betragen und beffen Folgen öffentlichen Ccanbal nach fich gogen. Ginige junge Ritter nämlich verfleibeten fich mabrent bes Carnevale ale Jefuiten und ironifirten ihre Daete gur allgemeinen Beluftigung bes Bolte, mas bie beiligen Bater veranlagte beim Grofmeifter barüber Rlage ju fubren, ber bie jungen Mntbwilligen fofort einsperren lieft. Erbittert über biefe Strenge, rottete fich eine Angabl ifingerer Ritter gufammen, befreite bie gefangenen Bruber und jog, mit biefen vereint, nach bem Jefuiten Colleginm, wo man alle Dobel ans bem Renfter warf. Dann ging's en corps jum grofmeifterlichen Balaft, we man ben ichwachen Lascaris burch balben Amana veranlafte, bie Jefuiten von ber Infel ju berweifen. Etf von ihnen murben ergriffen und fogleich eingefchifft; ben anberen vier gelang es jeboch fich in La Baletta gu verbergen und fich ber Rache ber Ritter ju entziehen.

Die letten Begebenbeiten unter ber Regierung bes alten und schwachen Caskaris zengten wieder von etwas mehr Klugbeit und Keltigfeit; die schwache bebensslamme fladerte nech einmal auf, ehe sie gänzlich erlosch. — Der Bailli von Beinto nämild, Commandant der westindischen Infel St. Christoph, welche damals einer Gesellschaft französisische Kansseute, unter dem Schutziber Regierung, gehörte, machte dem Gresneister den Vorschlag die Bekling zu taufen, und dieser bem Gresneister den Vorschlag die Behofe, herrn den Sondré, den Contract derzeltala slischießen, daß der Orden bie Infel St. Christoph mit den dazu gehörigen Cianden St. Barthe-lemp, St. Martin und Santa Cruz, nehft allen Pflanzungen, schwarzen Scaven, Kansmannsgätern z. z. für die Smmme von 120,000 französisischen Tede bes Bailli de Poinch sah ma jedoch, daß die Cintinssischen Tede des des Bailli de Poinch sah man jedoch, daß die Cintinssischen Unterscheten, um die Schulden des Commandanten zu ber Vielen tamm binreichten, um die Schulden des Commandanten zu ber



zahlen, welche biefer zur Bestreitung seiner Reprasentations Rosten hatte machen muffen. Der Orben verlaufte baber bereits im Jahre 1665 bie westindichen Besitzungen wieder an eine Gesellschaft von Rausseume, ohne freitich vorherieben zu sonnen, daß 136) Jahre später Lente auf St. Christoph wohnen vülrben, welche aus einer Jahrebrebenne einer einzigen Plantage im Stanbe gewesen wären, bie ganze Rauffumme zu zahlen, welche Matta einst sie bei panze Rauffumme zu zahlen, welche

Eine fehr nühliche Einrichtung von Lascaris, die ben Bilbungsgrab ber Ritter bebentent erhöbte, war die Errichtung einer Bibliothet in La Baletta, und um dieselbe gu schnellem Bachethum gu forbern, wurde der Befehl gegeben, daß alle Bücher, welche sich in dem Nachlaß verstorbener Ritter vorfänden, nicht wie die übrigen Effecten vertauft, sonbern nach Malta geschickt werben sollten.

In das lehte Jahr von Labcarie' Regnum fallt ein Streit mit ber Republit Genua, welche mattefische Schiffe in ihrem Hafen beleidigt hatte, so daß ber 97 jährige Eroßmeister, schon beinahe sterbend, noch ben Beselch ertheisen mußte, daß tein Genuese eber wieder in den Orben St. Ichannis ausgenommen werben wurde, bis Malta Genugthuung für die erlittene Beleidigung erhalten habe.

Rurg barauf, am 14. Auguft 1657, fchlof Lascaris nach 21 jahriger Regierung bie lebensmiben Augen.

Noch lag seine Leiche auf bem Parabebett, als bereits bie Intriguen gin Wahl seines Nachselgers begannen. Es herrschien bamals auf Mala zwei Factionen, und zwar beibe machtig und einstußreich. An ber Spike dienen stand Wartin von Redin, Prior von Navarra, und seit Kurzem auch Bieckfing den Scillien, in seiner Abwesenbeit vertreten durch Dom Antonio Correa Snsa, seinen intimen Freund, während an der Spike ber aus alten Größtreuzen gebildeten Gegenparthei, die während Kascaris' Regierung großen Einstuß gehabt batte, der Inquistior Doi stand, ein erditterter Feind Nedin's. So weit war es mit dem Orden sehon gesommen, daß selbst die ältesten Mitter, theils verschrift vorch die glatte Schneichelei bes Inquistiors, theils einem untlaren Oppositionsgesst selgen, mit diesem bösen Gests ihrer Brüderschaupt machten, um soer ihr Oderhaupt





ungesehmäßigen Einfluß ju gewinnen. Um bie feindliche Parthei zu vernichten, präsentirte Obi einen Brief bes Papfres Alexauber VII, sam voelchem Seine heiligstei ihm anbesah, bei Lascarie' Tode sammtliche Ritter weber für stimm noch wahssabig zu erflären, welche ber Simonie zu beichuldigen seien. Rediu ebenfalls berfelben zeibend, glaubte Obi sich jeht seines Feindes entledigt zu haben, allein die Insamie seiner Handlungsweise sacheite bas Gergefähl ber beleidigten Ritter grade zum Gegeutheil von dem an, was er bezwedt hatte, und trop aller Protestationen und Declarationen bes Inquisitors wurde

### Martin be Redin (1657 -- 1660).

burch bebeutenbe Stimmenmehrheit jur großmeisterlichen Burbe berufen, ein Dann bon bober und portrefflicher Befinnung, beffen weifes und gerechtes Balten leiber zu furge Reit ben Orben beglückte. Bon ben Cabalen bes Bapites gegen ibn volltommen unterrichtet, ichidte ber neue Grofmeifter fofort nach feiner Ermablung ben Berbal-Broceg berfelben an ben beiligen Bater, mit bem Bemerten, baf wenn ibm feine Berfon nicht genebm fei, er fich bereit erffare, ber großmeifterlichen Burbe wieber ju entfagen. Mleganber VII jeboch, ber es nicht magte, bem allgemeinen Bunfc ber Ritter offen entgegen ju ftreben und ber anberutheile Rebin's Brotector, ben Ronig bon Spanien, nicht beleibigen wollte, ichidte bem Inquifitor eine Bulle, in welcher er bie Ernennung Rebin's jum legitimen Fürften von Malta billigte, woburch Dbi bie Demutbigung ju Theil warb, bas papftliche Schreiben im verfammelten Confeil vorlefen und bann bem verhaften Grofmeifter bie Beftatigungebulle verfonlich überreichen ju muffen. - Rebin war jeboch von gu ebler und hober Gefinnung, um fleinlichem Rachegefühl in feiner Seele Raum ju geben, und guftatt Dbi mit feinem Saffe ju perfolgen, bielt er beufelben blos vor Uebergriffen in feine Rechte gurud, wie überhaupt Die gange Regierung Rebin's ben Stempel ber gröften Gerechtigteit, Unpartbeilichfeit und Furchtlofigfeit trug, welche lettere Gigenfchaft er auch bem beiligen Stuble gegenüber bemabrte, und burch bie Burbe feines Benehmens felbft biefen gur Ginfchraufung feiner Gingriffe in bie Orbens-





rechte veranlaßte, obgleich bie willfürliche Berleihung einiger reicher italieniicher Commenben an Neffen bes Bapftes beunoch nicht zu verbindern waren,

Um Malta gegen die Angriffe ber Türlen immer mehr zu fichern und zu flärfen, ließ Redin läugs der Küften, in mäßiger Entfernung von einauber, Thirme banen, in welchen Laudleute des Rachts Wacht hielten; auch wurden die Befestigungen von La Baletta unter ihm mit großem Eifer fortgeselbt.

Einige glückliche Streifereien zur See abgerechnet, war die Regierung Rednirst ziemlich arm an Ereigniffen, als beren bebeutenbstes ber 1659 zwischen Fraufreich und Spanien geschlossen prenalische Friede betrachtet werden kanu, durch welchen der Orden, von seinem schiefen Abhängigteits-Berhaltnig entbunden, das Reutralitätsrecht und mit diesem eine seiner Sauptstützen wieder erfaugte.

Einer Gronischen Krautseit erliegent, starb Martin von Rebin am 6. Februar 1660, und ihm felgte als Großmeister und Fürst von Malta und Gogo:

# Unnet de Clermont de Chattes-Geffan (1660-1660),

Bailli von Gyon, ein 73jabriger Greis, ber feine Bahl feiner Tapferteit und fcmarmerifchen Frommigfeit zu banten batte.

Mit ben vortrefflichften Eigenschaften begabt, ben Orben glüdlich gu machen, gounte ihm bie Borfebung gu biefem Bestreben nur bie furge Zeit von brei Monaten. Seine alten, einft bei Machometa in Afrika empfangenen, Bunten brachen wieber auf nub er starb in ben Armen seiner Brüber am 2. Juni 1660.

Bwei Tage nach bem Tobe Clermont's versammelte man fich jur neuen Großneisterwahl, beren fleintiche Rante und fcanbalofe Cabalen und Intriguen ein formliches Stubium erforbern. Die wechselnben Chancen jenes selbstifichtligen Getreibes als unwefentlich übergebend, erwähnen wir nur, bag enblich





## Raphael Cotoner y Dlega (1660-1663),

ber Bailli von Majorta, aus ber Zunge Aragon, als Sieger aus bemfelben herborging. Der neue Grofineister war ein Auger und frommer, wenn auch etwas prachtliebender Mann, der jedoch diese elketre Seite seines Charatters nur heraustehrte, wenn es galt, den Glang und ben Ruhm des Ordens zu vertreten, und fremden Gesanden mit seinem Reichtbum zu imponiren.

Cotoner that anßerorbentlich viel für bie Berfconerung fa Baletta's, vergrößerte bas hofpital um ein Bebentenbes und ließ bie Kirche St. Jean mit ausgezeichneten Gemalten und heiligenbilbern schwinken, welche, 3mm Anbenten an feine Frommigfeit, berselben siets geblieben sind.

Der Krieg zwischen ben Benetianern und Turten dauerte anf der Insel Candia noch immer fort, und die unausgesetze Sulfe abenbländischer Kürsten, nebst dem massenhaften Zustrom von einzelnen freiwilligen Rittern aller Nationen, ließen diese vorgeruckte Jahrbundert noch das Bild eines modernen Kreuzungs erteben. Der Größmeister sande alle Jahre den Benetianern eine Motsellung zu Julfe, welche sich namentlich bei dem Sturm auf Santa Beneranda bei Suda auszeichnete. Obgleich es nicht möglich war, die Hantst beneranda bei Suda auszeichnete. Obgleich es nicht möglich war, die hanptstadt Casami und Apricorno in die Hande er Ghriften, und wahrscheinlich würde es ihnen auch gelungen sein, die ganze Inselven, wenn nicht die kleinlichste Raugstreitigkeit zwischen den Republiken Wenthal beites sichen auch gelungen sein, die Rangstreitigkeit zwischen den Republiken Benedig und Genna dieses sieden Unterwehnen bätte societern lassen.

Richts besto weniger erfannten bie Benetianer, fruger bie erbitterten und scheelsuchtigen Feinde bes Orbens, seine Salfsleistungen in bem candischen Kriege mit großer Dautbarfeit au, und ber Senat, um ben Ishannitern sofort einen sprechenden Beweis seiner Ersenntlichteit ju gebon, hob bas Berbot, baß fein Malteser-Ritter, wenn er auch ein geborener Benetianer war, bewassnet in Benedig erscheinen burse, für alle Folgezeiten ganglich aus.

Die Thaten bes Orbens gur Gee waren mahrend ber furgen Regierung Raphael Cotoner's nur gering und beschrantten fich auf bie Begnahme







311 früh für ben Orben ftarb ber Großmeister am 20. October 1663 an einem bösartigen, auf ber Infel berrichenben Fieber, und außer ben gewöhnlichen Beisetzungs-Feierlichfelien ehrten bie Mitter ber aragonischen Bunge sein Anbenten noch insbesondere, inbem sie ihm in ihrer Rapelle ein prächtiges Monument errichteten. Sein Nachfolger in ber Großmeisterwürbe, wie er es bereits in ber Ballei von Majorta genefen, war sein gartlich gelieber Bruber

## Nicolas Cotoner y Dlega (1663-1680),

welcher in jeder Beziehung in die Anftapfen seines würdigen Borgangers trat. Seine Regierung, obgleich arm an großen, gemeinfamen Waffeuthaten, zeichnete sich voch durch Wärde und Kraft nach der einen, und durch Lenteligleit und Gute nach der anderen Seite sin so vortheilhaft ans, daß der Orten von den Fürsten Europa's hobe Achtung genoß, und die Nitter dem Großmeister ihre Liebe am würdigsten dadurch bewiesen, daß während der gangen Zeit seiner Regierung der Geist der Jwoietracht und bes Ungehers fams schwieg und die alte, bergliche Stimme brüderlicher Liebe und Eintracht wieder auf Walta heimisch wurde.

Im Jahre 1664 bat Ludwig XIV, obgleich im Besith einer ansehnlichen Flotte, ben Grogmeister um seinen Beistand gegen die Gorfaren ber Berberet, welche ibre Raubginge bis zu den Klisten der Provence ausgebehnt hatten, und zu beren Unterdrückung er in ihrem eigenen Staat ein Fort anlegen wollte. Die Galeeren des Ordens vereinigten sich dei Mahon in Afrisa mit den französsischen Fahrzeugen, aber die Expedition missslücker. Die begonnenen Kreiten wurden von den Kanonen der Mauren zerftört und die Christen, von allen Seiten überfallen, mußten schleinig ihren Ruckzung antreten, bei welchem ihnen von ihrer Arrieregarde 400 Manu getödet wurden.

Obgleich, wie bereits errafunt, Ricolas Cotoner's Regierung nicht reich an großen gemeinsamen Waffenthaten war, so geigte sich bech bie alte, trabitionelle Zapferleit ber Ritter, ihre einzige Gigenschaft, bie noch nie geichummert hatte, und die noch immer einer gewoltigen, dem Orben inne-





wohnenben Rraft bas Benguig rebete, in mehreren einzelnen Thaten, auf bewunderungewürdige Beife. - Co 3. B. griffen bie Ritter Crainville und Temericourt mit ibren zwei Baleeren im Safen von Samos eine von Meranbrig nach Conftantinopel fegelnte Flotille ber Unglaubigen von gebn Schiffen und gwolf Saignen (fleine griechische Raufmanusschiffe) an, brangen ungeftum mitten unter bie feindlichen Fahrzenge, bobrten einige in ben Grund, nahmen feche babon gefangen und gmangen bie fibrigen gur Alucht. - Roch mehr zeichnete fich ber Ritter b'hognincourt aus. Bor Anter bei ber Infel Dauphine (ober Dolphin), murbe er ploglich von 33 Baleeren bee Gultane überfallen, welche Truppen nach Canbia transportirten. Der turfiiche Abmiral ließ bie maltefifche Baleere von feinen fammtlichen Buchfenichunen befchiegen, mabrent bie turfifchen Schiffe ibr eine polle Lage nach ber anbern gaben nub bann jum allgemeinen Sturm fdritten. Aber Soquincourt macht Front nach allen Geiten und wehrt fich auf feinem gerichoffenen Schiff mit bem Sauftein feiner Betrenen bie pon allen Seiten an ben Schiffsmanben emporfletteruben Turten mit folder Rraft und Energie ab, bag feiner ber Unglaubigen fein Ded erreicht. Aufgebracht über ben geringen Erfolg feiner coloffglen lebermacht befiehlt ber turfifche Momiral feinen Schiffen, ibre Reibe ju öffnen, und ibn felbit an Die maltefifche Galeere ju laffen. Diefen Moment benutte jepoch Soguincourt, indem er, mit Anfbietung aller Rrafte feiner Mannichaft, bas Fabrjeug mit gewaltigem Drud pormarte treiben lieft, woburch er Luft befam und, durch einen frifchen Bind begunftigt, ben nachften driftlichen Bafen erreichte, nachbem er ben Turfen an 600 Dann getobtet. - Rurge Beit barauf icheiterte ber brave Ritter mit bemfelben Schiff an einem Relfen ber Infel Scarpanto und marb unter ben Trummern feines Rabrzeuges begraben. - Ein noch traurigeres Schidfal ereilte mehrere Jahre fpater ben . Bruber bes verber ermabnten Ritter Temericourt, welcher, von funf großen tripolitanifden Schiffen angegriffen, bennoch zwei babon entmaftete und bie übrigen in Die Alucht folug. Gleich barauf jeboch von einem Sturm an bie Rufte ber Berberei geworfen, gerath er in bie Befangenfchaft ber Dans ren, welche ibn racheburftenb nach Abrianopel bor ben Gultan Dabomet III fubren. "Bift Du ber Dann", berricht ibm ber Gultan ju, "ber mit



einer einzigen Galeere füuf meiner größesten Kriegsfchiffe geschlagen hat?"
""Der bin ich!" antwortet ber unerschrodene Ritter. — "Bas bist On für ein Landsmanu?" ""Franzofe, Sultan!"" "Dann bist Du also ein Defertenr, benn ich habe mit Deinem Könige einen seierlichen Frieden geschloffen!?" — ""Ich bin Frangose, Sultan,"" erwiedert Temericunt, ""aber ich bin and Malteserritter, nut als solcher durch mein Geflüder verreflichtet, mein Leben gegen die Feinde des driftlichen Glaubens zu wagen!""

Mahomet, erstaunt über die hochberzigteit bes erst zweinndywanzigjährigen Isinglings, versuchte alle möglichen Mittel, nm ihn zur Annahme feiner Dienste zu bewegen, ja er bet ihm sogar die hand einer Prinzes and bem hause der Ottomanen, und eine ber höchsten Würden im Reich, wenn er seinen Glauben abischwören, und sich zum Islam betennen wolle. Aber so vergeblich alle Berstührungen waren, mit benen Mahomet die Seele bes christlichen Ritters bestührungen waren, mit benen Mahomet die Seele bes christlichen Ritters bestührunte, ebenso ehnmächtig waren Kerter und die graussanstellt graus welche die Festigseit Teinericaurt's seinem Stotze zussignigte, seine Schwäche am klarsten baburch bestundete, daß er bein jungen Märthere bes Glaubens ben Kopf abschagen, und seinen Körper in die Klutben werfen ließ.

Unterbest bauerte ber canbifche Krieg, welcher nun bereits 22 Jahre währte, noch immer fort, als ber Groß-Begier Admet, bes langen Biberestanbes mibe, perfonlich eine gewaltige Armee nach ber Infel führte. Benebig rief erschreckt alle europäischen Staaten um Silfe an, bie auch von allen Seiten bereitwilligft, aber nicht finreichend, gemährt ward.

Malta, bas seit ber gangen Daner bes Krieges nicht aufgebort, alljährelich Sulfstruppen an senben, schiedte anch jest wieber von neuem eine Abtheilung von 400 Mann. Aber ungeachtet biefer partiellen Auftrengungen, ungeachtet einer gegen bie Türken gewonnenen Seefchlacht, tonnte bie Sauptstadt ber Infel nicht länger wiberstehen, und fiel am 16. September 1669, nach neunundzwanzignnenatlicher Belagerung, ben Unglänbigen in die Sanbe, woburch Benedig gezwungen wart, mit bem Sultan Brieben zu schließen, in welchem es ibm Cambia abtreten mußte. — Der Fall biefer Instelließen, ben Großmeister für Malta's Sicherheit fürchten, weshalb er von einem geschickten Angenieur ves herzogs von Savoyen, Ramens Balpego, neue Befestigungen an der Ostlete von Bormola, der Citth vittoriosa und 2a Saugte antegen ließ, welche dem Großmeister zu Ehren den Annen La Cotonera erhielten. Außerdem ward nich zum Schut des Hafens Marsa, St. Eine gegenüber, das Fort Nicasell begonnen, so geheißen, weil ein Commendator gleichen Namens zu dem Ban besselben aus seinen eigenen Mitteln eine Beistener von 30,000 Kronen gegeben hatte. Eudlich legte Micolas Cotoner auf einer kleinen Instel des Marsa Musceit ein Kranstenhaus an, das von allen Schriftellern als mustergütig gerühmt wird, und das späterhin der Mroßmeister Manoel de Bisten mit einem Bort mygeben ließ, das nach ihm Fort Manoel genannt wurde, während die finst ben Almen Vazarette annabm.

3m Jahre 1675 brang bie Runte nach Dalta, baf Carl II von England bem Ronig bon Tripolis ben Rrieg erflart babe, und obwohl es bier menfchlich gemefen mare, gegen eine Ration einen Groll ju begen, welche fammtliche, ihrem Schute und ihrer Berechtigfeit anvertranten Guter bes Orbens eingezogen batte, fo veraaf ber Grofmeifter bennoch bas ibm geschehene Unrecht, und um fo mehr, ale es bier galt, eine Carbinal-Tugenb bes Orbens ju üben: feinen driftlichen Mitbrubern gegen bie Feinbe ibres Glanbens beigufteben. Alle Safen, Arfenale und Magagine Malta's öffneten fich auf bas bereitwilligfte ben englischen Rabrzeugen und verforgten fie mit Broviant nub Munition, jo bag Carl II fo burchbrungen von ber eblen Gaftfreundichaft ber Jobanniter mar, bag er fich pergulaft fühlte, bem Großmeifter in einem eigenhandigen Schreiben feinen tief gefühlten Dant baffir auszusprechen. - Da biefer Brief ein Beleg baffir ift, bag bie driftlichen Furften ben Brogmeifter bes Johanniter Drbens ale ihrengleichen betrachteten, fubren wir ben Anfang bee foniglichen Banbichreibene bier nachftebent an:

"Carolus II, Dei gratia Magnae Britanniae, Franciae et Iberniae, Rex, Fidei Defensor, Emineuntissimo Principo Domino Nicolao Cotoner, Magno Ordinis Melitensis Magistro, Consanguineo et Amico nostro Charissimo, salutem.





Eminentissime Princeps, Consanguince et Amice noster Charissime!

Non solum per litteras Joannis Narbrourgh Equitis aurati, quem classibus nostris in mari Mediterraneo admirabili jure ac potestate pracfecimus, sed alimque quoque intelleximus, quam benigne Eminentia Vestra, vestroque jussu et exemplo totus Sacer Ordo Melicensis illum, aliosque navium nostrarum bellicarum rectores tractaverit, ita ut domi et in armamentariis nostris melius quam in portu vestri Melitensi haberi non possent." etc. etc.

Diefer Brief ift batirt aus bem Palaft von Bhitehall, unter bem 26. Januar 1676.

Ruz nach biefer bedeutenden Hilfeleiftung von Munition und Mundverrath an die Engländer brach auf Malta eine verherende Best aus, welche auch nuter den Rittern so entsessich aufräumte, daß taum genug zur Bemannung der Galeeren übrig blieden. Die Besquengen dersteben sanken von einundzwauzig auf neum. Diesem Unglück solgte im Jahre 1679 eine Hungersnoth, die der Großmeister sedoch durch seine vollen Magazine etwas mitverte. Während er auf diese Weise eiserig demilde war, Malta's Leiden zu lindern, erlag er seinen eigenen und starb, nach schrecklichen Stein- und Sichtschwerzen, am 29. April 1680, in einem Alter von dreiundssedagt.

Unter Ricelas Cetener's Regierung verfor ber Orben, um 1667, seine ven ber Commente Parlem in holland abhängigen Giter, weiche bie Generalstaaten einzogen, ethielt jedoch durch die Bermittlung Ludwig AIV für alle seine holländischen und weistriessichen Bestwing nene Entschäßgungs- Summe von 150,000 ferins. Für diese Berlust erhielt der Orben jedoch für die Zufunft einen reichen Ersah in Bolhpuien. Bereits im Jahre 1618 hatte nämlich der Perzog von Ostrog sein ganges Majorat (ordinatio) dem Malteser-Orben testamentlich verscrieben, wenn seine Linie erlossen in, und von dem Ordenskriter fäuften Ludomiret is seiner Unterglesein, und von dem Ordenskriter fürften Ludomiret is seiner tad der diesen flegender richfigt, wollte der Gresmeister seine Rechte geltend machen. Da trat der Herzog Demetrins, welcher eine Schwester des versterbenen Altegander gehei-







rathet hatte, unter biesem Borwande als Erbe auf, und der Proces zog sich so lange bin, daß der Orden erst im Jahre 1780 seinen rechtmästigen Bestig antreten tonnte, den er damals in sechözehn Commenden theiste. Angerdem gestang es dem Ordensöritter Antonio Correa de Susa, den Genus des reichen pertugiessichen Großerbrichten Errate, welches sich die Regierung nach dem Tede des Cardinals Don Ferdinand, Insanten von Spanien, zugereignet batte, dem Orden wieder einzuwerleiben.

In ber letten Zeit wurde bas Magisterium hauptfächlich als eine reiche Bente betrachtet, deren man durch Intriguen und Cabalen habhaft zu werben sucht. Obgleich bereits vor Cotoner's Tode Abrian von Bignacount zu seinem Nachfolger bestimmt war, septen es bennoch die italienischen und spanischen Jungen durch, die Bahl auf

## Gregorio Caraffa (1680 - 1690),

ben Prior von La Rocella, ju lenten, feit 128 3ahren wieder ber erste Staliener, und überhaupt ber flusse biefer Ration, welcher jur grofmeisterlichen Burbe berufen ward, und bessen Regierung eine fast unbedingt glidliche zu nennen ift.

Die langjabrigen Arbeiten feiner Borganger fortfebend, ließ er bas fort St. Elmo bebeutend verstadten, Die Festungswerte bon St. Angelo ausbessern, und an ben Befestigungen La Baletta's ruftig weiter arbeiten.

In bem Kriege awischen Desterreich und ber Pforte waren bie Türken unter bem Groß Segier Kara- Mustapha um jene Zeit bis unter bie Mauern Wien's vorgedrungen, und schon gab man bie beutsche Kaijerstadt versoren, als der tapser Posentonig Johann Sobiest und Herzeg Carl von Lotbring en zum Entsah beran rückten, und bie Türken am 12. September 1683 so entscheidend unt's Haupt schlugen, daß sie sich zu scheiniger Fluch nach Behmen und Ungarn wandten, und niemals wieder beutschen Boden betraten. Diese glänzende That erfüllte die gesammte Ehristenseit mit Begeisterung, nud bewog den Bapft Innocenz XII, eine Ligie zwischen bem Kaiser, Besten und der Republik Benedig zu bilden, zu welcher der Größmeister seine Kräfte edeusstla anbot, nud schon 1684 seine





Galeeren vie Anter lichten ließ. Nacheen viefelben bie Türken von ben Inselin Prevefa und Sauta Waura vertrieben hatten, verbreiteten sie mahrhaftes Entsehen an ben Küsten der Berberei. Als das Jahr 1685 ben
ketdign von Reuem eröffnete, erschien wiederum die Johanniter-Actifile in
ben Reisen der Streiter Christi, und vereint mit den Lenetianern und den
Galeeren des Papstes, griff die vereinigte Macht die Stadt Coron auf
Merea an, und eroberte biesen wichtigen Plat, trot des hartmädigsten Wie
erstandes der Türken. Der Sieg wurde jedoch theuer ersauft, indem viele
tapsere driftliche Streiter sielen, unter ihnen Latour-Maubourg, der
General der matteisische Galeeren.

Im 3ahre 1686 nahmen bie Ishanniter, vereint mit ben papftlichen Galeeren, die State Alle und Reu Navarin, turz barauf bas reiche und wichtige Woben, und endlich, nach viermenatlicher Belagerung und beißen und erbitterten Kämpfen, auch die mächtige Hauptstadt Werea's, Napoli di Remania (Nauptia).

3m Jahre 1687 wurde ber glangende Siegeslauf ber driftlichen Baffen mit bemfelben Glad fortgefent. Acht Galeren ber Maltefer vereinigten sich, nach einer Landnung in Dalmatien, vor Castel-nucde, wiederum mit den Benetianern und papitlichen Truppen, benachtigten sich biefes Forts, und machten burch bie Uleberweisung beffelben au Benedig die Republit wieder zur herrin bes abriatischen Meeres.

Auch in diesem Seldzuge stauben die Johanniter, als Bortampfer ber Streiter Chrift, stets in ben ersten Reihen, eutschieden fast immer ben Sieg nud zeigten eine so itaunenswerthe Tapferleit, daß der Bapft Innocen XII, in einem Briefe an ben Großmeister Carasso, bemselben über bas Gua feiner Baffen und ben Helbenstum seiner Ritter in ben schweichlasstesten Ausdricht und Bewunderung an den Tag logte. Leiber erhielten biese zusäugenden Thaten, welche außerdem mit einem glücklichen und ungetribten Veben im Convent Pand in hand gingen, seinen so günftigen Schling, als sie es verdient haten. — Im Jahre 1089 nämtich brach sich erklich, als sie es verdient haten. — Im Jahre 1089 nämtich brach sich karte bereinigten Mächte, trot riesenhafter Anftrengungen, an den Mauren ber Festung Regroponte, welche, beinabe schen wieder entrissen durche, burch eine starte Armee eutsetz, densselt wieder entrissen wurde.





Reunumdzwanzig der besten Ritter besiegesten hier ihren Glauben mit ihrem Leben und mancher andere tapsere Mann röthete mit seinem Blute tür-Kisches Land.

Der Rummer fiber biefes mifflungene Unternehmen, bas ben Schlingftein zu so glangenben Waffenthaten bitben sollte, bie salt ben gangen Raum
feiner Regierung füllten, bengte bas haupt bes eblen Caraffa früher zur
Grube, als es bei feiner ruftigen Gefundheit sonst vielleicht geschehen ware.
311 Schwermuth und Rrantheit verfintlent, starb er au 2011 1600 im
76. 3ahre seines Lebens und nach einer zehnjährigen Regierung, bie zu ben
glüdlichsten gezählt werben fann, welche über bem Orben St. Johannis
wolteten ifte war fiedenlos, von ausen wie von innen.

Leiber wich jedoch ber schone Geist ber Eintracht und Brüberlichfeit sofort nach Caraffa's Tobe bem giftigen hauch bes Stolges und ber Selbstsucht, ber bei ber neuen Großmeister-Bahl lebhafte Intrignen entstehen ließ,
aus benen endlich ber bereits früher besignirte

## Abrien de Bignacourt (1690 - 1697),

ber Groff-Schammeifter bee Orbens, hervorging.

Es ift eine wunderbare Erscheinung dieser Zeitperiede, bas wir sast bei jeder Wahl bie Partheisucht und Cadale ihr Haupt erheben sehn wie falt bei jeder Mahl bie nundirdigsten Mittel angetwandt werben, um die Abalteriter zu beeinstuffen und die resp. Bartheihaupter auf den großmeisterlichen Stuhl zu deinstuffen und die resp. Bartheihaupter auf den großmeisterlichen Stuhl zu dringen; tagelang wogt der Stimmentampf bin und ber, herrschen Gebässistet und Scheelsucht gegen einander, und taum ist der Name des Siegers den Lippen der Wahltitter entslohen, so besänstigen sich schneld die aufgeregten Leidenschaften, die Hahltiter entslohen, so besänstigen sich schneld die aufgeregten Leidenschaften, die Hahltiter und siehen der neuen Oberhaupte, respectvoll schreiten die Kitter zum feierschon Dandbuß, die Parthein vereinen sich zu gemeinsamer Pssichterssillung und während der ganzen Regierungszeit ist sein Ris, keine Spalte in dem Ordens-Organismus zu entseten. — Das Berdienst biervon lag in den vohrhaft vertresssichen Großen meisten, und das hauptsächlich solche gewählt wurden, zeugt noch von einem ernsten, heiligen Interesse für den Orden, um dessendien man einen





Babrent feit langen Jahren ber Rampf gegen bie Ungläubigen bie Sanptaufgabe bes Orbens gemejen, und ber Sofpitalbienft gwar in umfaffenber Beife, aber nicht mehr mit ber alten Freudigfeit, mit ber alten Luft und Gelbftbefriedigung genbt worben mar, ift bie Regierung Abrian's bon Bignacourt ale Deufterbild für bie Erfullung ber iconen Doppelpflicht bes Orbens binguftellen. - Bleich im Aufang feines fegensreichen Baltens ward bem nenen Grofmeifter bie Belegenbeit geboten feinen Bobltbatigleitefinn ju geigen, indem er bie vielen Bittwen und Baifen, welche bie letten, langen und blutigen Rriege gemacht batten, unter feine Obbut nabm, Die Rranten pflegte, Die Bulfebeburftigen unterftubte und ben Unbeschäftigten Arbeit gab, indem er Dagagine aufführen, ein Arfenal jum Galeerenbau errichten und Die juganglichen Ruften Dalta's befeftigen lief. In Diefem iconen Beifpiel folgten bem Grofmeifter auf bas Bereitwilligfte alle im Convent anwesenben Ritter, und felbft bie armiten bienenben Bruber trugen freudig ihr Scherflein baju bei, um ber allgemeinen Roth abgnhelfen. -3m 3abre 1693 wurde burch ein entfestiches Unglud ber Dilbthatigfeit Bignacourt's ein nenes Relb ber Thatigfeit eröffnet. Mm 11. Januar biefes Jahres, Abende 10 Ubr, begann nämlich ein beftiges Erbeben Dalta gu







erichüttern, welches, wahrend einer dreitägigen Daner, bedeutende Berwüftungen auf ber Infel und in la Baletta anrichtete. Roch empfindlicher ward jedech die ficilianliche Stadt Angulta deimgefucht, welche durch die Heftigleit ber Ereftöße in einen vollständigen Trümmerhaufen verwandelt wurde. Nachdenn Bignacontt der angendicklichen Noth der Seinen abgeholfen, schildte er sofort fünf Galeeren, beladen mit Allem, was den Unglücklichen erwänsicht und nüblich fein kounte, nach Angulta ab, und mehrere Ritter und dienende Brüder bieben in legterer Stadt, um die Noth der Einwohner burch Nath und That zu lindern, dis ihre häufer wieder aufgebaut fein würden.

Reben biefen ftillen Thaten ber Barmherzigkeit erschien bie nenarmirte Johanniter Flotte, unter bem Befehl bes Priors bon Messian, wieder auf bem mittelländischen Meere und nahm ein tunessiches Schiff mit starter Besatung, und im solgenden Jahre, 1694, belagerten die Galeeren bes Ordens, unter bem Grafen von Thum, die Stadt Chio, die sie nach achtlägigem Wierestande in ihre Gewalt brachten, und auf bem Ructwege nach Malta noch ein tripolitanisches Schiff erbeuteten.

Nachbem Lignacourt die Berjöhnung bes Ortens mit der Republit Genua ju Stande gebracht hatte, gefang es ihm auch, den König von Frankreich und den Herzeg von Savohen, welche, nuter dem Borwanden nuch chwinglicher Kriegsfossen, die Absicht aussprachen, den in ihren Staaten gelegeuen Ordensbessigungen Steuern aufzuerlegen, den diesen Borhaben abstehen zu lassen, indem er, an ihre Gerechtigteit appellirend, ihnen die Privilgien des Ordens vorlegte, welche von allen ihren Borsahren geachtet worden siehen. Auch der Bapft I n nocenz XII zeigte sich dem Orden geneigter und hielt sich von Eingriffen in seine Rechte fern. Als im Jahre 1806 der Großmeister tebensgesöhrlich erkrautte, erwachte sofort die under einen Schöftiger Echstigkeit siehen Ruchten gedicke erkabenes Beispiel so lange unterdrückte und eingeschläferte Cabale zu neuer, geschäftiger Techtigkeit sieh Wahl eines Rachselgers, welche jedoch verläusig Bignacourt's Genetium nundthig machte, die er wirklich ein Jahr darauf einem heftigen Fieber erlag. Er stard am 4. Februar 1697, im 76. Jahre seines musterbassen

Brei Tage nach bem Dabinicheiben bes Oberhauptes fcbritt ber Con-







feil gur Bahl eines nenen. In viele fleine und baburch schwache Partheien getheilt, vereinigten sich endlich die Stimmen auf ben Titular Bailli von Regroponte,

## Ramon Berellos y Roccafull (1697 - 1720),

einen Ritter ber aragonifchen Bunge.

Bon jest ab, bis jur Erwählung Emanuel Rohan's im 3ahre 1776, feben wir bas bereits früher bei verschiedenen Gelegenheiten angedeutete llebergewicht ber spanischen Zuugen so mächtig hervortreten, bag in diesen Beitraum nur Spanier, Bortugeien und Statiener zur großmeisterlichen Bürde gelangen, welche früher fast ausschließlich von Franzosen beset wurde. Das hierdurch bewirtte Zurüdtreten der frauzössischen Jangen und ihre Erbitterung barüber, mag vielleicht zu bem Benehmen Beranlassung gegeben haben, das bieselben in ber unglädlichen Katastrophe unter Hompesch, bein setzten maltesischen Großmeister, beobachteten.

Gleich in ben Aufang von Perellos' Regierung fallt ein Ereignif, bas nicht allein ben Beweis liefert, wie allgemeiner Achtung sich ber Orben erfreute, sondern welches ihn auch mit einem Staat in Berbindung brachte, ber, in nicht langer Zeit, seine mächtige Sithze werden sollte, nämlich mit Ruflaub. Im Jahre 1698 nämlich erhielt der Großmeister die Benachrichtigung von dem Ritter Sacchitti, seinem Gesandten in Rom, daß der rufisische General und Bolschafter Beter's des Ersten, Boris Petrowisch Schermeteffs), in einer Nede an den Papt Innocenz XII geäußert habe, daß, "nachdem er nun die herrlichste Stadt des Universums, Nem, die beitige Stadt Gettes, geschen, und in berselben dem Stellvertreter Jest Christians sein Gerben gesegnet worden sein nichts sehnliche wünsche, als den glor-

<sup>\*)</sup> Der Name femmt bei ben verschiebenen Schriftsellern in sehr verschiebener Form ver: Schremeten, Schremeter, Externater i. — Bestahre in steiner "Historie de l'empire de Russie son Prierre le grand-bedauptet, er ich in Bernfte von Gehart gereich, und schrift ihn: Schremeter. — Diefer Angabe ift seboch ebense wein Gelanten zu schriftschen, als ber Unrechtlichriebung frember Namen von französischen









reichen helden ber chriftlichen Kirche, bem berühmten Orben St. Johanuis auf Malta, feinen Befuch abzuftatten."

Mm 12. Dai bes genannten Jahres lanbete Scheremeteff auf ber Infel. wo er mit ben grokten Ebrenbezengungen und einem pomphaften, bie in's geringfte Detail binein ausgearbeiteten, Ceremoniell empfangen marb. In feiner lateinischen Anrebe an ben Grofmeifter nannte er benfelben: "Serenissime Reverendissime Princeps", und augerte, "bag er vom byperboreifchen Bol getommen fei, um ben berühmten Kriegern bes 3obanniterorbene feine Sulbigungen bargubringen, und in ber Berfon bes Grokmeiftere einen Dann zu bewundern, ber bon feinen Reinden ebenfo febr gefürchtet, als von feinen Unterthanen geliebt fei." Rachbem er zwei Empfehlungefchreiben bom Raifer Leopold I und bem Cjar Beter an ben Großmeifter abgegeben, in welchem letterem namentlich bie freundlichften und gutigften Meußerungen über ben Orben enthalten maren, marb ber bobe Baft in ben Balaft Cotoner, bas geräumigfte und prachtigfte Sans ber Stabt, geführt, wo er mit ber großten Chrerbietung und Anszeichnung bebanbelt und bemirtbet murbe. Am 19. Dai, bem letten Tage feines Aufentbalte in La Baletta, bing ibm ber Grofmeifter eigenbanbig bas Croix de devotion bee Orbens, an einer prachtvollen golbenen Rette, um ben Sals, ale Belohnung fur bee Gaftes militairifche Thaten und feine Anhanglichfeit an ben Orben St. Johannis. - Beim Mittagemabl fag Scheremeteff gur Rechten bes Grogmeiftere, und nach bemfelben verließ er Dalta mit bemfelben bombbaften Ceremoniell, wie es bei feiner Anfunft beobachtet worben war. - Debrere Schriftsteller ber neueren Reit (Recherches Hist, et Polit. p. 104) baben bebauptet, baf biefe Befandtichaft Beter's bes Grofen tiefere politifche 3mede gehabt babe, hauptfachlich ben, bie europaifchen Dachte ju irritiren, und neue, bereits beichloffene Eroberungeguge ju berbergen. Dem ift indeg wohl nicht fo. Ueberzeugt von ber Starte feiner Reinbe, ber Turten, im Berbaltnif ju ber fich erft bilbenben Dacht feines eigenen Reiches, mar Beter mobl ju ber richtigen Bolitit gefommen, fich erft mit feinen driftlichen Reinben aut zu ftellen, um fraftiger gegen bie Ungläubigen auftreten ju fonnen. Go batte er bereite Bolen, ben beutichen Raifer Leopold I, und bie Republit Benebig auf feine Seite gebracht, und









was war bei einem Rampfer gegen bie Turten wohl natürlicher, als beren Tobfeinbe, bie Iohanniter, im Bunbe gu haben!

Außer biefem Freunbichaftsverhälmiß mit Aufland hatte Perclies bas Glich, gleich im Beginn feiner Reglerung ben gehässigen Jurisdictionsftreit geschlichtet zu seehen, welcher zwischen bem Bisch von Malta und bem Brier ber Kirche St. Jean entstauten war, indem ber dem Orben sebr geneigte Lapit Innoceuz XII jeder Parthei ihr Necht sprach, und badurch unendlich wehlthätig für die Rube ber ganzen Bevöllerung der Insel wirfte. Der Großmeister, aus tiefgefühlter Dantbarteit gegen ben Papft, ließ demselbe über dem Dauptelngange der Kirche de la Bictoire eine Statue mit solgender Unterschrift errichten:

Innocento XII Optimo et Sanctissimo Pontifici, dessidiis compositis inter Ecclesiasticum et Magistrale forum exortis, utrique juribus pie servatis, pluribus commendis liberaliter restitutis: Em. et Rev. Dom. Fr. D. Raimondas de Perellos Roccaful, grato et unanimi omnium rato, tot tantaque beneficia aeternitati dicavit Auno MDCIC.

Dbaleich nun vorläufig Rube auf Dalta mar, begannen boch bereits im 3abre 1711 bie alten Streitigfeiten mit bem Inquifitor in erbobterem Grabe, wie je gubor. Diefe anfange fo bescheibene, fich taum bemertbar machenbe Burbe erhob gniett ibr Saupt ju faum glaublicher Arrogang, und ftrebte mit allen, ihr ju Gebote ftebenben Baffen nicht allein nach Unabbangigfeit bom Grogmeifter und Orbensrath, fonbern fogar nach ber Berrfchaft über biefelben. Babrent ichon ber Inquifiter Dbi verfucht batte, Martin von Rebin vom großmeifterlichen Stubl ju erclubiren, fteigerte jest ein gemiffer Delci bie Frechbeit und Anmagung ju ber auferften Grenze bes Glaublichen. Er verlangte, bag bie Rutiche bes Grogmeiftere anhalten follte, wenn fie ber Seinigen begegnete, und beanfpruchte neben biefem Reichen faft finnlofer Arrogang bie Jurisbiction über bas bem Orben geborige Sofpital. Diefes, megen ber barin geubten Bobltbatiafeit und Barmbergigfeit auf ber gangen Infel fo beilig gehaltene Inftitut, bag fogar ber Darichall bee Orbens feinen Rommandoftab bor ber Thur beffelben laffen mußte, ftand unter ber Aufficht einiger frangofifcher Ritter, bie an ibren Borrechten febr fest bielten, und feine andere Autoritat anertannten, ale bie bes Groß-









Hofpitalters, bes einzigen Orvensritters, bem es gestattet war, bas hofpital obne Zurfickfassung seiner Amts Infignien zu betreten. Deffenungeachtet brang ber Inquission mit ben Seinen gewaltsam ein, und begann seine unbestigte Bistiation, bis er von den herbei gerufenen Rittern gezwungen ward, das Institut sofort zu verlassen. Auger diesem Frevel gegen die Rechte bes Ordens entzog ber Inquisitor durch seine Patente oder Unabhängigseits briefe dem Großmeister einen immer bedeutenderen Theil der mattessischeriese dem Großmeister einen immer bedeutenderen Theil der mattessischen Bevöllerung, der unter Perellos schon auf zwei Drittheile berselben angegeben wird, welche in keinem Ball, selbst nicht bei einem Angriss ver Anten auf die Insel, dem Großmeister Gehorsam und Dienste zu leisten nöttig hatten, sondere einzig nnd allein unter der Oberhoheit und Inrisdiction des Inquisitors standen.

Um biefes itraffice Gebabren ju unterbruden, ober bemfelben wenigftene Schraufen ju feten, ichidte Berellos im Jabre 1712 ben Grok-Brior Rondobari nach Rom jum Bapft, mabrent ber Borfteber bes Sofpitals, Infirmier be Bocage, ju Lubwig XIV gefandt murbe, um Schut gegen ben gemalthaberifchen Inquifitor ju erlangen, und bas Refultat ber Doppel-Ambaffabe mar wenigftens eine ernfte Burechtweifung bes Inquifitors, welche vorläufig feine llebergriffe bemmte, aber nicht unterbrudte. Babrenb fo ber Grofmeifter mefentlich jur innern Rube bes Convents beitrug, that er auch Alles, um bem außeren Rubm feines Orbens neue Rrange um's Baupt in minben. 3m Jahre 1699 feben wir bie Galeeren bee Orbens wieber auf bem mittellanbischen Meere fiegreich ben Rampf gegen bie Unalaubigen beginnen. Rur im Sabre 1700 erlitt ber Commenbator Spinola. trop belbenmuthiger Tapferfeit, eine unverschulvete Schlappe bei bem Angriff auf ein turfijches Fahrzeug, wobei 22 Ritter und 500 Golbaten um's Leben tamen. - 3m folgenben 3ahre 1701 nahm bie Orbens-Cocabre bas große türfifche Rricgofchiff Bingbem mit 84 Ranonen und 300 Dann Befatung, und fubrte es im Triumph nach Dalta. Erot biefer gludlichen Unternehmungen maren boch feit ungefahr achtzig Jahren, feit welcher Beit ber Orben feine Rriegs . Linienschiffe mehr gehalten, fonbern fich mit einer Flotille von feche bie fieben Baleeren begnugt batte, bie Ruften Italien's und Spanien's bebeutend mehr bon ben Landungen ber Corfaren beunruhigt







morben, ale fruber, und bie geangiteten Bewohner, beren Dorfer perbraunt und beren Frauen und Rinber in bie Sclaverei geschleppt wurben, batten lange vergebens bie Gulfe ihrer alten Befchuber, ber Malteferritter, erwarten muffen. Um biefen Uebelftanben abzubelfen und bas wieber überband nehmenbe Corfgrenwefen auf bem mittellanbifden Deere ju unterbruden, lieft Berellos, auf Ronbobari's Rath, unter ber Leitung bes Rittere be Ct. Bierre brei große Rriege. Linienschiffe bauen, welche fpater, unter ben Befehl ihres Conftructore geftellt, bereite im Jahre 1706 brei tunefifche Schiffe angriffen, zwei bavon nach blutigem Rampfe in bie Alucht ichlugen, und bas britte mit 50 Ranonen und 360 Golbaten erbeuteten. - Gin 3ahr barauf führte ber Commentator bon Langon fein mit Rriegsvorrath belabenes und nach bem, burch bie Algerier belagerten, Dran beftimmtes Schiff glud. lich und unangefochten mitten burch tie feinbliche Rlotte binburch. Derfelbe Langon, benachrichtigt, bag ber berüchtigte Corfar Mli. Dglou Bafca mit funf Gabrzeugen nach ben calabrifchen Ruften fegelte, um bort einen Raubzug zu unternehmen, griff bie Rlotille, welche 96 Befdute und 600 Dann Befatung führte, bon allen Geiten mit foldem Ungeftum an, bag biefelbe theils in ben Grund gebobrt, theils gefangen genommen murbe. -Bom Ronig von Spanien im nachften Jahre jum Schut feiner Sanbelsfcbiffe berbeigerufen, griff Bangon mit gewohntem Belbenmutbe wieber ein algerifches Sabrzeng an und nahm es, wobei er jeboch ben Sieg mit bem toftbaren Breife feines Lebens bezahlte. Der bautbare Grogmeifter lieg ibm ju Carthagena, wo ber Baleeren-Beneral in ber Rirche begraben wurbe, ein ehrenbes Dentmal fur alle Beiten errichten. Gin jungerer Bruber bes gefallenen Gechelben feste in ben folgenden Jahren Die Giege bes Orbens fort, indem er 1713 mit einem Linienschiff fieben algerische Rabrzeuge in Die Alucht ichlng, und bas Sauptidiff berielben, ben "Jarym gi" (Salbmond), mit 40 Ranonen und 400 Geefolbaten gefangen nahm. 3m nachften 3abre bobrte er wieberum ein Ranbichiff mit 56 Ranonen und 500 Manu in ben Grund, und in ber nachften Beit, Siege auf Siege mehrenb, maren balb bie geangftigten driftlichen Ruftenbewohner bes Mittelmeeres bor ben gefürchteten Corfgrenschiffen nicher, beren grofter Theil von ber Orbeneflotte







Die Johanniter waren wieber bie herren bes mittellanbifchen Meeres und bie Beschüger bes Sanbels ihrer driftlichen Brüber.

Unter solchen Berhaltnissen mußte Malta die Rüftungen, welche die Bforte in dieser Zeit machte, natürlich auf fich beziehen, und der Großmeister sowohl, als alle Ritter des Convents und der Commenden, überdoten sich in Anstrengungen und Ausopferungen, nun die Infel zegen einen Mugriff sicher zu siellen. Aus allen Theilen Europa's firömten Ritter herbei, um an den Wassenstadten ihrer Brüder theilzunehmen, ja die Schnlicht nach neuem Ruhm war so groß, daß man die ottomanische Blotte gar nicht abwartete, sondern in See stadt, um derselben entgegen zu geben. Da ersuhr man, daß die Rüftungen der Pforte gegen Benedig gerichtet seien, und sesort eilten die Indamitie ihren alten Berbündeten zu hütse. Nach zweijährigem Kriege war die türtlische Blotte ben den vereinigten Benetianern und Walztesen vollständig geschlagen, und lehrte in dem traurigsten physischen moralischen Justande aus Genstantinopel zurüd.

"In ber Zeit vor bem tintisch-venctianischen Rriege," ergabit ber Baitli von Cham brah"), "bot ber hoef bes Grögmeistere Perellos bas glangenhie Bilt, bas man seben tonnte. Fünfgehignbert Ritter, unter benen man hobe Offiziere aller driftlichen Mächte gabtreichen Gesolge bie Resibenz bes Ordens ber Iohanniter." — Perellos war auch ber erste Großmeister, ber sich eine Leibwache hieft, theils wohl zu siehert Sicherheit und zur Unterftühung seiner personition Macht, theils aber auch wohl, um es in ber Pruntjucht ben anderen Seuberainen gleich zu thun. —

Der Papft war so erfrent über den hoben Muth ber Iohanniter, bag er ihrem Admiral, dem Commendator von Cintrad, den Titel eines General-Lieutenants der beiligen girche beilegte, und der Großmeister benubte

<sup>\*)</sup> Memoires de J. T. de Chambray, adressés à sa très illustre et vénérable famille, remis entre les mains du marquis de Chambray l'ainé. (Ein Manujcript in 4° bon ungejüße 1200 Seiten. Siehe Billeneuve-Bargement II, pag. 206.)









wohlweislich biese gunftige Stimmung bes Rirchen-Oberhauptes, indem er doffelbe in ehrerbeitigen, aber boch entschienen Ausbrücken bat, fernerhin Leine Ordens-Witglieber mit boben Armtern ober sonstigen Beneficien zu belleiben, welche sich nicht burch ihre Berbienfte bei ben Carabanen bereielben würdig geseigt batten.

Die ganze Regierung Berellos' war ein unausgesestes Wirten für bie Größe, dem Glanz und ben voahren Werth des Ordens. Fortwährend darand bedacht, die Wissbräuche abzuschaften, welche sich im Laufe der Zeit wieder in das innere Leben des Ordens eingeschlichen hatten, untersagte er namentlich auf das ftrengste die überhaub nehmende Keiderpracht und berhöute jegliches Hagardspiel. Unausgesest beschäftigt, die Fortisicationen Walta's zu vermehren, die Waarenhäuser zu vergrößern und der Armuth der Wittwen und Wassen mitde Gabe oder Weschäftigung abzuhessen, desich die mitten in biesen eden Bestrebungen im Jahre 1719 eine schwere Krantheit, der er im Januar des solgenden Jahres, in seinem vierundachtzigsten Jahre, ertag.

36m folgte ohne Babl-Intriguen:

## Marc = Anton Bondodari (1720 - 1722),

Groffrenz ber italienischen Zunge, aus Siena, intimer Freund und Aathgeber bes berstorbenen Großmeisters, und jur Zeit seiner Erwählung Gefandter des Ordens am pahftlichen Hofe. Seine Erneunung zur höchsten Budro rief große Freude und Bestlichteiten auf der ganzen Insel hervor, und das mit bollem Recht, dem Zoudedari's, wenngleich nur lurge, Regterung ist als eine nach innen und außen bin rühmliche und ehrendolle zu betrachten. Sie zeichnet sich aub durch glückliche Unternehmungen zur See, namentlich erreicht durch Laugon's Bewochung der spanischen Kisten, denen ich tein Corfarenschiff nahern durche, ohne sofort angegriffen und genommen zu werden; auf ber anderen Seite jedoch hielt er die Uebergriffe des Inquisitors in Schranten, besestigte die Bande der Disciplin, begünstigte den Handel, und sah auf strenze Befolgung des Hospitaldienstes und auf die







Beit febr vernachläffigt worben mar.

Bon großer Grömmigfeit und aukerorbentlicher Thatigfeit in allen bas Bobl bes Orbens betreffenben Zweigen, befchaftigte fich Bonbobari auch mit ber Schriftftellerei, indem er eine Inftruction fur ben Orben forieb und bergueggb, unter bem Titel: "Breve e particolare Instruzione del sacro ordine militare degli Ospitalieri. Rome, 1719. 1 vol. in 12." (wiebergebrudt in Baris 1721 und bann in Babug, mit einer Baraphrafe bes XLI Bfalms, ebenfalls von Bonbobari).

Unter feiner Regierung ward eine papftliche Bulle erlaffen, welche jebem Ritter, beffen Revenuen 300 Livres überftiegen, anbefahl, auf feine Roften einen Golbaten jur Bertheibigung ber Infel ju balten. Diefer Befebl icheint jeboch niemale Befolgung gefunden ju baben.

Schon nach zweijahriger Regierung ward Bondobari, im breiunbfechegiaften Lebensigbre, am 16. Juni 1722 von einer tobtlichen Rrantbeit babingerafft, und bie Bablritter vereinigten nach feinem Tobe ihre Stimmen auf:

#### Antonio Manoel de Bilbena (1722 - 1736).

einen portugiefifchen Ritter, ben Schatmeifter bee Orbene.

Raum batte ber neue Grofmeifter bie Regierung bee Orbene nbernommen, ale ber politifche Borigont fich gegen Often bin wieber zu verbuntein begann, Gin gemiffer Sali namlich, ber lange Beit Oberauffeber ber türfifden Sclaven auf Dalta gewefen, und endlich von Debemet Effenbi. bem turtifden Botichafter in Baris, losgefauft worben mar, batte bei feiner Rudfehr nach Conftantinopel bem Groß-Begier einen genauen Bericht über Die Befeftigungen ber Infel abgeftattet, und biefen Minifter bie Uebergeugung gewinnen laffen, bag Dalta jest mit Leichtigfeit zu erobern fei, namentlich ba bie gefangenen Türkensclaben, beren Babl ber ber Ginwohner la Baletta's beinabe gleich fame, nur auf bie Belegenheit zu einer allgemeinen Revolte marteten, und ihm Stadt und Infel in Die Sante liefern wurden. Da Sali ju bem Unternehmen nur bie geringe Dacht von gebn Rriegeschiffen beanfpruchte, ging ber Groß. Begier mit Freuden auf









einen Blan ein, ber mit fleinen Opfern reiche Früchte verfprach. Diefe Flotte erfchien bereits in fehr furger Zeit vor Malta, fant jeboch ben Brofmeifter vollftanbig auf ben Schlag vorbereitet. Die Sclaven maren in Retten gelegt und fefter vermabrt, bie Balle mit Befchuten befett und eine ftarte Bertheibigungefraft in La Baletta gufammen gezogen. Der turfifche Abmiral Abbi Bafda begnugte fich mit menigen Ranonenfduffen, und fdrieb, anftatt Malta angugreifen, bem Großmeifter einen impertinenten Brief, in welchem er bem Orben mit Bernichtung brobte, wenn er nicht fofort alle Türfensclaven berausgebe, welche in biefem Augenblid ,bie miferable Regierung Malta's" gefangen bielte. Bilbena erbot fich, bie Befangenen gegen Chriftenfclaven auszuwechfeln, und ber Darquis be Bonnac, Frantreich's Befanbter bei ber Bforte, balf einen gwangigiabrigen Baffenftillftanb amifchen Malta und ber Bforte ju Stanbe bringen, woburch ber Orben, obaleich bie Bebingungen febr gunftig fur ibn maren, fich felbit bie Alugel feiner Dacht beschnitt und eines feiner Sauptprincipe, ben Rampf gegen bie Ungläubigen, verlette. Doch mabrent bie Unterhandlungen noch gepflogen wurden, icheiterte ber gange Tractat an ber Ungufriebenbeit ber turtifchen Marine mit bemfelben, und bie Gaden blieben wie guvor. Gleich barauf begann auch wieber ber Biratenfrieg, in welchem bie Johanniter ihre alte Tapferfeit und Befdidlichfeit auf's neue bemabrten. - Der gefcheiterte amangigiabrige Baffenftillftanb ift jeboch ein ichlagenber Bemeis, baf fomobl bie Bforte, ale ber Orben eigentlich teine rechte Luft mehr batten, einanber mit blutigen Rriegen ju übergieben. Der Chracia und bie Rubmfucht ber Sultane mar in ben Luften bes Gerails entidlummert, und bie Ritter, anftatt fich ju freuen, wie Aubuffon es that, ale ibm bas Raben ber turtifchen Flotte gemelbet murbe, begannen bereits auch lieber in Rube an bem glangenben Bofe Dalta's ju leben, und ihre Unternehmungen auf algierifche und tunefifche Corfaren ju beidranten, woburch ber Orben allerbings mehr practifden Ruben ftiftete, ale wenn er bie Bforte jum Griege gegen fich und Die driftlichen Dachte aufreigte, aber bie Boefie feines Belobniffes fing an ju erblaffen.

Bilbena war jeboch beffenungeachtet nicht unthätig in ber Kräftigung feiner Befitungen, und hatte ben bereits febr ftarten Befeftigungen von La





In guten Einvertgutoning mit grautreits, und beim papit, ersielt Beisen von Benebiet XIII, als Zeichen ganz besonderer Zustriebenheit mit der Sauberung der italienitchen Kusten von den Raubschiffen der Berberei, den Eftoc und das gesonder Kasketett, welches der heilige Stuhl nur Fürsten oder anderen hochgestellten Personnen verlieh, die sich durch wichtige Thaten gegen die Ungläubigen ausgezeichnet hatten. Der Estoc war ein silberner, start vergolderter Dezen von fünf Bus Länge, und die "Casque beini" ein purpurus, reich mit Gold gesticktes Barrett, das besonders vom Papst gesentet wurde.

Bon allen Fürsten geachtet und geehrt, und bon feinen Untergebenen geliebt, ftarb Bilbena am 12. December 1736, im 74sten Jahre seines Lebens, und fein Rachfolger warb:

## Ramon Despuig\*) (1736-1741).

Bailli von Majorta, ein catalonifcher Ritter, welcher bereits breimal ftellvertretenber Großmeifter gewesen war, besser Regierung, außer gludlichen

<sup>\*)</sup> Dit feinem vollen Ramen: Ramon Despuig Martinez be Marcilla Rocaberti p Ram be Moutoro.







Rampfen gegen bie Corfaren, jeboch fo wenig Bemertenswerthes bietet, bag wir gleich ju feinem Rachfolger

#### Dlanoel Pinto be Fonceca (1741-1773),

übergeben, einen Bortugiefen, welcher bereits unter bem Grofmeifter Gregorie Caraffa jum Titular. Bailli von Acre ernaunt worben war.

Die Liebe und allgemeine Achtung, welche sich Binto schen vor seiner Bahl jum Orbents-Oberhaupte erworben hatte, war so groß, daß die Kepublit Genua, ein bem Jahre 1387 anerkannte Herrin von Corsica, ben Großmeister Binto jum König dieser Insel machen wolkte, weil die Corsica burch den Ornst des elizarchischen Shlems der republikanischen Regierung sich in fortwährender Revolte gegen Genua befanden. Da jedoch Frankreich, welches bereits gegen den abenteurerischen Usurpator, den Baron Theodor von Reuhof, \*) welcher sich im Jahre 1736 jum König von Corsica gemacht hatte, von den Genuesen zu Hilfe gerusen, den König verjagt und selbst den Plan gesaßt hatte, Corsica seinem Staat einzwerteiben, so hintertrieb es die Absicht der Republik, den Großmeister Binto jum Sowverain beiser Insel zu machen, welche denn auch im Jahre 1768 durch den Berttag von Compiegne an die Krone Krautreich sie.

Die ersten Jahre von Pinte's vortrefflicher Regierung flossen ruhig und friedlich babin, Walta sewohl durch innere als durch äußere Rube be-glidende, aber auch erschliefend. Im Jahre 1748 jedoch brobte eine Berschwörung mit Leichtigkeit bas zu bewerstelligen, was Soliman's gewaltiger Kraftanstrengung unter bem Großmeister La Lalette nicht gelungen war.

Es befanden fich nämlich zu jener Zeit auf Malta 4000 Turten- und Maurensclaben, welche theils ber Bemannung ber Galeeren einberleibt, theils

<sup>4)</sup> Theodor von Reubof war ein weftphälischer Bedinann, ber eines Duells wegen em Zeinier Cellegium aus Edin entflieben ungike. Dann leinetnaar in homischen Zeinstein, wurde er beim Rampsf gegen dein alle Arten bei Manren in Afrika von dem Tunefen gefangen, vom Den steiner und Weltsbadeber mehrerer Regionenter gemacht und als folder dem Corfen gegen Genna ju Bille gefandt. Im John flieden, dam Rönig der Infel ausgerufen, mußte er bereits 1738 vor den Frangelen nach Angland flieden, gerieth bier in Gehaltspelingung berwerte turfe Gehaltspelingung.









in ben Arfenalen, Magaginen, beim Fortificationsbau und anderen öffentlichen Arbeiten beschäftigt waren.

Mufterbem murben Biele biefer Gefangenen in bem Dienft ber Burbentrager bes Orbens und in ben Anbergen ale Bebiente, Stallfnechte und Roche vermanbt, und felbft ber Grogmeifter beichaftigte mehrere berfelben in feinem Balafte, von benen namentlich zwei als Rammerbiener feiner Berfon fo nabe ftanben, bag fie in bem Borgemach feines Schlafzimmers ichliefen, und ju jeber Tages. unt Rachtzeit Butritt ju bemfelben batten. Die Brauchbarteit, Intelligeng und icheinbare Treue, welche biefe mabometanifchen Sclaven an ben Tag legten, hatte bei ben Rittern jebe Befürch. tung eines möglichen Berrathes eingeschläfert, und bie Sclaven wurben beshalb fo gut behandelt, bag bie meiften berfelben gar nicht ben Bunfc begten, in ibr Baterland gurudgutebren. Babriceinlich mare auch unter biefen, bereite auf Dalta acclimatifirten Menfchen, niemale eine Berfchmorung andgebrochen, wenn nicht bie Dacht ber Berführung feinbielig unter fie getreten mare. Gine Angabl von Chriftenfclaven, welche bie Befanung eines turtifden Schiffes ausmachte, batte namlich auf bem Deere revoltirt, fich bes Fahrzenges bemächtigt, und baffelbe im Triumph nach Dalta geführt. Der Commanbant beffelben mar Duftapha, Bafcha von Rhobos. ber Liebling bes Gultane Dabomet V, und einer ber machtigften Manner bes tfirfifchen Reiches. - Der Orben, ber jest bereits ben Frieden mit ber Bforte mehr liebte, als ben Rampf mit berfelben, und welcher baber gern folde Belegenheiten vermieb, burch bie er fich ben Born bee Gultans augieben fonnte, magte es nicht, ben türfifchen Bafcha ale eigenen Rriegsgefangenen gu behalten, fonbern gab benfelben, nun gleichzeitig Franfreich gefällig ju fein, in bie Bewalt bes Bailli bu Boccage, bes Befanbten jener Ration am Sofe gu la Baletta. Diefer behandelte ben Bafcha mit außerfter Milbe, wich ibm eine Bobnung in einem reigenben Gartenbaufe ber Borftabt Floriana an, erlaubte ibm bie Beibehaltung feiner eigenen Diener, wie ben Befuch ber Turtenfelaven, und bewilligte ibm einen Donategebalt von 125 Bfund Sterling. - Diefe Unverfichtigfeit batte jeboch au ben tranrigften Rolgen führen fonnen. Gin Reger namlich, welcher jene Repolte ber Chrifteniclaven auf bem türfifden Schiff geleitet batte, mar







Muftapha, von Chrgeis gestachelt, ging mit Freuden auf die Ibeen des Regers ein, und von nun an wurde seine abgelegene Wohnung der geheime Sammelplat der Berschworenen, und der Secretair des Paschas, ein verschwigter Ropf, hauptagent der ganzen Intrigne, welche sich zu solgendem Blan sommte:

Das Seft bes St. Beter und St. Paul, der Patrone der Insel, das auf Malta mit großen Feierlichseiten begangen wurde, follte das Unternehmen begünftigen, da an diesen Tage viele Ritter und die meisten Einwohner La Baletta's nach der Città notabile wallsahrten, und auf diese Mitter, namentlich während der großen Mittagsbise, in welcher die übrigen Ritter Siefla hielten, die Stadt leicht zu überrumpeln, und die vichtigsten Pläte zu befehen waren. — Der eine jener beiden Tursenschapen, welche bei dem Vroßmeister als vertrante Anmnerdiener sungirten, und der den Ramen Vroßmeister als vertrante Anmnerdiener sungirten, und der den Ramen Vroßmeister als vertrante Anmnerdiener sungirten, und der den Ramen Vroßmeister als vertrante Enmerdiener sungirten, und ber den Ramen Vroßmeister als verhalben von dem großen Balcon des Palastes den Verschworenen zeigen. Diese That war zum Signal für die solgenden bestimmt, welche der Wasse aubeim sieden. Die übrigen Sclaven hatten nun nännlich die Aufgade, ihre schasend in stehen, die verzischen, die Aufenäle zu erberchen, die Wachen zu töden, sied der Forts zu bemächtigen, und sich zu erberchen, die Wachen zu töden, sied der Forts zu bemächtigen, und sich zu erberchen, der Verschen zu Baletta's zu machen.

Der forgfältig geschmiebete, furchtbare Plan marb jedoch burch einen Meinlichen Umftand entbedt, und Malta baburch aus brobenbfter Gefahr gerettet.

Der bereits ermannte Roger nämlich hatte auch einen jungen Berfer für bie Berichwörung gewonnen, ber erft feit Aurgem in ber Leibwache bes





Grofmeiftere biente, und tam mit biefem Spiefigefellen fait taglich in bem Saufe eines getauften Juben, ber felbit Mitverichmorener mar, migmmen, um bie Details bee Unternehmens ju berathen. Gines Tages jeboch gerietben ber Reger und ber Berfer, burch Brauntwein entflammt, in einen beftigen Streit, mabrent beffen ihnen mehrere unbebachte Menferungen entschlüpften, welche von ber Frau bes Juben, bie feine Gingeweibte mar, gebort murben. Bon Borten fam es balb ju Thatlichfeiten, und ber Reger brang mit gejudtem Dold auf ben Berfer ein, welcher in ber Aufregung bee Branntmeins und bes Schredens ju bem Ritter Bignier, bem Commanbanten ber Leib. mache, eilte, ibn um feinen Cout anflebte, und Alles offenbarte, mas er bon ber Berichwörung mußte. Babrent Bignier mit bem renigen Berfer jum Grofmeifter eilte, war ein neuer Streit gwifden bem Reger und bem Inben entstanben, welcher Lettere feinen Baft mit Bormurfen übericbuttete. baf er auf fo leichtfinnige Beife bas Gebeimnif bee Complotte und bas Beben ber Berichmorer auf bas Spiel gefett babe, und ale ber Reger mit Born und Drobungen bas Saus verlaffen batte, ließ fich ber Bube, bon ber geangftigten Frau überrebet, burch offenes Geftanbnig menigftens fic und feine Familie ju retten, bewegen, nach bem grofmeifterlichen Balaft ju eilen, we er ben Berfer bereits vorfant und gu Pinto's Sugen Alles geftant. Der Reger murbe fogleich ergriffen unt, por bas Tribungl gebracht. geftanb er fein Berbrechen und nannte biele Mitfdulbige, ohne jeboch bes Baichas Ermabnung ju thun, welcher nur ftreng bewacht und bes Umgange mit feinen Creaturen beraubt murbe. In nicht langer Beit maren über buntert Berichmorer verbaftet und man glaubte nun, ber groken Gefabr vollstanbig entronnen ju fein, ale biefelbe noch einmal ibr brobenbes Saupt erbob. Es waren nämlich mehrere ber Berfcworenen, aus Abficht ober Bergeftichfeit, nicht gengunt morben, und unter biefen gerabe bee Grofemeiftere turfifcher Rammerbiener 3mfeletth, ein Menich, ber von feinem herrn ftete mit ber größten Freundlichfeit und Bute behandelt morben mar. Trop bee Fehlichlagens bee Complotte glaubte er, bemfelben noch einmal neue Rabrung ju geben, wenn er feiner urfprunglichen Aufgabe gemaß, ben Grogmeifter tobte. Er folich jur Ausführung tiefer Ibee mehrmals in bas Schlafzimmer feines Berrn, obne noch ben Entichluf gur That faffen







Sechesig Berichwerene bliften ihr Bergeben mit bem Schaffot; ber Baich jebech, obgleich burch feine eigenen Diener berrathen und feine Schuld gestehen, wart, aus Rudficht gegen bie Pforte und Krantreich, von St. Eine ans auf einer frangofischen Fregatte nach Constantinopel spediet.

ben Berichworenen genaunt murbe, wollte ber gute Grofineifter feinen Ohren fanm trauen und beflagte noch bas Schieffal feines auten Dieners, ben er

ungern perfor.

Um abnlichen Revolten verzubengen, ward nun die Bestimmung getroffen, baf fammtliche Türtensclaven bei Sonnenuntergang zu ihren Bagnes gurfidtehren mußten, nud zum Andensen an Mata's glückliche Aettung ande probender Gesahr, ward ber Jahredtag der Entbeckung des berbrecherischen Planes sesslich bezangen, die zum Jahre 1798, in welchem gndere Censpiratorien Mata in die Hande der Frangesen lieferten.

Bon 1741 bie 1760 fait ohne jegliche Thatigleit jur Sec, weil vie banbellreibenben Machte bas Durchiuchen ber Anufmanmeschiffe von Seiten bee Orbens bitter gerügt hatten, und von ber französischen Regierung bem Großmeister gerabezin ber Befehl ertheilt worben war, die Streifzüge im Archivel ganzlich einzustellen, erwuchsen um biefe Zeit bem Orben unungenehme Differengen mit Carl III, König von Spanien mib beiber Siellien, welcher bie in feine Staaten gelegenen Orbene-Bestungen sequestriren ließ und bie Anofishrung von siellichem Getreibe nach Malta verbet.

Bei biefer Belegenheit ermahnen bie frangofifden Schriftfteller und

<sup>\*) &</sup>quot;Bas willft Du, Cobn? Bas willft Dn?"

namentlich ber englische Matteser-Ritter Louis be Beisgelin in seinem "Account of Malta" sehr onerkennent und bautbar die Achtung Friedrich bei Broßen vor ben Besigungen des Johanniterordens in dem neueroberten Schlessen. Boisgelin sagt bieriber wörtlicht "Ariedrich ber Große ließ nach der Eroberung Schlessen's in vieser Provinz alle tatholischen Commenden des Ordens St. Johann von Jerusalem bestehen, und zwar deshalt, weil er sehr gut wußte, daß die Altier von Malta in jenen strengen Principien der Ehre erzogen wären, welche treue Unterthanen und würdige Staatsbürger aus ihnen machen würden, und seiner Debald, weil er als Sonverain eines Landes, dessen gange Eristenz auf seiner Militairmacht beruhte, die Nothwendigkeit einsah, sich einen Orden zu erhalten, welcher den Weist des friegerischen Enthussamms und die Grund-Ideen des Muhmes bewahrte, und welcher der Mitwelt außerordentliche Thaten wieder in's Gerächtnis rief."

Much Biffeneuve-Bargemont fagt: "Frédéric le Grand manifesta constamment depuis un vif intérêt pour l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, dont l'institution belliqueuse plaisait à son imagination!"

Im September bes Jahres 1760 wurde ber Pajca Mehemet vom Sultan abgefandt, um ben ber Pforte schulbigen Tribut auf ben Inselin bes Archipelagus zu erheben. Er warf bei ber Insel Stanchio Anter, und verließ mit bem größten Theil seiner Truppen bie Schiffe, um sich in bas Innere der Insel zu begeben. Seine Abweseubeit beuutgent, revoltitten bie auf ben türflichen Fadrzeugen besindlichen Christenschaben, bemächtigten sich bes reich beladenen Momiralschiffes und segelten mit bemselben unaugesechten nach Malta, wo sie nach achtzehntägiger Fahrt anlangten, und bem Orden das Schiff zur Bersfägung stellten.

Der Suttau, empert fiber ben empfindlichen Berluft, befchleß, fich nachtridfich an bem eigentlich hierbei ziemlich uniculoigen Orben zu rachen, und ben beiben Seiten ruftete man jum Augriff und zur Bertheibigung. Da übernahm Frantreich, ob barum gebeten, ob freiwillig, bleibt babin geftelt, bie Bermittung zwischen ben beiben Partheien, sante ben Bailli bon fleurh nach Malta, ließ bas intrische Abmiralschiff auf seine Rech-







nung faufen und ichiette es feinem rechtmäßigen herrn, bem Sultan Muftapha III jurid, welcher burch biefe Aufmertfamteit Frantreich's vom Triege gegen Malta abstant. — Diese Befreiung von brochenber Gefahr war jedoch eine meralische Niederlage, ein testinnonium pauportatis für ben Orden, und bieses bewährte sich en Bolge nur zu flar. Ben 1761 an fant die Seemacht ber Malteser sichtlich, ihre Caravanen waren nur noch Spiegelsechtereien und leere Formerfüllungen, und ihre Thätigkeit zur See bestöräntte sich auf schützenbe Convois.

Babrent unter Binto's Regierung bie Baffentbaten ber Daltefer fic faft auf Rull beidrantt batten, mar bas friedliche Birten bes eblen Dannes bem Beil und Anfeben bee Orbens, wie ber Infel, boch febr nublich gemefen. Er errichtete ein Ergiebungebane und eine Buchbruderei in La Baletta, vermehrte bie Bibliothet ansehnlich, grundete eine Universität, bob Sanbel und Boblfahrt und verminderte bie Gelbausfuhr aus Malta. Db. gleich er Rriegegefabren vermiet, burch bie lange Baffenrube ben Brund jum ichleunigen Berfall ber Seemacht bee Orbene legte, ben friegerifchen Beift ber Ritter fcmachte und hierburch verweichlichenbem Lurus Gingang verschaffte, mußte Binto bennoch mabrent feiner ungewöhnlich langen und rubigen Regierung bem Orben nach außen bin Unfeben und Achtung gu geben. In La Baletta mit toniglichem Brunt Sof baltenb, verschaffte er ben Orbens . Befanbten an fremben Sofen biefelbe Brarogative, wie ben Botidaftern ber gefronten Saubter, bielt ben Bapft bor lebergriffen gurud und erwarb fich bas Recht, eine geschloffene Rrone nber fein Bapbenfcbilb au ftellen.\*)

Obgleich freundlichen und gfitigen Characters, war Pinto fast absoluter Herrscher. "Benn ich König von Frankreich ware," pflegte er ju sagen, "würde ich niemals die General-Staaten vereinigen; ware ich Bapft, niemals

<sup>9)</sup> Billentande-Bargemont fagt, Pinto fei auch der Erfte geweien, dem von den Tetwas Mitgliebern und den tiemen Mefanden der Tield Alexza Eminentissima beigelegt worken fei. Das fit wohl möglich. Zem Groffmeitler de Paule nach der Tield Alexza Serenissima genommen, und destre die einsache Eminentissime umährette. Carl II von Angland foreibt nech an Riccias Ceronet im Alexa 1676 Eminentissime princeps.







das Concilium berufen und als Chef der Hospitaliter von St. Iohann von Iernstalem, will ich fein General-Kapitel; ich weiß, daß diese Berfamminngen saft immer damit endigen, die Rechte derjenigen zu schmälern, welche die Reunion erlaubt baben."

Brisch und fraftig an Körper und Geist, erhielt sich Binto seine weitgerußmte Laune bis in bas hächfte Greisenalter hinein. Als er in ben letten beträcktliche Summe aus ben Fonds ber Brüberichaft bolen, welche für die im Begeseure schmachtenben Seelen Weise das. Die Versteher vieler Anstalt erlaubten sich bemüthigst ben Einwand zu machen, "daß wenn er bieses Gette nehme, die Seelen darunter leiben würden." — "Ich bin febr alt," entgegnete Pinto heiter, "binnen Aurzem werde ich mit jenen Seelen von fammenkommen und ich versoreche Euch. mich mit ibnen au arranairen."

Um 25. Januar 1773 ftarb ber Grofmeifter in bem ungewöhnlich hoben Miter von 92 Jahren und im 33ften feiner Regierung.

36m folgte ber bereite fiebengigjahrige Groß. Prior von Navarra

## Francisco Timenez de Tejada (1773-1775),

bereits der sechte Richt-Franzose seit Abrien de Bignacourt, ein Mann, der nicht die Eigenschaften besaß, um die schwierigen Berhältnisse des Ritter Staates zu leuten und das unter der Asche glimmende Feuer zu dämpsen, welches durchans nicht erloschen, jede Dessung benutzt, um bervzubrechen. — Der Orden hatte leinen inneren hatt mehr; wenn der träftige Stiche eines tichtigen Grofimeisters selbte, der den finkenden Ban noch von innen hielt und bon ansen mit glänzender Uebertlünchung besteidete, so zeigte sich berfelbe sofort mit alleu seinen Rissen und Schaben.

Ale Aimeneg im zweiten Jahr seiner Regierung war, hatte er sich burch fein ftolges und hochmuthiges Benehmen ben größten Theil seiner Untergebenen zu Feinden gemacht. Bon guter Absicht geleitet, aber faliche Mittel qui ihrer Aussischrung möhlend, trat der Großmeister mit erbitternder Strenge gegen ben Luzus und andere Uebertretungen der Statuten auf, verbot den zahlreichen Priessern und Patentirten der Insele Jahreichen Priessern und Patentirten ber Insele Jahr, weiche sie sonst







mit voller Freiheit ausgeubt batten, erhöhte ben Breis bes Brobes, um bie Schulden ber von Binto gegrunbeten Univerfitat gu tilgen, und unterlieft Richte, um fich bem Bolle, ben Brieftern und ben Rittern unangenebin gu machen. Gublich traten bie Diffvergnugten, ber langen Berfolgungen mube. au einem weitberameigten Complott aufammen, auf beffen gebeimften Triebfebern immer noch ein gemiffes Duntel rubt. Debrere Schriftfteller vertheitigen Timene; und laffen bie gange Berichwörung von Ruglant in's Beben gerufen werben, beffen Dimifter, ber Darquie von Cavalcabo. ben Auftrag gebabt baben folle, Dalta feinem Couverain in Die Banbe gn fpicien, um ben Schluffel jur Beberrichung bes Mittelmeers ju erlangen: Anbere jeboch laffen bie einzige Urfache bes Aufrnhre in bem Benehmen bes Grofineiftere bearunbet fein.

2m 1. Ceptember bee 3abres 1775, einen Zeitpunft, in welchem bie Galeeren bee Orbens ben Spaniern nutlos Algier bombarbiren balfen, marb jum Ausbruch ber Berichworung beitimmt, an beren Spite ein entichloffener Briefter, Gaetano Dangrino, ftant, und an welchem fammtliche Beiftliche, inebrere Batrigier und einige Ritter theilnabmen. Der 3med mar Abfegung bes Großmeiftere, Befignahme ber Stadt und Retablirung ber alten Brivilegien ber Infel. In bem Angenblid, me bie Schilomache am Fort St. Elmo abgeloft murbe, bemachtigt man fich bes Corporale und feiner brei Solbaten, vertreibt bie Befatung, bringt bis ju ber Befestigung bes Sauptthore bor, und nimmt 200 Mann ber großmeifterlichen Leibwache, bie bereite im Schlummer lag, gefangen. 3m Befit zweier Rorte, ruft man Die Bevolferung la Baletta's zu ben Baffen, fenert mebrere Ranonenichuffe gegen bas großmeifterliche Balais ab und lagt bie Freiheitefahne weben. Da ftellt fich ber Grofmeifter an bie Spipe einer Abtheilung von vierzig Rittern, ber Beneral ber Baleeren, Emanuel von Roban, fcbreitet von einer anberen Geite fraftig ein, Die genommenen Forte werben obne Blutvergiegen wieber genommen, tie Saupt-Rabeleführer gefangen und ber gefährliche Aufftanb, welcher bie gange Eriftent bee Orbens auf's Spiel ftellte, im Reim erbrudt. - Debrere ber Berichworenen wurden bingerichtet, einige gehangen und fieben bis acht Briefter ju lebenslänglichem Gefangnig verurtheilt. Als Die Frangofen im Babre 1798 Dalta ufurpirten, lebten noch mehrere biefer







Geistlichen in ihren engen Mauernischen und wurden sofort in Freiheit gesetzt.

Diese Berschwörung, obgleich nicht erheblich in ihren äußeren Folgen, war bennoch ein erustes und warnendes, aber leiber nicht genug beachtetes, Momento mori für ben Orben. Obgleich man jur inneren Stärfung sofort ben Plan faste, ein neues Regiment von 1200 Mann in La Laleita zu errichten, so sah man boch bem Maynund nicht, ber immer gefabrtvohenber gabnte, man waffnete sich gegen einen sichtbaren Feind, aber man war blimb fir ben tobbringenben Gegner, ber unfichtbar im innersten Mart bes Orbens wühlte.

Die heftige Gemuthsaufregung und ber Aummer über ben haftlichen Bled, ber feine Regierung brandmartte, warfen Limenes auf bas Krantenlager, von benn man ibn balb in die Gruft trug.

Er ftarb am 11. November 1775 und war ber erste Großmeister ben achtunossen, ben man kein Grabmonument errichtete. Aur ein einsacher Stein mit seinem Namen und ber Angabe seiner Regierungszeit, beett die sterbliche Hulle Francisco Kimenez be Tejada. Nach ihm wurde zum lehten Wale mit alter, voller Einstimmigkeit gewählt:

# Emannel be Rohan\*) (1775 - 1797),

beffen fraftige und weife Regierung, wenn auch burchaus nicht fehlerfrei, bem innerlich jufammenfinfenben Ritterstaate jum legten Male ben Mautel farfilicher hoheit um die Schultern hing, und ber wahricheinlich bem Schickal bes Orbens eine andere Wendung gegeben, wenn ihn ber Teb noch zwei Jahre berichont batte.

Die Lage und Bebeutung bes Johanniter-Orbens im letten Saculum feiner politischen Existeng ift bereits an ben geeigneten Stellen zu verschiebenen Malen bon ums geschitbert worden. Das schnelle Fortschreiten einer neueren Zeit machte bas Besteben bes noch gang auf mittelatterliche Infti-

<sup>\*)</sup> Mit seinem vollen Ramen: François-Marie bes Reiges Emanuel de Roban Velduc (nich Pring). Die Roban's zerfallen in viele Linten, von benen nicht alle ben jürftlichen Ettel filbren.







tutionen gegrunbeten Ritterstagtes mit jebem Decennium fcmieriger, Die Boefie ber Denfungeart verwandelte fich in Brofg, Die Sanbele Intereffen überwogen bie Glauben 6. Intereffen, und mo man lettere verfechten wollte, nahm man auftatt bes Schwerte Die Reber. Der Ritter-Orben, welcher ber gefammten Chriftenbeit als leuchtenbes Borbild gebient und fowohl ben abenb. lanbifden Fürften wie beren Untertbanen jahrbunbertelang großen Ruben gemabrt batte, begann jett fomobl ben Gurften ale bem banbeltreibenten Bublicum unbequem und ftorent ju werben, weshalb bem Orben nach und nach feine Thatigleit jur Gee immer mehr und mehr gefchmalert murbe, bis fie ganglich erlofd, und bie Galeeren nur noch bagn bienten, um bie gur leeren Form berabgefuntenen Caravanen ju thun. - Der langfame Berfall bes Orbens batirt bereits von ber Befinnahme Malta's an. Das Lebns-Berbaltnik unter ber ichmachen Uebertfindung einer anfangs wenig und fpaterbin immer mehr bebingten Souverginetat, und bas mit bemfelben per-Inupfte abbangige Berhaltnif von Spanien, gab bem Bapft wie ben anberen driftlichen Dachten Beifpiel und Gelegenheit, zu ibren Gunften Die Rechte bes Orbens einzuschränfen und erzeugte Giferfucht und Zwiefpalt unter ben Bungen, Die wiederum ben Beift bes Ungehorfams, ber Intrigue und ber Berichwörung nabrten, ben wir in ber letten Reit jo oft ausbrechen und bas Mart bes Orbens vergiften faben. Bapft und Fürften, fonft Die Beiconer und Beidenfer ber Johanniter, nahmen ibnen jest bie verbrieften. jum unbeftrittenen Gigenthum geworbenen Befchente wieber ab, und bas Oberhaupt ber Rirche ging fogar fo meit, ben Orben im Bergen feiner Berwaltung angutaften und ibm auf Dalta felbit ein offenes Grab zu graben, inbem man ibm bort eine feindliche Regierung gegenüber ftellte. Dit allen biefen Uebelftanben muften naturlich Abnahme bee Butereffes unter ben Mitgliebern felbft, loderung ber Disciplin und ber Brincipien, Unthatigfeit, Berweichlichung und Sittenverberbnig, fowohl im Convent als auf ben Commenben einreißen, bis ber immer mehr geboblte Ban, von leifem Stof berührt, mit einem Dal jufammenfturgte.

Rachbem ber Jubel ber Festlichteiten und bie Evbibas verklungen waren, von benen bie gange Insel, bei ber Ermablung Roban's jum Großmeister, wiederhallte, richtete berselbe juerst sein Augenmert auf bie Befesti-





38

gung und Stärfung ber inneren Gewalt, um ähnlichen Auftritten vorzubengen, wie sie die Regierung seines Borgängers gezeigt hatte. Es wurde beshalb das Regiment Infanterie, dessen Webebung in Frantreich schon unter Kimenez begonnen hatte, jeht in einer Stärke von 1200 Mann besinitiv errichtet und bemselben hauptsächlich die Sicherheit La Baletta's anvertraut, während ein ebenfalls neu gegründetes Regiment maltessischer Eingeborenen das flache Land und die Kuften zu bewachen und im Nothfall zu vertheibigen hatte.

Die Unmöglichfeit einsehend, auf Grundlage ber veralteten, feit beinabe 150 Jahren nicht revibirten, vermehrten ober verbefferten Statuten weiter an regieren, berief Roban im Jahre 1776 bas lette Beneral-Rapitel bes Johanniterorbene alter Geftaltung, in welchem verschiebene Diffbranche abgeschafft, nothwendige Reuerungen eingeführt, und einige Sauptprincipien bee Orbene wieber aufgefrischt wurden. Die Finangen wurden regulirt, ber febr loder geworbene Lebenemantel ber Ritter auf Die alte Ginfachbeit und Sittenftrenge gurudguführen verfucht, öffentliche Schulen angelegt, eine Sternmarte errichtet, ein bochfter Berichtebof lepter Inftang (Supreme Magistrat de Judicature) begrundet, ber fich wochentlich zweimal verfammelte, und por allen Dingen ber hofpitalbieuft wieber mit größerer Strenge eingeführt, inbem beitimmt murbe, bag allmochentlich ein Ritter ben Dienft im Rrantenhaufe gu verrichten, und fich felbit ber niebrigften Gulfeleiftungen feiner Schupbefohlenen ju unterziehen habe. - Durch bies Beneral Rapitel murbe Roban ber lette Befetgeber bes Orbens, und aus ber 1776 erfolgten Berbefferung und Bermebrung ber Statuten entitand ber, unterm 20. Juli 1779 bom Bapft Bins VI fanctionirte, Cober, welcher am 10. Juli 1782 im Drud ericbien, unter bem Titel: Codice del sacro militare ordine Gerosolimitano etc. In Malta nella Stamperia di S. H. E. per Fra Giov. Mallia, suo Stampatore 1782.

Reben biefen Kräftigungen von innen, welche jedoch mit ihrem Begründer wieder babin ftarben, ein Bemeis, bag ber Orben bas Gefet nicht mehr im Fleisch und Blut trug, wie er es früher that, mehrten fich unter Roban's Regierung bie Bestigungen bes Orbens burch mancherlei Erwerbungen umb Bereicherungen. hierher gehört zuerst bie Bereinigung bes Iohanniterorbens mit bem Orben ber "Anton britter" ober ber "Hofpital-







Im Jahre 1781 trat Malta in ben Genuß ber reichen Bestipungen eines Theils ber Antonsbrüder, wodurch die Redemnen des Ordenls nicht unbedeutend vermehrt wurden, obgleich der Lagarus Orden, welcher den Grafen von Prosence, Bruber des Königs von Frankrich, jum Großmeister hatte, hebeutend besser dei der Theilung weglam. Außer dieser Bermehrung seines Reichthums trat der Orden im Jahre 1780 auch in den unbeschränkten Bessip der Ersschlichte des Herzschlaußig zustand, dem Großmeister Ricclas Cotoner, der den Verenksitter Grafen Ludwinsti mit Wahrnehmung seiner Interessen der den Frankrichten der Verenksitter Grafen Ludwinsti mit Wahrnehmung seiner Interessen



Nachbenn ber Bailli Graf Sagramoso, Gesander des Ordens in Bolen, sich bereits seit 1772 vergebens bemicht batte, die Ferausgade der Ordens-bestigung zu erlangen, ersolgte dieselbe 1780, nach der ersten Theilung Bolen's, indem die Cabinette von Wien, Berlin und Betersdurg sich zu Gunften bes Ordens ausstprachen. Die auf diese Weise neu erwordenen Bestigungen bestanden aus einem Groß-Prievat, acht erdentlichen und acht Varrenats-Commenden, mit einem jährlichen Ertrag von 120,000 polnischen Gulden oder 40,000 preußischen Thatern.") — Bon diesem Ereignis an datirt die Hinneigung des Ordens zu Ausstand, in welchem er, leider jedoch nur auf kurze zelt, eine Haupststüge fand, nachdem Brautreich das Kind seines Gustelbatte. — Kath arina II war Rohan und dem Prautreich das Kind seines Gebreitet. — Kath arina II war Rohan und dem Orden berützterisch gestnickt hatte. — Kath arina II war Rohan und dem Orden berussen wollte.

Soon war der Plan entworfen, daß der Bailli von Flachstanden an der Spige der Jedamiter Galeeren sich mit der Flotte des Grafen Orloff vereinigen sollte, um die Türken auf Morea anzugreisen, als Frankreich's politischer Einstuß das Unternehmen im Keim erstickte. Als britter bedeutender Zuwachs zum Johanniterorden ist die in die Jahre 1781 und 1782 sallende Gründung der englisch-daprischen Junge zu betrachten, welche durch die Bemühungen des Bailli von Flachslanden und unter dem Schutz des Anrfürsten Carl Theodor von Bapern in's Leben trat. Mit England hatte diese Zurcopolier, Beides gemein, als den Kannensyusy und die Edire des Turcopolier, Beides zum ehrenden Anderten an die einst mächtige und seit der Königin Eissbeth gänzlich erloschen Zunge von England. Die Besthungen dieses nen erstandenen Trenespweigs wurden aus den früheren Güttern der Zesniten gekübet, beren Gestellschaft bereits durch die Unite Papst Clemens XIV (Dominus

<sup>\*)</sup> Bo is gel in rechnet, indem er feine eigene Mingiackelle in faum glaublich fallder Beeife benute, aus der Geoff Prieer im de ein C Commenden mur 7740 maltefisie Kronen = 3160 preußischen Thatten bei in feiner "Ochsiche Kronen = 3160 preußischen Toder nub faal fen fiele in feiner "Ochsiche Er Ritter-Treen" idreich bie Summe 7740 rubig nach, läßt beifelbe aber preußische Thoten abstand in dem Mingiach in bei gegebte Webert werden bei der Gegebte Gronen bekeuten. — Beider wimmet has fonft febr loggistlige Wert bon Beidefin fo bon Drudfichern, namentlich in ben Jahlen, baß fegar von einem Jahre 1879 bie Recht fil (Vol. II., park II. p. 18).



ac redemtor nostor) vom 21. Juli 1773 in allen Staaten der Christenseit aufgehoben worden war. So entstand das Groß Priorat von Bahern und bie Ballei Reuburg mit 20 Rechtsvitter, und 4 Priester-Commenden, welche eine jährliche Revenue von 171,000 Conventions Gulben abwarsen. Der erste Groß Prior von Bahern war der Graß von Ottenheim, nachmaliger Kürst von Bretgenheim. — Die Responsionen der neuen Commenden wurden jedoch erst vom Jahre 1785 an dem Commun tresor gezahlt und währten nur die zum 21. August 1799, an welchem Tage der Kurstrift Waximilian Joseph von Bahern den Orden in seinem Reiche gänglich aussoh, um Streitigseiten mit dem Kaiser Paus 1 zu verweiben, welcher nach Hompesch zum Großmeister der Johanniter gewählt worden war.

Rachdem in ben Jahren 1775, 1782 und 1783 bie Galeeren ber Daltefer ben fruchtlofen Rampfen bee beutschen Raifere gegen bie Turfen, und bes Ronigs von Spanien gegen bie Raubstaaten ber Berberei einen fcmachen Beiftand geleiftet batten, murben bie Unter berfelben im Jahre 1783 gu einem erfolgreicheren Unternehmen gelichtet, welches bie erfreuliche Erfcheinung bot, bag in einer Beit, wo bie friegerifche Thatigfeit bee Orbens einjufchlummern begann, ber Beift ber alten, iconen Milbthatigfeit und Barmbergigfeit wieber erwachte, ber einft bie Sofpitaler Berufalem's burchwebt batte. In Sicilien und Calabrien batte nämlich ein lange anbaltenbes Erbbeben furchtbare Bermuftungen angerichtet, und namentlich bie beiben Grabte Meffing und Reggio in Schuttbaufen vermanbelt. Raum mar gegen 7 Ubr Abende bie Runbe von bem entfeslichen Unglud nach Dalta gebrungen, ale Roban fofort bie gange Racht binburch arbeiten ließ, um bie Galeeren fegelfertig ju machen, und bereite am nachften Morgen verliegen biefelben unter bem Befehl bes Bailli bon Freelon ben Safen Darfa, um ibren ungludlichen Chriftenbrubern beigufteben. Die fleine Rlotille führte Alles mit fich, mas jur Abbulfe bes erften Clenbe nothwendig ericbien: Die geichidteften Chirurgen mit amangig groken Riften voll Mebicin und Berbandgeug, Lebensmittel aller Art, Belb, zweihundert Betten, und eine große Angabl von Belten, um ben Obbachlofen eine proviforifche Behaufung gu geben. Roch am Abend beffelben Tages lanbeten bie Baleeren in einer





mehrere fleinere Sahrzeuge mit Brob und Zwiebad zu feuben, obgleich in Malta felbst tein Ueberstuß herrichte. — Diese schwen Thaten, welche an die erstem herrlichen Jahre ber Hofpitaliter eriuneru, waren bas leigte Aufslacken ber beiligen Glamme, die so lange auf dem Altar des Ordens gebrannt, hatte, und die bald darauf, wenn auch Gottlob! nicht auf immer, erlosch, sie waren der vohmittige Schwaneugesang bes Ritterstaates, deffen leise Klänge der Suttur der frantössichen Revolution verschlange, deffen

Diefer gewaltige Krater, beffen Stoffe fammtliche Throne Europa's erichütterten, Monarchien vernichteten, und beffen Ausbrüche bad eigene Baterland mit Gene übergoffen, ben eigenen König jum Tobe mit sich fortriffen, wie die eigenen Landvollinder, diefer Krater, ber Nichts achtete, Nichts heilig bielt, sonnte auch ben Ritterstaat nicht schonen, und gertrat in ihm einen Theil ber Geschichte bes frangösischen Boltes, einen Theil seines Rubms, seiner Ebeil feines Rubms, seiner Eber!

Schon maren bie Wogen ber großen Revolution über Franfreich berein. gebrochen, ohne baf man bie jest bie Commenten bee Orbene angetaftet batte, und ber Grokmeifter Roban, in bem feiten Glauben an bie trabitionelle Ritterlichkeit und Ehrenhaftigleit feiner Ration, fdrieb noch in biefer Beit an ben Commendator Grafen b'Bannonville, im vollen Bertrauen auf bie gunftige Bufunft bee Orbene: "Le découragement, dont vous étiez saisi en écrivant votre lettre du 4 octobre 1791 ne vous est pas naturel, et nous en avons été étonnés. Nous ne devons pas craindre les suites du renvoi à la législation présente. Notre ordre était reconnu puissance étrangère avant la Constitution française, et ce caractère indélébile n'a pu éprouver aucune atteinte par les décrets de l'Assemblée nationale . . . La nation, éclairée sur l'utilité réelle qui résulte de notre position et de nos services, pour l'avantage et la sûreté de son commerce dans cette mer, est trop juste pour vouloir diminuer nos moyens . . . Tous nos chevaliers et Commandeurs, en général, doivent se considerer et se conduire en France comme étrangers et comme tels, être soumis aux lois du pays. Partout, vous le savez, la loi n'accorde protection et sûreté qu'à ceux qui la respectent: ceux qui la violent s'exposent à l'animadversion publique."



Aber ber eble Gregmeister hatte sich zetäusicht in bem festen Mauben an bie Ritterlichfelt und Ehrenhaftigseit feiner Nation, benn ces waren eben teine Ritter, welche bie Revolution leuften und beherrichten, sendern fortwährend wechselnbe, sich felbst betämpfende, und sich gegenseitig vernichtene signenannte Bolfsvertreter, welche von der Macht des Sturmes, ben sie stellt berausbeichweren, ersast, willenlos mit fortgeriffen und gerschmettert wurden. Es gab tein Gefets mehr in Frankreich.

Der Orben femieg ju glien an feinen Rechten verübten Gemalttbatig. feiten, und bechachtete in bem Strubel ber Bartheien eine vollfommene Rentralität. Mis inan feine Guter mit Steuern belegte, maren bie Receveure ber frangofifchen Inngen fofort bereit, biefetben ju gablen, und ale man ben Rittern bie burgerlichen Rechte verweigerte, weil bie Mitglieber ibrer Corporation Abetsproben verlangten und beshalb nicht mit bem Ebrentitel eines Citoven français ju belegen feien, batte ihnen Roban gefdrieben, fie ale Frembe in Frantreich jn betrachten. - Um 19. Geptember 1792 traf ben Orben ber Sauptichlag, indem ein Decret ber National-Berfammlung fammtliche Commenten ber Johanniter ale Rationalaut einzog. Raum mar biefer Befehl erlaffen, ale bie Baufer bee Orbens geplunbert und gerftort, Die Ritter wie wilbe Thiere verfolgt, in Die Wefangniffe geftedt und bon bort ju bem Beil ber Buillotine verbammt murben. - Das lette Gelb, 500,000 frangofifche Livres, welches ber Orben aus ben frangofifden Befitungen vermanbte, erhielt ber ungludliche Ronig Bubmig XVI auf feine Bitte bom Commenbator b'Gitourmel gu ber miftingenen Glucht nach Barennes\*), mib trot ber blutigen Berfolgungen ber Orbeneritter nahm Roban nicht allein biefe, welche jett in Daffen und von Allem entblößt auf Dalta anlangten, liebevoll auf, fonbern gemabrte auch mabrent bes gangen Bintere von 1793 fechegig reich belabenen frangofifchen Schiffen Cout in bem Safen von Dalta. 216 Roban einmal aufgeforbert murbe, fich berfelben gu bemachtigen, antwortete er gang im alten Beift bee Orbene: "Unfere Berbruberung murbe in's leben gerufen, um Unrecht zu bulben, nicht um Rache gu üben!" -

<sup>\*)</sup> Son früber batte ber Orben gu bem Lejegelb ber frangofijchen Ronige: Lubwig's bes Beiligen und Frang I nicht unbeträchtlich beigefteuert.



Um bem eblen Beifpiel ibres Grofmeiftere an folgen und ber immer briidenber merbenben Belbnoth bes Orbens abinbelfen, verboppelten viele fpanifche und portugiefifche Commentatoren freiwillig ihre Refponfionen, und auch manche italienische und beutsche Ritter ichloffen fich ihnen an. Trot aller bicfer ungureichenben Mittel, welche ben Berluft ber reichen frangofifden Commenten, ber Sanpt-Lebensabern bes Orbens, nicht ju beden vermochten, fab fich Roban enblich genothigt, ju frember Sulfe feine Buflucht zu nehmen, und ichrieb besbalb zu verschiedenen Dtalen an ben Bapft, ben Raifer von Defterreich, und bie Ronige von Spanien und Bortugal, inbem er ihnen feine traurige Lage auseinanberfette, und bie Unmöglichfeit barlegte, bie Roften gur Erhaltung feiner Flotte langer beftreiten gu tonnen. Bene Surften batten jeboch bamale ju viel mit fich felbft ju thun, um bem Orben ein lebhaftes Intereffe und burchareifenbe Bulfe gugumenben. Die Lage Dtalta's murbe immer verzweifelter. Reben ber brobenben Gelbfrifis ichlich noch ein anberes tobtliches Bift burch bie Abern bes Orbenstorpers. und gerftorte immer mehr und mehr feinen inneren Organismus. Unter ber Daffe emigrirter Ebelleute, welche, bor ber Revolution fliebent, auf Malta ein Afbl fucten, befanden fich auch gebeime Agenten bes Directoriums, welche burch geschickte und perfibe Dachingtionen Franfreich bie Befinahme ber Infel vorbereiten und erleichtern follten. - Diefe Leute fanben ein gunftigeres gelb, ale man batte glauben follen. Geit ber ritterlich religiofen Beit bes Rabmond bu Bub maren über 600 Jahre ber-







floffen, jebes Gaculum batte bie eifernen Orbenbregeln bee erften Deiftere etwas gemilbert, und ber Roft ber Beit batte felbft bas barte Erg gerfreffen. Die Belbeuthaten iener Martbrer bes Glanbene, und Die Strenge ber alten Orbens Disciplin, obgleich fie jest jeber Ritter gebrudt in feinem Bimmer batte, waren beinabe vergeffen, und wurden vielleicht grabe beebalb fo menig gelefen, weil Die Lecture ben Abftant gwijden jener Beit und biefer gu flar und tief bervorgeboben batte. Die unter ber Regentichaft und Bubmig's XV trauriger Regierung von Frantreich ausftromente Unfittlichfeit. Bermeichlichung und thatenlofe Bergnugungefucht batten auch unmerflich nach und nach auf Dalta Gingang gefunden. Die Ritter, feit langer Beit jur Untbatigfeit verbammt, begannen bie Monotonie bee lebene im Convent unerträglich ju finden. Obne Belegenbeit ju ritterlichen Thaten, und obne bie alte beilige Glaubenebegeisterung im Bergen, ergaben fie fich allgemach ben weltlichen Freuten, von beren Guftigfeiten fie fo viel gebort batten. -Bon brobenben Sturmen umbrauft, fcblummerte ber Orben am Ranbe eines Abgrunde, ben er nicht fab, und ale er endlich erwachte, mar es gu fpat, feine Ginne maren befangen, feine Schritte mantent - er taumelte binein. -Babrent fich jeboch Dalta felbft vollständig über feinen Buftant tanfchte, entging berfelbe fremben Dachten nicht, und ale Die frangofische Glotte im Babre 1798 vor Die Infel rudte und fich ihrer bemachtigte, fcbrieb ber Bergeg ben Rovige (Geite 47 und 48) über bie Gitugtion folgenbe richtige Borte: "Seit ber frangofifchen Revolution, und namentlich feit ber Anflofung ber Emigranten-Corps, mar ber Gelfen von Dalta ber Buffuctert einer großen Menge junger Evelleute geworben, welche fich unter bie Fabnen bee Orbene reibten. Die neuen Ritter batten jeboch nicht ben Gifer ber alten Bruter von St. Johann von Berufalem. 3bre weltliche Ergichung gewöhnte fich nicht an bas monchische Leben, und bie nible Lage bes Lanbes erbobte ben Bunich in ibnen, ben Gelfen ju verlaffen, ber ibnen ale Afpl gebient batte. Das Ericbeinen unferer Rlotte ber Dalta bot ibnen bie Belegenbeit, ibre Berpflichtungen in brechen, Die fie bereits ale Retten angufeben begannen."

Die Begunftigungen, welche ben frangofischen Emigranten in fo reichem Mage wiberfinhren, mabrent ber Orben Mangel litt, erregten ben Reib







Seinem Reutralitätsverhaltniß zu Frantreich untreu, nub um jenen Staat mit gleicher Mönig zu bezahlen, verweigerte Roban (1795) einem Gefanbten bes Directoriums ben Aufenthalt in Walta, und geflantete ihm nur einen Confut, welcher, zum großen Nachtheil bes Orbens, alle Migorgnfigten um sich versammelte, und sie für seine Paline bearbeitete.

Als im Jahre 1790 bie frangefischen Abmirale Truguet und Latouche-Treville, von Corst tomment, vor Malta Anter warfen, befürchtete Reban einen Angriff, und traf die Anstalten jur Bertheidigung mit einer Energie ume Einsicht, bie sich noch einmal, aber auch zum letzten Walt von sittern mittheilte. Hatten bie Franzosen jest angegriffen, würde Walta nicht schimpflich capituliert, soubern entweder gesiegt, oder sich wenigstens mit Ach ung aus ber Affaire gezogen baben, seider aber verstog bie schnell angefachte Begessterung mit der abziehenben Gesahr, und ber Großmeister wie der Orben saufen in ibren apathischen Besahr, und ber Großmeister wie der Orben saufen in ibren apathischen Mesahr, und ber Großmeister

Unterveß war die Geldnoth jedoch in so bennruhigender Weise gewachsen, daß Roham sich mach einem letten Rettungsaufer umfab, und da nach der vritten Theilung Volen's die Besigungen des Ordens in Bolhdusch unter ruffische Oberhoheit gesommen waren, benutze der Gremeister diesen Moment, um ein näheres Anlehnen Wasta's an die russische Wacht zu bewirken. Bu diesen Ende schiedte er den Bailli Grafen Litta, einen Mailander, welcher bereits der mehreren Jahren, mit des Großmeisters Bewilligung, eine russische Floritte gegen die Türken commandirt hatte, nach Petersburg, win die Kaiserin Katharina II für die Erhaltung des Ordens zu interfiren, und sie gleichzeitig zu bitten, die Besignungen bessellen in Polen zu schieden. Die Kaiserin, in deren geheimen Plainen es schon längere Zeit gelegen hatte, Malta zu gewinnen, empfing den Großen Litta mit großen

Gnabenbezeugungen und Beriprechungen, an beren Regliffrung fie aber ber Tob, melder fie am 17. november 1796 ereilte, perhinderte, 3hr Rachfolger Baul I jeboch, namentlich burch bie Lecture Bertot's fo enthufigemirt fur ben Jobanniterorben, bag er im Jahre 1799 ale Grofmeifter beffelben Franfreich ben Rrieg erflarte, erfullte bie Bitten Litta's in überrafdent anabiger Beife, indem er burch einen, am 15. Januar 1797 bon bem Reichstangter Grafen Begborobto, und bem Bicefangter Gurften Rourafin bon ruffifder, und bem Grafen Litta von maltefifder Seite abgeschloffenen Bertrag, bem Orben bie bebeutenbiten Bortheile gemabrte. Diefe beftanben hauptfachlich barin, bag bie Ginfunfte ber, in bem ruffifden Bolen gelegenen Oftrog'iden Orbensbefigungen von 120,000 auf 300,000 polnifche Bulben\*) erhobt, und von jest ab Grog. Priorat bon Rukland genannt murben. Daffelbe murbe nun eingetheilt in bas Grof-Briorat felbit, nebit gebn Ritter- und brei Briefter-Commenden, welche bom Grofmeifter an aufnahmefabige ruffifche Unterthanen vergeben murben, und in beren Corporation baffelbe Gefen berrichen follte, wie auf Malta.

Das neue Gref. Briorat murbe ber englifd babrifden Bunge einverleibt, ber Bring bon Conbe murbe Grok. Brior, ber Chenglier D'Bara ruffifcher Befandter am Bofe ju la Baletta, und als Beichen gang befonberer Buneigung ließ fich ber Raifer mit feinen vier Göbnen in ben Orben St. Johannis aufnehmen.

Diefen wichtigen Bertrag, ber eine Lebensfrage fur Malta mar, fcbidte ber Graf Litta burch einen erpreffen Courier von Betereburg an ben Grofemeifter. Ungludlicherweife tam biefer Botichafter aber grabe ju ber Reit im Safen ju Ancona an, ale bie frangofifche Armee benfelben und bie Stabt occupirte. Obgleich im Auftrage einer Dacht reifent, welche mit Franfreich in Frieden lebte, murbe ber Courier bennoch burchfucht und feiner Depefchen beraubt, beren Bublication bas Directorium noch feinbfeliger gegen ben Orben ftimmte.

<sup>\*)</sup> Damale betrug ber polnifche Gulben 5 Gilbergrofchen, (jest 10 Silbergrofchen). Die genannte Summe mar alfo gleichbebeutenb mit 50,000 preufifchen Thalern.





ibm bie letten Stunden bee Lebens, mabrent bas weitere Borbringen ber Frangofen am Rhein, ber phofifche Fall Benedig's und ber moralifche Genua's, wie bie Demuthigung bes Papftes noch trube Schatten in biefen letten Soffnungeichimmer marfen.

Schon feit bem 30. Juni, an welchem Tage Roban fich gelegt, batten fich in allen Bungen gebeime Cabalen, in Bezug auf bie Ernennung feines Nachfolgere, erboben. 2m 5. Juli empfing ber Grofmeifter bas beilige Abendmabl, und ernannte ben Bailli von Bacon Delmont gu feinem Stellvertreter. Im 7ten machte er fein Teftament und am Sonntag ben 9ten lanteten alle Gloden und bas Bolt lief in bie Rirchen, um fur ibn gu beten, Mis er fich am nachften Tage etwas mobier befant, unterfagte er bas lauten und fragte, wer fein Rachfolger fein mirbe.

"Dan fpricht vom Bailli bon Sompeid," antwortete gogernb einer ber ibn umgebenten Commentatoren. ""Die Babl wirt nicht ichlecht fein, wenn er gute Rathe befommt,"" fagte Roban, ,,,übrigens,"" fubr er fort, ...bin ich ber lette Großmeifter; menigftene eines berühmten und unabbangigen Orbene,"" Dieje Prophezeibung, Die fich leiber fo balb erfullen follte, mar bas Lebte mas er fprad. Er ftarb unter furchtbaren Schmergen am 13. Juli 1797 in einem Alter von 72 3abren.

Trot bee Anichluffes an Rufland binterlieft Roban, theile mit, theile obne Schult, ben Orben in ber traurigften Berfaffung. Obgleich von ber einen Scite abgottifc verebrt, wirt er bon ber anberen Geite aber auch bitter getabelt und ibm, ungeachtet feiner vielen portrefflichen Gigenicaften, vorgewerfen, burd falich angebrachte Radficht, Rurifichtigfeit bei ben wichtiaften Intereffen bee Orbene und laiche Sanbbabung ber inneren Disciplin Die Rataftrophe von 1798 vorbereitet zu haben. Das Privat-Leben ber Ritter, namentlich ber jungeren, mar in ber letten Beit von Roban's Regierung allerbings giemlich auftoffig, bagegen feben wir auf ber anteren Geite ben Solvitalvienit auf pas Etrenafte genbt. "Alte Ritter übermachten nicht allein bie verschiedenen Bweige ber Abminiftration," fagt Avalos in feinem









Tableau historique etc. de Malte, "sondern Alle erschienen nach ber Reibe perfonlich im Sossial, um die Krauten auf silbernem Geichier zu bedienen mid um ihnen die Hilfe und ben Trost augsetieden zu lassen, den er Arune und Krante stette bas Recht hat von einem gestühlsollen und wohlthätigen Menschwen zu verlangen. Man nahm in biefes Sossial alle Arten von Menschwen zu berlangen. Man nahm in biefes Sossial alle Arten von Menschwen zu, ohne Unterschied bes Baterlandes und der Religion und ohne daß biefelben irgend eine Empfehinng wöhig gehabt hätten. Dieses ausgezeichnete Etablissenent litt nicht unter der Geltvertegenheit bes Orvens; alle seine Ressourcen wurden ihm bewahrt, bis im Jahre 1798 die Kranzossen ein Militair-Sossiala beaus machten."

Trot ber Revenuen ber ruffifden und babrifden Groß-Briorate, trot ber weifen Deconomien, melde ber Orbens. Schatmeifter, Bobrebon be Ranfijat, eingeführt batte, maren bie ungebeuren Ausfälle ber frangofichen Befitungen noch immer nicht zu beden, beren Gingiebung auch ben Berluft ber Orbensguter im Elfag, im Rouffillon, im frangofifchen Theil Navarra's, auf bem linten Rheinufer und in ben Stagten ber belvetifchen, ligurifchen und ciealbinifden Republit, jur Folge batte. Die bierburch entftanbenen Ausfälle an Refponfionen fur ben Goat batten ben Orben gulett zu ber Ertlarung vergulant, baf er ben vielen nach Dalta ftromenben Rittern in ben Aubergen nicht mehr offene Tafel geben tonne, fonbern fich baranf beichranten muffe, jebem Ritter, jur eigenen Beftreitung feiner Beburfniffe, eine Benfion von 60 France (15 Thalern) monatlich anguweifen. Gilber- und Gologerathe manberten in bie Dinge, ber Sanbel lag banieber, bas Papiergelb fant, Anleibe baufte fich auf Anleibe, Die Bevolferung ber Infel vergrmte und öffentliche Bebete murben in ben Rirchen gehalten, um ber entfetlichen Roth Ginbalt ju thun.

Das war bie Lage bes Iohanniter-Orbens bei Roban's Tobe. Rach ibm fibernahm bas Ruber bes ichmantenben Schiffes:







## Ferdinand Freiherr von Sompefch (1797-1798\*),

ber erfte Großmeifter ber bentichen Bunge und zugleich ber lette Couverain von Malta.

Der Grund, weshalb bie bentichen Ritter bisher nicht gur hochften Burte gelangt waren, flegt teineswoges in ihrer Unfabigteit, sondern haupt-fachlich in dem Umflande, daß diefelben numerich gegen die anderen Zungen gurudstanden und namentlich im Convent nie fehr zahlreich vertreten waren. Wei führten ein mehr friedliches Leben auf ihren Commenden und ihr Ehrgei richtete sich gewöhnlich auf die gefürstete Wurde des Johanniter-Meisters in hettersbeim.

Berbinand von hompefch war ber jungfte Cohn bes fürstlich Julich-Berg'ichen Erb-Ober-Jägermeisters von Hompesch, und am 9. Rovember 1744 auf bem Schlosse Bollbeim bei Diffelborf geboren. Schon in seinem fechezehnten Jahre Bage beim Großmeister Manoel Pinto, gesangte er balb zur Würte bes Größtreuz und wurde als selcher Gesandter bes Ordens am hofe zu Wien, eine Stelle, bie er 25 Jahre belleibete.

Um ben Charafter biefes ungludlichen Mannes fo flar wie möglich gu beleuchten und bedurch jur richtigeren Erkentniss ber unter ibm hereinbrechennen Kataftrophe ju suchigeren, ist es notwendlg, bei ber Schilberung beffelben länger zu verweilen, als wir es bei ben früheren Großmeistern actban beben, unter benen bie Rocta burch sich selbst verfländlich waren.

Rach Roban's Tobe ftand Dompefch burchaus nicht ohne Concurrenten

<sup>\*)</sup> Die Cuellen liber ben Bering Wolta's unter Sompelch find in ihren Urtfeifiels prichen few weberprechen. Die Kraupelen werten gemöbnich afte Gedied und ben deriferen Grefinerifter und wogen es nicht, das Berehmen ihrer Landsteut med die Jandbung Bonapart's fine zu beteuchten, umd die Chrend-Schriftlester vertheidigen wieder zu sied von Angenzugen und mit Benutung des maltestigen stehe von Ingenzugen und mit Benutung des maltesichen Kraise berichte Buch dem Banga-vechia: Lullimo periodo cella storia die Malta sotto Il govorno dell' ordines Geroschimitano. Malta 1836, micht erreichbar war, so benuten wir zur Schrifterung biefer seigen Beriebe kampflicht bie umpartielisch Urtheite Alfrech von Ale um ent, her micht allein Bengarchie benutze, seineren Boispelin, Briften von Schlitung Beriebe kampflich Lieben Beigelin, Billen und Mit der Beigelin, Billen und Mit der Beigelin, Billen und Beigelin, Gillen von Gehl inm Beroschie benützt. —
Intere weiteren Lucksen werden Beigelin, Billen und er Schlitung Berosch in der Beroschie benützt. —





ba; biefelben maren jeboch theile abmefent, theile alt und unschluffig, theile fcwach und obne Bartbei, enblich erachtete man bie Erlangung ber große meifterlichen Burbe in biefen bewegten, unbeilvollen Beiten fur fein beneibenewerthes Loos. Bahrent nach Roban's früheren Ausfprüchen bie Baillis von Birien und Graf Litta, Die jeboch beibe abmefent maren, fich am beften gur Rachfolge geeignet hatten, bachte man auch an ben Bailli be Boras, ber fich jeboch felbft nicht mehr bie rechte Rraft gutraute, und ferner an bie Baillie Bento bes Bennes und Frigari, welche es vorzogen ibre großen Reichthumer in Rube ju verzehren, ale ihre Rrafte bem fintenben Orben zu weiben. Die Baillie Tommafi, be Belmont und Camille von Roban glaubten ju fcwache Bartheien gu baben und thaten feine entidelbenben Schritte: bies Alles begunftigte Sompeid, über welchen bas Bud von Bengavechia folgenbes Urtheil fallt: "Obne ausgezeichnete Beiftesgaben batte Sompeich feinen Mangel an Charafter jebergeit unter ienen außeren formen gu verbergen gefucht, burch welche bie Minbereinfichtigen fich taufden gu laffen pflegen. Mittelft biefes Berbienftes allein batte er bas Bolt fo febr fur fich gewonnen,\*) bag feine Erhebung jur großmeifterlichen Burbe fo gu fagen von ber Befammtheit gutgebeißen mar. Er, ber feine eigene Schmache beffer tannte als feine bethorten Unbanger, batte nie ben ebraeigigen Blan gefaft, in fo bebrangten Reiten nach ber Regierung au ftreben. Anker bem Alter febiten ibm bie Dittel, bie Stimmen ber bornehmften Bartheibaupter ju gewinnen; biefe fich ju verschaffen bedurfte ber beliebte Bailli inden nur glangenber Beriprechungen, Die er ben reichften Bewohnern ber Infel machte. Bwei unternehmente Convente-Caplane, welche burch bie Babl bee Beren bon Sompefc ibre eigenen Abfichten ju forbern bofften, batten teine große Dabe, auf folde Weife ju einer ftarten und jabl-



<sup>9)</sup> Er ferach verställich bas mattefiliet Zbiem. Das Abeils-Legicon von Zellig auch, bie maltefiligten Unterhanen bitten Sempelej fürer Leiber debruchte verleicht, vaß sie prei neu angefegte Orfichaften nach feinem Ramen: Dombefeld und Bolbeitut genannt hätten. Obgiech wir beiger Begauptung nicht direct wiererfreiten wollen, fo balten wir es ob für ehreit meßlich, daß oppmeld siene Orter erbauen liefe und binnen selfel siene Ramen gab. Es finden sich an der Dereitlanter von Malta übrigens noch mehrere nach Großmeitern benannte Orte, wie z. b. da Schieß Erbeitale, won bem Großmeitern deich Mamme erbaut. Diese Beispiel und ber Ban vieler Lustbaufer von Zeiten der Mitter für unfere Behauptung forerden.

reichen Bartbei ben erften Grund ju legen. 3bre Bemubungen murben burch Die Intriquen bee Mbbe b'Drion und bee Bifchofe von Cherfon, Saffetin, (nachmaligen Carbinale und babrifchen Gefanbten in Rem) unterftust, welche burch eine geschidte Bereinigung ber beutschen und anglobavarifden Bungen mit ben brei frangofischen bem Bailli von Sombeich eine Dajoritat gumege brachten. Biele Grunte veraulaften bie frangofifden Ritter in ein foldes Bunduig einzutreten. Ginige, welche bie politifden Berbaltniffe in Betracht zogen, bielten es fur unzeitig, bie Babl auf einen Landemann gu lenten, welchem Granfreich, ieber privilegirten Rlaffe feinb, offenen Rrieg hatte erffaren tonnen. In Sompeich, welcher gegen bie revolutionairen Grundfage immer eine entichiebene Abneigung und eine marme Unbanglichfeit an bie Intereffen bee Orbene gezeigt batte, glaubten fie nun einen eifrigen Bertbeibiger ju finben, welcher fie unter bem Beiftanbe Defterreich's in biefer brobenben Brifie aufrecht erhalten tonnte. Unbere gogen gemeines Intereffe in Betracht und gaben, ba fie bon ben verarmten Baillis ihrer Ration nichts mehr erwarten fonnten, ihre Stimmen an Compefd, bon bem fie großmuthigen Lobn bofften. Richt wenige, Die gegen Die Erifteng bes eigenen Corps perschworen maren, fanben in Sompefc ben ichmachen und fleinlichen Dann, ber burch feine Charafterlofigfeit ben Untergang bee Orbens beichleunigen tonnte. Diefe letteren batten am guverfichtlichften auf Die Erfüllung ibrer Buniche gu rechnen; benn Sompeich war fein Dann, Die Laft ber Regierung ju tragen. Gelbft folche, welche aufrichtige Freundschaft ju ibm begten, ertannten feine Unfabigfeit an. - Diefe traurigen Borbebeutungen ju mehren, trug eine aberglaubifde Bolfomeinung bei, welche von Bielen geglaubt marb. Giner alten Trabition gufolge, follte ber Orben Dalta unter einem beutichen Grofmeifter verlieren und wirflich batte bie beutiche Bunge bem Orben nie ein Saupt gegeben. Letterer Umftanb, ber vielleicht ju ber Borberfagung felber Aulag gab, fdrieb fich nicht ber von einem

Da bie Letteren bas Fürstenthum Beitersheim gum letten Biel ihrer Buniche machten, fo gegen bie Berbienteften unter ben beutschen Baillis es

Ritter beigemeffen merben.

Mangel an Berbienft unter ben Rittern biefer hochfinnigen Nation, sonbern mußte lediglich ber geringen Zahl ber im Convent residirenben beutschen





Die erste Rathsversanmlung, welche ber neue Großmeister berief, führte ben Bertrag mit Russand zu einem gänstigen Ente, und bereits am 27, Nowbember 1797 überreichte ber Ordenkritter don Naczdusti, unter großen und pomphaften Peierlichteiten, bem Kaiser Paul I das Ordenkfrenz des Großmeisters La Balette, neht auberen noch von Woodes berfimmmeuden Kreuzen für sämmtliche Priuzen und Brinzesstunnen der laiserlichen Familie und mehrere der ersten Beamten des Reichs. In einer längeren Rede ertheilte Rachmst dem Kaiser im Rammen des Großmeisters dann dem Titel eines "Protectors des Malteferordens", den Paul I sehr gnädig annahm, und die Rede des Gesanden in den schweichaftesten Unsdrücken durch dem Reichsfanzler Bezidorobt o erwiedern ließ.

Unterbeft blieb bie Lage bes Conpents auf Malta noch immer troftlos genug. Dan fürchtete einen Angriff von Frantreich, ohne bak man med maffige Auftalten gur Bertbeitigung traf, und wenn man fie wirflich batte treffen wollen, fo mare ber brudenbe Belbmangel jeber einigermaßen umfaffenben Operation binberlich ju ben Beg getreten. Durchaus auf frembe Sulfe angemiefen, feste man ein Memorial auf, in welchem man ben Raifer von Rufland befcmor, burch fein Mufeben ben Orben gegen bie übrigen Dachte Guropa's in Schut ju nehmen. Baul I weibte fein Brotecter-Amt fogleich auf bie murbigfte Beife baburch ein, bag er burch feine Wefanbten an ben reip. Sofen bie Fürften ersuchen ließ, bem Orben ibr Intereffe gumenben gu wollen, und baß er jebes ben Johannitern gefpenbete Beichen von Achtung als eine Aufmertfamfeit gegen feine eigene Berfen betrachten wurde. Dhaleich bies 3ntereffe Rugland's fur ben Orben feinen Ginbrud auf bie meiften europaifchen Fürften nicht verfehlte, fo verftartte es jeboch auf ber anberen Geite auch ben Sag bes frangofifchen Directoriums gegen ben Ritterftagt, und führte Die revolutiongire Regierung ju bem Gebanten, baf Ruftanb Dalta unr





Babrent fich fo im Beften brobente Sturme erhoben, welche balb gang Europa ericuttern follten, mar man auf Dalta noch immer nicht im Stanbe. fich feine politifche Situation flar ju machen; eine Denge von Deinungen und Intereffen beberrichten bie Bemuther und geriplitterten bie Rraft, und ber ichwache Grofmeifter glaubte benen am meiften und am liebften, bie ibm fagten, es fei feine Befahr porbanben und Franfreich's Ruftungen galten England. Das Einzige, mas hompefc that, war, bag er fich oft im vollen Ornat bem Bolle zeigte, und bie ichallenben Epvivas fur Ginigfeit und Begeifterung feiner Unterthanen baltent, fehrte er gufrieben in feinen Balaft jurud, anftatt bie Fortificationen und bie Magagine ju befichtigen, und feine Truppen in ben Baffen üben ju laffen. - Cogar bie gefahrbrobenben Somptome bes Congreffes von Raftabt (9. December 1797) permochten nicht ben Großmeifter aus feiner Rube ju reifen, obgleich er burch bie Borgange auf bemfelben feine und feines Orbens Ohnmacht bentlich batte ertennen follen. Der erfte Uebelftant fur Dalta's Beichide ftellte fich bei biefem Congreg baburch beraus, bag ber Befanbte bes Orbens, ber Bailli Truchfeg von Balbburg, bon ber Theilnahme an ben Berhandlungen jurudgewiefen murbe, weil ein Artitel bes Friebens von Campo Formio (17. October 1797) nur bie Bewellmachtigten bes Reiches als gu benfelben fur aulaffig erflarte. Go tam es, baft bie Bertretung bes Orbens auf bem Congren bem, bem Convent icon ferner ftebenben, Grok. Brior von Deutich.



land, ale Reichsfürften von Beitersbeim, anbeim fiel, welcher nun ben Bailli von ber Bfurbt\*) und ben Ritter be Brab \*\*), ale beffen Cooperator, ju ben Raftabter Berbanblungen abicbidte. Erot ber geichidten Bertretung bee Orbene burch bie beiben vorgenannten Ritter, fonnten biefelben boch nur wenig, und bies Benige auch nur mit frember Gulfe burchfegen. Franfreich machte alle möglichen Anftrengungen, um ben Orben in Deutschland ju vernichten, beantragte ben Bertauf ber italienifden Commenben und reigte auch ben Ronig bon Garbinien gur Befteuerung ber Orbensbesitungen. Doch ber Ginflug bes Raifers von Rufland und ber fich ibm anichliefenben Sofe bon Berlin und Bien, trat ben Blanen bes frangofifden Gefandten fo fraftig entgegen, bag biefelben nicht burchbrangen. - Aber Frantreich, auf biefer Geite in feinen Unternehmungen gebemmt, verlor beshalb fein Biel nicht aus bem Muge, und icon mabrent bes Congreffes von Raftabt ruftete man in Toulon eine betrachtliche Rlotte aus, und ber Bailli von Schonau feste ben Grogmeifter bon Raftabt aus bon biefen gefahrbrobenben Ruftungen burch folgenben Brief in Chiffern in Renntuik: "Je Vous préviens, Monseigneur, que l'expedition qui se prépare à Toulon régarde Malte et l'Egypte. Je le tiens du Secrétaire intime de Mr. Treilhard, l'un des Ministres de la république française. Vous serez sûrement attaqué. Prenez toutes vos mesures pour Vous défendre. Les ministres de toutes les puissances alliées de l'ordre, qui sont ici, en sont instruits comme moi; mais ils savent aussi que la place de Malte est inexpugnable, ou du moins en état de resister durant trois mois. Que Votre Altesse Eminentissime v prenne garde; il y va, Monseigneur, de Votre propre honneur et de la conservation de l'ordre. Si Vous cédiez, sans Vous être défendu, Vous seriez déshonoré aux veux de toute l'Europe. Au surplus, cette expédition est regardée ici comme une disgrâce pour Bonaparte. Il a deux puissans ennemis dans le Directoire qui ont profité de cette occasion de l'éloigner: Rewbell et Laréveillère-Lepaux." -

<sup>\*)</sup> Schöll neunt ibn Gerretti.
\*\*) Radmaliger Graf von Brad Steinburg, babrifder Gefanbter an mehreren großen Bbien und Bater bed eichen babrifden Gefanbten in Berfin.

In urday Google





Obgleich herr von hompeich biefe wichtige Nachricht auch noch von herrn von Brad erhielt, ichenfte er ier boch wenig Glauben. Während einige Großtreuge eifrig riethen, sing wertheibigung zu ruften, wie es ben Rittern von St. Johann gezieme, überrebeten andere Bödwillige ben Großmeistern von ben Ruffungen Frankreich's Richts zu befürchten fei, da dieselben, wenn sie wirflich in's Leben träten, gegen eine englische Gecabre geeichtet wären, die, unter Nelfou, im mittelländichen Meere erwartet würde. hompesch glaubte natürlich bas Leptere, und zwar mit solcher Bedartlickeit, baß er noch lurze Zeit vor dem Ausbruch ere Catastrephe nach heiterköbein schrieb: "Die beutschen Ritter möchen über das Schickfal ber Insel ganz beruhigt sein, es seine alle Bortehrungen zur Bertheibigung getressen, die jedoch nicht stattfinden würde, weil Frankreich durchaus keine seine Abssichten Abssichten gegen den Orden beget."

Mus Burcht, Die Aufregung auf ber Infel noch ju bermebren, bielt er bie Depefden gebeim, und berubigte alle beforgten Fragen und Boricblage feiner Ritter mit ber emigen Antwort: "3ch bin von Allem unterrichtet: man foll unbeforgt fein." Enblich murben jeboch einige menige, aber lange nicht binreichenbe Bertbeibigungeguftalten getroffen. Obgleich Rufland ben lebhafteften Bunich an ben Tag legte, bem Orben gu belfen, obgleich Baul I mit bem Blan umging, noch eine Grofe-Briorei mit 84 Commenten fur bie alten und trenen Golen feiner griechifd driftlichen Unterthanen gu errichten, und biefelbe jabrlich mit 200,000 Thalern zu botiren, mar Malta noch immer in tobtlichfter Gelbverlegenheit. Die Revenue bou 1788 betrug 2.722.284 France, 54 Cente, und bie Musaabe 2.523.720 France, 20 Cente; ber Orben batte alfo einen Ueberfduß von 198,564 France, 34 Cente. -Anftatt biefes lleberschuffes von 1788 hatte jeboch ber Orben im Jahre 1792 bereits ein bebeutenbes Deficit, bas taglich in erschreckenerregenber Beife junahm. Durch bie Anfbebung ber frangofifchen Commenten, burch bie im Frieben bon Campo Formio erfolgte Abtretung bes linten Rheinufere an bie Frangofen, burch bie Bilbung ber verschiebenen Rebublifen batte ber Orben alle feine Befitungen auch in biefen Stagten, und baburch ein Gintommen ben 1,631,480 France verloren, fo bag bie Revenue von 1792 nur noch eine Million Livres betrug; bagegen mar bie Schulbenlaft auf feche





Millionen Livres angewachfen und fo brudent gewerben, bag ber Orben Richts mehr aufzutreiben vermochte, und feine Zuflucht zur Beräußerung bes Silbergeschirrs ber Anbergen — und sogar ber Kirchen schreiten mußte. Die erwartete Sulfe von Spanien tam erst einige Tage nach bem Bertust Malta's an, und fiel ben Franzolen in die Haube, und von Portugal, wo ber Orben jedoch seine Bestignungen behielt, blieb die versprochene Geldefendung aus.

Babrent Malta fich in biefer verzweiflungevollen Lage befant, ericbien am 27. Rebrugt 1798, von Corfu fomment, eine frangofifche Rlotte von 18 Briegefcbiffen und Freggten, unter bem Befehl bee Contre - Abmirgle Bruene, und fegelte in Schlachtorbnung grate auf ben Safen Darfa und bas Fort St. Gime qu. Der Abmiral bat, jur Berbergung feiner mabren Abfichten, ein beschäbigtes Schiff im Safen ausbeffern ju burfen, ein Berlangen, bas man ibm, ben Reutralitätegefegen gufolge, nicht gut abichlagen tonnte. Das Schiff lief in ben Safen ein und verblieb bort acht Tage, mabrent melder Beit man lebbafte Unnaberungen bes frangofifchen Confule und feiner Creaturen an bie Dannichaft bes Schiffes bemerfte. Deffenungeachtet bielt ber Abmiral Brnebe ben Augenblid noch nicht fur geeignet, und fegelte mieber ab, indem er bem Grofmeifter beim Abicbiebe bie beiligften Berficberungen ben ben friedlichen und freundlichen Befinnungen Franfreich's gegen Malta ansibrad. Richtsbestoweniger erffarte bas Directorium wenige Mongte fpater, baf Dlatta bereite feit 1792 ale Grant. reich's Reind betrachtet morben fei.

Es muß fibrigens gu hompefch's Ehre gefagt werben, baft er währenb ber Anmesenheit ber fraugöfischen Riette bor Malta bie Truppen burch Beltgescharte anfenerte, ibre Schulbigfeit gu thun, und ibre Posten bei einem gu erwarteuben Angeiff zu vertbeibigen, ber leiber nicht stattanb.

Bum Berflandnis ber Ereigniffe, welche wenige Monate spater ben Bertus Malta's herbeisstuten, ist es nothwendig, fich noch einmal die Lage La Baletta's und seiner Werfe zu vergegenwärtigen. Bir verweisen zu vielem Zwed ben Leser auf Ansicht und Plan von La Baletta, und die bei bereite im Ansang biefes Abschnitts verangeschiedte Situations Beschreibung, ber wir hier nur noch wenige Aubeutungen spingsgussenden: Die Stadt La Ba-



letta ift auf einer erbobten Relfenlandjunge gebaut, beren gelbe Banbe fenfrecht in bie Gee binabfallen, und mit ben auf ibnen errichteten gleichfarbigen Manern vermachfen gn fein fcheinen. Das Fort St. Elmo am aukerften Enbe biefer landgunge vertheibigt bie Stabt, und bie Bafen Marfa und Marfa. Dusceit. Die Berte ber Aloriana find bon benen la Baletta's bominirt, welche mit ihren beiben Cavalieren bie gange Stabt und Umgegend beberricht. - Die Forte Ricafoli und Gt. Un. gelo flanfiren la Baletta, und fichern, ben Safen Darfa bertheibigenb, bie Communication jur Gee. - Die Forte Danvel und Diane flanfiren auf ber anberen Seite bie Stabt, und vertheibigen ben Bafen Darfa-Dlusceit. - Die einzige Terrainerhöhung, Die la Baletta Gefahr bringen fann, ift ber Corabin, ber jeboch von bem oberen Theil ber Bormola bominirt wirb. - Die brei Stabte Bittoriofa, la Sangle und Bormola find ftart befeftigt, und vertheibigen fich gegenseitig, mabrent fie nach außen bin burch bas fort St. Dargaret und bie impofanten Berte ber Cotonera gefchust merben. - Gammtliche Feftungewerte maren in autem Buftanbe, und mit beinabe 2000 Rauonen, Morfern und Saubiten befett. In ben Arfenalen maren 35,000 Bewehre vorbanben, nebft 12,000 Faffern Bufver und febr reichlicher Munition. - Malta mar im Stanbe, ber ftarfften Dacht ju trogen.

Die Streitfrafte bes Orbens betrugen:

- 1. 200 frangöfifche Ritter,
  - 90 italienifche,
  - 25 fpanifche,
  - 8 portugiefifche, 5 anglobavarifche,
  - 4 beutiche,

Summa 332 Ritter, von benen jedoch 50 burch zu hobes Alter tampfunfabig waren.

- 2. Das Maltefer Regiment betrug 700 Mann,
- 3. Das Jägerregiment (Miliz) betrug 1200, 4. Die großmeisterliche Leibwache betrug 200,
- 5. Befghung ber Rriegefahrzeuge betrug 1600,
- 6, Allgemeine Miliz betrug 12,000,
  - Summa 15,700 Manu.



Diefe Dilig war jeboch ganglich ungenbt, und felbft bie Golbtruppen und Ritter batten wenig ober nichts vom Kriege gefeben, weshalb man nicht mehr ale 7000 wirfliche genbte Bertbeibiger rechnen tonnte. Um 19. Dai 1798 verließ Bonaparte mit ber fur Cabpten beftimmten Rlotte ben Safen von Toulon, und am 6. Juni erfcbien bie erfte Abtbeilung berfelben, bestehend aus 70 Transporticbiffen und 2 Fregatten. Der Commanbeur Gibour brudte fein Erftaunen ans, bie pon Beichunen ftarrenben Geftungewerte gut feben, und ließ ben Grogmeifter noch einmal in bem Glauben beftarten, bag Frantreich febnlichft in feinem neutralen Berbaltniß jum Orben ju bleiben winiche, und ber bereits ermabnte Commenbator Boerebon be Ranfifat ging mit einem, von einem frangofifchen Alottenofficier empfangenen Brief in Sompeld, in welchem bie Ausfage Sibour' vollstanbig beftatigt murbe. In Folge biefer Freundichafteverfiche. rungen erlaubte man einigen fleinen Fabrzengen, welche reparirt werben follten, ben Gintritt in ben Safen. Die Mannichaft that gang unbefangen, und fagte ans, bie por Dalta liegenben 70 Rabrzeuge feien mit Munition und Broviant belaben, und bie Borlaufer ber großen, gegen Cappten beftimmten Rlotte, Die in einigen Tagen anlangen werbe. Diefer Angabe miteriprach jeboch vollständig ber Commandeur ber Orbensgaleeren, Bailli bon Suffren Ct. Tropes, welcher am Abend bes folgenben Tages von einem, mabriceinlich fingirten Streifzuge gegen bie Corfgren, gurudfebrte, wobei er unangefochten burch bie frangofische Rlotte burchgefegelt, und eine große Angabl Belggerungetruppen auf berfelben bemerft batte. Der Bailli Suffren foll ben Auftrag gehabt baben, unter bem Borwande eines Buges gegen bie Corfaren, nach Deffing ober Reapel gu fteuern, um im Falle eines Unglude fur Dtalta, bem Orben bie Schiffe an retten. Dag er biefen Befehl nicht befolgte und unangefochten bie frangofifche Rlotte paffirte, ift ibm fpaterbin ale Ginverftanbnik mit feinen ganbelenten ausgelegt worben. wogegen jeboch fein Bericht fiber bas Borbanbenfein ber Belggerungetruppen ftreitet. Die in La Baletta gerftreuten Confpiratoren bes Directoriums

wußten jedoch bestimmt, daß die Katastrophe nahe sei und verdoppelten ihre Thätigleit, namentlich da Hompeich jeht mit dem Gedanten umzugehen begann, den Rittern ihre Bosten auzuweisen, wodurch bieselben dem schädlichen



Ginfluß ber Mgenten entrudt murben.\*) - 2m 8. Juni langte eine zweite Abtheilung ber frangofifden Flotte por Malta an und am 9. Juni folgte ber Reft unter bem Befehl bes Benerale Bonaparte, welcher fofort nach feinem Gintreffen bem frangofifden Conful in la Baletta, Berrn Carufon, fagen lieft, er moge in feinem Ramen bom Grofmeifter ben freien Gintritt ber gangen Flotte in ben Safen begehren, ba biefelbe nothwendigerweise frifches Baffer einnehmen muffe. Dompefch gerieth beim Unblid ber aus 18 Linienschiffen und 90 auberen Rriege- nebft 300 Transport-Rabriengen beftebenben Flotte, mit 40,000 Mann Befagung, in bie außerfte Befturgung und berief fogleich bas Confeil, welches, jest volltommen überzeugt, baf bas frangofifche Unternehmen Dalta galte, burch ben Conful Carufon bie Untwort jurudbringen ließ, bag bice Ginlaufen ber Flotte in ben Bafen nicht geftattet merben tonne, baf jeboch fur allen moglichen Beiftant in Bezug auf Broviantirung Gorge getragen werben folle. - Dit biefer Antwort begab fich ber Conful Carufon an Bord bes Abmiraliciffes &'Drient, und überbrachte Bonabarte gleichzeitig eine Lifte bon 4000 Berfonen, welche ibm bei ber Befitnabme Malta's in bie Sante arbeiten murben.

Als Caruson mit der Annvort Bonaparte's nicht wiedertam, gerieth gang La Baletta in die Anserste Berwirrung und honspesch irig jest schsenige Anstatten zur Bertheibigung der Stadt und der Insel tressen. Der dauch der anzeit der Daniel de La Tonr du Pin-Moutauban wurde zum Leiter des Ganzen ernannt, nächstihm commandirten die Baillis de Loras, Rohan, Clugnh, Tommass, Suffren und Sonbirats nehn sechzen Rittern, welche

<sup>5)</sup> Mul El. Oefena briddte fich Slapeleen quer febr mitte fiber bed Betragen ber Ritter auß, inbem er fagte: "Les chevaliers ne firent rien de honteux. Nul n'est tenu à l'impossible. Mais ils furent livrés. Le succès de la prise de Malte était assuré avant de quitter Toulon. Il vaut nieux prendre une île par des intrigues qu'en répandant du sang."

Pet Befehl jur Einnahme Melta's ilt vem Pirecterium aussegangen, und juser am IZ. April 1789. Der erfte Attielle befinnten nach veridistriges Tenfibrum, pour Orkinden: "Le général en chef de l'armée d'orient est chargé de s'emparer de l'île de Malte." — Der Befehl warb in ciner preiten Infraction errecitert, wie folgt: "L'ordre donné par l'arrète de ce jour au général Bonaparte, commandant en chef de l'armée d'orient, de s'emparer de l'île de Malte, ne sera par lui executé, qu'autant qu'il le jugers possible, sans compromettre le succès des autres opérations dont il est chargé.



Die Sauptpoften übernahmen. Aber Bermirrung, Boswilligfeit, Mangel an Uebung und Berrath ftorten und bemmten alle Operationen. Die Beidute befanden fich in traurigem Buftande, Die Rartufden und Batronen maren grofentheils verborben, jum Bulvertransport maren feine Bagen und Maulthiere ju beschaffen und icon erhoben fich Stimmen, welche mehrere frangofifche Ritter bes gebeimen Ginverftanduiffes mit ihren Landeleuten befchulbigten. Borbereitungen, ju benen minteftene acht Tage erforberlich gemefen maren, murben in 24 Stunden betrieben, aber nichts beftomeniger muß es jum Rubme ber Ritter nachacfagt merben, baf fie fich mit Geberfam und Gifer auf ihre Boften begaben, bis auf ben Secretair bee Schapes, Bailli Bobrebon be Ranfijat, welcher an ben Grogmeifter ichrieb, er moge Die Schluffel bee Schapes einem anberen Ritter anvertrauen und ibm gleich. zeitig einen Blat anweifen, wo er mabrent ber Belagerung bleiben tonne, ba meber feine Rejaung noch feine Bflicht ibm erfaubten an bem Rampfe theilgunehmen; er habe gelobt gegen bie Unglaubigen gu fampfen, aber nicht gegen feine Canbeleute. Auf Dies Schreiben ward Ranfijat fofort ale Befangener nach St. Angelo abgeführt. - Faft gleichzeitig mit tiefem Brief Ranfijat's erbielt Sompefch endlich im Auftrage Bonaparte's Die Untwort bes frangofifden Confule Carufon in folgenben Ausbruden: "9. juin 1798. Eminence! Ayant été appelé pour aller à bord du vaissau amiral, porter la réponse que Votre Eminence avait faite à ma proposition, de permettre à l'escadre de faire de l'eau, le général en chef Bonaparte à été indigné de ce qu'elle ne voulait accorder une

permission, qu'à quatre bâtiments à la fois; et, en effet, quel temps ne faudrait-il pas à quatre à cinq cents voiles, pour ce procurer, de cette manière, l'eau et d'autres choses dont ils ont un pressant besoin? Ce refus a d'autant plus surpris le général Bonaparte, qu'il n'ignore point la préférence accordée aux Anglais, et la proclamation faite par le prédécesseur de votre Eminence. Le général Bonaparte est résolu de se procurer de force ce qu'on aurait dâ lui accorder, en suivant les principes d'hospitalité qui sont la base de votre ordre. J'ai vu les forces considérables qui sont aux ordres de Bonaparte, et je prévois l'impossibilité où se trouve l'ordre de résister. Il cât été à sou-





haiter, dans une circonstance aussi majeure, votre Eminence, par amour pour son ordre et ses chevaliers et touto la population de Malte, eût pu proposer quelque moyen d'accomodement. Le général n'a point voulu que je retournasse dans une ville qu'il se croit désormais en droit de traiter en ennemie, et qui n'a plus d'espoir que dans la loyauté du général Bonaparte. Il a douné des ordres les plus précis pour que la réligiou, les moeurs et les propriétés soient scrupuleusement respectées."

Am 10. Juni, Morgens 4 Uhr, begann bie Laubung ber Frangofen auf elf pericbiebenen Bunften ber Jufel, nub in La Baletta berrichte große Uns rube neben letten rubmlichen Beichen von Entschloffenbeit. Bom grofimeifterlichen Balaft mehte bie alte Sabne ber Religion, bie Ritter maren en grande tenne und bie maltefifden Bewohner La Baletta's in enticbieben feindlicher Stimmung gegen bie Frangofen. Bare jest eine fraftige obere Leitung borbanben gemefen, es batte noch viel gefcheben tonnen. Die Stimmung ber ibr Baterland über Alles liebenben Maltefen, benen man bie Frangofen ale "bètes féroces" gefdilbert batte, war noch trefflich jur Bertbeibigung ju benuten, aber man beging Rebler über Rebler. Das Diftrauen ber Daltefen gegen bie frangofifden Ritter, welche man, wenn and großentbeile obne Grund, bee Berrathe befchulbigte, mußte noch machfen, indem man ber Dilig faft ausschlieflich Befehlehaber biefer Bungeu gab. Die Folge bavon mar, bag bas Digtrauen gegen bie Ritter fich auf bie Regierung übertrug unb balb ju ben betlagenemertheften Exceffen führte. - Die ganbung ber Frangofen ging auf ben meiften Bunften ber Infel giemlich unbebinbert bon Statten. Die Ranonen ber Ruftenforte fielen, ihrer wurmftichigen Laffetten wegen, nach ben erften Schuffen gufammen, ober fonnten gar nicht feuern, weil bie Angeln nicht gu ben gaufen paften; bie Dilig lief anseinanber, bas Landvolf brang voller Schred und Berrath fchreient haufenweis nach la Baletta vor, ber Safem ber Citta notabile fibergab ben Frangofen bie Schluffel und bie Berbinbung mifchen ben beiben Stabten borte bamit auf.

Begen Mittag maren bereits 15,000 Frangofen gefanbet, bie meiften forts in ihren hanben und bie gefangenen frangofischen Ritter vor Bonaparte geführt, ber fie bart antieß und ibnen mit bem Tobe brobte. — In



La Baletta batte man fich entichloffen ben treugefinnten Daltefen Baffen au geben, welche icht bie wichtigften Boften befetten. 3mifchen amolf unb ein Uhr verließ ber Ritter Sonbirate mit einer Galeere und zwei Baleonen ben Safen Darfa und fenerte gegen bie lanbenben Schaluppen ber Frangofen, beren eine er in ben Grunt bobrte; auch bie Ranonen bon St. Elmo liegen fich einige Dale boren, boch alle biefe Anftrengungen maren ju ichmach, ju menia nachbaltig, um irgent einen Ruten ichaffen ju tonnen. Chenfe miggludte ein gut angelegter Ansfall mit 900 Dann, indem bie Solbaten burch bie Schaaren bon Muchtlingen entmutbigt murben, Die ihnen auf ben erften Schritten begegneten. Unterbeg batte fich ber Beneral Defair icon bie auf eine geringe Entfernung ben Mugenwerten ber Cotonera und bee Forte Ricafoli genabert; General Baragnab b'Silliers batte bie Beitfufte Dalta's befest, Die meiften anberen Forte maren, wie bereite gefagt, nach ichmachem ober gar feinem Biberftanbe gefallen, und nur im Fort Tiane ichlug ber Commendator von Rechberg mit einer Abtbeilung bes Jager-Regimente breitigt bie Frangofen gurud, mabrent im Fort Manoel, Bargao unt la Tour St. Quentin, im Fort Ricafoli ber Bailli be Clugny und im Fort Roban ber Ritter bu Bin be la Bueriviere Biberftant leifteten. - Um Rachmittage beffelben Tages war jedoch faft gang Dalta in ben Banben ber Frangofen und La Baletta eingeschloffen vom Fort Tiane bis jum Fort Ricafoli. In Letterem commanbirte, wie eben bemerft, ber Bailli Clugnb, mabrent Tom. mafi fich außerhalb ber Stadt bei Rasciar verfchangt und Roban ein Lager in ber Floriana bezogen batte.

Je mehr die Gefahr jedoch von außen brobte, besto mächtiger schwoll auch die allgemeine Unordnung und Berwirrung im Innern an. Bei der Rachricht, daß am achsten Tage das Bombarbement beginnen werbe, lösten sich mit einem Male die noch bestehenden schwachen Bande des Gehorsams. Das Bolf rottele sich auf Straßen und Plächen zusammen; man hielt nicht mehr allein die frauzössischen Ritter für Verräther, sondern mistraute bereits gieber rothen Unisorm. Die Anarchie griff immer weiter um sich, die Soldaten berweigerten ihren Bührern den Gehorsam und besertitnten hausgeneite, ein furchtbater Lärm tebte durch die Straßen La Bascklade, die Männer schrieben furchtbater Lärm tebte durch die Straßen La Bascklade, die Männer schrieben



Berrath und bie Beiber verfluchten in einem Athem bie Frangefen und ben Grofmeifter und riefen bie "Madonna e tutti Santi" ju ihrem Beiftanbe an. Gegen Abend und in ber Racht erreichte bie Unordnung ben bochften Grab. Die Boften feuerten auf einander, Die Golbaten brachen in offene Revolte gegen ibre Rubrer que. Der Ritter be Balin murbe ermarat. Die Truppen bee Boftene Beniffg ermorbeten ben Ritter Dentaget, bas Bolf, perführt burch bas ichlechte Beifpiel ber Truppen, erhebt auch ben Derbstahl gegen bie Mitglieber bes Orbens, beren Debrere unter ibren Dolden ju Boben finten, Anbere, fcmer verwundet, werben unter bem Rifden und ben lafternben Bormurfen bes mutbenben Bolts nach bem grefemeifterlichen Balaft gefchleppt, mo ber Ritter b'Anbelarb, ber Commanbant ber Schlofmache, welcher feine gemiftbanbelten Bruber befreien will. von feinem eigenen Corporal ju Boben geftogen und bann fein entstellter blutiger Rorper unter ben Balcon bes Balaftes geworfen wirb. - Babrenb aller biefer Borgange fag ber Grofmeifter rubig im Balaft, ohne jeboch etmas an beichließen, und Proceffionen gogen burch bie Strafen und bie verlaffenen Baftione, um ben Born Gottes abzuwenben. - Da jeboch ber Tumult immer gefahrbrebenber murbe, namentlich von bem Augenblid an, wo fich bas Gerucht perbreitete, ber Reind fei in bie Stadt eingebrungen, und ba Sompeich und ber Confeil anker Beriprechungen und Gelbipenben an Die Golbaten Richts thaten, um bie innere Rube berguftellen und ber außeren Befahr gu begegnen, fo trat gegen Mitternacht ber maltefifche Berichtebof, Die Banca dei Ginrati, gufammen, begab fich bei fadelichein nach bem grokmeifterlichen Balaft und richtete bie Frage an hompeich, ob er bie Stadt balten ju fonnen alaube: wenn bies nicht ber Rall fei, baten fie um Abicbluft eines Baffenftillstandes ober um Capitulation mit bem Feinde. Die Furcht bor bem Bombarbement fei fo groß unter ber Bevollerung, Die fich verratben glanbe, bag biefelbe bei bem erften Bombenmurf bie Orbens - Mitglieber niebermeteln merte. Tret feiner Schmache will Sompeich, emport über biefe bemutbigenben Berichlage, noch einmal feine Antorität gebrauchen, aber ber tobenbe Aufruhr, beffen garm ju ben Fenftern bee Balaftes emperbringt, bie Rachricht von ber Ermorbung zweier Ritter in ber Cotonera, Die Furcht, baß er felbit icon verratben, lagt ben fraftigen Entichlug fogleich wieber









in seiner Seele erschlaffen, aber er behalt boch noch ben Mnth, bie Bitte um Capitulation abzuschlagen, ein Schritt, ber allerbings bie Sache burchaus nicht förberte, ber jeboch ben Beweis liefert, baß Douppelch Ebrgefühl besch bas aber leiber nicht mächtig genug war, um bie Schwäche seines Charatters zu überwättigen. — Nach biefer abschlässlichen Antwort sell bie Deputation ber Giurati an Bonaparte geschrieben haben, baß sie ihm bie Stadt übergeben wurde, wann er es verlangte.

Ginige Stunden frater ericbien jeboch eine zweite Debutation, wenn man fie fo nennen barf, eine tumultuariiche, aufgeregte Bolfemaffe, beftebenb aus einflufreichen Bewohnern von la Baletta, Rneipwirthen und öffentlich befanuten Berfonen, welche bem Grogmeifter noch einmal mittheilten, bag, wenn er nicht mit bem Feinde capituliren wolle, fie es felbft thun murben. In biefer verzweiflungevollen Lage verfammelte Sompeich ben Confeil, welcher, unvollftanbig ericeinent, bie Anficht aussprach, einen Waffenftillftant von Bonaparte zu verlangen. Sogleich nach biefem Befchlug begab fich eine Special Deputation, beftebent aus bem Bailli Coufa, ben Rittern Diari und Donferrat, bem maltefifchen Baron b'Aurel, bem bollanbifchen Conful Fremeaux und Berrn Bouffielque, Conful bon Ragufa, auf Die frangofifche Rlotte, mabrent gleichzeitig ber Grofmeifter burch ben Ritter Diari an ben Commendator Dolomien, ben berühmten Raturforider, welcher fich im Gefolge Bonaparte's befant, hatte fcbreiben laffen, er moge fich bei feinem Chef fur bie Intereffen bes Orbens verwenben.\*) Rach bem Abgang ber Deputation murbe bas, übrigens wirfungslofe, Schiegen eingestellt und bie weiße Rabne auf ben Baftionen aufgezogen.

Benige Stunden nach ber gurudtehrenben Deputation langte Bonapart's Abjutant, ber Brigade-Chef Junet, mit feinem Stade, worunter Dolomien, im groffmeisterlichen Ralafte an, wo er von hompeich und bem versammetten Confeil empfangen wurde. Nach furger Berathung tam folgenber Bergleich zu Stande:

<sup>\*)</sup> Das Original biefes Briefes kefindet sich in ber taiserlichen Bibliothet zu Paris. Dolomien ist wegen seines zweidentigen Benehmens gegen ten Orden bart angegriffen worben, wird jeboch von Billeneuve-Bargemont "nu obevaller sans reproche" genannt.





Artitel I. Es ift gwifchen ber Armee ber frangofifchen Republit, unter bem Befehl bes Benerale Bonaparte, vertreten burch ben Brigabe-Chef Junot, feinem Abintanten, und gwifden bem Orben St. Johannis ein vierundzwanzigftunbiger Baffenftillftand gefchloffen (von 6 Uhr Abente bee 11. Juni 1798, bis 6 Uhr Abende bes morgenben Tages beffelben Monats).

Artifel II. Innerhalb biefer vierundzwanzig Stunden fchicht ber Orben feine Deputirten an Bort bee Abiniralfchiffes "l'Drient", um bie Capitulation ju foliefen.

Doppelt ausgefertigt ju Malta, 11. Juni 1798.

Bunet. Bombeid.

Babrent Innot bie Bimmer, ben Baffenfaal und bie Galerieen bes Balaftes befichtigte, und bie großmeifterliche Leibwache gufammen trat, um ibm bie Bonneurs ju machen, ernannten Bompefch und ber Confeil, jeboch unter entichiebener Beeinfluffung ber frangfifden Bartbei, Die Ditglieber ber Deputation, namlich:

- 1. Den Bailli Grifari, Gefanbten Reapel's beim Orben.
- 2. Den boswilligen Commendator Boereton be Ranfijat, welcher am Abend guvor bon bem Bolt aus bem Gefängnig St. Angelo befreit morben mar.
- 3. Den Marquis Mario Teftaferrata
- 4. Den Er-Aubitenr Benoît Chembri

fammtlich Dtaltefen.

5. Den Er-Aubiteur Ricolas Duscat

6. Den Arvofaten Granceie Bonnano

Außerbem murben ber Deputation beigegeben: ber fpanifche Charge d'Affaires in Malta, Chevalier Amati, und ber Chef bee Orbend-Secretariats, Berr Doublet.

Mis biefe, bem unenblich ichmachen Sompefc aufgebrungene Deputation eben gufammen getreten war, eilte eine Angabl von Rittern, gitternb por Buth und Entruftung über bie letten Greigniffe, jum Grofmeifter, und beichmor ibn, fie in bem Fort St. Elmo einschließen zu laffen, bamit fie, es bertheibigent, fich unter feinen Trummern begraben laffen fonnten, ebe fie bie Schande überlebten, bie über ben gangen Orben berein zu brechen brobte. - Aber hompefc batte jest bereite ben legten Reft feiner geringen





Rraft verloren; ungegechtet ber Bitten jener helbenmuthigen Ritter ging bie Deputation, gleichzeitig mit Junet und feinem Stake, nach bem Momirafschiffe ab. Was sie jedoch bort follte, hatten Großmeister und Rath vergeffen ihr gu fagen; bas Schickfal bes Orbens lag in der Willfur von acht Mannern, von benen vie größere halfte teine Ritter und bem Orben seinblesig gefinnt war.

In Malta herrichte jest auftatt ber immultuarifchen Aufregung eine angfiliche Stille; nur von bem entfernten Fort Roban, wo ber Ritter bu Bin be la Gue'rividre commanbirte, tonten von Zeit zu Zeit noch Kanonenichuffe.

Ueber die Berhandlungen an Bord bes "Porient" führt Reumont ben Bericht bes Geheim-Gecretairs Doublet an, welcher benfelben beiwohnte, und da die Urtheile über die Borgange ber Schuß-Catasftrophe bes Orbens so fehr partheinehmend und beshalb bifferirend fint, ist es zum richtigen Berständnis der Sachlage nothwendig, so viel wie möglich Briefe, Documente und Augenzeugen sprechen zu lassen. Nachdem die Deputation seetrant an Berd bes Armiralsschiffer angekommen war, lassen wir herrn Doublet die Borgange auf bemselben ergafeen:\*)

"Nach einer Biertelftunde wurden der Deputirte in das Conseile-Zimmer geführt, welches bell erleuchtet und mit Trephaen und anderen auf Bonaparte's Siege ansipielenden Berzierungen ausgeschnunkt war. Jun Winnten darauf erschien der General, begleitet von dem Bice Admiral Brueds. Er wunderte sich darüber, eine so geringe Ungahl von thegeordneten zu finden. "Es scheint," bemerkte er zu ihnen, "daß Manchem von Ihnen die Uebersahrt schlecht bekommen ist, denn es war mir gesagt worden, Sie würten acht an der Zahl sein, und ich sehe nur den, Sie haben indes sehr wohl daran zethan, zu kennnen, denn da ich nicht mehr warten konnte, so hatte ich schon Besehl gegeben, einige Censetti in die Stadt zu werfen, die Ihren Damen nicht besonder daben würden." Auf diesen übel angebrachten Scherz wage Riemand zu antworten. Hier dien nach

<sup>\*)</sup> Das perfonliche Eingreisen Doublet's in die Unterhanblung tann jedoch in Zweifel gezogen werben, ba feine Anhänglichkeit an ben Orben eine gweibeutige war.



bem Anbern mufternb, fubr ber General fort: "Deine Berren, mich bunft, ein Glas Bunfc murbe Ihnen nicht ichaben, benn mir icheint, es friert Gie." Cobann ließ er bas ermabnte Betrant fommen und reichte Jebem ein Glas bavon. Un bie Stelle ber Glafer trat balb ein Dintenfaß. Auf Ranfijat's Berantaffung erbot ich mich, ben Act aufzufeben, aber Bonaparte banfte, indem er fagte, bei folchen Gelegenheiten pflege er felbit bie Reber ju fubren. Run nabm er bie Geber in bie Sand und fagte, nachbem er fich einen Augenblid befonnen: "Bohlan benn, meine Berren, welchen Titel follen wir biefer Unterhandlung geben? Der Rame "Capitulation" wurde in ben Obren eines einft mit Rubm bebedten Orbens fcblecht flingen; fo glaube ich benn, baf bie Benennung "Convention" am menigften verlegend fein wirb." - Reiner antwortete. - "Ber fcweigt, willigt ein!" fügte er bingu, und begann ju fcbreiben. Babrent biefes Monologe fpielte ein fpottifcher Ausbrud um feinen Dunt. Er fdrieb eine Stunde lang, mit bem Auffeten ber vier erften Artifel beschäftigt, und ale er, ben Ropf aufhebend, fab, bag bie Rabl ber Deputirten fich gemehrt, wollte er bas Befchriebene porlefen, um gu feben, ob irgent etwas bingu gu fugen mare.

2018 Bonaparte ben erften Artifel las, welcher bie völlige und unbebingte Bergichtleiftung auf bie Befits und Gigenthumerechte auf bie Infeln Malta, Gogo und Comino ausspricht, nahm ich bas Bort, inbem ich fagte: "Dein General, ich apellire an Ihre Grokmuth. Bas wird ber Grofemeifter fagen - mas wird gang Guropa bon feinem übermäßigen, in Gie gefesten Bertrauen benten?" - ",Oh, ma foi,"" antwortete Bonaparte, ...tant pis pour lui - bie Beffegten tommen ichlecht meg; bas ift mein Grundfas. Bas bat übrigens Guer Orben fur une gethan, um une gu veranlaffen, an feinem Schidfal theilgunehmen? Er bat ben Englanbern gegen Toulon, wie gegen Corfica, Matrofen, Sandwerter und Rriegebebarf geliefert; er bat unfere Sanbele-Marine belaftigt, inbem er ben Capitginen unterfagte, bie breifgrbige Sabne aufzugieben und bie Rational-Cocarbe gu tragen; er fanbte feine Ritter nach Cobleng, unfere Rrieger gu tobten, und viele biefer Ritter rubmten fich fpater auf Dalta ihrer Thaten; enblich, obgleich ich ibm ju miffen gethan, wie febr ich bes Baffere bedurfte, ift mir felbit bies verweigert worben,"" - Go enbete ber General in gur-



"3d boffe, ber Grofmeifter wird gufrieben fein nit ber grofmutbigen Beife, mit ber wir ibn bebanbeln, obgleich er's nicht verbient bat, indem er fich burch bie fcmeichterifden Berfprechungen Ruftlanb's betboren lief. welches, jum Rachtbeile Franfreich's, fich Dalta's bemachtigen wollte." Bei biefen Borten fucte ich ber falfchen Borftellung ju begegnen, indem ich bas Berhaltnif bes Orbens ju Rufland erlauterte. Aber Bonaparte ermiberte: "Richts babon ift une in Baris verborgen geblieben, und bas Directorium bat nicht unterlaffen, ju bemerten, wie ber Orben in Betracht ber Bortbeile, bie ibm aus ter Berbindung mit Rufland erwuchsen, von ber Strenge feiner Grunbfate einigermaßen nachgelaffen bat, inbem er feine Befügigfeit bis ju bem Buntt ausbebnte, bak er in feine Gemeinschaft eine Menge ichismatifcher Ritter aufnahm, fur welche Baul Die Stiftung von 70 Commenten jugefagt batte. Run febt 3hr wohl, baf fo große Freigiebigfeit von Seiten einer ebrgeizigen Dacht bem Directorium bie Angen öffnen, und es jum Entichluffe, fich Dalta's zu bemachtigen, bringen mufte, um ju verbindern, bag bie Infel eines Tages bie Bente Rufland's wurbe, womit ber Grofmeifter einverstauben mar." 3ch wollte antworten, mas gefcheben, fei mit Auftimmung bes papitlichen Sofes gescheben, ber Grofemeifter tonne nicht . . . aber Bonaparte unterbrach mich: "Bas Gie entgegnen, anbert bie Ratur bee Factume nicht. Bie bem auch fei, Malta ift in unferen Santen, und Reiner wirb's une nehmen!" Ranfifat, ber ben Dund nicht öffnete, aufer um ben General in ber Deinung zu beftarten. baft ein gebeimer Briefmechfel bes Grofmeiftere mit Ruftanb ftattgefunden habe, und um ibn, wenn auch fruchtlos, ju bewegen, alle frangofifchen Ritter in Frantreich jugulaffen, bot feine gange Energie auf, ale es fich um ben vierten Artifel banbelte. Diefer Artitel bestimmte 600 France Benfion für bie Ritter im Durchichnitt, und 1000 fur bie mehr benn fechszigfabrigen, Ranfijat, ber in biefem Moment alter zu fein wunichte, ale er wirlich mar, flagte über ben geringen Betrag bes ben jungeren Rittern bewilligten Jahr-





Nachbem ber spanische Geschäftsträger ben Unterschriften ber Deputirten bie Seinige bingugesigt, wurde mit die Feber gereicht. Ich annwortete, ich habe tein Mandat zu unterzeichnen; hätte ich's aber auch, so würde ich Anstand nehmen, meinen Ramen unter eine Condention zu sehen, welche den Orden, den Greineister und die Walteser mit Schmach bebedte, ohne daß dem General Auhm, und Frankreich Bortheil daraus erwachsen lönne. "Wie das?" siel Bonaparte ein. ""Beil die Rullisät Eurer Marine Malta immer den Engländern Preis geben wird, deren Escadre und vielleicht blokirt, bewor wir die Landung, "erweichte Bruede, "beweist, wie wenig Ihr die Tapferteit unserer braden Marine kennt." Sier erhob sich Bonaparte, und machte der Unterredung ein Ende.

Bei Tagesandruch fehrten die Deputirten nach La Baletta gurud. Um ben aus einer fo schmachvollen Convention entspringenden Uebein guvorgutommen, begab ich mich sogleich gum Grosmeister, und suchte ibn zu bewegen, die Convention durch bas Consell verwerfen, und bem republicanischen Geueral sagen zu lassen, der Orden und die Robigen wollten lieber





Unterbeff batte auch ber brave bu Bin be la Bueriviere bas Bort Roban übergeben, weil er icon feit 24 Stunden obne Lebensmittel war. Rachbem er vom General Defair einen ehrenvollen, freien Abang erbalten, und erft von ibm Dalta's Uebergabe erfahren, begab er fich mit feinen menigen Betreuen unangefechten mitten burch bie frangfifche Armee binburd nach La Baletta. Ueberall webte icon anftatt ber Orbenefabne bie Tricolore Franfreich's, und revolutiongire Lieber tonten auf ben Straffen und Blagen. Die Treppen bes großmeifterlichen Balaftes waren fo bicht mit Reugierigen befest, baf la Bueriviere fich nur mit Dibe burchgubrangen vermochte. Enblich fant er Sombeid mit bem Bailli be Repen auf ein Canape gelebnt, und bittere Thranen vergieftent. .. Donfeigneur", rebete er ben Grofmeifter an, "ich habe Gurer Eminen; ben ichmerzlichen Bericht ju erftatten, baf ich bae fort Roban nicht langer ju balten vermochte. Die Fabrzeuge bringe ich jeboch mit gurud. Enre Emineng tennt bie fcwachen Rrafte, bie ich batte, und bag ich feit 24 Stunben obne alle Lebensmittel mar." Sompeich autwortete gerührt: ... 3ch weiß, mein lieber Ritter, baf 3br getban babt, mas 3br fonntet; aber ber Simmel bat une mit Unbeil überbanft."" Thrauen erftidten bei biefen Borten feine Stimme. - "Saben Ener Emineng noch etwas zu befehlen?" fagte endlich La Gueriviere, Abichied nehment. ""Rein! Leiber habe ich nicht mehr bas Recht, Ihnen Befehle gu geben,"" fagte Sompefd, ben Ritter umarment. ""Leben Gie wohl, und fein Gie gludlicher, ale ich.""

Der Inhalt ber Convention mar folgenber:

1. Die Ritter bes Orbens ben St. Johann von Jerusalem übergeben ber französsichen Armee die Stadt und Borts von Malta, und verzichten zu Gunnsten der französsischen zu Gunnten ber französsischen Republik auf die Souderaineicklösund Eigenthumstrechte, die sie auf die Inseln Malta, Gozo und Comino haben. — (In Bezug auf biesen Artistel state ber Baliff Artistri, im







Interesse souveraine, hinque "Sauf le droit de suzeraincté qui appartient à mon souverain comme roi de Deux-Siciles.")

- 2. Die Republit wird ihren Einfluß beim Congreß von Rastabt benuhen, bem Grofmeister für die Dauer seines Lebens eine unabhängige herrschaft zu verschaften, die berjenigen gleichsemmt, welche er aufgiebt; sie verpflichtet sich, ihm eine jährliche Bension von 300,000 France zu zahlen, überdies wird ihm, als Entschädigung für sein Mobiliar, ber zweisährige Betrag biefer Bension ausgezahlt werben. Während seines Berbseibens in Malta wird er ferner die ihm bisher gebührenden milltairischen Gebrenbezeugungen genießen.
- Die französischen Orbensmitglieber, die sich gegenwärtig in Malta befinden, und der dem commandirenden General ericheinen werden, können
  in ihre heimath zurüdsehren. Ihr Ausenthalt auf der Insel wird
  ihnen wie ein Ausenthalt in Krantreich gerechnet werden.
- 4. Die französische Republik wird ben anwesenden französischen Rittern eine lebenstängliche Bension von 700 Francs auszahlen. Für die, welche das Alter von 60 Jahren erreicht haben, wird diese Pension auf 1000 Francs erhöht werden. Ueberdies wird die französische Republik ihre Berwendung bei der cisalpinischen, ligurischen, römischen und helvetischen Republik eintreten lassen, auf daß vieselschen den Rittern ihrer resp. Nationen ein gleiches Jahrgehalt gewähren.
- 5. Die frangofische Republit wird fich bei ben übrigen europäischen Machten berwenden, damit biese den Rittern ihrer Nation die Ausübung ihrer Rechte auf die in ihren Staaten gelegenen Besitungen des Ordens gewähren wollen.
- 6. Die Ritter werben bie auf ben Inseln Malta und Gogo gelegenen Guter bes Orbens als Privateigenthum behalten.
- 7. Die Bewohner ber Inseln Malta und Gozo werben wie bisher fort-fabren, bie freie Musibung ber katholisch-apostolisch-römischen Religion zu genießen; sie werben bie ihnen gehörenden Besitungen und ihre Privilegien bewahren, und nicht mit außerordentlichen Abgaben belaste werden.







Doppelt ausgefertigt am Bord bes Orient, vor Malta, ben 24. Prairial bes sechsten Jahres ber französischen Republit (12. Juni 1798. V. S. T.) Gezeichnet: Bonaparte,

> Der Commendator Bobredon de Ranfijat. Der Baron Mario Testaferrata. Doctor G, Ricolas Muscat. Doctor Benoit Schembri.

Der Bailli di Torio Frifari (sauf le droit de suprématic qui appartient à mon souverain en qualité de roi de

Chevalier Gilipe be Mmati (ober Amat).

Rath Bonnano.

Deux-Siciles).

Diese Convention ward von den zurücklehrenden Teputirten dem Großmeister vorzelegt, der sie nicht fermilich ratisscrite, wahrscheinlich um sich späteren Einspruch frei zu halten. Dessendtet ward die Acte durch Frommelschaft öffentlich besannt gemacht, wobei die Bewohner von La Baletta ganz rubig blieden, während die von Bormola und La Cotenera, nebst den Landbeuten saut die Franzosen schwächen und nur mit Mäche von der Geistlichkeit von Thätlichteiten zurückzehalten werden konnten. Theise an demfelben theils am solgenden Tage wurden die Forts mit sämmtlichem Kriegsmaterial, die Stotille und die Magazine überzeben und die französsische Stotte lief in den Hafen Marfa ein. Die Franzosen landen über 1500 Geschübe, davon 1000 bronzene, 30—35,000 Geweher, 12,000 Fässer Pulver, Proviant alter Art, zwei Linienschiffe, eine Fregatte, drei Galeeren und für über drei Millionen France Silber- und Goldsachen.

Das Benehmen ber Frangofen nach ber Besithnahme von Malta war burchaus unebel und ber gebilbetsten und ritterlichsten Ration Eurepa's, wofür sie sich o gern ausgeben, unwürdig. Mobernen Banbalen gleich ernichteten sie alle Zeichen und Embleme ber gestürzten Orbenstegierung an ben öffentlichen Gebauben und in ben Aubergen, ja, unter bes Großmeisters eigenen Augen, riß man die Bappenschilbe von ben Banben seines





Balaftes. Die ungläubigen Türken, die Erhfeinde bes Ordens, und eine rohe Nation hatten in ber roben Zeit von löze nicht so auf Meerds gehaust, wie die aufgeklärten christlichen Franzosen es auf so Austen thaten, in der aufgeklärten Zeit den 1798, gegen ihre christlichen Brüder, gegen einen Orden, der weigstend Acht ung verdieute und mit dem man eine gütliche Cowention geschoffen hatte. Das war der Character aller späteren donapartistischen Setzige und Occupationen. Er nahm nicht attein freude Länder in Besig, sondern er verhöhnte auch die beilige Nationalität ihrer Bewohner. Deshalb war die französsische Derrichaft überall unerträglich, deshald wurde sie, nach surzer Dauer, mit einer eden, gewaltigen Krastansprengung wieder abgeschützelt, und der haltig aufgethürmte napoleenische Bau sank Ausgel an innerem Halt, wieder in Trimmer. —

Am 13. 3nni ftieg Benaparte an's Land nud begab fich ju ftuß, durch bie lautles gaffende Bollsmenge, ju bem Dotel bes maltefichen Barons Paolo Parifio, nache bei ber Kaftellanei, wo er fein hauptquartier anfichtua.

Der hochmuthige Eroberer verschmafte es bem Fürsten einen Besuch ju machen, bessen Thren er zertreten, und ber unglückliche hompesch wurde nech zu der letten Demithigung gezwungen, am 16. Juni dem republikanischen Gemeral seine Holbigungen barzubringen. Blaß, wankend, mit entstellten Bügen schritt der Gresmeister an der Spite seiner Kitter, den en es sog ar untersagt worden war, ihr Ordenstreug zu tragen, zu der Bohnung des Gewalthabers. Die Zusammentunft war turz und eben wollte hompesch die Treppe wieder simabiteigen, als ihn ein Soldat der Guiden ausein zurückries. Diesmal begleitete ihn Bonaparte, nach einem turzen Gespräch nuter vier Augen, die an die Treppe, gewährte jedoch seine der Bitten des Gresmeisters. —

Unterbeg mar eine provijorifche Regierung auf Malta feitgefett worben unter ber Brafibentur bes Commendators Bosrebon be Ranfijat und bes Directorial-Commiffars St. Jean b'Angeli, beneu bie maltefifche Banca dei Giurati untergegeben mar.

Der ruffifche Befandte auf Dalta, Chevalier D'Bara, und Die Ritter





jener Nation erhielten ben Befehl, bie Infel binnen brei Stunben gu berlaffen; ben portugiefischen und spanischen Mittern bewilligte man 48 Stunben, ben frangofischen brei Tage.

Nachdem hompesch noch einen bantbaren Brief an Bonaparte geschrieben, ben er später jedoch ablängnete, und nachdem er die hälfte ber ihm von der Republit bewilligten Entschädigungssumme, nämlich 300,000 France, und 100,000 France von seiner Sahrespension zur Dedung seiner Privatschulden bestimmt. und die überigen 300,000 France, zu einem Drittheil in danweisungen auf den Zahlmeister zu Serasburg, empfangen hatte, schiffte er sich, von sechsehn Rittern begleitet, in der Racht vom 17. zum 18. Juni anf einem Kausmannsschiff nach Trieft ein.

Dan bat Sompefc vielfach beichulbigt, Dalta verlauft und ben Rauf. foilling für fich allein bebalten gu haben, ba in feiner Capitulation mit Bonaparte nur von feiner Enticabigung bie Rebe fei, Berner befchulrigte man ibn, all fein Gilberzeug, feine Denbeln und Jumelen in verfchloffenen Tonnen mitgenommen ju baben. Beibe Anflagen fint jeboch ganglich unbegrundet. Erftens bat Sompeich bie Convention mit Bonaparte nicht gemacht, fonbern biefelbe murbe bon bem Beneral felbft gefdrieben und bon einer, bem Grofmeifter feinblich gefinnten Bartbei gutgebeifen, von ibm felbit jeboch nicht einmal ratificirt. - 3meitene ift in ber Convention von ber Benfion fammtlicher Ritter ebenfo viel bie Rebe, ale von ber Entichabigung bes Grofmeiftere. Dag Leptere bebeutenber mar, verfteht fich von felbit. - Bas ben anderen Theil ber Befdulbigung betrifft, Sompefc babe fein Gilber zc. mitgenommen, fo ift biefer noch unbegrunbeter ale ber erfte. Benn erftens Sompefch wirflich fein werthvolles Gerath mitgenommen batte, fo lag barin fein Grund jum Bormurf, benn es mar fein ober bes Orbens Gigentbum und er fur beffen Erhaltung verantwortlich. -Ankerbem ift aber genugiam befannt, bak ber Grokmeifter nichts von Dalta mitnehmen burfte, ale bie Sant bee beiligen Johannes, ein Befchent Ba-

<sup>&</sup>quot;) Sompeld batte als Grefmeifter ein Gesammteintommen von 586,794 France, movon er ibed ber Umiverstall 50,000 France abliefern migte. Er befritt von biefem Eintommen seinen Jausbalt und bie Befoldung seiner Palasmade. In ben elf Monaten feiner Regierung machte Dompeld 250,000 France Schilben.



jazet's an Aubusson; das Bitd der wunderthätigen Jungfrau von Philerme und einige andere Resignien, die man jedoch verher ihrer sollbaren Juwelen beraubt hatte. Daß Hompesch in gänzlicher Berarmung starb ist wohl der beste Beweis, daß man den schwachen und unglücklichen Mann noch mit mehr Schuld befasstet hat, als er verdient.

Bonaparte blieb nach ber Abreise bes Großmeisters noch fünf bis sechs Tage in La Baletta, und promenirte oft in ben Gärten des Balastes und auf den Wällen der Festung. Dei einem des Despiersgänge äußerte er beim Anblid dieser starten mit Beschützen gespielten Bastione zum General Caffaressit, der ihn begleitete: "Il saut convenir, general, qu'il est bien heureux qu'il se soit trouvé du monde en cette ville pour nous en ouvrir la porte."

Babrent biefer Unwefenheit bes berühmten Benerale fchloffen fich aber auch, bon ibm ernannte, Commiffaire vier Tage und vier Rachte in bie Rirche St. Jean ein und beranbten fie ibrer Schate und Rleinobien, Aubere Beamte ber frangofifchen Republit plunberten bas Confervatoire, bas Brivateigenthum bes Orbens, und erbeuteten bier eine große Angabl foftbaren Silbergefdirre, golbene Retten, Ebelfteine, Orbenefrenge mit Diamanten ac., wie ferner alles Gilbergeschirr ber Aubergen und bes Sofpitale, ben Degen und Dold La Balette's unt viele merthvolle Befchente und Ehrenzeichen. bie ben Grogmeiftern ben Bapften und gefronten Bauptern gefchentt worben maren. - Das mar bie ehrenwerthe Beife, in ber Bonaparte auf allen feinen Relbzugen bie eigene Tafche und bie Dufeen von Baris fullte. - Aber bie Sieger batten wenig Rugen von ihrer firchenranberifden Beute. Die Schabe, welche Bonaparte auf feinem Abmiralfdiff ('Drient angebauft batte, wurben am 1. August in ber Schlacht von Abufir ein Raub ber Rlammen und bas zweite mit Orbenegut belabene Schiff, ber "Senfible", fiel am 19. Juli ben Englanbern in bie Banbe.

Die Ritter, von Miem entblößt und nur julest noch mit einem farglichen Reifegete ausgefattet, zerfloben nach allen Beltifeiten und gingen
fheilweis traurigen Schickfalen entgegen. Bweinndvierzig ber frangofischen
Ration traten in die Dienste der Republik und zogen mit Bonaparte nach
Cappten. Auf Malia dieben 4-5000 Mann Befahung unter dem Befehl





hin nicht mehr die Rede, ebensewenig jedech von einer Zurückgabe Malta's an den Orden. Beinahe 2018 Jahre hatte der Iohanniter-Orden auf Malta geseisen und mit bemiessen verlor er zum britten Mal seine Seimats.

Aber wie verter er sie? — Richt wie Ican de Billiers die siber ibm zusammenstürzeuben Trummer von Ptolemais sieh, um ben winzigen Rest seiner Richt einer Ritter nach Chpern zu retten und ben Orden vor gänzlichem Erischen zu bewahren, nicht wie der heddenmichige Greis Billiers de l'Iste Adam, der selbst durch ben Berlust von Rhobed dem stolzen Soliman Staumen und Bewunderung abrang, und bem sein ganze Bost freiwillig in's Exil solze, nein, nicht wie jene Helben verließ Ferdinand von Hompesch den stärtsten Ordensisch ber Ishaniter, ben er salt ohne Schwertstreich übergeben, seinern wie ein Flüchtling, und den wenigen Getreun begleitet, mit dem erdickenden Bewuststein, durch eigene Schuld www. Schwäde Malta vertoren und seine Ritter in alle Welttheise zerstreut zu baben.

Mit bem Verluft Malta's verläßt ber Johanniter-Orden seine politische Stellung, die er unter ben europäischen Machten einnahm. Ben ben Kapften, seinen urfprünglichen Beschüngenen Rechten beeinträchtigt, und als Verser gungsanstalt für ihre Kamilien benut, hatte ber Orten auf Malta nur noch eine geduldet Existenz. Der Willfür der Kürsten preisgegeben, die bei wem veränderten Geist der Zeiten die Nühlichteit des religiös-ritterlichen Institutes nicht mehr einsahen und sich seiner Gliter benächtigten, um ihre Staatsschulden zu bezahlen, hatte der Orden segliche eigene Kraft verloren. Er wurde geduldet und balbete. Dies Bewußtlein, was die Mitsuntel weber im im Sesalen, dette et allgemach ben alten Ordensgeist und, vereint mit den Beschrändungen einer fertgeschrittenen Zeit, brachte es ihn auch um seinen rechten Ansbruck. — Der Orden stand in verliegenden







Ball in einem tobtlichen Conflict. Nach bem Theil feines Gelobniffes, nicht gegen driftliche Madte fainpfen ju buffen, senbern benfelben ftete Schulg und Beisand zin geträchten, mußte ber Orben jeber Lift und jedem Berrath berfelben zum Opfer fallen. Das Infittut als politifcher Staats-torper batte fich überlebt; es mußte fallen; aber es sonute auf andere Beise sallen; seine Lebenssäbigfeit, nur auf ganz besendere Zeiten und einen außerordentlichen Geist bastrend, trug es ben Keim bes Todes in sich, burch seine complicite und abhängige Organisation. Als jene Zeiten und jener Geist außborten die Belt zu beherrichen, als ber Orden nicht mehr von bem poetischen Glanz des Mittelatters umflossen war, tödetet der Mangel än geren Haltes ben inneren, und von beiden erdrückt sans





# Das heutige Alalta.")

----

Seit bie 3ohanniter Malta verließen, find erft sechzig 3ahre verflossen und ber außere Aublid von Stadt und Infel bat sich nicht wosentlich geandert. Tropbem burfte es von Interesse sein Date jeben von Reisenden au boren, welche in neuerer und neuester Zeit Mata saben und sich durch biese Detail-Malerei bas Gemalte vervollstandigen zu lassen, das in dem vorherzeheuben Abschnitt zu geben versucht wurde. Ein tabler Jessen im Mittelmeere, versenzt von den glübenden Strabsen einer africanischen Seune, dem ermüdeten Auge nur daume und schattenlose Genen bietend, beren Productionskraft nicht hinreicht, um ber armen Bevöllerung einige Monate Rabrung au geben, das ist Malta.

Bei bem Einlaufen in ben hafen Marfa jedoch fühlt man fich vonnderbar burch die Schönlicht des Schanspiels überraicht, bas fich bem Ange barbietet. Die amphitheatralisch aufsteigende Stadt, die sich in ben crystallbellen Flutben spiegelt, die vollreichen Borlädte, welche fühn, der Stadt gegenüber, sich in ben hasen hineinstrecken, die bequemen Meercesbuchten, auf benen sich Schiffe von allen Dimenssionen schaufeln und bunte Raggen aller Nationen im Binde flattern lassen, die prachtvollen Gebäude, die Beftungsvoerte und Citabellen, welche auf allen zugänglichen Buntten die Stadt vertbeitigen — alles dies biebt ein grantioses und soft einzig in seiner Art

<sup>\*)</sup> Nach Berichten ber Augenzeugen: Avales int Reumont, bem Journal d'un voyage inédit dans le Levant (fiebe Billeneuve) und bem Artifel eines juverläfigen Berichterslatters der Spenerschen Zeitung, der Walta in diefem Jahre Jah.







baftebendes Panorama, bas einen mächtigen Einbend auf bas Gemuth ausübt. Selfft wer Conftantinepel geschen und bas magische Gemalte bes golbenen horns mit Bewanderung geschant, tann nicht unbewegt bei bem Anblid bleiben, ben bie burch bie Thaten ber Iohanniter verberrlichte Stadt gemabet.

Ber vie hauptstadt Malta's besincht, wird überrasicht burch bie Mischung von Nationalem und Englischen, wolches die gefammte Erscheinung parbietet. Die jum Theil aus Teppenreihen bestehenden breiten nnb schön gepflasterten Straßen, die zahllesen Madomen und Deiligenbilder an den Eden, die vielen Kirchen, die boben gelblichen hanfer mit flachen Dadern, verschlieben Richen, die fenweder Minge, die Frauen, deren das Gesicht halb verdechne Mantille an erientalische Sitte erinnert, die underziehenden Mönche, der monatelang unveränderlich blaue himmel und die Untsicht auf bas tiefgutune Merer — alles das berfündet den Siven. Englische Seitaten, englische Magazine, Unshängeschilder und Aufchläge, englische Seitaten, englische Magazine, Unshängeschilder und Auschlängen, englische Reinlichteit in den Straßen und Comferts in den Gasthöfen, englische Münisc neben ber spanischen und italienischen, und englische Breise benten auf die fremden Herrschen und viellenzische Sein das gegenwärtig über 48,000 Ginvechuer, ohne Englischer, Frenze und Garmison, wechsp führ auf der Infel insgesammt auf







etwa 9000 belaufen, währent bie Infel gegen 100,000 Einwohner und mit Einschluß von Gozo zc. über 118,000 zählen mag.

Form und Bauftpl ber Saufer find innendich verschieben, die vorerwährten Balcone gewöhnlich von Hol; und ibre Jalonfien geschlessen offen, je nachdem die Frauen bubich oder buffich, oder bie Manner eifersüchtig oder vertrauend sind. Was man von Sprachen am östesten heffen ind am wenigsten versteht, ist das Arabische, ein breunendes Iviom, beffen schreichen Accente der Reste entströmen, so baß man glanden könnte, biefe Sprache sei obne Aunge und mit geschlossen Munde zu reben.

3m Allgemeinen gehen bie vornehmen Frauen auf Matta wenig aus und die Beisen des Landes wiederholen mit Gefälligteit, daß eine Maltesin sich nur zweimal öffentlich zeigen barf, am Tage ihrer Hochzeit und am Tage ihres Begrähnisses.

In Beging auf bie ane alterer Beit ftammenben öffentlichen Banwerte Ya Baletta's find in ihnen ber gnte Beichmad in ber Bertheilung ber Strafen und bie Ginfachbeit in ben Details ber Augenfeite darafteriftifc, bas beißt, eigentlich eriftirt in ber gangen Ctabt fein einziges fcones Bebaube. Gie find jeboch fo folie conftruirt und meiftens von fo machtiger Ausbehnung, baf fie bennoch einen grofartigen und impofanten Anblid gemabren. - Gie rufen ben Bebanten an Rraft und Starte mach und vergegenwartigen uns bie Beit, an bie fich ihre Entftebnug Inupft. Das bauptfachlichfte berfelben ift ber ebemalige Balaft bes Grofmeiftere auf bem bochften Buntte ber Stadt, am Blate St. Georgio, gelegen und alle anberen Gebanbe weit überragenb. Gein Menkeres bietet nichts Merfwurbiges, ale bie coloffale Große feiner vier Fronten. Der Stul ber Architectur ift weber rein noch regelmäßig, und barmonirt ebenfo wenig wie bei ber Rirche St. 3can, mit ben prachtvollen inneren Raumen, in benen bie berühmten Freefen von Arpino und Datthieu be Lecce fich befinden. Die große fcnedenförmig gewundene Treppe ift febr merfmurbig. - Bor ber Ufurpirung Malta's burch bie Frangofen fab man in ben mit weifen Marmorfaulen geidmudten Bimmern bie Deifterwerte Guibo's und Carrade's, eine toftbare Sammlung antifer Mingen, Baereliefe zc. zc. Diefe wie allee Golb und Gilber nabm jeboch Bonaparte mit binmeg und es rubt jest mit bem



Linienschiffe I'Drient auf bem Deeresgrunde bei Abutir. - Bier Thuren führen ju bem Balaft und bor ber größten berfelben mar ein Barten bon Drangenbanmen angelegt. Alle Bimmer find mit rothem Brocat bebangen und in vielen befinden fich Gemalbe, Die Thaten bee Orbene barftellenb. Das Zimmer bes Grogmeiftere ift mit bamaftenen Frangen und golbenen Galone verziert; in bem Rimmer gur Rechten, bem Binteraufenthalt, ift ein Fries mit ben bilblichen Darftellungen aller Thaten ber Galeeren von Joseph Arpino: bas Bemach ift mit Haute-lice-Tapeten bebangen, und große offene Galerien bilben bie Berbindung mit bem großmeisterlichen und bem auf ber anderen Geite befindlichen Commer-Rimmer, welches an eine Boliere ftoft. Bon letteren Gemach begiebt man fich in ben Baffenfagl, in welchem fic jene toftbaren Freden befinden, welche leider von Tag zu Tage immer mehr und mehr perberben. Gie ftellen bie banptfachlichften Thaten bee Orbens von feiner Grundung bis be l'36le Abam vor\*), und find von einander getrennt burch Statuetten jubaifder Konige, Bropheten und allegorifde Riguren, unter benen Stellen aus ber Bibel eingrabirt finb. - Beim Betreten biefes Caale tann man fich einer gewiffen Bewegung nicht erwebren, wenn man ber vielen eblen Bergen gebenft, Die unter ben in langen Reiben aufgestellten Barnifchen geschlagen, ber tapferen Arme, Die bieje Langen und Schwerter geschwungen. Diefe Reliquien find voller Boefie, und rufen im Beifte bie Erinnerung an zwei Jahrhunderte bes Ruhmes und ber Ritterlichteit mach. - Um unteren Enbe biefes Saale erblidt man über einem reich in Gold bamgecirten Barnifd, ber bem Grofmeifter Mlof be Bignacourt gebort bat, bas Bortrait beffelben in Lebensgrofe, von ber Sand bes Dichel Angelo Caravaggio, bas fconfte Bert biefes berühmten Runftlere. Gin anberer Saal ift mit Gobeline tapegirt, beren Beichnungen bie reichen Productionen Afien's und Afrita's barftellen. Alles erinnert bier an ben Drient; man glaubt fich inmitten biefer fippigen Ratur verfest, bie über bie Ufer bes Bosporus ibre unericopflichen Schate ftromen laft, und Die Conne von Dalta, beren fengende Strablen in Dies Bimmer fallen, traat noch bazu bei, bie Illufion zu permebren.

<sup>\*)</sup> Billenenve-Bargemont giebt im zweiten Theil feiner: Monumens du Grands-Mastres Feberzeichnungen nach jenen Fresten.



Es war Sitte, am ersten Mai jedes Jahres mit Blumen geschmudte Boumyweige unter ben Balcon tes Großmeisters und vor die Thüren der Großtreuge zu stellen, ein Gebrauch, der mit ben Rhodiolen nach Malta gekommen ist, welche auf diese Weise schon in alter Zeit ihr Sonnenselt eierten. 3n dem Schloß der Großmeister halt jest ber britische Gouverneur feine Levers.

Außer bem Bolaft ju La Baletta besaß ber Großmeister breiviertel Meilen von bem Scäbtchen Mebina, nech ein mit Thirmden berziertes und von Graben umgebenes Schloß, welches als Sommeraufenthalt biente, und nach seinem Erdauer, dem Großmeister de London and seinem Erdauer, dem Großmeister de London and seinem Erdauer, dem Großmeister de hansiger unter ber Benemung Bosquetta, Boschetto ober Bosquet vorstommt. Sehr schweister beleben die Garten, und unmittelbar hinter dem Schloß besindet sich das Bosquet, welches der ganzen Besihung ben Namen gegeben hat. Es besteht aus Granate, Citroneue, aber dauptsächlich Orangen-Nammen, beren Blüthen unau das berühmte Eau de steur d'orange de Malte ent-minnt, und deren ausgezeichnete Krüchte die Vroßmeister alljährlich an die Souveraine Europa's als Geschent versandten. Das Schloß beberricht ein liebliches Thal, dessen lablen Felsen bilden dazu einen pittoresten Contrast.

Am lebhaftesten erinnert an die Glorie des Ritterstaates die Kirche St. Jean-Baptiste (La chiesa maggiore), wie der Palast, ein anschieder Bau aus der Zeit des Großmeisters La Cassière, im verborbenen Geschmad des siedenzehnten Jahrhunderts, ohne Thurn, und deshalb gedrickt, ader höchst merkvirdig durch die Grad-Monumente der Großmeister von de l'Iste Adam die Emanuel de Rohau; durch die hunderte den Grabsteinen der Ritter, die in duntem Marmormosait den Ausberte den Gradssteinen der Ritter, die in duntem Marmormosait den Ausbeden bilden, durch die jahlreichen Gemälde, in welchen Martia Ponti von Taverna, genaunt II Cavalier Calabrese, seit der Großmeister Lascaris ihm 1614 das Ordensbreußen, die Ledensgeschichte des Täusers, und manche auf die Geschückte des Ordens bezissliche Ereignisse dargestellt hat. — Wenn man das Portal der Kirche St. Jean durchspreistelt, wird man durch die Nassie über Berzierungen und den Glanz ihrer Decetationen geblendet.





würde. Steigt man wieder in die Kirche empor, so gesangt man in eine der Seitencapellen, die das Oratorium heist, und zu Zeiten der Mitter ein Gegenstand der tiessten Berehrung war. hier wurde in einem goldenen, mit softkaren Imwelen besetzten Bokduse eine wertsbouse Actionie, die damb







Bohannes bes Tänfers, aufbewahrt, die früher der Sophientliche in Confantinopel gehörte, und durch den Suttan Bajazet dem Grofmeister Andussen, geschenkt wurde. Das Gehäuse raubten die Franzosen; die hand jedoch nahm hompesch mit nach Triest, und sandte sie später an den Grofmeister Baul I von Ruficand.

Die Gemalbe ber Rirche St. Jean find faft ausschließlich Meisterwerte Mattia Preti's und Michel Angelo Caravaggio's, beffen Enthauptung Jobannes bes Täufere bobe Berühmtbeit bat.

Der Schat ber Rirche St. Jaan geneß durch seine großen Reichthümer eines bebeuteinen Reichmes durch gang Europa, bis Bonaparte dieselburch feine sogenannten Commissaire randen ließ. Am P. September jeden Jahres siente sam in bieser ehrwürdigen Rirche den Jahrestag der Aushebeing der Belagerung von Malta durch die Türken. "Diese Ceremonie," sagt Avalos, "wonrde mit großem Bemp und einem tiesen Gefühl von Achtung und Dansbarkeit geseiert. Man trug die siegeriche Kahne der Resigien zu dem Juß des Altars; sie wurde begrüßt von der Artillerie sammtschen Artillerie sammtsche Bertificationen und aller Schiffe im Hasen, die Ritter, in der Tracht der Artillerie einem Pagen des Greßmeisters, welcher seinerzeits den Dogen und Desch trug, den La Balette den Philipp II zum Geschen erhalten hatte; an seiner Rechten ging der Marschall des Ordens. So zog man in Broessien Tage ein sehrt schae, nach der Artig des Fertust, nach der Kreche St. Isan; anch stellte man an biesen Tage ein sehr schwe Bertrait des Bertspierigere der Instells könntlich and."

Bon ben übrigen Monumenten ber Ritterzeit, die, weun auch nicht wegen ber Schönheit ihrer Architectur, so boch wegen ihrer großartigen Dimensionen nnb ihrer Bestimmung bennersendwerth sind, zeichnet sich bes soniervalerium ans, ein mächtiges Gebäude, in bem früher bas Silberzeug, die Diamanten, und die Kasse Schönes ausbewahrt wurden. Ein Theil besselchen ist in eine öffentliche Bibliothet verwandelt. Sie schließt and ein Museum ein, das bamptiachich aus den auf Malta und Gozo ausgesundenn Antiquitäten, Münzen, Reliefe, Inschriften, Baffen z. besteht, unter benen der Abbrud des Grabsteins von Hannibal das Merkwörisigfe ist.





Die frühere Banca dei Giurati ift jest ber Sie ber Bice-Abmiralität. Die Privat Gebäute, welche ben Namen Palais verkienen, sind das bee Exzbischofs, bas der Familie Spinola, wo im Jahre 1808 die Prinzen der Familie Orleans wohnten, das der Familie Cotoner, und endlich das der Familie Paolo Parisio, wo Bonaparte 17:98 sein Hauptquartier aufschlug. Die Borsfähre Floriana, La Sangle, Bermola und Citta vittoriosa bieten wenig Bemertenswertses; sie sind zugeschnteils von den ärmeren Rlassen benocht."

Das ist bas heutige Malta. — Obgleich fast unverändert, seit die Ritter es verließen, bietet es boch nicht bas Intereste, wie die verfallenden Ruinen von Rhobos. Die gewaltige Kraft, die der Orden in jenen alten Mauertrümmern entwidelte, siberstrahlt noch heut mit unvergänglichem Glanze das Leben der Johanniter in dem uneinnehmbaren und boch eing en ommeuen La Baletta.





# Die neueren Schickfale der Johanniter. 1798 - 1855.

# Ferdinand von Sompeich.

er mittelattertiche Ritter ftant, beffen Tugenben und febler, peffen Glang- und Schattenfriten bie Achamiter burch bie Aufrechterhaltung ihres Ritter ftaats in die neueren Zeiten bineingetragen batten, ftarb mit bem Berfuste Malta's plöglich babin, 
und mit ihm bas legte lebeube, allerdings auch fich überlebt habenbe Dentmal bes fraftig-ingenblichen, tinblich-glaubigen Mittelatters.

Babrend ber Orben St. Johannis mit seinen alten, sangt veralteten Inftitutionen auf bem isoliteten Malta noch immer in dem Geiste begaungene aberbunderte fortgelebt hatte, war es im ganzen lübrigen Europa bem Geist der mobernen Zeit getungen, mächtige politische und beriale Umgeflattungen zu Tage zu fördern, und die Bölfer begannen die letzten Bertreter ihrer Bergeschichte als Fremblinge in ihrer Gesellschaft zu betrachten. Das mittel-alterliche Epos sand keinen Anklang mehr bei der verftäubigen Prosa der neueren Zeit, und weil das Ritterthum keinen practischen Anhen mehr hatte, mußte es sallen, weil es als Zaufapfel dasan, um den der Ebrgeis der enropäischen Mächte sich stritt. Der ritterliche Orden St. Ichannis, Jahrhunterte lang ber freudige Stolz, die Blüthe und die Zier der ganzen Ehrstenheit, er stand den Fürsten und den Bürsten jett im Wege und erntete das alte, schlimme Lock der Welt: Bergessen und mit Undank abges lohnt zu werden.

Es ging bem Orben wie einem alten iconen Baum, unter beffen iconigenbes Blatterbach icon Eltern und Großeltern fic begaben, um bort ber erquidenben Ruble zu genießen; aber bie Cultur brach herein über bas



3%

Laub, die romantische Wildniss wurde ausgerodet, ben alten Baum jedoch ließ man noch steben inmitten tes Alders, aus Pietät für Eltern und Greßeltern, die sich so est seines kiblichene Schattens erfrent. — Doch die Zeit schritt immer weiter vor und Generation solgte auf Generation, und jedes neue Geschlecht hatte icon weniger Pietät für den alten Danun, wie das vorangegangene, die ein Besiber es nicht mehr verantworten zu können glaubte, daß das breite Blätterbach ibm ein so greßes Stüt Acker beschatte, und ben alten Paum mitseibelso umbieb.

Der fühle, fchütenbe Schatten, ber einft ein Segen mar, er murbe jett jum Schaben, jum Berberben.

herr ben Sombeid, welcher gegen alles Bolferrecht auf bie uuritterlichfte Beife um feinen Orbensfin betrogen und feiner Guter beraubt worben war, langte nach nennnnbbreißigtägiger fturmifcher gahrt endlich in Erieft an, wo er mit feinen wenigen ibm treu gebliebenen Rittern ben proviforifchen Convent etablirte. - Unterbeft mar bie Runbe von bem Fall Dalta's burd gang Guropa gebrungen. Trot ber machtigen Umgeftaltungen in faft allen Staaten-Spitemen, trop bes geringen Intereffes, bas man bem Orben bereits feit Jahren jumanbte, lief boch ein ungebencheltes Erstaunen, ja eine Befturgung felbit, burch bie Bemuther ber Unbetheiligten, ale fie Die Runbe erhielten, bag Dalta gefallen, Die ftartite Feftung Europa's, und vertheibigt von ber Bluthe bes Abele aller Rationen, hauptfachlich aber and barüber, wie es gefallen, und auf wie rudfichtelofe, Richte achtenbe und emporenbe Art ber General Bonabarte mit ben Rechten ber Staaten und Boller umgebe. - Die Jobannitericaft jeboch ftieft einen Schrei ber Entruftung aus über ben Gall ibrer Schopfung, bes machtigen la Baletta, bee rubmgefronten Orbensfiges, bes Centrume ibrer Berbrüberung. Bon allen Seiten flagte man Sompeich an, fcbrie man über Berrath, verlangte man Unterfuchung. Das neugestiftete Groß. Briorat Rufland mar bas erfte, welches am 9. Gep. tember ein probendes, ichmer beichnibigenbes Manifest gegen Sompeich erlieft, obgleich ber gemefene ruffifche Befanbte in la Baletta, Chevalier D'Sara, ben Grogmeifter burch Bort und Schrift mit Barme vertheibigte.\*)

\*) Siebe bie Briefe bes Chevalier D'hara an ben Bailli Loras, bei Billeneuve Theil II, pag. 409.



Das ruffliche Groß-Briorat fagte sich ganglich von feinem gewesenen Oberhampte los, und bie Ritter beschutbigten basselbe ber sinnsofesten Fahr-lässigkeit, over ber Theilnahme am Berrath Derer, welche ben Orben verlauft hatten. Gleichzeitig ertlätten sie hompesch seiner Wurde verlustig und forberten alle anderen noch bestehenben Groß-Priorate auf, sich mit ihnen zu vereinigen, um bie Schande vom Orben abzuwälzen, mit welcher ber Groß-Priorate fatten.

Der Raifer Baul I, ale Protector bee Orbens, bestätigte ben Protestationsact, versprach das Infittut ber Iohanniter wieder zu heben und erließ an alle europäischen Bofe die Ertsärung, bas er bei der Ivee ber Aufrechte erhaltung bes Orbens nicht die emserntesste Absicht habe, die Rechte ber anberen bei ber Aussishrung bieses Planes betheiligten Mächte auf irgend eine Weise zu beeinträchtigen.

Dem Gewicht ber gegen ibn geschleuberten Antlagen fast erliegent, nub in bem Bestreben, fich und bie Ritter bes Couvents zu rechtsertigen, erließ hompefch unter bem 15. October 1798 von Triest aus folgente Breclamation:

Protestation Seiner Durchsaucht (Altesse kainentlastus) des ftrogmeisters des souverainen Ordens St. Iohannis von Ierusalem, des speisigen grades nind des speisigen Antonius von Vienne, gegen die Einnahme der Insel Malia, am 12. Inni 1798, durch die fraughssiede Atmee, unter dem Refest des Generals Bonaparte.

Der Großmeister bes Orbens St. Johann von Jerusalem, des heitigen Brades und des heitigen Antonine von Bienne, sewohl in seinem, als auch mu Ramen des gangen Orbens, bessen vertentententer ist, protessirt vor Gott und allen Souverainen, im Angesicht der gangen Welt, gegen die Wirkungen der inneren Nevolution, welche die französische Republik auf der Insel Walta veranlaßt hat, gegen die Bersührung, mitteist welcher dies Republik einige Witglieder des besognen Orbens abtrünung gemacht, eine Wenge von Bewohnern der Stadt an sich gezogen, die Treue des Bolse bethört und getänsch, die Bertheidigungsmittel vergeblich und alle militairischen Dispositionen nunüt gemacht hat;





Er protestürt gegen bie feindliche Invasion ber Teuppen in bem Mement, wo ber Oberd bie Pflichten ber Reutralität und ber aufmertsamsten Gastifreundschaft gegen sie ausübte, und endlich gegen die offenbare und ungerechte Ulurpirung des Eigeuthuns, ber Rechte e. e.;

Er protestirt in aller Form gegen bas Schriftstud, bas bosvolligerweise eine "Convention" genannt, und beffen befannter Inhalt vom
General en chest Bonaparte entworfen und geschrieben wurde, ein Schriftfluid, baß Richts ist, als ein burch infanne Berräther aufgezwungenes Geset,
welcher Geneben sich ber Feind zur Erreichung seiner Absügen Bebeilen
indem bie französischen und maltesischen Deputirten und die übrigen Rebellen
baburch bem Großmeister und bem Confeil bie Macht nahmen, besagte Conbention zu untersichen und zu verwerfen;

Befonders protestirt er gegen bas Berlaffen und die Abreise von ber Infel, wogn er folgerecht gezwungen worden; indem er sich nie angemaßt noch sich anungken konnte, die Sonverainetät über dieselbe irgend einer Macht abzutreten, ohne Zustimmung Er. Maiefalt bes Königs beider Sicilien, welchem allein die Oberlehnsherrlichteit über Matta zusteht, während er im Gegentheil, wie früher, sich zur Juldigung verpflichtet halt, die der Orden Einer Majesial für ein Fürstenthum zu seisten hat, auf bas bieselbe immer iber Rechte betwabt.

Der genannte Großmeister protestirt insbefondere gegen Alles, was ibn im Artitlet II ber erwähnten Convention personlich setrifft, und welches bos-willigerweise erbacht und zu Nebenzweden eingeschoben worden ift, fowehl was sich auf pecuniaire Entschädigung als auch auf die, burch fraugösischen vor freinfug, in Anssicht gestellte Souverainetat bezieht, indem er Alles bies verabscheut und auf immer verwirft, als Etwas, bas er nie verlangt, noch auf irgend eine Beise ausbedungen.

Endlich protestitt er gegen alle Privat- und öffentlichen Acte, die fich auf die angebliche, durch Gewalt abgebrungene Convention grunden und betrachtet fie, in Gemägheit des Vollerrechts, als völlig Null und nichtig.

Und bamit die gegenwartige, formliche nut seierliche Protestation, beabsichtigt und beichlossen vom ersten Augeublide an, wo, unter bem Schut bes erhabenen Raisers und Königs, ber Orben und beffen Oberhaupt bie







freie Ausübung ihrer Gesinnungen und ihres Willens in tiefer Stadt Triest wieber erlangt haben, befannt und offentundig werbe, erst Demjenigen, welchem ohne Wiberspruch die Oberlehnsberrlichteit über Malta gehört, und bann allen ben Orben bestreunteten und ihn beschützenden Machten, legt der Großmeister, in seinem Namen wie in bem des gangen Orbens, bieselbe ehrerbietig Er. Majestat bem Konig beiber Sicilien bor, wie er sie allen ibriaen Souverainen mittbeilen wird.

Bezeichnet Dompefc.

Trieft, ben 15. October 1798.

Aber die Protestation verhaltte, wenn anch nicht ungehört, so doch ziemlich unbeachtet, in den politischen Stürmen, welche über Europa hinzogen. Hompesch fand nur Nichter, seinen Bertsheidiger, und auch der dandes in der Eertosa dei Florenz gesangen gehaltene Papst Pine VI, an den er eine ähnliche Protestation richtete, wie an den König beiber Scicilien, ängerte sich in einem Schreiben dom 5. Rovember 1798 an den Politischen Politisch

Am 24. October erließ ber Grand-Bailli von Deutschland, Freiherr Rinf zu Balbenfein, von Peitersheim aus, im Namen aller Ritter ber beutschen Bunge, eine Antwort auf die Protestation und das Manisest vos ruffichen Greß-Prierats, welche, die Ansichten und Principien bestellten wolltommen billigend, die Berufung eines General Rapitels vorschlug, auf bem hompesch sich rechtsertigen könnte, die Berrather verursheilt und die inneren Interessen des Ordens besprochen werden sollten, während die Entscheidung liber die Gestaltung seines äußeren Schicklals den höfen überlassen mußte, unter beren Schutz der Orden noch stände. Außerdem sei es nothwendig, eine provisorliche Centratregierung einzusesen und sich auf's Engste an Anstand anzuschließen, von bessen Macht und Einsluß ber Orden allein eine Antunft zu erwarten habe.









Bahrend ber Grand-Baift von Deutschland auf biese Weise einen Beg vorichtug, ber ju einem günftigen Ziel geführt haben würde, wenn man es berstanden hätte, ibn mit Rube und Borsicht zu wandeln, verdarb das rufiffde Groß. Brivart bie eben angebahnte Ertafte, intem es, in seinem Feuereiser zu weit gebend, sich zu bem ungesemmäßigen und gefährlichen Schritt verleiten ließ, am 27. October (8. November) ben bisherigen Protecter bes Orbens, Baul I, Raifer von Ruffland, zum Großmeister bes Orbens St. Johann von Jerusalem zu erwählen. Die Wahlurfunde war in folgenben Worten abgeschit:

"Bir Baillie, Groffreuge, Commenbatoren, Ritter ber Grof . Briorei Rufland und alle anderen, gegenwärtig in biefer taiferlichen Refiteng bon St. Betereburg verfammelten Ditalieber bee Orbene von St. Johann von Bernfalem, nachbem wir bie bebrangte Lage unferes Orbens, ben völligen Dangel an Mitteln, ben Berluft feiner Refibeng und Couverainetat, bie Berftreuung feiner, ohne Baupt und ohne Bereinigungebunft umberirrenben Mitalieber, Die brobenben Gefahren und bie ufurpatorifden Blane, welche bie Sinwegnabme feines Gigenthume und feinen volligen Ruin bezweden, in Betracht gezogen, und ba wir um biefer Grunbe willen aller von Gott une perliebenen Sulfemittel une bebienen wollen und muffen, burch beren Unwendung wir ber Berftorung eines fo alten wie bernhmten Orbens, ber bie Bluthe bes Abele vereinigt und ber Chriftenbeit fo viele Dienfte geleiftet bat, juvortommen fonnen; eines Orbens, beffen Statuten auf ben auten Grunbfagen beruben, welche bie fefteften Stüten legitimer Berricaft fint, und beifen Erbaltung une obliegt; erfüllt von Dautbarfeit gegen Geine Dajeftat ben Raifer bon Rugland wegen feiner Befinnungen gegen unfer Inftitut und ber Bobltbaten, Die er bemfelben ermiefen bat: poll Sochachtung fur feine Tugenben, gleichwie voll Bertranen in fein beiliges Beriprechen, nicht nur une in unferen Stiftungen, Privilegien und Gbren erbalten, fentern auch Alles, mas in feiner Dacht fiebt, aufwenden gu wollen, um unferen Orben wieber ju ber ebrenvollen Stellung ju verbelfen, Die er einnahm und in welcher er jum Boble ber Chriftenbeit im Allgemeinen und jebes gutregierten Staates im Befonberen beitrug; in Betracht endlich ber Unmöglichfeit, worin bie Berftreuung ber Mitglieber uns verfest, unter







Rraft gegeumärtiger Proclamation berfprechen wir, in Gemäßheit unserer Besehe und Statuten und burch eine seierliche und beilige Bersicherung, Er. Majestät bem Raiser, als unserem Großmeister, Gehorsam, Unterwürfigleit und Treue.

Gegeben ju St. Betersburg, ber Refibeng unferes Orbens, am 27. October (alten Style) 1798."

(L. S.)

Bereits am 13. November nahm Paul I bie Bahl an und machte bies Ereigniß burch folgenbe öffentliche Erflärung befannt:

### Declaration.

"Wir Paul I, von Gottes Gnaben, Raifer und Selbstherricher aller Reufen st. zc. In Betracht bes Wuniches, ber uns von ben Baillis, Großertenzen, Commendatoren, Rittern bes ruhmreichen Orbens dom St. Johann von Zerusatem und anderer, in unserer Residenz versammelter, Mitglieber, im Ramen aller ihrer wohlbentenden Mitbrüber, ausgesprochen went, nehmen wir den Titel bes Großmeisters des Ordens an, und erneuern bei bieser Gelegenheit die feierliche Bersicherung, die wir bereits früher als Protector gegeben haben, nicht allein alle Etablissements und Privilegien biese berühmten Orbens, sovohl in Anderendt ber freien Ausstäng der Reission, und was sich auf die Eristen ber Ritter ber römischen Rirche bezieht, als auch der Auriediction bes Orbens, bessen die bis wir in unsere





Refibeng verlegen, aufrecht zu erhalten, fonbern wir erflaren and noch, baf wir für bie Bufunft unaufhörlich alle unfere Gorge fur bas Bachetbum bee Orbene und feine Bieberberftellung ju einer achtungemertben lage berwenben wollen, welche angemeffen ift bem beilfamen Riel feiner Inftitution, feinem Befteben und feinem Bortbeil; wir erneuern ebenfo bie Berficherung. bag, intem wir bie oberfte Regierung bee Orbene übernehmen und une ber Berpflichtung unterziehen, Alles ju thun, mas in unferen Rraften ftebt, um ibm bie Rechte wiederzugeben, Die ibm unrechtmäßigerweife genommen find, wir burchaus nicht bie Abficht baben, in unferer Eigenschaft als Raifer aller . Reufen, Aufprüche ju erheben auf irgent eine Art von Recht ober Bortheil, welche es auch fein mogen, jum Rachtheil ber anberen, une befreunbeten, Dachte, fonbern bag wir im Gegentheil ftete mit besonberem Bergnugen alle Maagregeln ergreifen werben, bie bagu bienen fonnen, unfere freundschaftlichen Berbindungen mit ihnen ju befoftigen. Unfer faiferliches Boblwollen für ben Orben im Allgemeinen und für jebes feiner Mitglieber im Befonberen, wird unveranbert bleiben.

Begeben gu Ct. Betereburg am 13. Rovember (alten Ctole) 1798. Bezeichnet: Baul.

Gegengezeichnet: Gurft Berborobto."

An bemfelben Tage murbe ber Raifer in pomphaftem Ceremoniell mit ben Infiguien ber Grofmeiftericaft befleibet, und furz barauf, am 29. Dovember, fonf er bie bereite beabsichtigte neue ruffifche Briorei fur feine Unterthanen, Die bem Ritus ber griechischen Rirche angeborten, und botirte biefelbe mit einem jabrlichen Gintommen von 216,000 Rubeln. Die Briorei marb eingetheilt in 98 Commenben, welche außer ben fur bie nothwendigen Ausgaben bes Orbens beftimmten 216.000 Rubeln folgenbe Grtrage abwarfen :

| 2 | Commenben | bon | 6000 | Rubeln. |
|---|-----------|-----|------|---------|
|   |           |     |      |         |

| 4  | ,, | ,, | 4000 | ,, |
|----|----|----|------|----|
| 6  | ,, | ,, | 3000 | "  |
| 10 | ,, | ,, | 2000 | ,, |
| 16 | "  | ,, | 1500 | ,, |
| 60 | ,, | ,, | 1000 | ,, |







Gleichzeitig erließ ber Raifer eine aus 26 Artiteln bestehenbe Proclamation an alle europäischen Sofe, an alle Prioreien bes Orbens und ben gangen Moel Guropa's, in welcher er die großen Berbienste bes Orbens her vorhebt, es sin eine Pflicht ausspricht, ben Juteressen bestichen zu dienem Alle Prioreien bittet, sich unter ihm zu einem Ganzen zu vereinen, aub alle Brioreien bittet, sich unter ihm zu einem Ganzen zu vereinen, und alle Brioreien bittet, welche im Stanbe wären, die Ansorberungen zur Neception zu erfüllen, aussorbert, in ben neuen Orben einzutreten und seiner kaiserlichen besonderen Protection versichett zu sein.

Der Confeil murbe aus folgenben Berfonen gufammen gefett:

### Arogmeifter:

Geine Raiferliche Dajeftat Baul I.

### Confeil:

Stellvertreter bes Grogmeisters: Seine Excellenz ber General-Felbmarichall Graf Soltifow.

Groß-Marichall: Geine Raiferliche Sobeit ber Großfürft Alexander.

Groß.Commenbater :. Geine Ercelleng b' Dbolianinoff.

Groß.Dofpitalier: Fürft Gagariu.

Groß-Abmiral: Graf Roucheleff. Groß-Conferbator: General Lamb.

Groß. Turcopolier: Seine Raiferliche Sobeit ber Großfürft Cafarewitich

Conftantin Bawlowitfc.

Groß.Bailli: Baron von ber Bfürbt.

Groß-Rangler: Graf Roftopfchin. Groß-Senefchall: Berr von Rarifctin.

Außerbem ersolgte bie vollständige Ernennung bes großmeisterlichen Hofstaates bis in's geringste Detail hinein, die Ernennung vieler Damen zu Großtreugen bes Orbens (unter benen die Raiferin und alle Großfurtinnen) und bie Befehung ber Groß. Prierei und ihrer Commenden, größtentheils durch Ruffen ober ruffische Unterthanen, und zuleht ward bas alte Banner bes Orbens St. Johannis bon Jerusalem auf bem Admiralitäts-Gebäude zu St. Betersburg ausgestectt, und burch bas Feuer von 33 Gestöhnen bearaftet.



Die Ermählung bes Raifers von Anfiland jum Großmeister fant wenig Anflang, ja theilweis laute Disbilligung, sowohl bei ben Fürsten Europa's, als bei ben Rittern bes Orbens, und bas mit vollem Recht.

Die driftlichen Dachte fonnten bei biefer Babl nur von bem Gebanten geleitet werben, bag Rugland fein Converginetate-Recht über ben Orben geltent machen und Alles verfuchen werbe. Dalta fur benfelben, ober pielmebr für fich, wieber ju gewinnen, und bierin batte man fich nicht getaufcht. Baul I, obgleich er ben Johanniter. Orben gu Ct. Betereburg einer burch. greifenten Reorganisation ju unterwerfen gebachte, wollte beffen ungeachtet nicht blos bem Ramen, fonbern and ber That nach alle Rechte feiner nenen Burbe genicken, nut besbalb Dalta, fowohl ale Orbenefit, wie auch ale ftarfften Bunft bes Mittelmeeres, feiner Doppelberrichaft unterwerfen. Bu biefem Gube befchlof ber Raifer, felnen Alliirten, ben Englanbern, welche Malta blofirten, aber nicht binreichenbe Lanbtruppen befagen, um ernftliche Berfuche gegen Die Stadt und Die Forte unternehmen ju tonnen, eine bebeuteube Bulfe gu fenben. Birflich empfing auch ber Rurft Boltoneti ben Befehl, fich mit ftarter Beeresmacht einzuschiffen, und mit ben Englandern pereint, Die Frangofen gur Uebergabe ber Infel an amingen. Diefer Blan fam jeboch nie gur Ansführung, ja, burch eine wunderbare ganne bee Schidfale murbe bie ben Englandern jugebachte Bulfearmee balb barauf beftimmt, bie Befigungen jener Nation in Indien augugreifen.

Mit nech größerem Recht jedoch, als die Fürften, migbilligten die Ritter die Ernählung bes Kaijere von Aufland jum Großmeister ihres Ordens. Gau; abgeschen davon, daß die Bahl auf ganz ungeschmäßige, den Statuten widersprechente und die Principien versezude Art vor sich gegangen war, ganz abgeschen davon, daß die, noch nicht einnal dom gangen Orden anersannte, Groß-Priorei Ruffland ohne Zuziehung der anderen Zungen den rechtmäßigen Großmeister abgeseth, ein Recht, das nur dem Papst zustand, und einen neuen ernannt hatte, abgeschen endlich davon, daß die Bildung des neuen Conseils durch den neuen Großmeister ganz eigenmächtig geschehen und das, mit Regirung aller bestehend und bereits besethen Großwstrden, diesellen zum großen Teil an rufsische und bereits besethen Großwstrden, diesellen zum großen Teil an rufsische Unterthanen verzeden worden waren, somnte der Orden in dieser Wash, obgleich sie angenbildtich einen Rettungs-









aufer bot und einen Soffnungeschunmer zeigte, nur bie balbige Bertrummerung feines alten Bejene, feines alten Befebes, feiner Eriften überbaupt, feben. Wenn auch ber Orben unter rufufder Dberbobeit wieber Belegenbeit erhielt, gegen feine Hachbarn, Die Turten, gu fampfen, wenn er auch wieber Bofpitaler errichten und Gegen in benfelben verbreiten burfte, fo war bies Alles boch nur eine Berftellung ber angeren Form; ber alte Rern, bie alte Bree ging babei verloren. Durch bie Babl bes Raifere von Rufland jum Grofmeifter bocumentirte ber Orben bie Unmöglichfeit, fich langer auf eigenen Rufen an balten; ba aber in Baul I bie beiben Gewalten bes Raifers und bee Grofmeiftere nicht fcharf von einander ju trennen maren, fonbern im Gegentheil eng mit einander verwuchfen, fo gab ber Orben in ber Anerfennung ber ruffifden Oberherrlichfeit feinen Lebenequell, Die Reutralitat, auf, er mußte in fürzefter Beit mit ben übrigen Dachten Europa's in verschuldete ober unverschalbete Conflicte gerathen, welche bie unanobleib. liche Einziehung feiner Commenten in jenen Staaten gur Folge haben mußte. Balb alfo mare ber gange Grundbefit bee Orbens auf Die ruffifden Priorate beschränft gemefen, Ebelleute frember Rationen batten fich geweigert, quasi ruffifche Unterthanen ju merben, und ber gange Orben St. Johannis von Berufalem mare gulett nichts weiter gewefen, als ein mit besonberen Borrechten begabter Theil ber ruffifchen Armee.

Da Perr von Hompesch burchaus nicht geneigt war, seiner rechtmäßigen Bürde zu entsagen, und dadurch ein verderbliches Schisma im
Orden entstand, das seine letzte geringe Kraft zu vernichten drechte, se beischlos
nach tangen Berhaufungen das. Beiner Cabinet im Juni 1799, von Dompeich die Abdurtung in den bestimmtesten Anderstrücken zu versangen, "On
exige," schrieb bleserhalb der Preedt Massei an seinen Bruder, den dieter
reichischen Consul in Triest, "une prompte décision; ee n'est plus le lieu
de temporiser ni de négocier. Dans le temps que le Grand-Maitre sera
l'acte d'abdication pour notre souverain (l'empereur d'Allemagne) ilde
en saire un second pour l'empereur de Russie. S'il tarde, s'il tergiverse
à accomplir le désir de notre souverain et du ministre il deviendra personnellement ennemi de l'empereur et devra être traité en prisonnier
d'État. Il peut prendre prétexte d'aller prendre des bains d'eaux mineralea."







6. Juli 1799.

"Gire!

Bebeugt unter ber Laft ber Unglidefalle, Die mich nieberbruden, faun nur bie innerliche Uebergengung, Die beiligen Bflichten meiner Stellung gemiffenbaft erfullt gu baben, infoweit bie Ratur und ber fcnelle Bang ber Begebenbeit mir bie Rraft bagu gelaffen, mich bapor bemabren, meinem Uns glud ju unterliegen und mir gu einigem Troft gereichen. Daffelbe Bewuftfein meiner Bflichten gegen ben Orben, ben unter meiner Leitung fo fcbred. liche Rataftrophen betroffen baben, verpflichtet mich auch, feiner Wohlfahrt, feiner Bieberberftellung und Erhaltung in feinen alten Rechten, Statuten und Brivilegien, meine Berfon ju opfern, indem ich bie Burbe, Die ich befleibe, freiwillig nieberlege und burch biefen Act bie Ritter biefes boben Orbens ber Bflichten gegen ihren ungludlichen Chef entbinbe. 3ch bitte folglich Gure Raiferlich Ronigliche Dajeftat gegenwärtige Erffarung ju genehmigen, in berfelben bie Anbanglichfeit an meine Pflichten und an bas Bobl ber allgemeinen Gache, welche mir fie eingegeben bat, an erfennen und ihr bei bem Raifer aller Reugen Geltung ju verschaffen, unter beffen machtigen Aufpicien ber Orben bon St. Johann von Berufalem wieber aufleben wirt, beffen Gout fur ben Orben anzufleben ich ber Erfte gemefen bin und beffen großmuthige Bemubungen fur bas Bobl ber "Religion" gu fegnen ich ebenfalls ber Erfte fein merbe."

Mit biefer Abbicationsacte verlaffen wir nun hompefch als Großmeister, obgleich seine Berson noch einige Male im Laufe ber Begebenbeiten austreten wird, umd bringen seine Laufbahn als Mensch zum Schlich. Mach ber Entsagung seiner großmeisterlichen Burbe verließ Perdinand von hompesch Trieft, wo er bisber noch immer einen probiforischen Convent etablitt hatte, und lebte in gänzlicher Zurudzezogenheit in den Umgebungen biefer Stabt. Bon feiner Ramilie gurudgeftofen, bie es ibm nicht vergab ben Fall Malta's überlebt ju haben, verfolgt von feinen Glaubigern und nicht in ben Befit feiner Benfion gelangent, bewahrte er, trot feiner felbftgefdriebenen Abbication, noch immer ben Bebanten in feinem Innern, wieber ju ber bochften Burbe im Johanniter. Orben ju gelangen und that nach bem Tobe Baul's I felbft Schritte jur Berwirflichung biefer 3bee, inbem er fich auf ben Brieben von Amiens und bie allerbings nur eingebilbete Anbanglichfeit ber Daltefen an feine Berfon ftutte. Rachbem er jeboch bom Beneral Durat, ber fich ihm gewogen angerte, nicht bie gemunichte Unterftubung batte erlangen tonnen, verließ Sompeich in bringenb. fter Gelbverlegenheit bie Umgegend von Trieft und ging nach Franfreich, um fowohl feine rudftanbige Benfion ale auch ben noch nicht bezahlten Theil feiner Mobiliarenticabigung von ber Confular-Regierung ju beanfpruchen, Begen Enbe bee 3abree 1804 langte er in Montpellier an und lebte bier, mit bereite gefcwachter Befundheit und in ganglicher Burudgezogenheit, nur in ber Befellichaft feines Argtes und zweier Ritter feines alten Baushalte, bie ibm in allem Unglud treu geblieben maren. Bon einem nervofen Afthma beimgefucht, erlag er bemfelben am 12. Dai 1805, in bem Augenblid, mo Rapoleon fich bamit beschäftigte feine pecuniaire Lage ju verbeffern, mabricheinlich weil er mußte, baf es mit feinem Benfiongir balb an Enbe ginge,

Die über seinen Tob ausgenommene Acte brüdt sich ster benselben folgenbertundsen aus: Du 23 jour de silvenal (12 mai 1805). Acte de décès de son Altesse Eminentissime Ferdinand Joseph Hermann Antoine de Hompesch, ancien Grand-Maître de Malte, décèdé le jourd'hui à trois heures après midi, dans la maison de jardin Guidais, sise sous le peyrou, au saubeurg Saint-Dominique, âgé d'environ soixante-un ans, ètant né le 9 novembre 1744, originaire de Bollheim, dans le cidevant duché de Juliers, demeurant à Montpellier depuis six mois.

Rabere Rachrichten über feine Beifehung geben noch die Register ber Filial-Kirche ber beiligen Gulalie, die wir hier im Auszuge mittheilen: \*)

"Le 13 mai 1805, a été déposé sans cérémonie, avec simplicité,

<sup>\*)</sup> Extrait des Registres de la succursale de Sainte-Eulalie.



Hompeich hatte sich am 25. December 1804 als Mitglied der Brüberichaft der blauen Biger (penitens bleus) von Montpellier anfnehmen lassen und wurde beshalb in der berselben jugeförigen Kapelle unter dem Hangen altar beerdigt. Er war gang in schwarzes Tuch gelleidet, hatte einen französsischen Dut auf dem Kopf, Bantosselb nen benrijten Veder mit rothen Maroquin-Qualten und über der Schulter die Schärpe des Ordens, auf welcher die Leidens-Instrumente Christi in Gold gestickt waren. Um den Leid trug er ein großes rothes Band, an welchem die Almosentasche sing. Die Biger ließen ihm einige Tanuer-Ceremousen veranssalten; denn seine Resignercen waren im Augendbick sienes Todes bernachen erschöpft, daß seine Rerzte kein honorar für ihre Bemühungen empfangen konnten, und auch nicht das Geringste zur Bestreitung der Beerdigungslossen übrig blieb.

Rein Monument, teine Inschrift, nicht einmal ber Rame Des Manues, ben man einst Fürsten von Malta nannte, bezeichnet seine leste Ruhestätte. Berschollen und vergessen ruht er unter ben blauen Bugern von Montpellier.

Das war bas Enbe bes letten Gresmeisters von Malta, eines Mannes, ber in friedlichen Zeiten gewiß einen geachteten Namen hinterlassen her nur bem Sturm nicht gewachsen war, welcher auch andere Throne zerbeach als ben Seinen. Er hat schwer gebußt für bie Sehler, die er beging,
— werfen wir feinen Sein auf sein Andenten.



## Baul I, Raifer von Rugland (1799 - 1801).

Da wir hompefd nicht eber von ber Lifte bet Großmeister streichen tonnten, bis er feiner Burbe ietbit formlich entfagt hatte, mußten wir die ersten handlungen Bauls 1, beisen schienbeiterwürde mit ber feines Borgangere eine Beit lang gulammenfallt, noch unter jenem auführen und sehen nun bas Wirten viefes in vieler Art ansgezeichneten Mannes als Großmeister bes Johanniter-Ordens fort.

Wir haben bereits unfere Ansicht über bie Wahl eines machtigen weltlichen Fürsten jum Oberhaupt bes Orbens ausgesprochen, wie wir auch bereits ernahnten, baß bieselbe weber von ben Fürsten Europa's noch von ben
Mitgliebern bes Orbens rechte Billigung sanb. Richtvebesteweniger schwiegen
bie Fürsten, weil sie eigentlich lein Recht hatten etwas bagegen zu sagen, und
bie Johanniter-Ritter fügten sich ebenfalls, weil sie augenbildlich feinen anbern halt in bem Orang bieser bewegten Zeiten sanben.

Indem Paul I bemüht war, den Orden neu zu organifiren und die Statuten besselbed aller Nationen, das erste abein umzugestalten, daß die Johanniterschaft als Mittelpuntt des Abels aller Nationen, das erste militairische Institut Europa's bilben, auch angesehene Nichtablige aufnehmen und teinen driftlichen Cuttus ausschließen sellte, war ber neue Großmeister auch nach außen hin unablässig, um die Macht bes Ordens zu faten und zu heben.

Alls nämlich ber herzeg bon Pfalz Zweibrüden, Maximilian Befeph, Aurfürft von Babern geworben war, hob er, um Streitigleiten mit bem Raifer von Ruftand zu vermeiben, das von feinem Bergänger Carl Theodor gestüftete Groß-Brierat der englisch-baprischen Zung auf, umd zes bie Guter bezielben ein. Paul I jedoch, stets mit Feuereifer für die Interessen des Ordens wachend, ertlärte diese Handlung für eine unrechtmäßige, und ließ durch ben Bailt von Aquita und Euroopolier des Ordens Plachslanden am 12. Inni 1799 mit dem bahrischen Minister Baron von Montgelas zu München einen Bertrag zu Staube bringen, lant welchem der Orden in Bapern, Reuburg, Sulzbach und der oberen Pfalz wieder herzesselfellt wurde. Der Raifer wurde vom Kursürsten als

Großmeister anerkannt, und das neue dapersche Groß. Priorat sollte stets burch einen Pringen des kursarstiftlichen Saules, zurest durch einen grügerenden Herrn, Carl Theodor, beseh werden?). Dauch diese Groß-Priorat war nur von lurger Dauer, obzsteid am 28. Januar 1808 der Bailli von Flachelanden mit dem Grafen Montgelas noch einen Bergleich schloß, in Gemäßheit bessen der König von Bahern den Orden mit seinen beutschen Bestigungen in Schut nahm, und sich für die Gewährung ber in dem Reichsbeputations Hauptschlich sich für die Gewährung ber in dem Reichsbeputations Dauptschlich sich in seine Reichsbemaßen zu verwenden versprach, hob er doch am 8. September 1808 ten Orden in seinen Staaten auf, und zog seine Güter ein. Schon worden der Sürstenthum Heiterschim abern gesallen; dann zog 1810 Premßen die Ishanniter-Commenden ein, in demselben Jahr Russland. Die übrigen, durch die französsschlich Versolution veranläßten Versusse ind bestellte sind befannt.

Unterveß verter Paul bie Insel Malta nicht aus bem Ange. — Der englisch Admiral Ball war bereits im Bestig ber gangen Insel, mit Ausnahme von Ja Baletta, in welchen sich die fast vertynngernde französsische Besauben unter bem General Baub die noch innner hielt, und ber großen Klugheit und Gewandtheit des englischen Beschücksabers war es gelungen, unter seiner eigenen Präsidentschaft einen National-Congres zu bilden, der, mit Anerkennung der siellischen Oberhobeit, jedech ziemlich britisch-unumsschräft wolltete. Russam, das den Engländern ein Hissoryb zu schieden versprach, welches jedoch, wie wir bereits erwähnt haben, später zum Kannggegen biese Nation in Indien bestimmt ward, sandte den Sebachter und Antien in Indies beschwarten den Dies kaben ein Steinen Wedanden am siellissen beste, ander mattessischen Congres

Die Brofchire befindet sich in ber leiber nur ans wenigen Bichern bestehenden bei nach ber Beite Brandenburg. Hossenuich sie ber Zeitpuntt nicht leen, wo bem Orden bie nach ber Mulbebung ber Ballet im Jahre 1811 ber Könstlichen Bibliothet einwerleibten Bicher und Haber und Honderfalten wird. Iedes Gerichen in Begag auf Ordensgeschiebte würde baburch bedeuten derleichtert sein, de ein Wert oft monatelang unterbrochen werden sann, weil ein gu bemießen nochwendiges Buch vertieben ist.



<sup>&</sup>quot;) Ueber biefen Bertrag ift eine fieme Schrift erichienen unter bem Titel: Berhandlungen wiichen Geiner turfürftlichen Durchlaucht zu Bielz und Bebern, und Seiner Ruffich-Raiferingen Majficht National Bertragen Bertragen einer Johanniter-Orbens Gregimeifer, wegen Errichtung einer Johanniter-Orbens-Junge in Bahren, Annburg, Gulgbach und ber oberen Blat, abgefoliefen um 109. 311. 1790 (Midnesen 1802).

mit der Botichaft, daß die Ruffen in Gemeinschaft mit den Engländern to Boletta binnen Aurzem nehmen wörden, und bann auf Walta ein GroßPrierat für den einheimischen Abel gegründet werden solle, während der 
Gondent des Ordens in St. Betersburg verbleiben würde. Angerdem sollten 
die Inseln Malta, Gogo und Comino eine auf ihre alten Gefete bafirte 
Rezierungsform, und einen vom Großmeister zu ernennenden Gouverneur 
erhalten. — Diese Bolschaft machte jedoch so wenig Eindruck auf die Maltesen, daß sie nur Höflichteit mit Höflichteit erwiderten, den Kaiser-Großmeister ihren Dant sogen und ihn bitten ließen, den Commodore Ball nur 
in seiner Eigenschaft als Prässend des Autional-Congresses und Gewereneurs 
m betassen. Dies Factum beweist, wie wenig die Ordenbregierung auf 
Malta Burzel gesätz, und wie klug und pelitisch die Engländer zu Berke 
gezangen waren.

Am 4. September tes Jahres 1800 capitulite ber französsische Geuterlaubeit, weil burch bas Baffenunglück ber Französsen in Italien, nut burch bie wichtigeren Borgänge in Paris, wo am 13. December 1799 Bonaparte zum ersten Gousal ernannt wurde, auf Entigs durchand keine Hoffenung mehr war. Die Franzosen erhielten nach zweigähriger, tapferer Bertheitigung freien Abzug mit allen kriegerischen Ehren, und Sir Alexander Ball bielt am 5. September, als Gouverneur des Königs beider Sicilien, einen feierlichen Einzug in La Laletta. Die Regierung, wie sie unter dem Orden gewosen, ward wieder bergestellt, die Liebe und das Betrauen der Maltein durch Abhüsse der bergestellt, die Liebe und das Betrauen der Maltein durch Abhüsse der der beräckenen Noch und gemeinnügige Anstalten gewonnen, und als Alexander Ball am 15. Februar 1801 durch den General-Major Big at, und dieset wieder am 15. Inli dessen Jahres den Geit Charles Cameron abgelöst wurde, war dereits die Derhertrichseit Sicilien's total derzessen, und der Gouverneur im Namen jener Macht hatte sich in einen "Gemmissen Seiter britssen

Alle nun jedoch die Englander bas allerdings ohne ruffifche Suffe eroberte Malta nicht herausgeben wollten, sieg ber Bon Paul's gegen biefe Nation auf's Bochste. Bereits am 8. Robember legte er ein Embargo auf alle in rufsifden Sofen befindlichen englischen Schiffe, ja er ging in feinem haß so weit, bas er alle Ronige, welche es bervoeigerten, sich gegen



England ju ertlären, jum Duell herausfordern, und eine folche, an ben Ronig von Danemart erlaffene Berausforberung fogar in ber Betersburger Beitung abbruden lieft.

Diese Beinbichaft zwischen Rufland und England brachte eine freundschaftliche Annaherung zwischen Rufland und Frantreich zu Stande, welche, Beibe in ihren Absichten auf Malta getauscht, sich die Sande reichten, um es ben Engländern wieder zu entreifen. Aus dieser Coujunctur hatten bem Orden gunftige Aussichten erwachsen können, leiber machte aber das tragische erwachsen ihnnen, leiber machte aber das tragische Sende des Raisers Baus am 23. Marz 1801 biefem frohen hoffnungsischimmer ein Ende.

Balb nach Baul's Tobe erließ sein Nachfolger Alexander (ber bie Großmeisterwahl abgelehnt batte), eine Proclamation, vom 18. Mary 1801, wodurch er den Grafen Soltifoff als Stellvertreter bes Großmeisters bis zur Bahl eines neuen Oberhauptes anertannte, welche nicht ohne Berufung eines General-Capitels geschehen tonne. Jugleich erklätte er, den Orden in seinen Schule nehmen, und die nuflischen Groß-Prierate in ihren alten Rechten bestehen laffen zu wollen.

Um biese Zeit war es, wo hompesch, ber bereits wahrend ber Blotave burch bie Englander aufgefordert worden war, sich an die Spige der gegen die Branzosen rebellirenden Maltesen zu stellen, um die Hohat wie ber die Insel wieder zu erringen, mit den Ansprüchen auf Wiedereinsetwung in seine Wirte hervortrat, edgleich er berselben seiersticht entsagt hatte. Troptem jedoch hompesch an den Bapft Pink VII, an den beutschen Kaiser, an Bonaparte, an den Minister von Thugut, und an den Groß. Prior Colloredo schrieb und wieder schrieb, se hatte man boch seine Unfähigseit zu der von ihm inne gesabten Wirde zu flar erkannt, als daß man ihn noch einmal mit verselben hatte besteinden sollen. Bor albas man ihn noch einmal mit verselben hatte besteinden sellen. Bor albas noch der England durchaus seine Lust, die Inseln heraus zu geben, nud die Kitter zeigten gegen eine Wiederrwahl des herrn von hompelsch die ausgesprochense Opposition.

Der am 28. Marg zu Klorenz abgeschloffene Friede zwischen Frankreich und Reapel führte auch zu Unterhandlungen mit England und am 1. October kam es zwischen lehterer Macht und Frankreich zu einem Praliminarfrieden,



melder auf bem, am 1. December zu verfammelnben Congreft gu Umien 6 einen befinitiven Abicbluf erbalten follte. England ftellte porläufig bie Rurudaabe Dalta's an ben Bobanniter-Orben, unter Garantie und Brotection einer noch au beftimmenten Dacht, in Ausficht. - Ale biefe Rachricht nach Malta tain, zeigte fich bort eine getheilte Meinung, beren beibe Bartbeien fich birect gegenüberftanben. Der Rlerus ber Infel fcbrieb nämlich fowobl an ben Ronig von England, ale an ben erften Conful Bonaparte und bezeugte bie lebbaftefte Brente, baf bie Ritter von St. Jobann und por allen Dingen ibr "baterticher Berricher und Wobitbater, ibr rechtmakiger Regent und Fürft, Ferbinant bon Sompefd", nach Dalta gurudtebren merbe. -Bang entgegengefest lautete bagegen ein Demorial, welches, von ben meiften Reprafentanten ber Statte und Cafale aufgefest, au ben Ronig von Englant abgefaubt murbe, und bas eine formliche, in ben entichiebenften Ausbruden abgefafte Broteftation gegen bie Burudagbe Dalta's au ben Jobannitererben enthielt, welcher Letterer von ben Maltefen bes Berrathe und ber Berletung feiner Brincipien gegieben murte.

Unterbeft begann am 1. December ber Congreft ju Amiene, welcher beftimmt mar, Die Streitigfeiten gwifden England, Franfreid, Spanien und ber batavifden Republit ju fcblichten. Die politifche Situation mar nämlich in ber Rurge folgende: England fab fich bereits um's 3abr 1800 von fammtlichen continentalen Bunbesgenoffen berlaffen, und ale Baul I, ungufrieben bamit, baft Dalta bem Johanniterorben nicht gurudgegeben murbe, bie Staaten Breufen. Danemart und Schweben jur Berftellung ber norbifden, bewaffneten Reutralität bestimmte, fo legte Bitt auf bie Schiffe ber brei letten Rlaggen Beichlag. Ale Rerauche fur biefen Schritt marb bem englifden Sanbel ber europaifche Continent gefperrt, und biefer Umftanb gab ber Opposition im Barlament bas Uebergewicht gegen bas Minifterium. An Die Stelle Bitt's trat ber Sprecher Abbington ale erfter Porb ber Schattammer, mabrent Port Samtesburb bie auswartigen Angelegenbeiten übernahm, und fofort leitete bas neue Dlinifterium bie Friedensunterhandlungen ein. - Rachbem man fich über bie meiften Buntte gludlich vereinigt batte, machte Joseph Bonaparte, in Bezug auf ben Orben, ben unmöglich burchzubringenben Borfcblag: Die Berfaffung ber Johanniter





folle ganzlich umgeanbert, aus bem Ritterorben eine einfache Hofpitaliter-Brüberschaft gemacht, Walta's Festungswerte gesprengt, unb auf der Insel ein großes Lazareth zum Nutsen aller seefabrenden Nationen angelegt werden.

Am 27. Mary bes Jahres 1802 unterzeichneten endlich Joseph Bonaparte von franzschicher, ber Narauis von Cornwallis von englischen Bebaute von spanischer und Schimmelpennind von Seiten ber batavischen Republit ben Definitiv-Brieben von Amiens, laut welchem Englaub von seinen Eroberungen die Instell Ceplon und Trintbab behalten sellte; Frankreich erhietlt seine Colonien zuruch und, gegen Brasilien, in Guiana ben Araewari zur Grenze; bagegen mußte es Rom, Neapel und Elba räumen; Spanien und bie batavische Republit erhietten, bis auf Ceplon und Trintbab, ihre Colonien wieder; das Daus Oranien sollte entschädzigt, die Republit ber sieben Instell anerkannt und die Integrität ber Pforte, in dem Justand vor dem Frieden, anerkannt werden. — Was den Johanniter-Orden betrifft, so kam es, nach sangen Debatten, zu solgendem Ultimatum:

### Artikel

in dem Definitiv-Frieden zu Amiens, betreffend Matta und ben souverainen Orden von St. Johann von Jerusalem.

Die Infeln Malta, Gogo und Comino follen bem Orben von St. 30hann von Berufalem gurudgegeben werben, um in berfelben Beife wie bor bem Rriege und unter folgenben Stipulationen in seinem Befit zu bleiben:

- 1. Die Ritter bes Orbens, beren Zungen noch besteben, werben nach ben Austanich ber Ratification bieses Kriebens eingelaben, nach Walta zurud zu fehren. Sie werben bort ein General-Kapitel halten und zur Bahl
  eines Grömeisters schreiten, ber jedoch nur aus ber Mitte jener Rationen
  zu nehmen ist, wolche noch eine Zunge bilben, wenn biese Wahl nicht schon
  seit bem Austausch ber Praliminarien stattgefunden hat.
- 2. Die Regierungen ber frausöfischen Republit und Groß. Britanniens, in bem Bunsche ben Orben und die Infel Malta in eine gaustich von ihnen unabhängige Lage zu bersehn, bestimmen, daß es fünftig weber eine fransfische noch eine englische Zunge mehr geben und tein Individuum ber einen ober der amberen Nation als Orbens-Mitglied ausgeneumen werben soll.







- 28
- 3. Es ift eine Maltefer-Bunge ju bilben, welche von ben Territorial-Ginfunften und hanbelszöllen ber Infel erhalten werben soll. Diese Zunge soll ihre eigenen Wirben und eine Auberge faben. Abelsproben find bei beresten nicht nötibig; übrigens werben die Mitglieber biefer Zunge zu allen Aemtern gelangen tonnen und beresten Privilegien theilhaftig sein, wei en Ritter ber anderen Nationen. Minbestens die Salfte ber Municipal-, Abninistrativ-, Civil-, Infiis und anderen vom Gouvernement abhangigen Stellen, follen von ben Einwohnern von Malta. Goto und Comino beset werben.
- 4. Die Truppen Seiner britischen Majestät raumen bie Insel innerhalb breier Monate nach bem Alfchus ber Natiscirung ober vo möglich noch früher. Zu jener Zeit wird bann Matta in seinem gegenwärtigen Zustande bem Orben übergeben, vorausgesetzt, baß der Großmeister ober autorisitre Commissarien zugegen und baß die untenbezeichnete, vom König beiber Sicilien zu stellende Truppenmacht angesangt ist.
- 5. Minbestens die Salfte ber Garnison soll aus Mattefen bestehen, ber Rest tann aus jenen Landern geworben werben, in benen ber Orben noch Jungen (Bestigungen) hat. Die Mattefer-Truppen erhalten auch matesische Offiziere. Der Oberbeschl über die Garnison und die Ernentung ber Offiziere lieht bem Großmeister zu, ber sich bieses Rechtes nie begeben darf, es sei benn zu Gunsten eines Ritters ober mit Zustimmung bes Orbenstaths.
- 6. Die Unabhangigfeit ber Inseln sowohl, wie bas gegenwärtige Arrangement soll unter Schutz und Garantie Frankreich's, Groß-Britannien's, Desterreich's, Spanien's, Mukland's und Breuken's gestellt werben.
- 7. Die Rentralität bes Orbens und ber Infel Malta und feiner Depenbengen ift ertfart.
- 8. Die Bafen von Malta follen bem hanbel und ber Schifffahrt aller Rationen geöffnet fein, welche bort gleiche und magige 38lle bezahlen, beren Beträge zu ber Bibung ber im § 3 angeführten Maltefer Junge verwandt werben sollen, ferner fur bie Civile und Militair-Stabliffements ber Insel und für bab allen Karben geöffnete Lagareth.
- 9. Die Staaten ber Berberei find von ben Bebingungen ber vorigen Baragraphen ausgenommen, es fei benn, bag auf bem Wege ber Unter-





handlung die Feindfeligfeiten zwischen jenen Staaten und bem Orben nebst feinen ibn ichugenben Machten, beigelegt worden waren.

10. Der Orben foll nach benfelben Statuten regiert werben, wie fie es waren, als er bie Insel verließ, mit Ausnahme berjenigen Mobificationen, welche einzelne Stipulationen bes gegenwartigen Bertrages veranlaffen.

11. Die in ben Baragrapben 3, 5, 7, 8 nnb 10 enthaltenen Regulirungen sollen in Gefete und feififebenbe Statuten ungewantelt werben und ber Großmeister ober fein Stellbertreter einen Eid ablegen, biefelben gu befolgen.

12. Seine Majestät der König beider Sicilien wird eingeladen werden, ein Truppencorps von 2000 Mann zu stellen, um auf ein Jahr die Garnissene der seiten Plätze zu bilden. Sollte nach dem Ablauf dieser Frist wissenacht des Ordens noch nicht hinlänglich organisitrt sein, se wird Reapel bis auf weitere Bestimmungen das Recht ber Belatung bebalten.

13. Die verschiebenen im Paragraph 6 besignirten Machte: Frankreich, Groß-Britannien, Oefterreich, Aufland, Spanien und Preugen werben eingelaben werben, biefen Stipulationen beigutreten."

So günftig sich burch biefen Betrag bie Berhattmiffe far ben Orben wieber ju gestalten schienen, so zeigte sich bennech in ber Abfassung vorsitebenber Paragraphen bei allem gutem Billen, bem Orben bessen zu wollen, ten und reutlich, bag bies eigentlich taum unehr möglich sei. Bon beschräufter unter beschräuftelte Seuverainetät gestellt, von allen Fürsten Europa's abhängig, in seiner triegerischen Thätigeit beinabe auf Rull gebracht, sant nach ben neuen Blane Malta zu einem gebulbeten Krantenpsteger-Staat berab, bessen basse mehrere höchst unpractifche Paragraphen von vorn herein untergruben.

Wie es sich voranssehen ließ, fanden die Bestimmungen des Friedens zu Umiens, namentlich in Englant, allgemeine Rifchiligung, die sich necht steigere, als der erfte Consul eine große Exposition nach San Domingo ausöusstete und in allen irischen hafen frauzösische Consulate errichten wollte. In Folge tiefer Ereignisse weigerte sich England Egypten und Matta zu räumen, weil es behauptete Frankreich bedroße Ersteres. — Bas die Rau-mung Matta's anbetrifft, so sand bieselbe im Parlament den lebhasseiten







Bahrendbessen war jedoch ber Orden eifrigst bemüht, von seinem ihm eingerdamten Recht, einem Großmeister wählen zu bürfen, Gebrauch zu machen, die verschiedenen Groß- Viorate beschöftigten sich mit der Aufstellung bier Candidaten, und Tallehrand, der Minister des Andwärtigen der Republis Frankreich, suchte im Auftrage Bonaparte's die Retabstrung des Ordens auf Walta so wiel wie möglich zu beschleunigen. Da in den gegenwärtigen Zeiten die Zusammenberufung eines General-Rapitels unit nicht undebeutenden Schwierigseiten verbunden war, so tamen die Groß-Priorate dahin überein, für die seies Wal dem Papst die Ernennung des Großmeisters ans den ihm vorgestellten Candidaten zu überlassen, ein Beschule, der von Bonaparte unterftüht wurde, indem er seinem diplomatischen Agenten in Rom, herrn Cacault, den Auftrag gab, über dies Angelegenheit mit Seiner Seisigsteit, dem Bapst Vill, zu unterdandeln.

Die Sofe von Wien, Betersburg und Berlin wurden gur Genehmigung biefer Magtregel aufgeferbert, während Spanien babei ganglich unberücksigtigt blieb, weil bie Bungen biefer Macht feit bem Falle Matta's sich von ber Theilnahme an ben allgemeinen Angelegenheiten bes Orbens zurud. gezogen hatten.

3m Mai bes Jahres 1802 langten bie Canbibatenliften in Rom an und zeigten folgende Ramen: Ben ber bairichen Zunge: Fürst Collorebo, Graf Kolowrat, Graf von Tauffirchen, Freiherr von Blachelanden, Pfürdt von Blomberg, Rinct von Baldenstein (ber Grand-Bailli von Ceulschland); von ben rufficen Groß-Brioreien:





von Morawişty; von ben italienifchen und ficilischen Prioreien: bie Baillie Ruspoll und Tommafi, farft Bignatelli von Mouteleone, bie Commenbateren Mafini und Bouelli; von Portngal: Don Robrigo ind Manoel Gorjao und Cavalho Pinto. — Diefen Caudibaten schole sich noch herr von Hompesch an, ber in mehreren, an einflufreiche Personen gerichtete, Schreiben sich siehe alle Mitbewerber ausstellte, jedech nur von bem Cardinal Spina, im Austrage Genna's, unterstützt, von allen anderen Mächten aber abischläglich beschieden wurde. Dieser ohnmächtige Bettlampf um das Magisterium ist die letzte hamblung des Perrn von hompesch in unterer Weschichte. Seines traurigen Endes haben wir bereits vorstehend erwählt.

Da Bonaparte feinen Ritter ber bentschen ober ruffischen Zunge zur Gresineisterwürte wünschte, war bie durch eine Congregation von Cardinaten abgehaltene Wahlt eine sehr beschräfte, und der Papst, nachdem er sich von der Finanzlage des Ordens überzenzt hatte, bedauerte selbst den gu Erwählenden. Dies wurde der Bailli Vartolomeo Auspoli, and einer vornehmen römischen Kamilie, späterer Kürst von Cerveteri, geberen um 1754, und viernuchzungig Sahre alt, im Sahre 1778, in den Orden ausgenommen, und 1784 zum General der Galeeren ernannt. — Da Rusden ich zum General der Galeeren ernannt. — Da Rusden der Mitter Busst seiner Grudslung in Schottland auf Reisen befand, ward der Kitter Busst, sofiest derthin abgeschickt, um ihm die Aunde den seiner Erhebung zu überbringen. Obgleich von dem französsischen Cabinet mit Beisal begrüßt, lehnte Auspoli die ihm angebotene Würde auf das entschiedenssten de, brachte in der Kelge salt sein gauses Leben auf Reisen zu wechan tragend, im haberen einen ziemlich excentischen Charafter zur Schan tragend, im Jahre 1836 zu Siena.

Nach Ruspoli's Beigerung erhoben fich eine Menge Streitigfeiten unter ben pretectorischen Machten bes Ordens. Während Bonaparte bom Bapft eine neue Baft verfangte, um England's wahre Abfichten möglichft schwellennen zu lernen, während be welte Raffer bie Garanutie ber Malta betreffenben Stipnlationen zuscherte, verweigerte bagggen Angland bie Seinige, weil jene Bestimunngen benen zuwöber liesen, welche Bant I, als Protector bes Ordens, ausgestellt habe. Nachdem sich Frankreich und Preußen mit









ben russischerieits vorgeschlagenen Abanderungen ber bekannten Stipnlationen einverstanden erklärt hatten, erhob bas englische Cabinet sedoch von Neuem Schwierigsteiten über Schwierigkeiten, machte ausweichende Bemerkungen und suchte Zeit zu gewinnen, um die Sachgae zu Gunften England's zu gestalten. Alls Krankreich jedoch, über bas lange hinhalten aufgebracht, von Neuem rüftete, schienen die Früchte bes Friedens von Amiens vernichtet und ber Wiederausbruch des Krieges so gut wie gewiss.

In biefer verbangniftvollen Beit, wo bie Bolitif Guropa's fich um Malta brebte, und bie Erifteng bee Orbens noch einmal auf bem Spiele itanb, traf benfelben ein neuer entfetlicher Schlag. Carl IV. Ronia bon Spanien nämlich, ale er fab, bag bie Stipulationen bee Friebene bon Umiens nicht erfüllt murben, bielt fich feinerfeits ebenfalls an teine weiteren Bertrags . Bebingungen gebunben und lofte, mittelft zweier Decrete, bom 20. Januar und 17. April 1802, Die Rungen bon Caftilien und Aragon fammt ihren Asambleas auf, und vereinigte ihre Befitungen mit ben Kronautern, indem er jeboch ben Orben fortbesteben lieft und fich felbit zum Grofmeifter beffelben erflarte, ein Act, ber naturlich von allen fpanifchen Rittern genehmigt marb. - Anfer ben eben genannten Befitungen verlor jeboch ber Orben auch noch alle feine Commenten in Barma mit Biemont, weil erfteres Anrftentbum bon ben Frangofen befest, und letteres mit Frantreich vereinigt murbe. - Trot biefer Uebelftanbe verlangten Defterreich. Franfreich und Reapel bom Bapft eine neue Grofmeifterwahl, welche am 9. Februar 1802 auf ben Bailli

### Giovan Batifta Tommafi (1802 - 1805)

fiel, nachem ber Orben über ein Jahr ohne Oberhanpt gewesen war. Ter neue Großmeister war am 6. October 1731 zu Cortena im Königreich beiber Sicilien geboren und bereits in seinem zwölften Jahr als Pagea nb ob hof bes Großmeisters Manoel Pinto gesommen. Nachbem er sich, nach seiner Balerstadt zurück gesehrt, eifrigst mit bem Studium ber Mathematik und Nantil beschäftigt hatte, ging er vieber nach Matta, wo er sich hauptlächlich bem Seedienst widmete, an verschiedenen Expeditionen rühmtich theil-





nahm, im Jahre 1784 jum General ber Galeeren abancirte, und in ben Genuß sehr reicher Cemmenben gelangte. Rach bem Berfust von Walta jeg er sich nach Messina gurldt, wo ibn ber Ritter Bussis seine Erwählung jum Großmeister, nehlt einem sehr hulbvollen Schreiben bes Papstes vom 9. Rebruar 1802 überbrachte.\*)

Tommasi nahm die Wahl an und ward binnen Kurzem von ben europäischen Mächten anertaunt. In einem Schreiben Friedrich Wilhelm's III vom 13. Juli 1802 beißt es unter Anderen: "Die Berhöltnisse, unter dene bas Großneisterthum angetreten haben, sind gewiß in vielsacher Beziehung äußerst schweries, doch man muß eine glücklichere Zufunft hoffen, und Ich vonliebe, daß sie nicht enternt sei, da Ich vich immer für das Wohl des Ordens interessiren und bereit sein werde, demselben die Dienste zu erzeigen, welche von Mir abhängen werden." — Mehnliche freundliche Schreiben erhielt Tommasi von dem Könige beider Sicklien, dem König Bictor Emanuel von Sarbinien, dem Ariginsten Wazimissand, dem Konig von Baiern, dem Kaifer Alexander von Rußsand, dem König don Schweden, dem Prinz-Regenten von Portugal und dem ersten Consul Von abarete.

Gleich nach seiner Wahl ernannte Tommasi den Ritter Bussi jum Bailli und zu seinem Setelvertreter, schiefte benselben als Commissar und Statthalter nach Malta, um, sant der Stipulationen des Kriedens don Amiens, den dem rechtmäßigen Sigenthum des Ordens Besitz zu nehmen, und verlegte vorläusig den Convent nach Catania in Sicilien.

Nach dem Paragraph 12 jener Berhandlungen hatte der König beiber Sicitien bereits die bestimmten 2000 Mann nach Malta abgeschicht, welche jedoch in den Dörfern campiren mußten, da die englischen Garnisonen die sesten Pläte nicht verließen. Am 2. März wandte sied Bussi au Sir Alexander Ball und sorberte ihn auf, die Insel Malta betressen. Der englische Gouderneur jedoch antwortete, daß die die Insel Malta betressenden Artisch noch nicht den allen Mächten genehmigt seien, und daß er überhaupt von seiner Regierung noch feinen Wesserung Nacht aus der Ander den Mehren genehmigt seien, und daß er überhaupt von seiner Regierung noch seinen Bessel habe, Malta zu räumen. Als er dalb darauf



<sup>\*)</sup> Copie bes Originale fiebe Billenenbe: Pieces Justificatives, pag. 450.





porläufig ben Conbent noch in Catania ju laffen.

Tropbem fich noch mehrere Dlachte fur bas Recht bes Orbens verwandten, blieb bennoch Alles erfolglos; Die Reibereien gwijchen Franfreich und England, wegen ber Richterfüllung ber Bertrage von Umiens, nahmen eine immer brobenbere Rarbung an, und mabrent ber Ebrgeis ber garantirenben Botentaten Borfchlage und Wegenvorschlage in Bejug auf Malta machte, mart in benfelben bom Orben immer weniger bie Rebe und feine Soffnungen fanten immer mehr und mehr. Bir übergeben bier alle bie nicht in's leben getretenen Bropositionen ber verschiebenen Botschafter und balten une nur an bas Factum, bag ber Orben eben Dalta nicht wieber erhielt. Babrent fich England und Franfreich mit gegenseitigen Befchwerben und Bormurfen überbauften, blieb boch bie Saupturfache bes 3miftes immer Dtalta, bas im Jahre 1530, ale bie Johanniter es übernahmen, elenbe und unbeachtete Dalta, welches jest, burch bie Bemubungen bes Orbens, jur Beberricherin bes Mittelmeeres berangewachfen war, auf beffen Befit bie europaifchen Dachte fo großen Berth legten, um beffen Befit England einen gwölfjabrigen Rrieg begann. "Dan rebe uns nicht bom Orben bon St. Johann", batte am 24. Dai Borb Delville gefagt, "bas britifche Bouvernement und bie Bewohner Malta's mogen felbanter bie fünftige Regierungeform beftimmen. Unfer 3med in bicfem Moment ift Datta; Bred bes Rrieges ift, Malta mit britifchen Truppen befest zu halten, nicht auf einige Jahre, fonbern auf immer. Für Dalta giebt es feinen anberen Schut, ale ben Grofbritannien's, beffen Seemacht allein einer folden Aufgabe gewachsen ift. Bir beginnen ben Brieg, um Dalta gu behalten." -

Der Rrieg begann; er bauerte von 1806-1815 und, mahrend in diefer bewegten, erschütternden Zeit, fast alle Throne Europa's wantten, hatten bie garantirenden Machte allerdings weder Zeit noch Macht, sich um die Retablirung bes Johanniter Drbens zu bekummern; er exhielt seinen Sit







nicht wieder, aber er überlebte ben verheerenden Sturm am himmel ber Bolitif, bem bie Morgeurothe einer neueren Zeit folgte.

Als ber Bresmeister Tommasi einsah, bas die Wiedercrlangung Malta's für ben Orden wenigstend vorläufig eine Unmöglichteit sei, berief er am 27. Juni 1802 eine General-Assemblé in die Pioral-Kirche zu Melsina, wo ie Bulle seiner Ternemung vorgelsen und der Eide der Treue geleistet wurde, worauf Tommasi in einer ergreisenden Nede seine Ritter zur Eintracht und zur Erhaltung des Ordensgeistes unter sich ermahnte. Nachdem Corfu als Ordenssis derworfen werden, bestimmte man nun Catania definitio zum Convent, und der Grosent, werden, bestimmte man nun Catania definitio zum Gondent, und der Grosent, we der Anglei und ben Archiven sofort dortsin, wo ihnen das Aloster der Angleit und den Archiven sofort dortsin, wo ihnen das Aloster der Angleitiner zur Bertstäung gestellt wurde, während der Groseniester ein benachdartes Palais bewohnte. Unter Tommasi's Regierung bemächtigte sich Instand, obzleich die Priorcien dort noch bestanden, einer dem Ordensschafte zu Staatsbedürfnissen, mit dem Bersprechen, daß die Rückeftstutung erfolgen solle, sodald der Orden wieder mit der Souverainetäl bestiebet sei.

Bergebens auf beffere Zeiten wartend starb Tommasi, der letzte Großmeister bes Johanniter Drbens, am 13. Juni 1806 in Catania, und zwei Tage später ermählten bie, im Convent auwesenden, Mitglieder, unvollzählig verfammelt und beshalb nicht zur Bahl eines Großmeisters berechtigt, den Bailli

### Juigo Maria Guevara Suardo (1805-1814),

einen Reapolitaner, jum ftellvertreten ben Großmeister (Lieutenant du Magisiere). Unter ihm gingen 1806 bie Commenden im Konigrieche Reapel, 1809 bie im füblichen Theile bes Kirchenstaats, 1810 bie ruffischen Groß-Priorate und 1811 bie Commenden der Bullei Brandenburg verforen, und ber Kaiser Alexander ließ bem Guebara Suardo die seinem Bater Boul I von Hompesch übergebenen großmeisterlichen Insignien nehft den Ordensteugen wieder zustellen. Bon allen reichen Bestynngen war dem Orden Richts geblieben als die Commenden in Desterreich, Sicilien und







· \*\*

Sarbinien und ber Parifer Friede im Jahre 1814 bachte nicht baran, bem Orben zu seinem Recht zu verhelfen, ja die Regierungen verweigerten ibm sogar die Rückzablung entliebener Summen. —

Auf bem Biener Congreß (bom 1. Nobember 1814 bie 9. Juni 1815) iberreichten ber Bailli Miari und ber Commentator Berling fieri, ale Bevollmächtigte bes 30channiterorbeus, ein Memorial, beffen Zwed bie Biebererlangung feiner Rechte und eines festen Orbenssisches war. Es heißt barin folgenderungken: ")

"Der Orben ift in biefem Mugenblid im Genug feiner alten Befigungen in Sicilien und Sarbinien. Dicienigen, welche ibm im ronifchen Briorat geborten, fint ibm beinabe in ihrem gangen Umfange gurudgegeben worben, gleicherweife bie in ben Bergogthumern Barma und Biacenga. Unberührt geblieben find bie im bobmifchen Groß. Briorat, unter bem Schute bes erhabenen Monarchen Defterreichs. Dies fint Die gegenwärtigen Befitungen . . . Bas bie Biebererlangung eines Orbensfiges betrifft, fo achten wir ju febr bie Rechte eines jeben Sonvergins, und bie bes gangen Fürftenbunbes, um einen folden Ort ju bestimmen ju magen. Es ift bie Cache ber Berricher felbit, und ibrer weifen Reprafentanten, welche bie Intereffen fammtlicher Staaten volltommen fenuen, und miffen, mornber man verfügen tann, um bie gegenseitigen Berlufte ju compensiren, mit jenem Scharffinn und ber reifen Ueberlegung, welche fie in allen Bortommniffen an ben Tag legen, ben für bie Bieberherftellung bee Orbens paffenbften Ort ju bezeichnen. Rur im Allgemeinen wollen wir bie Gigenfchaften anbeuten, welche ein Etabliffement biefer Art baben muß, bamit wir une bafelbft noch nutlich erweisen fonnen. Der Ort muß bom Centrum bes Mittelmeere nicht ju entlegen, und mit einem ficheren und geraumigen Safen verfeben fein, ber alle Arten Schiffe, unfere fowohl, ale wie bie ber befreundeten Dachte, Rrieges wie Sanbelefahrzeuge, aufzunehmen im Stande mare. Ueberbies mußte ein gur Unlegung eines Arfenale, wie eines für une felbft nicht blos, fonbern auch fur bie Menschheit im Allgemeinen viel mehr nothwendigen, benn nutlichen Lagarethe geeigneter Blat bafelbft vorbanben fein. Enblich murbe es

<sup>\*)</sup> Giebe Reumont: Beitrage jur italienifden Geichichte.









noth thun, bort, namentlich für bie ersten Augenblide, hinreichenbe Sicherheit zu finden, um teinen Angriffen bloggeftellt zu fein, sowie ein Untertommen für bas Personal bes Orbens, wenn tein bequemes, boch ein gegen bie Witterrung Schut gewährenbes. Eine Kirche, ein, jum minbesten provisorisches, Spital geboren zum innersten Wefen unseres Infitiats. Es find feine großen Dinge, bie ber Orben verlangt."

Dech auch die fleinen Forderungen wurden nicht bewilligt. Rachbem Corfu und Elba als neuer Sie der Johanniter verzeichlagen und verworfen worden waren, nachdem man ein gesehen hatte, daß der Orden auf ein antsändigen Buß wieder bergestellt und auf's Neue gegen die Berbereit verwandt werden seine holle, nachem und ihn Bersprechungen gemacht und bieselben nicht gehalten hatte, mußten die Johanniter ihre legte Aussicht auf Wiedererlangung ihrer staallichen Souverainetät schwinden sehen. Bährend manches noch so fleine Fürstenhum Entschätzung erhielt, gelangte der Orden nicht zu seinem Recht, und der Gengreß schwitt ihm sehe fernere Hoffenung auf die Wildererlangung seiner heimath mit dem Kritel ab; "L'ile de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute proprieté et souveraineté & Sa Majesté Britannique."

Guevara Suarbo flarb am 25. April 1814, nachdem er burch ungerechtfertigte Pratenfinene ber noch lebenben frangofischen Ritter gleichjam ein Schisma im Orben gurudgelaffen hatte, und ihm folgte als ftellbertretenber Großmeister ber Bailli

# Andrea bi Giovanni y Centelles (1814 - 1821),

geboren am 3. Februar 1742 ju Meistina, und feit 1750 bem Orben angebörig, beffen Regierung ebensalls von fruchtlesen Schreibereien und ohnmächtigen Ausstrungen ausgefüllt wird, um bie Rechte bes Orbens wieber un erlangen, und beren Erzählung nur einen peinlichen Einbruck machen wirte. Centelles starb au 10. Juni 1821, und ihm solgte in gleicher Eigenschaft ber Titular-Bailli von Armenien









### Antonio Bueca (1821 - 1829),

geboren ju Mailand am 17. Februar 1767; Ritter feit bem 11. März 1779. Unter biefer Regierung eröffneten sich bem Orben wieder günstigere Aussichten, aber es blieb leiber wieder nur bei der Eröffnung.

Auf bem Congreß zu Berona, wo bie Orbensgesanbten wiederum ihre Sache vortrugen, betein bie griechischen Gefandten bem Orden, unter gewissen Bedingungen, eine ber Infeln bed Archipels an; ber Papft Bind VII gling jedoch, aus politischen Rücksichten, nicht auf ben Borichlag ein. — Rach biefer sehzeschganen Doffnung suchte man an bie Großmuth bedeutender Capitalisten zu appelliren, und eine Anteihe von zehn Millionen Branken zu machen, mit welchen man eine ber Inseln bed Archipels zu erwerben bachte; ja, man schwiedet sogar ben Plan, von vort wieder Rhobos zu erobern. — Aber alle Plane missangen; ber Orden sollte und konnte auch eigentlich nicht mehr zu einer staatlichen Seuverainetät gelangen. —

Alls im Jahre 1824 bas sicilische Staatsministerium ben Beschulgssite, die Gliter bes Orbens in Sicilien nach dem Tode ber jehigen Besither einzuziehen und sie, unter Borbehalt tänstiger Bestimmung über ihre Berwendung, einsweiten auf Staatssosten zu vervoalten, ein Beschulg, der noch dahn erweitert wurde, daß man dem Orden beschl, sernerhin teine Commenden mehr zu vergeben unt ohne Erlaubnis des Königs auch seine neuen Ritter mehr zu ernennen, derließ der Convent seine bisherige Residenz in Catania und siedelte 1826 nach dem stillen Ferrara über, wo ihm vom Bapst Leo XII das Kloster und die Kirche der Colestiner angewiesen wurden, mietheten das sloster und die Kirche der Colestiner angewiesen wurden, mietheten das schöne und große Balais Bevilaqua mit vei anstoßen dem Haufern. Die sübrigen Beamten vohnten in dem Kloster der Edlestiner, in desse der Ausser. Die sübrigen Beamten vohnten in dem Kloster der Colestiner, in bestien Arichen Psichten zu erfüllen.

Der Confeil war um jene Zeit zusammengesett aus: Stellvertretenber Grofmeister: Ge. Excellenz ber Bailli von Armenien Antonio Busca.









Den ftellvertretenden Groß-Commendator, Marichall, Groß-Hofpitaliter, vereinigte in fich der Commendator Am able Bella, Vice-Kangler und Secretair bes Magisteriums. Er repräsentirte zugleich den Biller der drei framfosischen Aungen.

Stellvertretender Abmiral: Der Commentator Fulvius Alphons Rangone, Procurator bes Schates.

Stellvertretender Groß-Confervator: Der Commendator Aleffanbro Ghis-

Stellbertretenber Graub : Bailli: Der Commendator Caefar Borgia, Brocurator bes Schapes.

Stellvertretenber Enrcopolier: Der Ritter Scipio Seffi.

Stellvertretenber Groß-Kaugler: Der Commendator Alessandro Borgia.
Der Bailli Busca starb zu Mailand am 19. Mai und ihm folgte bereits am 23. besselben Monats ber Bailli

## Carlo Candida (1829-1845)

ans Lucera in Apulien, unter welchem ber Orben, aus langjahriger Berfuntenheit, fich wieber ju beben begann und nach einem nenen Relbe ber Thatigleit ftrebte. Obgleich unter Canbiba's Magifterium ber Orben bas Unglud hatte, bag feine in Bortugal belegenen, icon fruber gn ben Pronbomanen geichlagenen, Commenden, im 3abre 1834 formlich eingezogen wurden und baburch unwiderbringlich verloren gingen, obgleich alfo ber gange Orbensbefit nur noch aus bem romifchen und bohmifchen Groß-Briorat beftant, raffte fich ber Orben aus biefer troftlofen Lage bennoch, burch Canbiba's Bemühungen und ungusgefette Anftrengungen, wieber ju einer gemiffen Blutbe empor. Raifer Ferbinand von Defterreich aab namlich 1839 ber Stimme ber Berechtigfeit Bebor und rief in feinen italienischen Staaten ben Johanniter-Orden wieder in's leben. Der Orden erhielt als Gigenthum bie Rirche ber Dalteferritter und bas Briorategebaube ju Benebig, ale Git bes neu in bilbenben Combarbifd. venetianifden Briorate, meldes mit einer jabrlichen Revenue von 2000 Bulben aus bem Staatsichat botirt murbe. Die abligen Befchlechter bes lanbes erhielten gleichzeitig bie





Sich auf biefe Erlaubuif ftugent, entstanden in turger Zeit vier Juspatronate Commenten, welche von ben betreffenden Familien mit liegenden Grunden ausgestattet wurden.

Dies Beispiel bes Kailers von Desterreich wirfte wohlthätig auch auf andere Kürsten. Schon in bemselben Jahre stellte auch ber König beiber Scicilien, burch ein Decret vom 7. December 1839, ben Johanniterorben in seinen Staaten wieder ber, und übergad demsselben acht Commenden als freies Eigenthum. Im Uedrigen galten auch hier dieselben Bestimmungen, welche bereits bei der Bildung des lembardisch-venetianischen Groß-Prierats genannt worden sind. Auf dieselbe Beise stellte der herzag den Medena mit. Juni 1841 den Orden wieder her, und übergad bemselben zwei Commenden, den denne er sedoch eine selbst bespen wollte, und Marie Vouise von Destern er jedoch eine selbst bespen wollte, und Warie Vouise von Desterreich, herzogin von Parma, stistete 1840 der Rechts-Commenden für die Ritter ihres Staates. And im Königreich Sardinen, wie in dem Perzegtshum Lucca ward die Stistung von Commenden erlandt, weie in dem Herzegtshum Lucca ward die Stistung von Commenden erlandt, weie in dem Perzegtshum Lucca ward die Stistung von Commenden erlandt, weie in dem Perzegtshum Lucca ward die Stistungen an der Geschebung des Landes schiederteten.

Aber nicht allein burch bas Bermehren bes Grundbesitses zeichnete sich Candbra's Regierung aus, sondern ber Orden wandte sich unter ihm seine letten ihm gebliebenen Pflicht, ber Krankenpssege, mit erneutem Eiser wieder zu. Im Jahre 1841 eröffnete ber Orden, im Beisein des Papstes, ein großes Militair-Pospital, bas er in einem frühren Pospiz filt arme Geistliche auf seine Rosten errichtet hatte. Das Spital umfaste 14 Sale mit 500 Betten, und nahm in den ersten vier Monaten 1505 Menschen auf. Trot bes günstigen Ansangs hat jedoch das hofpital nicht lange bestehen fonnen.

Seit bem Jahre 1834 wurde ber Cembent nach Rom verlegt, und ber Orben resibirt bort noch heut in einem in ber Bia Conbotti, nicht weit vom spanischen Plate, gesegnen Palast, ber einst von bem Geschichtsschreiber bes Orbens und bessen Bevollmächtigten beim heitigen Sinhl, Jacope Bosio, und ben späteren Orbens-Gesambten, bewohnt wurde.







Carlo Canbiba ftarb ju Rom im Jahre 1845, und ihm folgte in ber Stellvertretung bes Magifterinms am 15. September ber Bailli

### Graf Philipp Colloredo = Dels (1845 - jest), .

geboren am 29. November 1779 ju Collerebo in Frigul, aus ber Beitarbifchen Linie bes Rubolfinifchen Zweiges, und icon feit ber Biege bem Orben angeborig. Das Bert, welches Canbiba begonnen, bat Collorebo mit bemfelben Gifer und einem iconen Erfolg fortgefest. Die Babl ber Commenden bat fich in erfreulicher Beife vermehrt, und bie Mufnahme bon Rittern ift wieber eine bebeutent gabireichere geworben, ale fruber. Babrent in ber Lombarbei, in Dobeng, Barma, Carbinien und Sicilien unter ben Rechts-Commenden bie Bahl ber von abligen Familien als Fibeicommiffe errichteten, muche, murben auch in Biemont Commenben geftiftet. fo baft Tobcana ber einzige Staat in Italien ift, in welchem ber Johanniter-Orben nicht regenerirt worben. Babrent bie unter bem Bailli Canbiba unternom. mene Leitung bes Militair-Bofpitale an localen Umftanben icheiterte, richteten fich unter Collorebo bie Blide wieber auf ben Beburteort bes Orbene, auf Berufalem. Gin beuticher Ebelmann, ber aber meiftentheils in Italien lebt, Gottlieb bon Schroter, murbe bor Rurgem bon bem Borftanbe nach Balafting geschickt, um bort mit Sorgfalt bie materiellen und inneren Buftanbe ju erfunden, unter welchen ber Orben eine neue Thatigfeit in bem ganbe feiner Entftebung entwideln tonnte. Berr pon Schroter (ober Br. Schrober. wie er anderweitig genannt wirb) foll junachft ben Auftrag gehabt haben, Die alte Convente-Ruine ber Johanniter fauflich ju acquiriren, ju welchem 3wed er eine bebeutenbe Summe (man fpricht von 70,000 fpanifchen Thafern) in baarem Belbe bei fich gebabt babe. Erot biefer lodenben Summe traten bem Unfauf ber Ruine jest noch größere Schwierigfeiten entgegen, ale fruber, weil in neuerer Beit nicht allein bie mabometanifden, fonbern auch driftlichefatbelifche Beborben, namentlich bas framofifche Confulat und bas Batriarchat, welchem ber officielle Schut ber tatholifchefirchlichen Anftalten in Berufalem obliegt, gegen ben Blan ber Biebererwerbung ber alten Conveute Ruine von Seiten ber Johanniter operiren, ba fie befürchten, bag ber







Es ift bies zwar nur ein geringer Anfang, aber bas erfte Entfteben bes später fo mächigen Orbens in Berufalem war ja wenig bebeutenber, wuch jeboch, burch feinen Beift getragen, balb zur Riefengröße hinan. Mögen auch die Bestrebungen bes tatholischen und bes evangelischen Theils unseres Orbens in der heiligen Stabt ein segensreiches Gebeichen haben nub mächtig anwachsen in ihrem Wirfen, mögen sich die beiben Theile bes Orbens brilbertich die hand reichen über ihrer gemeinsamen Wiege, und





mogen fie baun vereint fortwirten gur Ehre Befu Chrifti, beffen Diener fie find.

Bas bas öfterreichische Sofpig anbetrifft, fo ift ber Bauberr beffelben ber Carbinal Ergbifchof Raufcher in Bien. Es mar bafur anfange eine Summe ben 60,000 Gulben ausgesett, fpater murbe biefelbe verboppelt und bann noch fernere 30,000 Bulben bewilligt. 216 aber auch bamit ber Ban noch nicht über bie Balfte gebieben mar, rief ber Carbinal feinen Architetten ab und ber Bau liegt nun borlaufig, wegen Dangels an Ditteln, in ber Unvollendung ba. Anger bem pecuniaren Sinderniffe ift bem Ban auch noch ein anberes entgegengetreten, inbem ber fatbolifche Batriard, Dar, Balerga, auf formelles Recht geftust, Broteft gegen ben Bau eines firchlich-religiöfen Inftitute eingelegt bat, bae nicht ibm, fonbern ber öfterreichischen Regierung unterthan fein murbe. Durch bie Ucbernahme bes ju vollenbenben Sofpitals burch ben Daltefer Drben, murbe fomobl bie pecuniaire ale bie religiospolitifche Schwierigfeit geboben werben fonnen. - In allerneuefter Beit bat ber Raifer von Defterreich 100,000 Gulben jur Bollenbung bes Baues bemilligt, fo bak berfelbe wieber fortgeführt wirb. Die Bermaltung ber Unftalt werben boffentlich bie Daltefer übernehmen, obgleich Franfreich Alles aufbieten wirb, bem ale ofterreichifch gefinnten ibm migliebigen Orben bie Rieberlaffung in Berufalem ju erfcmeren. Berr bon Schröter ift bereits bon feiner Genbung gurudgefehrt und bat bem Orbene-Borftanbe Bericht über feine gemachten Erfahrungen abgeftattet. Dbaleich bie 3bee ber Errichtung eines Bilger-Sofpitale in ber beiligen Stadt ben lebhafteften Unflang gefunden, fo ift boch ber Orben borläufig noch ju fcwach, um fich fowohl ber turfifden Regierung ale auch ben fatholifden Dachten gegenüber, welche fich in ben Sous ber lateinischen Chriften bes gelobten ganbes theilen, eine feiner biftorifden Burbe entfprechenbe Stellung zu geben und fich in ben Rampf ber ben Drient beeinfluffenben, nationalen und biplomatifchen Rivalitäten unabhängig gu erhalten. Um alfo ben frommen 3med in's leben treten ju laffen, bebarf er bes papftlichen Schupes und ber papftlichen Bermenbung, bie mohl ju erwarten ftebt, ba bie Oberbaupter ber Rirche ja ftete bie natürlichften Brotectoren bee Orbens maren. Diefer Brotection wird es boffentlich gelingen Die Rlippen zu befeitigen, welche fich





bem Unternehmen bee Orbens entgegeuftellen, namentlich and bic, baf Fraufreich, welches feiner Gefetgebung gemaß, felbitftanbigen Corporationen principiell entgegentritt, ben exclusiven Schut ber im beiligen Pante wohnenben lateinischen Chriften in Aufpruch nimmt, ein Berlangen, bas fich mit ben Statuten bee Orbens fcwer vereinigen lagt. Wie wir boren foll es bereite gelungen fein, ben jest regierenten Bapft Bine IX (Jebann Maria Maftai Ferretti), ber bem Orben unter bem 25, 3uli 1854 icon neue zeitgemafe Beftimmungen und Formen gegeben batte, fur bas Intereffe bes gebachten Blans an gewinnen und Geine Beiligfeit foll bie Abficht baben. im Berein mit Defterreich bie Ritter von St. Johann wieber in Bernfalem, ber Biege ihrer Entstehung, einzuführen. Babrent ber veranberte Beift ber Beiten ben Rampf gegen bie Unglänbigen unmöglich macht, follen grantenpflege und Beichutung ber in's gelobte Cant giebenben Bilger, alfo bie erfte urfprungliche Beftimmung bes Orbens, wieber ibr Sanptimed baielbit merben, mabrent bie in Enropa mobnenten Ritter bei ausbrechenten Rricaen mit Befahr bes eigenen Lebens bie Bermunbeten aus ben Schlachten tragen und fur beren Transport ju ben lagarethen Gorge tragen follen. Der lange fcmarge Mantel mit bem achtspitigen weißen Rreug, Die ehemalige Tracht ber Ritter in Friedenszeiten, foll wieber ibr Orbensgewand werben, ber rothe, fouft im Rriege, jest ale Orbene-Uniform beibebaltene leibred, bagegen fortfallen. - Much bon einer Uebernabme ber papitlichen Militairmacht burch bie Johanniter ift bereits ernftlich bie Rebe gemejen.

Anger bem ftellvertretenden Grogmeister, Bailli Colloredo, wolcher in bem alten bereits erwähnten Orbens-Gefandischafts-Palais resibirt, wohnten im Jahre 1855 noch im Convent in Rom:

Der ftellvertretente Groß. Kangler, Bailli Fra Aleffanbro Borgia. Der ftellvertretente Groß. Confervator, Commandeur Fra Angelo Ghistieri.

Der Secretair bes Schates und ber italienifchen Bunge, Commanbenr Fra Giufeppe Ferretti.

Der Bice-Rangler und Magistral-Secretair, Commandeur Fra Aberardo be' Medici Spaba.





Das Orbens-Cenfeit (Consilio ordinario) besteht aus ben Abgeorbneten aller Priorate unter bem Bersity bes stellvertretenben Großmeisters und bie Erneunung zu ben Commenben richtet sich, wie früher, in ber Regel nach ber Anciennetät. In Italien bestehen jest brei und in Böhmen ein Groß-Briorat, beibe zusammen mit hundert Commenden. Die Wirde eines Großbriors von Rom pflegt vom Papst ex suprema auctoritate einem Carbinal verließen zu werben; im Inder 1855 besteitebte biese Würee der Carbinal Abri ann Fieschi. Groß-Brior den Scicisen (ober Neapel) war in demsselben Inder der Bahr der Bailli Fra Glovanni Borgia und Groß-Prior des sombarbisch venetianischen Groß-Priorats (Benedig) war der Bailli Fra Glovanni Antonio Capellari bella Colomba. Groß-Prior des Groß-Priorats von Böhmen zu Prag endlich ist der Feldmartchassieitentenant Bailli Franz Sales Graf Khevenhüller Metsch, unter welchem Graf Kriedrich Schönborn Bailli den St. Joseph un Doschis ist.

Um öfterreichifden Sofe wie an ben Sofen ber Bergoge von Dobeng und Barma ift ber Johanniter. Orben als Coupergin biplomatifc pertreten. Gefanbter in Bien ift ber General Major und Rammerer, Bailli Carl Graf Morgin (acer. 5. Januar 1854), Ginnehmer bes bobmifchen Briorate, Legatione. Secretair Dr. Carl Comund Langer. Befchaftetrager in Mobeng ift ber Rammerberr Dardefe Bofeph Caranbini und Beicaftetrager in Barma ber Commenbator Fra Francesco Ricorbano Dardefe Dalasping. Bor ber Berlegung bes Convents nach Rom hatte ber Orben auch einen Bevollmachtigten beim beiligen Stuhl in Rom, und por ber Juli-Repolution, ale bie Souperginetat bee Orbene in Frantreich noch anerfannt mar, auch einen Bertreter in Baris. Sentzutage ift ben Frangofen ber Gintritt in ben Orben ganglich unterfagt. Die Rabl ber ale wirkliche Mitglieber bee Orbene und Inhaber ober Expectanten bon Commenben eingeschriebenen tatholifden Rechteritter belief fich im Jahre 1855 auf ungefahr 110; bie Babl ber Groffreuge ad honores und bie ber Ehrenritter, mit Ginichluf ber mit bem Johanniter-Rreug becorirten Damen, gu benen bie meiften romifden Surftinnen (auch beutiche) und andere vornehme Frauen geboren, auf etwa 800, mit Ausnahme ber fpanifchen Ritter, welche fich feit bem Rall Malta's vom Magisterium losgefagt baben, und melde





von ihrem Souverain als Großmeister bas Ordenstren; empfangen. Die Balley Brandenburg, welche ebenfalls eine felbstftandige Stellung einnimmt, verleigte bas Areuz an ben evangelischen Theil ber ben Orden beitretenden Ritter. Anf dem Aventin steht die Kriche bes römischen Johanniter-Prioratse Santa Maentin aber bel Priorato, mit einem anstehendigtet verlassenen Aloster. Das Johanniterstren; prangt überall in ihren inneren Rammen und ibre Welbung sieberacht bas Grab manches Ritters.

Die hierher reichen, immer sparlicher werbend, bie gebruckten Quellen gur Geschichte von benen Reumont zulest eigentlich als einzige übrig bleibt. Ben nun an habe ich zu einer Darftellung ber gegenwärtigen Lage bes Orbens nur schriftliche Nachrichten benugen fannen, beren Mehrzahl ich ver gnäbigen Bermittelung bes Durchlanchtigsten herremeisters ber Balley Brandenburg, Prinzen Carl von Breußen, Königliche hobeit, zu banten babe.



<sup>\*</sup> Alfred von Reument: Beitrage jur italienifchen Gefchichte.

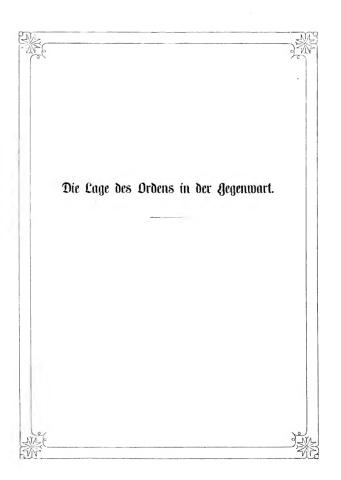



- 1. Aus dem alten Stamm des Ordens, bessellen Mitglieder sich, jum Unterschiede von den Johannitern der Ballei Brandenburg, gewöhnlich noch Maltefer oder Ihannier-Malteser neunen. Sie sud im Besth des einiglen, dem Orden gebliebenen Eigenthums, nämlich der vier Groß- Kriorate von Rom, Reapel, Benedig und Prag mit hundert Commenden. Dieser Theil des Ordens steht unter dem stellvertretenden Großmeister Bailli Grafen Colloredo-Mels zu Kom, und ertheilt nach den bestehenn Bedingungen dem chriftscheft atholischen Abel (mit Ausnahme des spanischen und französsischen) die Erlaubniß zum Eintritt in den Orden.
- 2. Aus bem Johanniterorben bes Rönigreichs Spanien, unter ber Rönigin Ifabella II, als Großmeisterin. Diefer Theil bes Orbens bilbet seit Malta's Bertuft ein selbstftändiges Gange, bat fammtliche Commenden zu ben Kronbomainen gezogen, und gestattet, nach ben bestehen-Bedingungen, bem spanisch-katholischen Abel Aufnahme in ben Orben.

33%

3, Aus bem Johanniter-Orben ber Ballei Brandenburg ober bem Gerrenmeisterthum Sonnenburg, nuter bem Durchlauchigsten Derrenmeister Prinzen Carl von Preußen, Königliche Bobeit. Dieser Theil
bes Johanniter-Orbens, sinder eine Ballei ber bentichen Zunge filtend, bebesieht seit 1852 als selbstftäntiges Ganze, und gestattet, nach ben bestehenten Bedingungen, bem obangetischen Abel ben Eintritt in ben Orben.
Die Gifter ber Ballei sind eingezogen. Im Aufchuss an bie Ballei Branbenburg bestehen bis jest bie Genossenlichten von Bürtemberg und
Deissen, und ber Berein von Medlenburg. (Die Geschichte ber Ballei
Brandenkung werten wir am Schink bes Werts anssüdrich bebandeln).

Was bie Berdittiffe bee Theils bes Ichanuiter-Trbens betrifft, ber feinen Sig in Rom bat, so ji bie Gelichigte besselben, ale bes alten Stammes bes Orbens, im vorigen Abschinit bis zum Jahre 1855 geführt worben, und baburch für bie Gegenwart wenig zu sagen übrig geblieben. Auf ein Ersuchen bes Durchlauchtigften herremmeisters ber Ballei Prandenburg, Prinzen Carl von Preußen, Abdigliche Dobeit, an ben stellvertretenten Grefmeister Baltil Grafen Collorede, um eine Schiberung bes gegenwärtigen Justandes bes Jehanniter Maltefer Orbens, ist burch bie Gute bes Lehteren solgenwarten Bustandes bes Ichanuier maltefer Orbens, ist burch bie Gute bes Lehteren solgenwarten

### Buftand

der giller und Einkunfte des heiligen Maltefer-Ordens von Jerufalem\*).

"Duch bie frangofische Revolution und die Besignahme ber Infel Malta verter beilige Johanniter-Orden von Irenfalem fast fein ganges Eigenthum (570 Commenten), ausgenommen bie Gitte, welche er im Kong. Priorat von Bosmen besaß. Jur Zeit ber Restauration wurden alle biejenigen Commenden ben papstlichen Staaten guruderstattet, die nicht wahrend ber frangosischen Befagung vertauft werben waren. Im Jahre 1824 verter er burch Confiscation alle ihm in Sieilien

<sup>\*)</sup> Ueberfetung nach bem italienifchen Original.



Die Berzogin von Barma, Ihre Majestat Marie Louise von Desterreich, gründere zu Gunften ber Ritter ihrer Unterthanen im Jahre 1840 brei Rechts Commenden, und zu gleicher Zeit, 1841, stiftete Seine Dobeit ber Berzog Frang IV von Wobena zwei zu bemselben Rwecke.

3m Jahre 1839 stellte Seine Majestat ber Raifer Ferbinant I bon Oefterreich in ben Vombarbifch-Benetianischen Staaten bas Groß- Brivat besselben Namens wieber her, und übernahm selbst bie Dotation bes Groß-Brivet, wogegen bon seiner Seite ber beilige Orben auf Kosten bes eigenen Schabes brei Rechts-Commenden zu Gunften breier, in biefem gante geborner Ritter, gründete.

Endlich 1848 ftiftete S. M. ber König Carl Albert bon Sarvinien burch Bermittelung bes heiligen Stuhls fünf Rechts-Commenden für ebenses viel Ritter aus seinen Unterthanen; aber biese Schenkung wurde burch back Barlament bieses Reiches im Jahre 1850 wieder aufgehoben, so daß, wenn man im gangen Orden die Jahl der Commenden zusammensaßt, sowohl der für die Mitter, als anch der sir die Mittlichen des heiligen Ordens, welche sich "Conventual-Aapelläne" (Capollani conventual) uennen, so haben wir:

Total-Summe ber Commeuben .

Ginfommen bes Orbens 8000 Francs.





Corporation geborte.

Außerbem besitt ber Orben ben Magistral Balaft in Rom, die alte Residenz feiner Gesandten bei bem beiligen Stuhl, und in jedem ber vier Groß. Priorate: Rom, Benedig, Reapel (jest bestritten) und Prag befigt er, ber Warbe ber Groß-Prioreien angemessen, Behausungen. Endich bestehen in sat allen Rechts Commenden Bohngebaube für bie Commendatoren. hierbei ist zu bemerken, baß ber Palast in Catania (in Sicilien), wo während langer Zeit ber Großmeister ober bessen Stellvertreter seinen Sis batte, nicht sein Cigenthum war, soubern einer anderen friesische

Der sogenannte gemeinsame Schab (Commun tresor, comun tosoro) hat, trot der Last vieler alten Schulben, welche er für seine Chre nötigig gehalten hat anzuerfennen, ein eigenes Einstommen, einestheils durch die seltimmten und jährlich gegebenen Beiträge Aller, die im Bestip einer Würbe oder Commende sind, anderntheils durch Ersebigungen der Kennter durch Todessall, durch die Aufnahme neuer Nitter, oder endlich durch die sogenannte Spoglia oder Erbschaft verstorbener Nitter. Den Betrog biefer Einnahme sann man ungefähr auf 100,000 Francs jährlich berechnen, über welche allein in gewöhnlichen Källen der stellvertretende Großmeister nach seinem freien Millen verstügen darf.

Bei bem Berluft ber Infel Malta fonnte ber Orben Richts bon feinen alten Reichtstümern retten. Getb und Koftbarteiten fielen in bie Sande ber Unterbruder, und in ber Folge hatte er noch weitere Berlufte baburch ju erfeiben, bag man ibm in Europa ben Erebit berweigerte, obgleich auf bie besten Rechte bearinbet und aesichert.

So bemächtigte sich die Russische Regierung 1805, auf bem Grund bin, bag ber Raiser Paul I eine Zeit lang Großmeister bes Orbens war, ber Summe von 3 Millionen Silberrubet, welche sich in dem Commun tresor befanden, ber von dem damals in St. Betersburg restirendem Magistral-Rath verwaltet wurde, und verwendete dies Summe zu Staatsbedufnissen, mit dem trügerischen Bersprechen, daß die Wiedererstatung erfolgen solle, soldb der Orben in der That wieder mit seiner Souveraineit bekteidet sei.

So wollte man auch in Frankreich ber Bieberforberung ber 500,000 bem Schabe gehörigen Francs nicht nachlommen, welche ber Bailli b'Eftourmel







Sbenfo ertlärte ber Konig Ferbinand I von Sicilien, bie Schutb feiner Gemastin, ber Königin Caroline von Defterreich, gegen ben Orben nicht anerkennen zu wollen, welcher, froth bes damals pecuniair fehr traurigen Zuflandes bes Orbens felbft, 12,000 llugen Gold, gleich 200,000 Francs, ohne Interessen gelichen wurden, die von bieser herrschein bringend, in ibrer größten Bedranglich, verlangt worben waren.

So enblich verweigerte Frankreich bis jest, unter verschiebenen Borwänden, seine Berbindichfeit zu erfüllen, die es bei einer Capitulation eingegangen war, wegen ber bem Grofmeister Hompesch zugesicherten und
von ihn bem Orben anheimgefallenen Entschädigung, als einziges Erbe eines
jeden Ritters, der Profest gethan, welches auch sein Rang sei. Ueber diesen
ketten Bunft jedoch, aus dem Drben ein Gewinn von mehreren
Millionen France erwachsen wurde, verhandelt man noch und nicht ohne
eine leise Soffnung für ben allustichen Ausgang. —

Bas die Aufnahme der Ritter in diesen Theil des Ordens andetrifft, so mulifen sie außer den moralischen Ausordrungen eine bestimmte Abnengadh nachweisen und poar die Sprenritter zehn und die Rechteritter zwauzig. Der beim Eintritt zu zahlende Beitrag beträgt: vom Ehrenritter 490 römische Seudi – 720 Thaler preußisch (incl. der Geführen); der der bet Rechteritter 450 Seudi – 660 Thaler (außer sonstigen nicht fizirten Spesen)."

Ueber die gegenwärtigen Berhaltnisse bes spanischen Johanniter- Orbens hat, auf die Ausserbrung bes Durchlauchtigsten herren meisters, Bringen Carl von Breußen, Rönigliche Hobeit, einen Bericht über ben jetigen Zusiand bes Orbens einzuschischen, der Gremitter, Wirstliche Geheime Ober-Regierungsrath und General-Consul für Spanien und Bortugal, Dr. Freiherr von Minutoli, sich ber mührevollen und höchst verbienstitigen Arbeit unterzagen, eine gange Geschichte bes spanischen Schanniter-Orbens einzusenben, unter dem Titel: Historia de la sagrada muy inclita Orden militar de San Juan Bautista de Jerusalem en Espasia, ober: Geschichte des Ritterorbens



von St. Johann von Berufalem in Spanien, von De. Julius von Minutoli. Barcelona, Ib. Roventher 1858. — Ca viele Arbeit, faft nur ans fpanischen, bis jest fast gar nicht bennguen, Luellen geschöpft ift, und beshalb bas höchste Interesse gewährt, laffen wir vieselbe, obgleich sie bie und ba bereits Gefagtes berührt eber wieberbolt, unverfürzt bier folgen:

# Der Ritterorden

von St. Johann von Jerusalem in Spanien.

Als ein greßer Theil ber Blütbe ber Ritterschaft ber eibilifirten ganber Europa's in ben heiligen Rrieg 30g, jur Ereberung bes gelobten Laubes und zum Auhne bes Chriftenthums, war im Norben und Welten Spanien's ber Patriotismus und Manbeneeifer schon längst eutbraunt und im beißen, eitterlichen Kanmpfe mit ben Unglänbigen begriffen, jur Befreiung von ber Frembherrichaft, jur Wiebereroberung ber iberischen Halbingt und zum Giege ber chriftlichen Kirche.

Allein nichtsbesteweniger stellte auch Spanien zu ben Kreuzingen, zu ben Schlachten und Siegen an beiliger Statte, fein reichliches Contingent, nob betheiligte sich vorzugsweise bei ber Gründung ber verschebenen Ritterorben in Jernfalem, gestietet zur Spre und zum Kampf für ben driftlichen Glauben, zum Schuß ber Schwachen und Waisen und zur Pflege und Unterstützung ber Kranten nud Berwundeten. Unter ben im gelobten Lande thätigen Würbenträgern, geistlichen und volltichen Miglieben und blenetben Prüdern ber Ritterorben ber Tempfer nnd ber geistlichen Genossenschaften bon St. Lazarns, dem heitigen Grabe nud vom hofpitale von St. Jazarns, dem Krafter von Jerusalem, befanden sich zu allen Zeiten viele Spanier aus ben ebessen und rechtliche Gebon und Stiftungen slossen ber ihren Debe faber nud Schaften wiele Spanier aus von sie in verschiebenen Königreichen einen fruchtbaren Boben fanben für ihren Rubm, Macht und Reichthum, getragen von der öffentlichen Meinungergänt, gestlegt und besechnt kon keit des Landes, gehoben, gesichert und

verbürgt burch Fürsten, Könige und Läpfte in ihren Befigungen, Ginnahmen und Erwerbungen, in der weltlichen und geistlichen Jurisdiction, in ihren Würben und Nemtern, Rechten und Lrivifegien.

Sobald Rahmenb bn Anh jum Meister vom hofpitale von St. 30- bann von Berusalem erhoben, die Statuten mit bent Gelebnis ver Kensch, beit, der Armuth nub des Gehorfams entworfen, die Brüder nach Provingen voer Zungen geschieben und in die Aathegorien der Ersen für das Baffen- bandwert, der Aufläne für den Conventual- und Spiritual-Dienst der Kriche, und ber dienenden Brüder für Krankenpliege und jum Schut der Pilger eingetheilt hatte, bezeugten die Konige von Castilien, Aragon und Nadarra ein besonderes Interesse für ben Orden. Sie ließen Aussechungen an die altesten und mächtigiten Bamilien zur Betheiligung durch ihren Eintrit ergeben, und zeigten sich überaus freigiebig in Bersprechungen und Schenfungen.

Don Monfo I von Mavarra und Aragon, mit bem Beinamen el Batallabor (ber Schlachteuführer), feste in Ermangelung bon mannlichen Rachfommen bie Mitglieber bes Templer : Orbene, welche feit 1128 auch in Spanien verbreitet maren, gleichzeitig mit ben Rittern bom beiligen Grabe und benen bom Sofpital bon St. Johann von Berufalem, benen er icon im 3abre 1132 bebeutenbe Schenfungen angewendet batte. gn Erben feines Reiches ein. Der Ronig fiel bei ber Belagerung bon Fraga, im Jahre 1133. Der Meifter bes Sofpitale, Rabmont bu Bub, begab fich jum Antritt ber Erbichaft perfonlich nach Granien. Allein ber Graf von Barcelong, D. Ramon Berenguer, ber Groke, batte fic bereits in ben Befit bee Reiches gefest und mar gleichzeitig burch öffentliches Befenntnig Mitglied bee Orbene St. Johann von Berufalem geworben. Go verzichtete benn am 16. September 1142 ber Orben, unter Beftätigung bee Bapftes Sabrian, auf ben ibm gugefallenen Theil ber Erbichaft ju Gunften bee Grafen ben Barcelong, unter ber Bebingung, baf, wenn biefer und feine Gobne verftorben, bie Schenfing an ten Orben gurud fallen folle, und namentlich bie Buter bei Barago;a\*), Suesca, Bar-

<sup>\*)</sup> Bon Deutschen gewöhnlich Garageffa genannt.

baftro, Calataque und Darofa, und was fonft noch von ben Mauren erobert werben wurbe.

Graf Ramon Berenguer II, welcher burch seine Vermählung mit ber Königin Petronila, Tochter Ramon's II, des Mönche, in Aragon berrifchte, äußerte den Bunsch, da ber Ritterorden von St. Johann von Jernsalem sich in Aragonien und Aragon förmlich niederlassen möchte. Er erbat sich 1142 zehn Wönche von St. Johann, und übergad dem Orden durch Urfunde vom 17. November 1143 zeichenkveise die Stadt und Festung Wouzon nehl Ungegend, die Burgen Mongad, Peda, Kanta, Barabara, Remolins und Sorbin, nehl Feste und Bald und Gerichts barteit. Die Uebergade hatte in einer seierlichen Asambsca in Gegenwart aller in Aragon und Catalonien sich damds aufhaltenden Tempter statt.

Inzwischen ließen fich bie Ritter von St. Johann, mit Rudficht auf bie ihnen 1140 vertragenäßig verheißenen Guter von Baragoga, auch in Pragon förmtich nieder, und schwelte ihnen König Alonfo II, el Cafto (ver Reniche), Sohn Ramen Berenguer's und ber Rönigin Betronita, 1193 bie Stadt und Beste Caspe, bie sie von ber Mourenberrichaft befreit hatten. Bur selbe Beit breiteten sich bie Orbendritter auch in Castilien mehr und mehr aus, und bestimmte bemgemäß Rönig Alonso von Castilien im Jahre 1156, baß ber Orben über seine Bafallen, sowie in Betreff ber Guter und Renten, nuabhängig von ben Diöcefen. Dischben, volle und unbeschränkte Inriediction aussiben solle und nubeschränkte Inriediction aussiben solle

Bur Zeit, als ber wurdige f. Caftro\*) Grofmeister bes Orbens war (1169), regierte in Aragon Alonfo II, vermählt mit Dona Sanda, Tochter Monso's X, Königs von Costilien. Im Jahre 1188, acht Jahre vor seinem Tode, nachdem er zwei Provingen in Frantreich seinen spanischen Bestimmen einverleibt, beschloß er, der Arone zu entsgen, um sich ans-schiedich driftlichen Werten zu widmen. Er erbaute zu seinem finftigen Ausenthalte bei Tarragona bas Rosser Santa Waria Boblet, und

<sup>\*)</sup> Bon ben meiften Schriftstellern Gafto, Gaftus ober Cafto genannt, ohne Angabe bes Baterlandes. Die Angabe bes herrn von Minutoli burfte bier bas Dunfel aufgeflärt baben.

vermochte feine Bemablin, mit febr bebeutenben Fonde ein Rounentlofter pon St. Johann pon Berufglem ju grunden, in meldes Tochter bon Rittern bee Orbens, ohne fich einzutaufen, aufgenommen werben tonnten. Gie mablte bagu bas Stabtchen Gijena\*) bei Buesca, in ber Diocefe von Beriba, in Catalonien, ba bort icon ein Dondotlofter von St. Johann von Berufalem beftant. Die Schweftern nabmen biefelbe Orbeneregel an, und trugen, wie bie Douche, bas weife Johanniterfreut mit brei Balten unb feche Spigen. Der Orbenemeifter von Ampofta trat ber Ronigin gur befferen Dotirung bes Frauenfloftere bie Buter Gena, Urgelet und Cantalerina fammt Berechtsamen ab, wogegen bem Orben ale Entschädigung ein ganbftrich bei Tarragona mittelft Urfunde, do dato Suesca ben 20. Rovember 1188, überlaffen marb. Bapft Coleftin III beftatigte 1194 bie Stiftung und Rlofterregel mit ber Ermachtigung, baf bie Juriediction unabbangia bom Bifchofe, bom Grogmeifter bee Orbene bon St. Johann reffortiren follte. Die Ronigin beichlof ale Bittme ibr Leben in Diefem Rlofter, beffen erfte Mebtiffin ibre Tochter, Dona Dulce, mar. Die Brarogative und Brivilegien bes Rlofters bon Gijena murben fpater wieberbolt ernenert und beftätigt, fo 1250 vom Ronig Jaime bon Aragon, 1313 vom Ronig Monfo XI, und 1370 von Martin von Aragon. \*\*)

Beute befinden fich in biefem fehr ichon gelegenen und wohl erhaltenen Riofter noch 24 Ronnen bon St. Johann bon Berufalem, aus-ichließlich alten spanischen Beschlechtern angehörig, welche sich der Erziebung junger Matchen widmen. Außerdem bestehen in Satalonien noch zwei Ronnen löfter von St. Johann: in Barcelona und Tortosa; eines in Aragon, in Baragoga, und eines in Alt-Castisien: in Torbefissa, welches Ronig Johann von Castisien reichsich mit Gutern ansstattete, die ursprünglich ben Templerm gebort batten.

Der Ritterorben von St. Johann bejaß auch in Spanien eine Collegials

\*\*) Siebe unseren weitläuftigen Bericht: Die Schwestern bes Orbens St. Johannis bom Spital ju Jerusalem, pag. 115.



<sup>\*)</sup> Rach altspanischer Orthographie Sirena. Das z, früber ichen wie j ansgesprochen, bat auch in neuerer Beit bas Seichen für jenen Laut angenommen.



firche, und gwar in Galigien; und in Galamanca einen gehrstuhl fur hobere wiffenschaftliche Anebilbung.

3m Jahre 1220 haite Ronig Jaime, el Conquistaber, (ber Erobere) bie Dienste ted Ortens von Et Johann, und namentlich ber Breferero von Catalonien, bei der Wiebereroberung der Infel Malforca von ten Mauren würrig belohnen wollen, und ichenste dem Orten Garaganal mit allen bagu gehörigen Gründen, Wald und Gebäuben, um dort ein Aloster von St. Johann von Jernsalem, zur Ansuchme von 30 Rittern, zu gründen. Bon hier auf katiren die Reuten und Pfründen der Enschmeinen ab oder Commitmerien, welche die Orbenbritter auf bei ablearischen Infeltu besagen.

Ben bemfelben Rönige erhielt ter Orben fpater für feine wesentliche Mitwirtung bei ber Wieberereberung bes Königreichs Balancia, bie Stabt Torrente und Umgegend mit sammtlichen Renten und Gerichtsbarfeit. Die Tochter bes Königs Jaime pilgerte bamals nach Jernsalem und starb bert im hefpitale ben Et. 36bann.

Balt baranf ereberten bie Orbeneritter bie auf ber catalanischen Sochebene belegene Stabt und Beste Cervera und erhielten biefelbe vom Rönige Alfons von Aragon jum Geschent, welchen Act bessen Gohn, König Petre, später feierlich bestätigte.

Um biese Zeit begann ber berüchtigte Bernichtungsproces wieer bie Templer, in Belge beffen beren ausgebreitet Besibungen in Pertugal an ben Christus-Orden, biesenigen in Spanien an ben Orden bon St. 30hann von Bernichten sielen.

Bahvend Philipp von Franfreich ben Papft Clemens V zu ber am 23. Juni 1308 in Peitiers ertaffenen Bulle veranlaßt hatte, um ben Inquistitunspreces einzusteiten, nahm er gleichzeitig ben Beistaub bes Königs Jaime II von Aragon in Auspruch, welcher in Folge bessen die Templer in thern Burgen belagerte, sie zur Uebergabe zwang, und sie baun bem Cencile zu Tarragona überantwortete. Auf bem Consisterium Biena löste ber Papst ben Templerorben auf und besielt sich bie Disposition über bessen Gutter vor (jeboch, wie Pineba und Zurita in ihrer Sepsialgeschichte besonbers bervorheben: do providencia und nicht: de condenacion). In ber zweiten







Die Uebergabe fand in Folge einer besondere an die Könige von Spanien ergangenen seierlichen Einsabung des Bapites 3 ohann XXII an den spanischen Gesandten für den Orden statt, wogegen derselbe seine im Königereich Basencia besegnen Bessiungen abtrat, welche zugleich mit den der vorhandenen Templergütern bestimmt waren, den neugestisteten Militatiorvoen von Santa Maria Montesa, der den Orden von St. Georg de Alfama in sich aufnachm, auszustatten. Die Comthurei von Mongon ging an den Castellan von Amposta über.

Im Jahre 1314 ergangte Bapft Clemens V bie ben Johanniter-Rittern auferlegten Bebingungen bahin, baß biefe bie von ben Templern abernommenen Berpflichtungen nur in fo weit zu leiften hatten, als fie beren urfprungliche Revenuen bezögen.

Inzwischen hatte 1312 bas Provincial Concil zu Tarragena bie Templer von Aragon für unschulbig erflärt, so wie bas Concil zu Salamanca bie Templer von Castilien, Portugal und Leon freigesprochen hatte. Die Gefangenen wurden bemgemäß entlassen.

Allein ba ber Orben nun einmal aufgelöft war, beschränkte man fich auf bie Unweifung, baß ihr Unterhalt aus bem Betrage ihrer vormaligen Besihungen bestritten werben muffe.

Da bie Eigenschaften bes Orbens von St. Johann burch ben Zuwachs ber Giter ber Templer bebentent zugenommen hatten, so entstand im Jahre 1319 außer ben brei spanischen Groß-Prioraten von Aragon, Ravarra und Castitien mit Leon, bie neue Burbe eines Priors von Catalonien, welche bis bahin im Gerichtsbezirf bes Castellans von Amposta einbegriffen gewefen war.

Im Jahre 1925 erhoben sich Streitigfeiten aus ben vormaligen Besitungen bes Templer-Orbens in Betreff bes Schlosses von Fregenal, welches Demicipalität von Sevilla für sich in Anspruch nahm. Um ein öffentliches Aregruiß zu vermeiven, entschie ber Papst, daß jene Beste ber Stabt







Sevilla fäuflich überlaffen und fur ben Raufpreis eine aubere Burg fur ben Orben erstanben werben follte.

Wit bem Beitervordringen ber spanischen Fürsten und mit Ausflösung ber Maurenherrschaft burch thätige Witwirkung ber Johanniter-Mitter, nahmen beren Bestigungen in ben eroberten spanischen Königerichen siberhaub und zwar nicht allein auf bem spanischen Festlande, namentlich in ben König reichen Jaen, Cordoba, Granda, Murcia, Sevilla, Estremadura und Bortugal, sondern auch auf ben benachbarten Inseln (Balearen) und auf ber nordafrisanischen Küfte, namentlich in Pesion, Oran und Master.

In gleichem Berhältnis wie Reichthum und Macht, wuchs auch bas Ansehen bes Orbens in Spanien. Wie überhaupt ber Eintritt nur Familien von altem Abel, nach strenger Prüfung ber Geschiechts-Register möglich war, so hielten es selbst Fürsten und Königs für ehrenvoll, sich dem Orbensverbande anzuschließen, Würdenträgerstellen zu bekleiben und die Rechte und Privilezien bes Orbens aufrecht zu erhalten und zu erweitern. In biefer Hinlicht ist es nothwendig anzusühren, daß

Rönig Johann II, im Jahre 1408, und Rönig Alonfo V von Aragon, im Jahre 1445, die Jurisdictionsrechte bes Orbens ausbehnten, namentlich bestimmten, bag Untersuchungen wiber Orbenseitter nur von ihren eigenen Gerichten geführt und eutschieben werben sollten.

Beinrich IV von Caftilien bestätigte 1456 biese Amerbnung und stellte 1457 ben Orben unter seinen unmittelbaren Schut. Er setze unter Amberem eine Strafe von 3000 Gulben gegen benjenigen fest, ber es wagen würbe einen Ritter von St. Johann zu beleibigen.

Carl V bestätigte 1519 feierlich bie fanmtlichen Privilegien bes Orbens und fette fest, bag bie Ritter fich untereinander beerben follten.

3m Jafre 1525 empfing er bie Abgefandten bes Ordens in Toledo mit großem Bomp und bewies ihnen fürstliche Ehren. Er schenkte bem Orden, bessen Glieber sich bis jum Berlust ber Instel Rhobos auch Rhobister-Ritter genannt, die Insteln Malta, Gogo und Comino, sowie einen großen Landfrich in Tripolis und verlangte bafür nur bie jährliche Gendung eines Fallen, als Anerkennung eines bestehenden Lehns-Berhältmisses. Geit biefer









Beit tommt auch in Spanien bie Bezeichnung "Ritter von Malta" für Johanniter-Ritter vor.

Im Jahre 1526 nahm Raifer Carl V ben Orben in feinem perfontichen Schut, bestätigte 1529 bie von seinem Großvater Ferdinand 1497
ertheitten Pracogative und verbirgte 1531 alle von ben Papsten und spanischen Königen bem Orben gewährten Privilegien, besaht beren buchstäbliche
Befolgung und bebrohte biesenigen, welche solche streitig zu machen verstuchen
würden, mit feiner laiserschen Ungabe und einer Strafe von 1000 Ungen,
Alles bies in besondverer Anertennung für die großen Dienste, welche bie
Ritter von St. Johann in der Berberei wieder bie Unaläusigen geleiste batten.

1647 bestätigte Philipp II alle Gerechtsame und Ezemtionen, welche burch papfliche Bullen, und alle Privilegien, welche burch spanische Konige bem Orben überhaupt, namentlich aber ber Castellanschaft vom Amposta verlieben waren.

1554 ließ berfelbe König 27 fonigliche Decrete an die Bifchofe von Castillen mit ber Anweisung vertheilen, baß fie sich nicht erlauben sollten, unter Bezugnahme auf bas Tribentiner Concil die eximirten Kirchen bes Orbens von St. Johann einer Bistation zu unterwerfen.

Im Jahre 1609 erließ König Philipp III ein Geset, wonach er die Annahme und das Tragen fremder Orden bei Strafe einer sechsibrigen Berbannung und Erlegung don 500 Dufaten verbot, jedoch andrüftlich hinzufügte, daß sich das Verbot nicht auf die Ritter bes Ordens St. Johann von Jernsalem bezöge, welche in vieser Beziehung freie Dand hätten zu ihnn was ihnen beliebe. Derselbe Fürst bestimmte im Jahre 1611, daß in der Rriegosstotte der erste Plath bem Capitain und der Borrang vor anderen Mosteta und Orden gebühre und ertlärte 1622 seiertlich, daß der Orden von St. Johann in dem Königen von Spanien sebergit die kräftigsten und wohswollendsten Welchüger sinden voree.

Philipp V fprach im Jahre 1708 bie völlige Befreiung von ber Erlegung bes Behnten in Betreff fammtlicher Grundftude aus, welche ber 30hanniter-Orben bamale in Spanien befag, ober fpater noch erwerben wurbe.

Ronig Carl III wieberholte im Jahre 1771 bie früher erlaffenen Bestimmungen, bag bie Johanniter-Ritter bie Beneficien ber ihnen zugehörigen







Rirchen felbstffanbig verwenden und Die hierüber etwa entstehenden Streitige teiten von ihren eigenen geistlichen Berichten rechtsgultig entschein laffen follten.

In bemfelben 3ahre bewilligte er ben Rittern von St. Johann ale perfonliche Anszeichnung bas Tragen eines Stodes mit golbenem Auopfe.

Im Jahre 1802 incerperirte Ronig Carl IV bie Zungen und Mambleas von Castillen und Aragon ber spanischen Krone und ertlärte fich selbst gum Gresmeister bes Orbens von St. Johann innerhalb ber spanischen Bestigungen, und dieselbe Würte besteiste hente Ihre Majestät bie Königin Isabella II auf Grund bes Gesetzels 14. tit. m. lib. VI de la novisima Recopilacion.

Der Orben von St. Johann von Jerusalem befaß, wie bekannt, in Spanien zwei Zungen (lengruss); beigenige von Casititen, mit Leon vereinigt zu einer Mamblea, die siebente in der Reihenschafe. Bon ihr restortent bie Beschung bes Groß-Kanzlers des Orbens, der abwechselnt von Castitien und Bortugal bestellt wart, und welcher die Kanzleigeschäfte bes Orbens zu überwachen und sich einen Bertreter in der Person des Bice-Kanzlers zu wählen hatte — und die Zunge von Aragon und Navarra zur Mamblea von Faragon und Navarra zur Mamblea von Faragon bes Großen gewählt, zu dessen ihr wurde die Bufte bes Großenservachor des Orbens gewählt, zu dessen Amtelidigeit die Unterschrift der Zahlungs-Anweilungen und die Beaufsichtigung der Silber-Bortathe vos Schpitals gehörten.

Bur Afamblea von Castilien und Leon gehörten die Provincial-Bereine von Confuegra und Zamora; zur Asamblea von Aragon und Navarra die Brovincial-Bereine von Catasonien und Massocial-Bereine

Die brei Groß. Priorate und bas Priorat von Catalonien bestanben aus 116 Balleien (Bailiajos) und Commenben (Encomeniendas).

Die Jurisdiction bes privilegirten, eximirten Gerichisstandes umfaßte in Castilien 179, in Aragon 168 Pfarreien; 19 Bicarien in Castilien erfannten in erster, die Asambseas in zweiter und britter Instant. Der Ritterorden von St. Johann von Jerusalem in Spanien war ursprünglich unabhangig von den Discesen-Bichofen und firchichen Bradaten, selbst von Delegirten des papstlichen Stubles. Die Altrchen, Barochien, Beneficien,





Coffer- und Beltzeistliche, bie Ritter und Baffenbrüber bes Orbens bewahrten ihre eigene Iurisdiction, Seefforge und Muninifiration ber Sacramente, und bulbeten von außen her weber Bistationen, nech Examina ober Correctionen. Das war ihnen burch zahlreiche Bussen, insbesondere ber Pähfte Bascual II, Casigt II, Innocenz III, Gregor IX, Innocenz IV, Alexander VI unglichert.

In Spanien selbst erfreute sich ber Orben zu allen Zeiten bes höchsten Unschens. Die in ben Kämpsen und Siegen über bie Unglänbigen in Spanien, im gesobten kanbe, auf Rhobos und Malta betwährte Tapferleit, ber Reichthum und Einfluß, und ber persönliche Schut ber Lanbesbürften mußte ben Rittern bie öffentliche Achtung sichern. In ben Urfunden tritt ber Orben unter ber Bezeichnung: La sagrada y muy inclita Orden Militar de San Juan Bautista de Jerusalem auf\*).

Es lag in ber Disciplin ber organischen Ginrichtung bee Orbens, Die Rothmenbigfeit bes Behorfams ber einzelnen Bungen, Burbeutrager, geiftlichen und weltlichen Mitgliebern, in ihrer Stellung jum Grogmeifter bes Orbens, ju beffen Bailios Capitulares, bie feinen Rath bilbeten, und jum Bifchof von Dalta, ber in ben Grof-Brioraten burch feine General Bicare pertreten war: nichtebeftoweniger finbet man bei Bearbeitung ber Quellen baufig bas Streben ber Brog. Briere nach einer Gelbitftanbigfeit, wohin fie felbft burch bie bon ibnen geleiteten Brobingial-Mambleas gebrangt murben, und wogn ibre ifelirte und einfluftreiche Stellung in ben ganbern ihrer reip. Rungen mefentlich beitrug. Die in ben Orbens-Archiven bon St. 30bann be Banetes in Baragogg, in Barcelong und Ampofta aufbewahrten Sammlungen ber Berhanblungen auf ben Beneral. und Special-Afambleas beftatigen vielfach bas eben Angeführte, mas feine Erffarung in ber Dacht und bem Reichthum ber beiben fpanischen Orbenstungen, in ber großen Babl feiner geiftlichen und weltlichen Dlitglieber, und in bem Umftanbe finbet, baf in Spanien ber Orben fich in feiner inneren Dragnifation, in Aufrechthaltung ber ftatutarifchen Beftimmungen abgefchloffen und langer



<sup>\*)</sup> Der beilige und fehr berühmte Ritter-Orden von bem heiligen Johannes bem Taufer von Berufalem.



Unter ben Grofineiftern bes Orbens von St. Johann befanden fich bie nachgenannten von franifcher Abfunft.

- 1. R. Caftro.
- 2. Bebro be Billabriba.
- 3. Obon be Bine aus Catalonien.
- 4. Pebro be Cornellano.
- 5. Rogerio be Bine ans Catalonien.
- 6. Raimunto Berengner aus Catalonien.
- 7. 3nan Fernandes be Berebia,
- 8. Antonio Fluviano be la Rivera.
- 9. Bebro Raimundo Zacofta.
- 10. Juan be Somebes aus Aragon.
- 11. Martin Garces aus Aragon.
- 12. Antonio be Banla ans Tolofa.
- 13. 3nan Bablo be Lascaris-Caftellar.
- 14. Martin be Rebin aus Aragon.
- 15. Rafael Cotoner p Dlega aus Balma, auf Dallorca.
- 16. Nicolas Cotoner v Dleja aus Balma.
- 17. Raimundo Berellos b Roccafull aus Balencia.
- 18. Raimundo Despuig, Martinez be Marcilla Rocaberti h Ram be Montoro aus Palma.
- 19, Francisco Ximeneg be Tejaba aus Aragon.

Der Johanniter Droen in Spanien mar gleichfalls in fünf Rlaffen getheilt.

Caballeros de justicia (Rechteritter), welche 16 Ahnen nachweifen mußten.

Capellanes Conventuales.

Sirvientes en armas, welche je fünf Generationen in untabelhaftem Beidlechtsabel gablen nuften.



Donados, welche Beibe nur aus legitimer Ehe entsprossen sein mußten. Die brei ersten Kassen, volche das sogenannte Ariumvirat bildeten, und an der Wahl des Großmeisters, sowie an den Prodingial-Kapiteln der Groß-Priorate theilnahmen, wurden in der Minderzahl durch Dispens des Papstes, und nach 16 Jahren, je nach dem Alter der Aufnahme, förmlich eingereißt. Sie zahlten bei ihrem Eintritt ein Kapital, dessen Höhe nach Umständen normirt war. In den Genuß der Encomiendas und Pfründe traten die Ritter der Reihensolge nach; die Sacordotos de Obediencia mußten in den ihren überwiesenen Benesicien residiren. Die Großwürdenträger trugen das Ordens-Großfreuz um den hals; die Krechts- und Chrenritter, die Appellane und Wönche das weiße, achtspisige Krenz auf der linken Drust; die Appellane und Wönche das weiße, achtspisige Krenz auf der linken Drust; die Appellane und Konde des weiße, achtspisige Krenz auf der linken drust, die Konden und Konde Spissen.

Rachdem bie Franzosen Malfa genommen, die Insel sich später am 5. September 1800 durch Capitulation den Engländern ergeben hatte, und in dem zu Amiens zwischen Frausreich, England, Spaniern und Holland im März 1802 abgeschlossenen Bertrage die Rückgade der Insel an den Orden zwar stipuliert, aber nicht ansgesichert ward, so bielt sich König Carl IV von Spaniern auch seinerseits nicht weiter an die Bertragsbedingungen gebunden.

Mittelft ber Königlichen Decrete vom 20. Januar und 17. April 1802 burben bie Jungen von Caftilien und Aragon sammt ben Clambicas aufgeloft, und ben Besthungen ber Krongüter angereist. Der König erklätte sich selbst jum Großmeister bes Orbens von St. Johann von Jerusalem in Spanien, indem er sich voie solgt ausbrüdte:

"Vengo en incorporar y incorporò perpetuamente à mi Real Corona las lenguas y Asambleas de España de la precitado Orden Militar de San Juan de Jerusalem, declarandome Gran-Maestro de la misma en mis dominios, para inviligar sobre su bien gobierno y direccion en la parte externa; dejando lo concerniento al regimen espiritual y religioso à la Autoridad de la Iglesia y del Santo Pontifico, que no ha desoprobado esta providencia."







Diese Erflärung, worin ber König seines Einverständnisses mit bem Papste erwährte, und ben Uebergang der geistlichen Jurisdiction an die Diesessen-Bischof andeutete, ward von fämmtlichen Nittern des Ordens in Spanien genebmigt.

Die Prarogative bes Grofmeisters bat bemnachft feither bie fpantiche Krone mehrmals ansgeubt.

1817, 1824 und 1826 ergingen verschiebene Beftimmungen in Betreff ber Ernennung von Prioren, Berbefferung ber Berwaltung ber inneren Drebend-Angelegenheiten, namentlich ber befferen Bewirthschaftung ber vernachläsigien Encomienbas.

3m Jahre 1833 ward festgesetht, daß die religiösen und Angelegenbeiten ber Mambleas bes Ordens vom auswärtigen, die Berwaltungsgegenftande vom Finaug-Ministerium ressertiren sollten.

Schon einige Jahre fruher hatte Ronig Ferbinand VII bie Abficht bethätigt, ben Orben wenigstens in seiner außeren Erscheinung zu heben. Um benselben in Betreff ber Monche und Bruber einen größeren Salt zu geben, schied er bie Rechts. und Ehrenritter in:

Caballeros de profesion, welche bas Gelubbe ber Renfcheit, ber Armuth und bes Gehorfams ablegen mußten, und in

Caballeros de devocion, welche nur geloben mußten, die fatholifche Religion ju ichuten, und bem Ronige von Spanien, ale Grofmeister bes Orbens, in feinem Gebiete mit Treue ju bienen.

Ale Bebingung jur Aufnahme war ber Gefchechtsabel bon ben Großeltern ber, gute Erziehung und Bildung, und ehrenhafter Banbel erforberlich, und mußte bei ber Aufnahme eine gewiffe Summe zum Bortheile von hofpitälern und frommen Stiftungen erlegt werden.

Die Asambleas von Castilien und Leon, sowie von Aragon und Ravarra vourden wieder hergestellt, und bestehen dieselben zur Zeit aus je einem Prässenten und Bice-Prässenten, dei Mitgliedern, und einem Serair mit Stimmrecht, zwei die drein Affesten, und ebenso vielen Kiecalen. Diese Asambleas bearbeiten nicht allein die inneren Ordens-Angelegemheiten und alle Berwaltungs-Gegenstände, sondern sie bilden auch die Civil- und Eriminal-Tribunale der zweiten und dritten Instanz, d. h. der Appellation







und bes Gnabenweges; fie bestellen Curatoren, ernennen Priore, und üben vollständige geistliche Jurisdiction.

Der ursprüngliche Zweck bes Johanniter. Orbens war jedoch in der Entwicklung der europäischen Staatengeschichte nicht weiter zu erreichen, und so trachteten die Kürsten danach, die Ordensögüter der Arone oder dem Mational. Bermögen einzuverleiden. In einigen Länderen nahm man dazu die Hilfe des Papstes, in anderen sehte man sich darüber hinweg, und überall erschien der Bortwand, daraus die Staatsschulben zu bezahlen, der angemessienste und würdigste. Richt andere bersuhe man in Spanien, und die Summe für den Berkauf von Gütern des Ordens, welche die jeht zur Beräusgerung gestellt wurden, und die successive in den spanien Kalen, oder eiwa 43,000,000 preußichen Thalern. Die jährlichen Revennen ans den in Spanien belegenen Ordensögliern betrugen 60,000,000 Realen, oder 4,285,715 Abalern.

Schon 1785 war bas Groß-Priorat von Castilien und Leon mit seinen ungeheuren Revenuen bem Insanten Gabriel für sich und seine Rachtommen überlassen (Breve des Kapstes Pins VI vom 17. Mugnis 1784). Das dem Insanten Don Sebastian übergebene Groß. Priorat hatte an Brenten eine Jahres-Einnahme von 3,880,000 Realen, oder 277,150 Thalern. Groß-Rastellan von Umposta, Präsident der Asambiea von Aragon, Gran-Recibidor (Groß-Ginnehmer) und Baisio von Lora in Castilien ist der Insantseche Groß-Ginnehmer) und Baisio von Lora in Castilien ist der Insantseche Des Pausa Antonio, Bater des jehigen Königs.

3m Jahre 1837 wiederholte die Krone, in Eigenschaft als Großmeister bes Ordens, bag bem Johanniter. Orden, als Militair. Orden, alle feine Rechte und Prarogativen belaffen werden sollten, bis baß fpater in Betreff bes Clerus allgemeine Bestimmungen ergeben wurden.

1844 ward befohlen, daß die Afamblea von Castilien sich nicht in die Angelegenheit ber Afamblea von Aragon zu mischen habe.

Ein tonigliches Decret vom 26. Juli 1847 bestimmte, bass, so wie alle Civil-Orben, so auch ber Ritter-Orben von Sci. Johann von Jernsselmen einen Zungen von Cassilien und Aragon fortbestehen solle als ein geschichtliches Ambenten an ben Nationalrusun bes Jandes. Es wurde iedoch von







ber Ablegung einer Abelsprobe abgestanden, und festgesetht, daß beim Eintritt in ben Orden für das Patent 1000 Realen (ungefähr 67 Thater) gegahlt werden sollten. Die Ritter des Ordens wurden zu einer Ktasse verseinigt, und ihnen gestattet, außer dem Ordenstreuze am schwarzen Bande dassielbe Zeichen in weißer Seide oder Tuch auf der linten Seite der Brust zu tragen.

Bugleich warb ber Iohanniter. Orben in ber Reihenfolge ber fpanischen Decorationen unmittelbar nach bem Golbenen Bließe rangirt, und ben Rittern ber Rang ber Conthure bes Orbens Cart's III und Ifabella's ber Ratholischen eingeräumt.

1850 warb festigeset, baf bie Priorate von Barcelona (Catalonien) und Mallorca im Groß-Priorate von Aragon, unb insbesondere burch bie bortige Ajamblea, vertreten werben sollten.

Durch Decret vom 28. October 1851 ward bas Eintrittsgelb von 1000 Realen auf 1500 (ungefähr 100 Thaler) erhöht.

Der Artikel 21 bes zwischen bem Papfte Pins IX und ber Königin Ifabella II von Spanien im Jahre 1851 abgeschlössene Concordates hebt die bem Johanniter-Orden gehörige, in Galizien belegene, Collegial-Kirche von Puerto Messen auf, und ber Artikel 11 unterdruckt die Jurisbiction des Ordens, welche auf die Diöcesen-Bischofe übergeben soll, wodurch bem Orden der letzte leberrest seiner vormaligen Macht und Größe entzogen wird.

Factisch besteht zwar ber eximirte privilegirte Gerichtsstand bes Orbens fort, benn nicht allein ber Justig-Minister hat burch Circular-Berfagung bom 17. October 1851, sonbern auch die Königin burch Decret bom 80. April 1862, Artisel 5, bestimmt, baß einstweilen bie Bicarien und Agambleas bes Orbens in ihrer Jurisdiction bis babin fortsabren möchten, baß die neue Diocesen-Gintheilung burchgesubrt werben wurbe.

hierüber wirt, beiläufig gefagt, wohl eine Reihe von Jahren hingeben, allein ber jehige Zustand ift gleichwohl nur ein transitorischer, und ber Bapft wird auseht schwerlich auf die gemachte Concession verzichten.

Ingwischen hat man in ben lettvergangenen Jahren mehrfach baran gebacht, ben Johanniter - Orben in Spanien zu reorganisiren. Befonbers







war bies ber Hall im Jahre 1859, wo eine Junta, gemählt von ben in Mabrib lebenden Rittern von St. Johann, bestehend aus den Herzögen von Mivas, Osusia h Infantado, dem Marques von Milossockers in Miveren, bei der Königin dahin antrug, mit Rücksich auf die von ihr im Jahre 1847 ausgesprochenen Absiliaten, den Orden in seinem vollen Glanze wieder herzustellen, die Jurisdiction ihm von Rechts vogen wieder zu übertragen, die Asambieds don Castillen und Aragon mit einer, dem Ulmssager Geschäfte entsprechenden, Jahl von Räthen nud Abvocaten zu besehen, und biesen Lesteren die Prisung und Berichterstatung über die zu ertheilenden Occorationen zu übertassen, sehn von Verlatung über die zu ertheilenden Occorationen zu übertassen, sehn der von underingten Ruhnießer den Grundsskaen der Verlaug und Bertallen zu verantassen, die mölisigen Wittel zu gemähren, um den Clerus und Cultus des Ordens entsprechend zu botiren, und endlich, die Ordens-Statuten einer gründlichen Revisson un unterwerfen.

Der Borftellung biefer Junta war ein Broject zu ben neuen Statuten bes Ordens beigeffigt, wonach die Zahl ber Mitglieber auf 50 Großtruze, 100 Comtipure und 300 Ritter beschrätt, die Ernennung durch ebeliche Gebeirt und guten Ruf, sowie durch ein gewisses Bermögen ober Staatsgehalt bedingt, und die Mitglieber verpflichtet sein sellten, Beiträge für den Unterhalt von Hospitäsern zu keuern, für Berstevbene zu beten und die tatholische Religion zu beschütten. Besonders war beantragt, daß das zur Aussiahme der Ritter bieber beodactete Geremoniell nicht allein beibehalten, sowie sie ehren eine Dispensation von diesen Rörmlichteiten, wie sie sein ein gen abern aus Bequemlichteit oder Geichgastigseit von vielen neu ernannten Rittern nachzesucht, als ungulässig zurück gewiesen werden sollte.

Das bis heutigen Tages beobachtete feierliche Ceremoniell bei der Aufnahme der Ritter eutspricht den ursprünglichen flatutarischen Bestimmungen, und findet genau in nachstebender Beise statt:

Der aufzunehmenbe Ritter wenbef sich, um Schwert, Sporen, Mantel und Kreuz in Empfang zu nehmen, an einen bem Orden angehörigen Gesteichen, und sinde fich mit mindestens brei Ordens Mittern zur anberaumten Stunde in der Kriche ein, wo einer der Ritter als Padrino (Pathe), die beiden anderen als Zeugen beinen. Schwert, Mantel und Kreuz werden nach den







Kirchen-Ritualien geweiht. Dann seht sich der geistliche Ordensherr rechts neben den Altar, links dom Altar stehen Padrino und Zeugen und vor dem Altare kniet der Aufzunchmende, mit einer brennenden Fackel in der Hand.

Der Padrino fragt:

3hr, N. N., mas ift Guer Begehr?

Antw. Herr, ich wunfche in die Reihe der Ritter von St. Johannes dem Täufer von Ierusalem aufgenommen zu werden!

Padr. Bart 3hr icon fruber aufgenommen?

Antw. Rein, Berr!

Padr. Was Ihr erbittet ist von großem Gewicht, benn biese Auszeichnung gebührt nur benen, die durch Abel nub Angend Unspruch darauf haben. Allein da wir von Eurem Abel und ehrenwerthem Wandel Kenntnis haben, so soll Euer Wunsch erfüllt werden, wenn Ihr versteht, das, was der Orden heischt, zu erfüllen, und venn Ihr schwort, die Kirche Gottes und den latholischen Glauben stells zu vertheidigen, und selbst Euer Leben zu diesem Zwede preiszugeben.

Anno. 3ch verspreche, die Gefete bes Orbens ju halten, und schwöre, bie Rirche Gottes und ben tatholischen Glauben, wie 3hr begehrt, ju vertheibigen.

Padr. Berfprecht 3hr auch, ber Fahne bes Orbens ftets zu folgen und fie niemals zu verlaffen?

Untw. 3ch verfpreche es.

Padr. Berfprecht 3or auch, Bittwen und Baifen und Unmunbige ju befcugen, für Schwache, Betummerte und Sulfsbedurftige ju fergen? Untw. 3ch verspreche es.

Padr. Da Ihr fo guten Borfat und Willen befinnbet, fo nehmt bas Schwert in Eure Banb.

(Er reicht ibm bas entblöfte Schwert.)

bamit 3hr ausfuhren tonnt, mas 3hr berfprochen, im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Geiftes,

(Der Geiftliche fchlagt breimal bas Kreuz fiber ben Aufzunehmenben.)

mit beren Sulfe 3hr Gud begeiftern moget fur Gerechtigfeit, Soffnung und Bohlthun, inbem 3hr mit Inbrunft bie Seele Gott,



ben Leib ben Gefahren und Arbeiten biefer Welt weihet, um bie Armen, die Wittveen und Unmündigen zu schähren, die Zeinde des fatholischen Gaubens zu bekämpfen. Und mit diesem Eurem Wilsen stedt das Schwert in die Scheide und wahret Euch einen Unschulbiern damit zu verwunden.

(Der Aufzunehmenbe ftedt bas Schwert in bie Scheibe, reicht es bem Padriuo, ber es ibm famt ber golbenen Anppel jurudgiebt.)

Padr. Die haupttugend bes mahren Rittere besteht barin, feiner Leibenfchaften Berr gu fein, und sowie biefes Gebent

(er gürtet ibn mit ber Ruppel)

Eure Stifte umschließt, um bas Schwert zu tragen, so sollt 3hr die Lust bes Keisches kändigen und Nichts ihnn wider Gottes Gesey und bas Bohl Eures Nächsten. — Da es sich für einen tapferen Nitter nicht ziemt, das bloße Schwert stets in ber Jand zu tragen, so ist es in die Scheibe gesteckt und 3hr werdet es nur zieben zur eigenen Nothwehr und im Dienste für Gott, seine heilige Mutter und Johannes bes Tänfers, bessen Orben Ihr Gente annehmet.

(Der Anfzunehmende erhebt fich, reicht bie gadel einem Diener, zieht bas Schwert und reicht es bem Padrino, ber ibn mit ber Flache beffelben leife berflihrt.)

Diefer Schlag, ber ben Ritter fcanbet, ift Gure leste Gubne.

(Der Padrino giebt bein Aufzunehmenben bas Schwert, ber es breimal erbebt und fenti, ale Symbol, bag er bamit bie Reinbe bes Glanbens bebrobe.)

Bift! daß die brei Male, die Ihr gebroht habt, beventen, daß Ihr im Namen der heitigen Creieinigkeit alle Keinde der fatholischen Kirche befämpfen wollt; in der Zuversicht, daß Gott Euch den Sieg verleiben wird. Stedt Euer Schwert nunmehr wieder ein und forgt, daß es stets rein und lenchtend fei.

(Der Aufzunehmenbe reinigt feine Klinge am finten Arm und fledt bas Schwert in bie Scheibe.)

Diefe Reinheit und Glang bes Schwertes bebeutet, bag ber Ritter rein und lauter bleiben foll von Laftern; bag er bie Tugend lieben foll, und namentlich bie Karbinalmaenben.



Mit Beisheit werbet Ihr in bie Bergangenheit ichauen, bie Begenwart ordnen und Guch auf die Bufunft borbereiten.

Dit Gerechtigfeit werbet 3hr bie bffentlichen und bie Brivatangelegenheiten behandeln.

Mit Rraft werbet 3hr Eure Beiftesgroße in allen Belegenbeiten entwideln, bie eines mabrhaften driftlichen Ritters murbig finb.

Dit Dagigung werbet 3hr Eure Bebanten und Sanblungen, bie Gud fortreifen wollen, regeln.

So werbet 3hr Euch in biefen Tugenben ehren und fraftigen. (Der Padrino beruhrt bie Schultern bes Aufzunehmenben und wenbet fich nach beiben Seiten.)

Haltet Euch frei von Laster und Müßiggang! Seid wachsam in der Engend und besonders in der Bertheidigung des Glaubens an Gbriftum.

(Der Padrino reicht bie golbenen Sporen und bie beiben Zeugen legen fle bem Aufzunehmenben an.)

Biele Bebeutungen haben biese Sporen. Jest sage ich Euch nur, baß sowie sie bagu bienen, ben Muth und bie Kraft bes Roffes anzuregen, sie Guch ein Stachel sein magen zur Tugend und Sebre Bottes in allen Euren Unternehmungen und Euch sehren sollen, bie irbischen Güter zu verachten. Durum hest eich Euch das Gold an ben guß, um Euch baran zu erinnern, baß Ihr es misachten und Euch fern balten sollt von Sablucht und Weit.

(Der Aufgunehmenbe gieht fich auf einige Angenblide gurud und ericheint bann wieber, um Mantel und Rreug ju erbitten.)

Padr. Bas begehrt 3hr, Ritter?

Antw. 3ch wunfche in ben Orben von St. Johann von Jerufalem aufgenommen zu werben und bitte um Mantel und Kreuz.

Padr. Groß ist Euer Begehr und man pflegt biese Auszeichnung nur an eble herren, an Tugenbhaste und Duber zu ertheilen. Aber ba wir Guren guten Billen tennen und Ihr Ritter beb Orbens geworden, so erfüllen wir Guren Bunisch. Bersprecht Ihr als gottefürchtiger Mann bie Regeln und Statuten bes Orbens zu befolgen?







Mutm. 3ch verfpreche es.

Padr. Run, fo lege ich Guch ben Mantel an.

(Der Padrino und bie beiben Bengen bangen ihm ben Mantel um.)

Er ift abnild bem Aleibe, das unfer Schutpatron St. Johann ber Tänfer in der Buffe jur Bufe trug, aus Kannethaaren gefertigt, damit Ihr ewig Bufe thun sollt, zur Bergebung für Eure und die Sünden Eurer Rächten.

(Er zeigt ihm bas Rreug.)

Das ift bas wahre Kreuz, welches Ihr auf ber linten Seite über bem Bergen tragen follt,

(Er heftet es an.)

bamit Ihr es mit der Rechten vertheidigen könnt. Die acht Spihen bebeuten die acht Glüdseligkeiten, auf daß wir uns durch unsere Werke ber Onade des Herrn theilhaftig machen.

(Der Padrino zeigt bie Manteischnur und erlautert bie barin enthaltenen Mpfterien.)

Wir zeigen Euch biese Schnur, bamit Ihr Euch baran bes Leibenst unseres herrn Jesu Christi erinnert, welcher für uns am Kreuze buldete. Erinnert Guch, daß dies ber Strict ist, mit welchem er gebunden ward und dies die Salle, an die er gefesset wurde; und bies beutet auf die Rägel, und dies stellt den Schwamm der. Und bies endlich ist das Kreuz, an welchem unser herr für uns den To ersitt. Das soll Guer steter Kührer sein in allen Euren Unternehmungen und für alle Zeit unseres Lebens.

(Der Padrino schlingt bie Schnur um ben hals bes ausgenommenen Rittere). Dies ist Euer Boch, welches, wie Unser herr fagt, sanft und leicht ift, und Euch jum ewigen Leben leiten wirt, wenn Ihr es mit bergienigen Gebulb und Ergebung traget, wie ich es ben Euch als gottessürchtigen und ehrenhaften Ritter voraussehe; damit unser herr Euch gnadig sei in bieser Belt, und Euch in jenem Leben Seltzstelb von Jahrbundert zu Jahrhundert verheiße! Almen!

(Sierauf fimmt ber Beiftliche bie von ber Lirche bestimmten Gebete und Befange an, nach beren Beenbigung ber neuaufgenommene Ritter ben Padrino, bie Jensen und bie fonft gur Kreicrichfeit Eingelabenen umarmt.)







Bur Aufnahme, jur Inveftitur und jur Ablegung bee Belübbes ber Capellanes Conventuales, ber Baffenbrüber und Briefter (Capellanes de ()hediencia) und jur Gribeilung bes Greuzes von ben brei Baffen und feche Spigen an bie bienenben Bruber und Monche bee Orbens, find gleichfalls bie urfprünglichen Anordnungen bes feierlichen Rirchenactes, wie fie Die alten Statuten vorschreiben, noch in Rraft. Donche werben feit 1834 nicht mehr aufgenommen.

Ueber bie obenermabnte Anregung einer Reorganisation bes Orbens von St. Johann ift Allerbochften Ortes noch feine Enticeibung eingegangen; mas burch bie mieberfebrenten repolutiongiren Bewegungen und fortmabrenben Minifterwechfel erflarlich ift. Es verlautet, baf bem neuernannten Befanbten am papftlichen Stuble, Berrn Rice Rofas, Inftructionen jugegangen maren, um unter ber Sant ju erforfchen, ob ber Mugenblid geeignet ericeint, Die Angelegenbeit in Rom ju berühren.

Die jebige Orbenstracht ber Ritter von St. Johann von Berufalem beftebt junachft in bem weißemaillirten acht- und fechefpibigen Rreuge.

Ronig Carl IV, ale er fich jum Grofmeifter bee Orbens erflarte und Die fpanifden Bungen ber Rrone einverleibte, woburch er feinem Scepter bie Couperginetat bee Johanniter Drbene binguffigte, befeftigte bie Ronige. frone über ben Infignien bes Rrenges, in beffen vier Binteln er bie golbenen bourbonifchen Lilien anbringen lief.

Die noch porbanbenen Groffreuze tragen auf ber linten Bruft bas weißemaillirte Rreng auf einer großen golbenen Blaque, über welcher bie golbene Ronigefrone ftebt; ein funf Finger breites fcmaragemaffertes Orbens: bant, ben ber rechten Schulter nach ber linten Bufte abfallent, und bort auf ber Schleife bas weife Rreus. Auf ber Bruit ein rothfeibenes Stapulier ober Borbemochen, und auf biefem in weißer Geibe bas achtfpigige Johanniterfreus, swolf Boll boch und ebenfo breit.

Die Burbentrager bee Orbens, Grof Priore, Baillie, Schatmeifter, Brafibenten ber Afambleas tragen bas ebenermabnte Rreug auf golbener Blaque auf ber liuten Bruft und bas Orbenstreug mit Lilien und Rrone an einem vier Ringer breiten ichmargen Banbe um ben Sale.





Die Ritter tragen bas weiße Areu; mit Arone und Lilien, am zwei Singer breiten schwarzen Banbe mitten auf ber linken Bruft, ober wie es jest üblich geworben ist, um ben Sals, ba bem Ritterorben ber Rang ber Comthure ber spanischen Orben Carl's III und Jiabella's, ber Ratholischen, beigelegt ist. Die Würbentrager und bie Ritter tonnen gleichfalls nach Berlieben bas rothe Sapulier mit weißem Areuz auf ber Bruft unter ber offenen Westertragen, allein bas Arenz ist bann nicht so groß, wie bas ber Großtreuze.

Die Ritter, welche bas Gelubbe ablegen und bie Capellanes conventuales tragen bas Orbenstren; um ben hals und ein weißes Krenz von Bollen, ober Seibenftoff auf ber linten Bruft.

Gbenbafelbst wird bas letitgenaunte von Monchen und Rounen bes Orbens getragen.

Die Uniform ber Ishanniter-Ritter in Spanien ift scharlachroth mit weißem Kragen, Aermel-Ausschlägen und Schoeßbefagen. Anch das Inter ber Uniform mit zwei Reihen Rubssen it weiß und bilten unngeschlagen weiße Rebatten. Diese sowh, wie Aragen, Aermel-Aussichläge und Batten sind mit einer breiten Gobbtresse beste. Gine noch breitere Goldetresse lauft an ben weißen Beintleivern hinab. Die Rubsse ber Uniform und weißen Beste sind seinen Gestellt, mit bein weißemallirten Johannitertrenz verschen. Die Rebatten und Patten sind nicht grade, sondern ausgeschweist geschmitten. Der Griff bes Degens bildet ein vergelvetes Kreuz. Die Degenseppel oder Gebent besteht ans einem Gestecht von bieden Goldschuffen. Die Epauletten in Gold, ohne Brangen, haben im Schilde von wießen Kreuz. Die Epauletten in Gold, ohne Brangen, haben im Schilde von bieden weiße Kreuz. Die Spansen ihn bergoldet. Ueber den Uniformshut mit gobener Schnur und Gordons sauft ein schwarze Feber.

Bei feierlichen Gelegenheiten wird über ber Uniform ober bem ichwargen Civilleibe ein schwarzer wollener Mantel mit Schleppe getragen, auf beisen linter Seite sich ein großes weißes Arenz bon feinem Bollenstoff besindet. Der Mantel wird mit einer biden weißen ober Silberschunr um den hals gebnuben, so baß bie Schunr einnal ganz um den hals geschunden wird, und die Trobbeln berfelben, welche die Spundele der Basson betweten, iber den finde Arm binabfallen. Auf bem Ropfe wird ein schwarzes









Sammet Barret mit weißer Beber getragen, auf beffen Borberfeite bas 30hannitertrenz angebracht ift. Den Rittern fteht es frei, zur Uniform einen
Stod mit golbenem Ruopfe zu tragen, eine Auszeichnung, welche nur ben
Stod ber Civilbehörben und benjenigen Offizieren gestattet ift, welche ein
lethitänisies Commando baben.

Die Archive ber fpanischen Zungen bes Ritter-Orbens von St. Johann von Berusalem befinden fich in Salamanca, Zamora, Consuegra, Amposta, Zaragoja und Barcelona. Die reichhaltigsten und wohlsgeordneitsen sind bejenigen von Barcelona in bem prächtigen Franculloster von St. Johann, besonbers reich an Urfunden aus dem 12ten und 13ten 3ahrhundert und an interessanten Documenten über die Bestigungen der Tempster in Spanien und über den Anquistitions-Proces wirer biefelben, und bas Archiv von Aragon in dem Palaste des Groß-Prices, San Ivand der Bandt von Broden (panes oder panetes) an die bertigen Armen in dem Balaste zu Broden (panes oder panetes) an die bertigen Armen in dem Balaste zu Baragoja selbst vertheiste. Es sinden sich der Bullarien, vollständige Alten über die Aressproben ver ausgenommenen Ritter, und die Processische Alten, Grundbücher, Sphotesten, Bervolstungs, und Redmungs. Alten, Grundbücher, Sphotesten, Bervolstungs und Redmungs. Alten.

Rach einer Allerhöchsten Berordnung vom Mai d. 3. sollen sämmtliche Rachte ber spanischen Militair. Orben unter Anssicht bes Ministers für Handel und öffentliche Arbeiten gestellt und in bem geräumigen Schlosse zu Alcala be Benares untergebracht werben.

Es befinden sich aber aber ben Orden von St. Johann, an verschiedenen Paunten zerstreut, interessante Manuscripte und seinen Satere Berte; insbesondere in Madrid in der National- und auch in der Palasse Balte üblichfel; in berzeusgen ber Königlichen Alademie der Geschichte, so wie in den Privat-Sammlungen bes Marques Pibal und bes Grafen Moraute-Cortina.

Unter ben ju vorstebenber Arbeit, außer ben Archiven benutten Quellen find ju erwabnen:

Jacomo Bosio: Istoria della sacra religione et Militia di San Giovanni Gierosolimitani. Roma 1534.





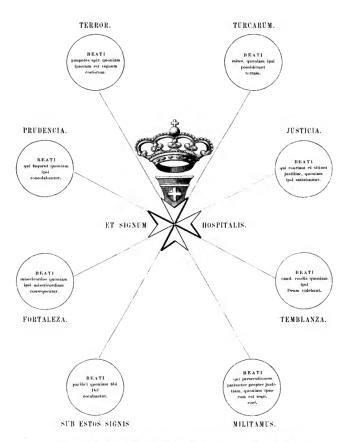

Die acht Ausströmungen des achtspitzigen Kreuzes sind die acht Seligkeiten der Bergpredigt, welche den Trägern desselben verheissen werden.
v. W.



Pardo de Teran-Fray. D. Francisco: Memoria de los hechos gloriosos de la Orden de S. Juan de Jerusalem.

Caloo e Ilian: Illustracion canonica é historial de la Orden de S. Juan.

Madrid 1777.

Iñigo y Meran: Historia de la inclita Orden de San Juan.

José Anastasio de Figueiredo: Nuovo historica da Militar Orden de Malta. Lisboa 1800.

Cronica de la illustrissima milicia y sagrada Religiou de San Juan Bautista de Jerusalem por D Fray Ivan Augustin de Junes, Valencia, Sorella 1626,

Estractos de la Historia manuscrita de la Religion de San Juan de Malta, por Fray D Juan Antonio Foza. Barcelona 1563.

Privilegios de la Orden de San Juan en Valencia, Valencia 1521 im Eimofin.

Schließlich erwähne ich noch eines Curiosums. Im Rapitel-Saale von San Aun de Benates ju Zaragoga hangen die Bruftbilder sammtlicher Großmeister des Johanniter-Ordens, und befindet sich liber dem erhabenen Siede des Groß-Rastellans von Amposta, Groß-Priors von Aragen und Präsidenten ber Asamblea von Aragen und Raduen der Miamblea von Aragen und Raduen die nebenstehen Darziellung bes Johanniter-Arcuzes.

Barcelona, ben 15. November 1858,

Dr. v. Minutoli.







Bas bie britte große Gruppe bes 3ohanniter Orbens ber Gegenwart, bie Ballei Brandenburg, anbetrifft, so wird biefelbe in bem letten Baupt Abschnitt biefes Buches noch aussubritider besprechen werben.

In Frankfeich, ber Nation, welche ben Orben in's Leben rief und bie ihm auch bas Messen ir iv ie Brust stieß, sind feit ber großen Redolution is 30hanuiter- Ritter verschwunden, ja die frauzösischen Ebelleute werben nicht einmal in die Gemeinschaft Sc. Johanuis ausgenommen. Die itese Kräntung, welche hierin liegt, fühlt jedoch der frauzösische Abel sehr gut, und baß der alte Geist, welcher vor achthundert Jahren den Iohanniter-Orben schuss, und nicht in jenem Vande erstorben ist, beweisen die Ausspriche, Meden und Schriften den Männern, welche mit glühender Begeisterung die Sache des Orbeits verscheten.

"Il est bon," fagte perr von Marchangh in der Rete des 27sten Berichts, (Gaule. Poétique.) "de proclamer des vérités utiles. L'ordre de Saint Jean existe toujours en vertu de tous les principes invariables qui protégent les souverainetés legitimes contre les usurpations. Ceux qui accordaient jadis l'hospitalité aux princes détrônés, implorent des princes un asile. Ceux qui distribuaient leurs richesses aux pauvres et aux infirmes, réclament aujourd'hui des secours. Ceux qui furent la terreur des pirates et qui vengeaient le commerce de la chrétienté des corsaires barbaresques, demandent qu'on répare à leur égard des lareins et des déprédations."

Gin anterer Frangofe unter ber Mucumu-Chiffre M. le comte P. de. V. in bem Bert! De l'Afrique et des Chevaliers de Saint Jean de Jerusalem, 1818, fagt: "Jetons un régard sur l'avenir de l'Afrique... Qui peut se refuser à penser que ce pays, rendu à la civilisation, ne donnât bientôt le jour à des génies capaples d'honorer l'humanité? La patrie des Hannon, des Annibal, et plus tard des Augustin, des Cyprien, retrouverait sa gloricuse fécondité dès qu'elle serait peuplée de ces enfans d'Europe, qui semblent destinés désormais à soumettre et à flustrer le reste du monde... Sous quels auspices plus brillans pourraient-ils y être conduits que sous les bannières des Hospitaliers, si favorisés de la victoire par tant de siecles! O vous! dignes léga-







- Planté sur la tombe du Sauveur des hommes, il en a

recu une racine d'immortalité!"

"Noublions pas," fügte ber Graf bu Samel am 17. Juli 1821 in berfelben Rammer bingu, "noublions pas les fastes des temps passés de notre histoire, si nous voulons faire admirer aussi les gloires contemporaines . . . Noublions pas que les chevaliers de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, ont laissés sur les bords du Jourdain et dans les plaines de Syrie, une immense tradition d'héroïsme, dont leurs petits-neveux ont herité six siècles après; et que, si le nom et le caractère de franc recoivent encore, dans les vastes contrées de l'islamisme, un tribut d'estime et souvent de respect, ils le doivent en grande partie au souvenir des exploits et des vertus des chevaliers de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem . . . En ce moment," fuhr ber eble Deputirte ber Gironte fort, "en ee moment la voix de l'humanité, qui se fait entendre plus haut que celui de la politique, ne nous crie-t-elle pas, si l'ordre dont je vous parle aujourd'hui existait encore, il opérerait une puissante diversion en faveur de cette malheureuse nation dévouée toute entière à la mort par des oppresseurs barbares? Certes, ces généreux chevaliers eussent volé









au secours de ce peuple chrétien, égorgé par les sanguinaires disciples de Mahomet; ils auraient sauvé quelques-unes de ces familles que le fer, le feu, le cordon et les noyades punissent d'adorer les même Dieu que nous."

Trot biefer herrlichen, begeisterten Borte, welche volles Zeugniß geben, baß nech mächtige Sumpathien für ben Orben in Franfreich berrichen, trotbem hat es bennech bie jest nicht gelingen wollen, bas weiße Areu, dort
wieber einzubliraren.

Die Bestrebungen schlasen jedoch bessenungeachtet nicht, und erst vor gang lurger Zeit haben mehrere bebeutende Mitglieber ber latholischen Parthei in einem Sotet bes Kaubeurg St. Germain zu Paris eine Bersannminng gehalten, beren Zwed war, die Mittel und Wege zu berathen, wie es möglich sei, daß auch Frankreich, und nicht Desterreich allein, in bem jeht neu resourirten Matteler-Orben vertreten werbe.

In Nuffand ift ber Orben und fein Besith seit 1810 aufgehoben, jedoch haben mehrere russisiede Unterthanen bie Deceration der Ischanniter von der Ballei Brandenburg empfangen, und ein Artistel der Rigaischen Beitung Nr. 222 und 223, vom 25. und 26. September 1858, betitelt: "Einige Worte über den Königlich-Preussischen St. Johanniter-Orden," unterzeichnet W. v. Q., giebt Zeugniß, daß in den russischen Ofisee provingen sich ein hibisches Interesse für den Orden zu regen beginnt. Wöge bieses Interesse für den Orden zu regen beginnt. Wöge bieses Interesse sich von Genoffenschaft steigern!







# Lifte

# fämmtlicher Obenhäupter des Johanniter - Ordens.

## In Berufalem.

|     | Kector:                             |     |     |     |   |   |   | Cent |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|------|
| 1.  | Gerhard Tom (1009-1120)             |     | ٠,٠ |     |   |   |   | 18   |
|     | Meifter:                            |     |     |     |   |   |   |      |
| 2.  | Rapmond dn Buh (1120-1160)          |     |     |     |   |   |   | 24   |
| 3.  | Muger be Balben (1160-1163)         |     |     |     |   |   |   | 58   |
| 4.  | Mrnaut be Compe (1163-1167)         |     |     |     |   |   |   | 59   |
| 5.  | Gilbert b'Affaly (1167-1169)        |     |     |     |   |   |   | 60   |
| 6.  | Gaftus (1169-1170)                  |     |     |     |   |   |   | 62   |
| 7.  | 3oubert (1170-1179)                 |     |     |     |   |   |   | 63   |
| 8.  | Roger bee Mouline (1179-1187)       |     |     |     |   |   |   | 65   |
| 9.  | Garnier be Sprie (1187-1187)        |     |     | ٠   |   |   | • | 74   |
|     | In Margat und Pi                    | tol | em  | aiŝ |   |   |   |      |
| 10. | Ermengarb b'Aps (1187-1192)         |     |     |     |   |   |   | 78   |
| 11. | Gobefron be Duiffon (1192-1201)     |     |     |     |   |   |   | 82   |
| 12. | Alphonfo von Portugal (1201-1204) . |     |     |     |   |   |   | 83   |
| 13. | Gobefrop Le Rat (1205-1207)         |     |     |     |   |   |   | 84   |
| 14. | Guerin be Montaign (1207-1230)      |     |     |     |   |   |   | 86   |
| 1ŏ. | Bertrand be Teris (1230-1240)       |     |     |     |   |   |   | 87   |
| 16. | Guerin (1240-1243)                  |     |     |     |   |   |   | 91   |
| 17. | Bertrand be Compe (1243-1248)       |     |     |     |   |   |   | 92   |
| 18. | Bierre be Billebribe (1248-1251)    |     |     |     |   |   |   | 93   |
| 19. | Buillaume be Chateauneuf (1251-1259 | )   |     |     |   |   |   | 95   |
|     | Chimanit of Chartennical (1201 1200 | ,   |     |     | • | • | • | 50   |

|     |                                        |    |     |     |   |   |   |   |     | Beite |
|-----|----------------------------------------|----|-----|-----|---|---|---|---|-----|-------|
|     | großmeifter:                           |    |     |     |   |   |   |   |     |       |
| 20. | Bugues be Revel (1259-1278)            |    |     |     |   |   | ٠ |   | ٠   | 97    |
| 21. | Micolas be lorgue (1278-1288)          |    | ٠   |     |   | ٠ |   |   | •   | 101   |
|     | Limiffo auf Cp                         | pe | rn  |     |   |   |   |   |     |       |
| 22. | Jean be Billiere (1288-1294)           |    |     |     |   |   |   |   |     | 103   |
| 23. | Obo be Bine (1294-1296)                |    |     |     |   |   |   |   |     | 135   |
| 24. | Buillaume be Billaret (1296-1309)      |    |     |     |   |   |   |   |     | 135   |
|     | Auf Mhodo                              | ė. |     |     |   |   |   |   |     |       |
| 25. | Foulques be Billaret (1309-1319*)      |    |     |     |   |   |   | 1 | 39. | 145   |
| 26. | Belion be Billeneuve (1323-1346) .     |    |     |     |   |   |   |   |     | 158   |
| 27. | Dienbonne be Gogen (1346-1353) .       |    |     |     |   |   |   |   |     | 166   |
| 28. | Bierre be Cornillan (1354-1355) .      |    |     |     |   |   |   |   |     | 172   |
| 29. | Roger be Bine (1355-1365)              |    |     |     |   |   |   |   |     | 174   |
| 30. | Raymond Berenger (1365-1374) .         |    |     |     |   |   |   |   |     | 176   |
| 31. | Rebert be Julliac (1374-1376)          |    |     |     |   |   |   |   |     | 180   |
| 32. | Juan Fernande; be Berebia (1377-139    | 6  | )   |     |   |   |   |   |     | 181   |
| 33. | Bhilibert be Raillac (1396-1421) .     |    |     |     |   |   |   |   |     | 191   |
| 34. | Untonio be Fluvian (1421-1437) .       |    |     |     |   |   | ٠ |   |     | 200   |
| 35. | Bean be Laftic (1437-1454)             |    |     |     |   |   |   |   |     | 206   |
| 36, | Bacques be Milly (1454-1461)           |    |     |     |   |   |   |   |     | 211   |
| 37. | Petro Ramon Bacofta (1461-1467)        |    |     |     |   |   |   |   |     | 214   |
| 38. | Giambattifta Orfini (1467-1476) .      |    |     |     |   |   |   |   |     | 218   |
| 39. | Bierre b'Anbuffon (1476-1505)          |    |     |     | ٠ |   |   |   |     | 221   |
| 40. | Emery b'Ambeife (1505-1512)            |    |     |     |   |   |   |   |     | 259   |
| 41. | Bun be Blanchefort (1512-1513) .       |    |     |     |   |   |   |   |     | 262   |
| 42. | Fabricio bel Carretto (1513-1521) .    |    |     |     |   |   |   |   |     | 262   |
| 43. | Philipp Billiere be l'3ele Aram (1521- | -  | 152 | 22) |   |   |   |   |     | 265   |
|     |                                        |    |     |     |   |   |   |   |     |       |

Ing ard by Google

| 6 |                                                           | _    |       |
|---|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| 1 |                                                           |      | Crite |
|   | Auf Malta.                                                |      |       |
|   | 43. Philipp Billiere be l'3ele Abam (1522-1534)           | 309, | 329   |
|   | 44. Bietro bel Bonte (1534-1535)                          |      | 340   |
|   | 45. Dibier be Ct. 3aille (1535-1536)                      |      | 343   |
|   | 46. Juan b'Omebes (1536-1553)                             |      | 347   |
|   | 47. Claube be la Sangle (1553-1557)                       |      | 361   |
|   | 48. 3ean be la Balette Parifot (1557-1568)                |      | 365   |
|   | 49. Bietro bel Monte (1568-1572)                          |      | 406   |
|   | 50. Bean L'Eveque be la Caffière (1572-1581)              |      | 408   |
|   | 51. Sugues be Loubeng Berbale (1582-1595)                 |      | 418   |
|   | 52. Martin Garces (1595-1601)                             |      | 421   |
|   | 53. Alof be Bignacourt (1601-1622)                        |      | 423 . |
|   | 54. Buis Mente; be Basconcellos (1622-1623)               |      | 427   |
|   | 55. Untoine be Baule (1623-1636)                          |      | 428   |
|   | 56. Bean Baul be Lascarie-Caftellar (1636-1657)           |      | 432   |
|   | 57. Martin be Redin (1657-1660)                           |      | 439   |
|   | 58. Annet be Clermont Chattes-Geffan (1660-1660)          |      | 440   |
|   | 59. Rafael Cotoner (1660-1663)                            |      | 441   |
|   | 60. Nicolas Cotoner (1663-1680)                           |      | 442   |
|   | 61. Gregor Caraffa (1680-1690)                            |      | 447   |
|   | 62. Adrien de Biguacourt (1690-1697)                      |      | 449   |
|   | 63. Ramon Perellos be Roccaful (1697-1720)                |      | 452   |
|   | 64. Marc. Anton Bonbobari (1720-1722)                     |      | 458   |
|   | 65. Untonio Manoel be Bilhena (1722-1736)                 |      | 459   |
|   | 66. Ramon Despuig (1736-1741)                             |      | 461   |
|   | 67. Manoel Binto be Fongeca (1741-1773)                   |      | 462   |
|   | 68. Francisco Limenes be Tejaba (1773-1775)               |      | 469   |
|   | 69. Emanuel be Roban-Bolbuc (1775-1797)                   |      | 471   |
|   | 70. Ferbinand von Dempefc (1797-1798)                     | 486. | 525   |
|   | In Petersburg.                                            |      | 1     |
|   | 71. Paul I, Betrowitich, Raifer von Ruffant (1799-1801) . |      | 539   |
| 6 |                                                           |      |       |

|                                                              | 9     |
|--------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              | Ceite |
| In Catania.                                                  |       |
| 72. Giovan Batifta Tommafi (1802—1805)                       | 549   |
| Statthaster des Magisteriums (Stessvertretende Großmeister). |       |
| 73. 3nige Maria Guevara Snarbe (1805-1814)                   | 552   |
| 74. Anbrea bi Gievanni p Centelles (1814-1821)               | 554   |
| 75. Antonio Busca (1821—1826)                                | 555   |
| In Ferrara.                                                  | ٠     |
| 75. Antenio Busca (1826—1829)                                | 555   |
| 76. Carle Canbiba (1829—1834)                                | 556   |
| In Nom.                                                      |       |
| 76. Carlo Caubiba (1834-1845)                                | 557   |
| 77 Great Whiting Colleges Mate (1945 int)                    | 558   |



# Das innere Leben des Ordens. (Organisation, Ceremoniell, Privatleben der Grossmeister.)



Aus ber gemeinschaftlichen Berathung bes Moncheorbens unter Gerath, ward in dem Rittererden Rapmend's en gut das General-Rapitel oder die gesetzgebende Gewalt, wöhrend ber im General-Rapitel prassibiende Meister oder Gregneister mit seinem Rath (Consilium ordinarium, Conseil) die bolistredende Gewalt bibete.

Die Bestimmungen bes General-Rapitels, welche in einem Zeitraum von beinache 800 Jahren entstanden, hießen Statnten. Dieselben sind unter fast allen Großmeisten ergänzt und vermehrt, und in mehreren Ausgaben gebruckt worden; die letzte unter Emanuel von Rohan im Jahre 1782. Die ersten Statuten haben wir bereits pag. 28 angegeben. Die successive Bermehrung berselben ist zu umsangreich für unser Wert, da dieselbe einen colosisaten Kolioband füllt.

Der Orben neunt fich bie heilige Religion (il sacra religione) und feinen Sih ben Convent. Dacher die Ramen Baillis conventucls, Capellani conventuali, Conventucls, baß bie betreffenden Perfonen ober Gebaude im Convent anwefend find. Der Ansenthalt im Convent beigt Refibeng.

Der Orben theilte fich in acht Bungen ober Rational. Diftricte, beren jebe unter einem Bilier (Bfeiler) fieht, und biefe acht Biliere find





bie acht Baillis conventuels, die höchften Wirten nach bem Großmeister, die seinem Geheimen Rath biten, und beshalb immer im Cenvent anwesend fein muffen. Sie wohnen in der Auberge (Caferne) ihrer Nation.

Die Bungen ober National Diftricte zerfallen wiederum in Groß. Prioreien (unter Groß. Prioreien (unter Prioren), Prioreien (unter Prioren) und Balleien (unter Apitular. Baillis). Die Ballei ift der Priorei coordinirt und unterscheidet fich den derselben uur dadurch, daß sie feine Commenden unter sich hat, wie jene, mit Ausuahme der Ballei Braudenburg, welche Commenden belaß.

Die Prioreien gerfallen wiederum in Commenden (unter Commenbatoren, friber Brecepteurs), und die Commenden feilen fich wieder in Rechts-Commenden und Guaden-Commenden, und in Ritterund Briefter-Commenden.

Das General Rapitel wurde früher alle fünf Jahre berufen, und die Probingial Rapitel, benen ber Prior prafibirte, jahrlich. Außerbem war ber Prior verpflichtet, alle funf Jahre feine Commenben zu revibiren.

Bebe Priorei hatte einen Recevour general (General-Cinnehmer), weicher die feigefeiten Abgaben ber Communt Tresor (Ordenssichat) einliefern mußte. Bene Abgaden nannte man Responsionen, welche in bringenden Ballen verdoppelt werden fonnten; dam biefen fie Annaten.

Das Consilium ordinarium bestant aus bem Grofimeister, aus ben acht Baillis conventuels und allen Groffreuzen (oberste Orbens-Beamte, nämlich sämmtliche Baillis, die Priore mit inbegriffen), und ben Rätben.

Das Consilium completum ift von bem Consilium ordinarium nur insofern unterschieben, als man von jeder Zunge zwei alte Ritter hinzussusigte, welche mindestens fünf Jahre im Convent refibirt haben mußten.





- 1. Der Bifchei.
- 2. Der Gref . Commentator.
- 3. Der Brier ber Rirde.
- 4. Der Marichall.
- 5. Der Bofpitaliter.
- 6. Der Grant Confervateur.
- 7. Der Abmiral.
- 8. Der Grant Bailli.
- 9. Der Groß Ramler.
- 10. Der Groß Brier von Anvergne.
- 11. Der Gref Brier von St. Gilles.
- 11. Let Step pilet cen Ct. Come
- 12. Der Groß. Prior ben Franfreich. 13. Der Groß. Brier ben Aquitanien.
- 14. Der Groß Brier von Champaque.
- 14. Det Greg priet ben Champagne
- 15. Der Groß Brier von Touloufe. 16. Der Groß Brier von Rom.
- 17. Der Groß Brier ber Lembarbei.
- 18. Der Grof. Brier von Benebig.
- 19. Der Groß : Brier von Bifa.
- 20. Der Groß Brier von Barlette.
- 21. Der Gref : Prior von Meifing.
- 22. Der Groß Brier bon Capua.
- 23. Der Groß Brier von Aragenien (Raftellan von Ampofta).
- 24. Der Groß : Brier ben Crato.
- 25. Der Gref. Brier ben England.
- 26. Der Groß Brior von Navarra.
- 27. Der Groß Brier von Dentidlant.
- 28. Der Groß : Brior von Irland.
- 29. Der Groß : Prior bon Bohmen.
- 30. Der Groß Prior von Ungarn.
- 31. Der Bailli von St. Gupbemig.



- 32. Der Groß · Prier von Catalonien.
- 33. Der Bailli von Regropoute.
- 34. Der Bailli von Morea.
- 35. Der Bailli von Benofa.
- 36. Der Bailli von St. Gtienne.
- 36. Der Battil beit Gi, Gileitit
- 37. Der Bailli von Majorca.
- 38. Der Bailli von St. Jean be Raples.
- 39. Der Bailli von Spon.
- 40. Der Bailli von Manosque.
- 41. Der Bailli von Braubenburg.
- 42. Der Bailli von Cafpe.
- 43. Der Bailli von Pora.
- 44. Der Bailli von Laigle.
- 45. Der Bailli von lange und Lega.
- 46. Der Bailli vom beiligen Grabe.
- 47. Der Bailli von Cremona.
- 48. Der Greg. Schatmeifter.
- 49. Der Bailli ven Reuvillas.
- 50. Der Bailli von Acre.
- 51. Der Bailli von Rocella.
- 52. Der Bailli von Armenien.
- 53. Der Bailli von Carolitabt.
- 54. Der Bailli von St. Gebaftian.

### Folgendes find die Rathe von dem Consllium completum:

Bierzehn Rathe, aus ben fieben Bungen genommen Bon ben Bungen er-Gieben Anditeurs ju ben Kammer-Rechnungen annut, von bem Confeil (comptes du trésor).

Bwei Brocuratoren bes Schaues. - Großfreuge; werben vom Großmeister ernannt und vom Confeil approbirt.

Der Conservateur Conventuel.

- Der Controlleur (Prud'homme) bee Conferbatore. Bom Grogmeifter und bem Confeil ju ernennen.
- Der Raftellau von ber Raftellanei. Diefe Charge beginnt am 1. Mai und mabrt zwei Jahre.
- 3wei Procuratoren fur bie Gefangenen, Armen, Bittwen und Baifen. Davon ift Einer Ritter, ber Andere Priefter, Kapellan ober bienenber Bruber.
- Der Brotector bes Rloftere St. Urfula. Groffreug.
- Brei Controlleure (Prud'hommes) ber Kirchen. Gin Großfreng und ein Ritter.
- Drei Commiffarien ber armen Bettler. Groffrenge.
- 3mei Commiffarien für Almofen. Gin Groffreng, ein Ritter.
- Bwei Commiffarien ber armen franten Beiber. Ritter.
- 3mei Protectoren bes Catechumenorum und ber Neophiten. Ein Großfreuz, ein Ritter.
- Drei Commiffarien ber Rebemption. Gin Groffreug, gwei Ritter. Bon bem Grofmeifter gu ernennen.
- Der Oberfte über bas Rrantenhaus. Ein Ritter von ber Bunge Frantreich, von bem Groß. Sofpitaliter ju prafentiren.
- Deffen Prior und Unter-Prior, Schreiber und Armoirier. Bon bem Groß. Hofpitaliter zu ernennen, und bom Großmeister und Confeil zu approbiren.
- 3mei Controlleure (Prud'hommes) bes Rrantenhaufes. 3mei Ritter, vom Grofmeister zu ernennen und bom Confeil zu approbiren.
- Bier Rrieges , und Festungs Commissarien. Bier Großtreuze bon ben Rationen Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.
- Bier Commiffarien gur Sammlung ber Galeeren. Bier Ritter ber bier Rationen.
- 3mei Commiffarien gur Repartition ber Caravanen. 3mei Groffreuge.
- Bier Commiffarien über bie Rriegeruftungen. Drei Großfreuge, ein Ritter.
- Ein Brafibent und bier Commissarien über bie Congregation ber Schiffe ber vier Nationen. Gin Groffreug, vier Ritter.





39



2mei Commiffarien gur Bermahrung ber Flaggen. — Gin Groffrenz, ein Mitter.

Drei Commiffarien ber Reulinge ber verschiebenen Nationen. - Gin Großtreuz, zwei Ritter.

3mei Commiffarien über bie Beute Prifen. - 3mei Ritter.

3mei Commiffarien über bas Befangnif ber Sclaven. - 3mei Ritter.

Der Commandant biefes Gefängniffes. - Gin bienenber Bruber.

Bwei Commiffarien ber Minge. - 3mei Groffrenge.

Bier Commiffarien bee Abele. - Bier Ritter.

Drei Commiffarien ber Bertrage. - Drei Ritter.

Brei Commiffarien fur bie Effecten ber Berftorbenen. - 3mei Mitter.

Der Commanbant ber Rornbaufer. - Gin Ritter.

Bwei Controlleurs ber Kornhanfer. - 3mei Ritter.

3mei Commiffarien über bie Baufer. - 3mei Ritter.

3mei Commiffarien über bie Befundheit. - 3mei Ritter. Bur Beftzeit fest man ihnen noch vier Groffreuze an bie Seite.

Der Commanbeur ber Artillerie. - Gin Ritter.

Bwei Commiffarien ber Golbaten. - 3mei Ritter.

Der Biscal. - Dienenber Bruber.

Der Sous-Maitre (Stallmeifter). - Dienenber Bruber.

Der Commanbeur bes Arfenals. - Gin Ritter.

Der Controlleur bes Arfenale. - Gin Ritter.

Der Gacriftan

Der Commiffarins für bie Rirchenfergen

Der Glodner

Der Bförtner von la Baletta

Der General ber Galeeren.

Go viel Capitaine und Batrone, ale Baleeren.

Der Revebitor ber Galeeren.

Der Commanbant ber Schiffe.

Go viel Capitaine, ale Schiffe, und mehrere Subaltern-Officiere.

Der Brovebiteur ber Schiffe.



Das Sguardio, ober bas altefte und hochfte Tribunal, fant nur in Criminalfachen ftatt. Es beftand aus neun Mitgliedern und tonnte burch brei Ritter bon jeber Zunge berftartt werben.

Die Ginfünfte und Ausgaben bes Orbens berwaltete bas Schahamt (Camera del comun tresoro), bessen Prafibent fiets ber Grand-Commanbert ift. (Die Musbrude Mortuarium, Spoglia und Bacang find bereits erflärt.)

Die Rebenuen des Ordens und des Grofmeisters waren ber Beit und ben Umständen nach sehr berichieben, und werben beshalb, leiber oft ohne Beitangabe, bon ben verschiebenen Schriftstellern außerst bifferirend angegeben.

Ueber bie Finanglage bes Orbens unter Roban und Sompefch haben wir bereits berichtet.

Boisgelin giebt in ben 3ahren von 1779 — 1788 eine Durchichnittseinnahme von 136,114 Pfund Sterling an, wovon bie Responsionen vielleicht 500,000 Thaler jahrlich betragen haben mogen.

Das Eintemmen bes Großmeisters (hompesch) giebt Alfred von Reumont auf 536,794 Francs 15 Eents an, asso ungefähr auf 134,193 Thaler.
Diervon mußte er jedoch der Universität 56,000 Francs (von der Bacies)
actife abliefern. Aus bieser Bevenue bestritt der Großmeister seinen Hansbalt und die Kosten der Palastwade. — Billenuve. Bargemont giedt
die Revenuen des Großmeisters auf 700,000 Francs = 175,000 Thaler,
und die des Ordens auf 5 die 6 Millionen Francs an. Die Revenuen des
Großmeisters siesen der Insel, theils aus dem Commun tresor, theils aus den Abgaben und Steuern der Insel, theils aus den Communenden (Commanderies
Magistrales) deren der Großmeister in jedem Priorat eine sustiehung der englischen Güter blieden dies noch 22 Commenden.
Riedes giedt die Revenuen des Großmeisters zu 18,000 Louisd'or, und
Borch zu 720,000 Francs au. Aus all' den Angaben geht alse jedensalls
herdor, daß sein Einsommen über 100,000 Thaler betragen haben muß.

Ueber die Eintheilung ber Mitglieder ift ebenfalls schon unter bem Meister Rahmond du Buh pag. 37 ausführlich gesprochen worden, ebenso über die Eintheilung in Jungen. Wegen der im Laufe der





39 \*





Beit eintretenben Beranberungen in Betreff ber Ungahl biefer Bungen, wollen wir an biefer Stelle noch ein Gesammtbilb bierüber aufftellen.

Rapmend bu Bind theilte ben Ritterorden in fieben Zungen, namlich: Brovence, Auvergue, Frantreich, Aragon, Italien, England und Dentichland.

Bebe biefer Zungen hatte eine an fie fixirte Großwurde (Piller, Bailli conventuel), die ihr Oberhaupt war, fie im Confeil beim Großmeister vertrat, und die von ihnen selbst gewählt wurde.

- Die Bunge Brovence hatte ben Grand-Commandeur (Groß. Commenbater).
- Die Bunge Muvergue batte ben Grand-Maréchal.
- Die Bunge Frankreich hatte ben Grand-Hospitalier (Groß-Bofpitaliter).
- Die Bunge Italien hatte ben Grand-Admiral.
- Die Bunge England hatte ben Grand-Turcopolier.
- Die Bunge Deutschland batte ben Grand-Bailli.
- Die Bunge Aragon hatte ben Drapier, (später Grand-Conservateur genannt\*).

<sup>\*) 3</sup>m laufe biefes Buches bat fich an ffinj Stellen, nantlich auf ben Seiten 42, 117, 181, 182 und 214 ber Rebler eingeschlichen, bag ber Rafiellan von Empofia auch Stener-Rafiellan genannt wirb, ein Brythum, ber fibrigens nicht im geringften finnentfiellenb ober ftorent auf bas Berftanbnig einwirft. Ueber biefen Daun berrichen unter ben Orbens. idriftftellern fo verichiebene, untlare und unrichtige Anfichten, bag es mir leiber erft nach gehinmonatlichem Stubinm ber Johanniter. Beidichte möglich geworben ift, in ber Gache far ju feben. Ginige Schriftfieller bebaupten nämlich, ber Bilier ber Runge Aragon fber Prapier und fpatere Grand-Conservatour) babe fiete ben Titel Raficlian von Empofia geführt; antere bebaupten wieber, ber Raftellan von Empofta fei Brior von Catalonien gewesen, und wieber andere miffen gar nicht, mas fie tnit ibm aufangen follen. Cammtliche beutiche, frangoffiche, italienische und lateinische Schriftfieller ichreiben aber ben Titel Diefes Mannes: Raftellan von Empofta, mabrent Betr bon Minutoli, ber in bicfem Rall ale Antorität gilt, ba er lange Beit in Spanien gelebt, und feine Rotigen fpanifchen Onellen entlebnt bat, Ampofta idreibt, nad einer Commente in ber Diccefe Tortofa, welche ber Raftellanei und bem Rafiellan ben Ramen gegeben bat. - Da ich bie Berichte bee herrn von Minuteli erft erhielt, ale mein Buch im Drud bereits begonnen mar, bin ich leiber erft jest im Stante, jene mobifche Berfonlichteit aufgutfaren, fiber welche mir unn, namentlich feitbem ich in ben alten Statuten noch einen erhellenten Baffue gefunden, fein Zweifel mehr übrig bleibt: Es beftant nämlich unter ben Rittern von Catalonien, Raparra unt Aragen, melde bie gragenifde Bunge bilben, bie Regel, baft, menn ibr Bilier (ber Grand-Conservatour) ein Aragonier, eber aus bem Ronigreich Balencia mar, er ein Recht auf bie Raftellanei von Ampofta, ober bas Groß-Brierat von Aragonien batte. Rur im genannten Rall murte alfo ber Grand-Conservateur bie Burbe bes Raftellans von Ampofta mit ber feinigen vereinigen; ift er jeboch nicht Aragonier ober Balencianer,



Unter dem Gröfmeister Zacosta wurde im Jahre 1461 eine neue spanische Zunge gebittet, so daß Spanien austatt einer jett zwei Zungen befaß, nämlich: Aragon (mit Catalonien und Ravarra), und Castilien (mit Lean und Portugal), Lettere Zunge erhielt die Großwürde des Grand-Chancelier (Größauzser), welcher die Gerrespondence und die diplomatischen Geschäfte des Ordens leitete. — Als die Zunge England unter Heiten VIII erloss, unter Waria der Katholischen sir turge Zeit bergestellt, und unter Clisabeth wieder sir immer ansgedoben wurde, ging nach setzeren Bactum die Würde des Arreopoliers erst an das Magisterium iber; als sedech im Jahre 1782 die englisch daprische Zunge gestisste word, ward der Turcopolier an diese sirit. Als sedech Paul I, Kaiser von Kussand, Größmeister geworden war, hod der Kursfürst von Bahern, Mazimitian Joseph, biese Zunge wieder auf, und obgleich aus 29. Juli 1799 noch einmal bergestellt, ward dieser alle nache 1808 sür immer ausgehoben. Gegenwärtig dat die sintbestung in Zungen zungebötet.

# Die Gintheilungen der Jungen als National-Diftricte in Priorate, Balleien und Commenden waren folgenbe:

Die Bunge Provence umfaßte 2 Groß. Priorate:

- a. St. Billes mit 54 Commenten.
- b. Touloufe mit 35 Commenten.

Die Bunge Muvergne befaß:

- a. Das Groß-Priorat von Auvergue mit 48 Commenben.
- b. Die Ballei von Epon.

Die Bunge Franfreich gablte 3 Groß Priorate:

- a. bon Franfreich mit 45 Commenben.
- b. von Aquitanien mit 65 Commenten.
- c. von Champagne mit 24 Commenben.
- d. Die Ballei Morea.

jo Seftett bir Mützt bes Raftellans von Umpefta für fish alfein, umb erbölt eine ambermeitigt Pelekung. Dies Berbältnig has zu ben wielen Müßerefisikniffen Seranlaflung gegeken. — Eiche bir Etatuten, Art. IV. Du chapttre geineral et des différens Conseils die Fordre: Dans la langue d'Aragun, composée des chevaliers de ce royaume, de Catalogne et de la Navarra, si le Grand-Conservateur est Arragonnis ou Valenden, den il a droit sur la Castellanie d'Emposte, autrement dit le Grand-Frieuré d'Arragon.



Die Bunge Italien umfaßte:

- a. Das Grofe-Briorat.
- b. Gede Briorate, namlich:
  - 1. ber Combarbet mit 19 Commenben.
  - 2. bon Benebig mit 45 Commenben.
  - 3. bon Barletta mit 27 Commenben.
  - 4. von Capua mit 25 Commenben.
  - 5. von Meffing mit 12 Commenben.
  - 6. pon Bifg mit 26 Commenten.
- e. Bier Balleien:
  - 1. bon St. Gupbemig.
  - 2. bon St. Stepban.
  - 3. von Benoufe.
- 4. bon Ct. Johann ju Reapel.

### Die Bunge Mragonien befaß:

- a. Das Groß-Briorat von Aragonien mit 29 Commenben.
- b. 3mei Briorate:
  - 1. pon Catalonien mit 28 Commenben.
  - 2. pon Raparra mit 17 Commenben.
- c. Die Ballei Dajorca.

Die Bunge bon Caftilien umfaßte:

- a. Drei Briorate:
  - 1. Caftilien
  - 2. Веоп mit 27 Commenben.
  - 3. Bortugal ober Crato
- b. Die Ballei Bovebo mit 31 Commenben.

### Die Bunge Dentichland befaß:

- a. Das beutiche Grog. Briorat mit 26 Commenben.
- b. Das bobmifche Groß. Briorat mit 7 Commenben.
- c. Die Ballei St. Joseph in Dofchit mit 23 Commenten.
- d. Das Priorat in Ungarn | ohne Befit.
- e. Das Brierat von Dacien
- f. Die Ballei Branbenburg mit 10 Commenben.



Die Annae von England . Babern umfafte:

- a. Gin Groß. Priorat Chereberg mit 28 Commenten.
- b. Die Ballei Reuburg.

Die Runge bon England befaß:

- a. Gin Briorat von Conton | mit 32 Commenten.
- b. Gin Priorat von Irland
- c. Die Ballei Migle.

Das ruffifde Grof - Priorat Ditrog geborte jur englifch babrifden Bunge, und gablte im Anfang 16 Commenten.

Die Babl bes Großmeifters geichab burd Babiritter, beren jebe Bunge gmei, in fpateren Beiten brei ernanute. Bier wirb es am Ort fein, einiges Intereffante über bas Ceremoniell bei ben Wablen, beim Tobe bes Groumeifters, und über fein Dris batleben mitgutbeilen:

Der Confeil befiehlt bem Brocurator ber Rungen, Liften bon Denen angufertigen, welche Stimme und Babitugel haben, und biefe Liften bangt man an öffentlichen Orten aus. Angerbem exiftirt eine andere Lifte ber Schuldner bee Schapes, und es barf Riemand feine Stimme abgeben, wenn er bem Schape eine Mart, ober molf romifche Thaler foulbet.

Die Glode bes Confeile lautet zweimal um bie Bruber zu verfammeln, welche, am Tage nach ber Beerbigung bee verftorbenen, ber Babl bes neugumablenben Grofmeiftere prafibiren follen, und alle Ritter perfammeln fich beim Ton ber Blode in ber Rathebral - Rirche St. Jean, um jur neuen Babl an ichreiten. Der Brior ber Rirche, mit feinem bifcoflicen Drnat angetban, beginnt feierlich bie Deffe bes beiligen Beiftes, um jeben Ritter babin ju inspiriren, bag er ben Burbigften mablen moge, um ben Blat bes Berftorbenen auszufullen. Um möglichen Streit bei ber Ausübung biefer wichtigen Bflicht ju vermeiben, ift es an biefem Tage fowohl ben Rittern ale ben Rovigen unterfagt, ein Schwert ju tragen, mit Ausnahme



Sind auf biese Weise in ben acht Kapellen sämmtliche 24 Bahlritter bestimmt, so leisten sie in bie Jänte bes Stellvertreters ben Eid ber Unsartheilichteit, und die Bersammlung mählt einen Prässibenten, welcher von nun an die Functionen des Stellvertreters überummt. Dann wird das Trünnvirat gewählt, bestehend aus einem Ritter, einem Kapellau und einem bienenden Bruder, denen die 24 Bahlritter nun die Bahl überlassen und sich das dem Gonclave zurückziehen. Die Trünmvire leisten wiederum den Gib der Unpartheilichseit und wählen dann den vierten Wahlberrn, dann mit diesem vereint den sinisten und so fort, die Jahl sechzehn erreicht ist. Diese seden Bahlmanner schreiten nun endlich zur Bahl des Größmeisters, wobei Stimmeumehrheit den Ausschlag giedt. Ist die Wahl erfolgt, so spricht der Prässen tereinal mit lauter Stimme: Signore, tenneto per katto qual ede habdiamo katto?" Erfolgt sierauf die Antwort "ja!" so neunt er dann den Ramen.

Sowie der Großmeister declarirt ist, begiedt er sich, wenn er überhaupt im Convent gegenvärtig ist, mit dem mattre d'hotol der den Sauptaltar und leistet der in die Hande des Priors der Kirche einen scierlichen Ein, seine Regierung den Statuten und alten Ordens-Ginrichtungen gemäß mit unverdrüchlicher Treue sichten zu vollen. Nach dem Eide wird der neue Großmeister auf dem Thorn getragen, das Te Deum wirt augestimmt, alle Gloden läuten und sämuntliche Geschüße donnern von den Wällen La Baletta's. Dann treten die Großtreuze zum handluß vor, durch welchen sie ibn als Oberhaupt auerkeunen. Nach dem Te Deum begiebt sich Seine Ercellenz in's Palais, im glänzenden Zuge, begleitet von allen Großtreuzen und sämuntlichen Rittern des Ordens. Er trägt an diesem Tage, wie die Ulektigen, den Manteau à der mit dem arösen Cordon.

Am folgenden Tage wird an jeden Geistlichen die Summe von 3 Thalern andgetheilt; dann ist wiedernun allgemeiner Jandluß, worauf sich ber Großmeister in seiertlicher Procession nach der Città notabile begiede, ben von berselden Besith ju nehmen, wo ihn die Reiterei empfängt und ber Bisch ibn unter den Altarhimmel führt. In der Eigenschaft als Fürst



<sup>\*)</sup> Berren! Baltet 3hr für gethan (gultig), mas mir gethan haben?

von Malta und Gogo, legt er vor ben beiden Thoren, in bie Sanbe ber erften Magistratherton, einen nenen Eib ab, burch welchen er beträftigt bie Privilegien, Freiheiten und aneren Rechte ber maltessischen Nation, welche Carl ber Fünste garantier hat, bewahren zu wollen. Rach ver Eibesteiftung pröfentirt man dem Grofineister einen gelbenen und einen silbernen Schliffel und sähnliche Cercmonie sindet dann auch auf Gogo ftatt.

Tracht ber Groumeifter: Die letten Großmeifter batten felten Belegenbeit fich in ihrem militairischen Coftum ju zeigen, welches febr fcon ift. In fraberen Reiten trugen fie einen langen Bart und furgaefcorenes Saar, und ihr außeres Rennzeichen mar ein furger, bis an bie Rnice reichenber Rod (Soutanelle) von fcmargen, gemaffertem Taffet; über bemfeiben trugen fie entweber ein langes, fcmarges, nachfchleppenbes Bemand (Simarre) ober einen bergoglichen Dantel von ichwarzem Beloure, ber bie auf bie Ablate berabfiel. Das groke, weike, achtfpitige Rreug mar itete auf ber linten Geite bes Ober- und auf ber Bruft bes Unterfleibes angebracht, and auf bem Borbercuirag, wenn bie Grogmeifter in Rriegegeiten benfelben anlegten. Bei festlichen Belegenheiten trugen fie eine febr lange, born offene Robe, mit bem großen Corbon, wie bie Groffrenge, und bie Almofentafche (Escarcelle) am Gurtel. Auf bem Saubt batten fie eine Krone ober ein Barrett (Toque) von ichwarzem Beloure ober Taffet, abulich ber Ropfbebedung eines frangofifden Barlaments. Brafibenten, und in ber Sand trugen fie ben mit fleinen Rreugen überfaeten Commanboftab. In fpateren Beiten abobtirten bie Grofmeifter, ale Fürften von Dalta, ein Scharlach-Gemanb mit einem Bruftftud von weifter Geibe barüber, welches ein grofies, einfaches Ballentreng bilbete. In ben letten Beiten bes Orbens, in benen fich bie Grofmeifter oft nach ber Dobe ihrer Ration, boch größteutheils fcmarg, fleibeten, maren fie auferlich nur burch zwei große, weiße, achtipipige Rrenge pon weifer Leinmand erfennbar, Die fie auf ber Bruft trugen, mabrent bie Dignitaten nur ein einziges und bie übrigen Ritter baffelbe fleiner trugen. Aufer bem golbenen Rreug, bas am einfachen, fcwargen Banbe um ben Bale getragen murbe, fcmudten fich auch bie Commenbatoren mit biamantenen Rreuzen, welche oft einen Werth von 500 bis 4000 Thalern batten.

Der Grofmeifter prafibirte im Saale bes Confeils unter einem Thronhimmel und befaß einen abniden in ber Rirche Saint Jean, wo er alle Sonn- und Bestage bie Meffe borte, begleitet von vier Pagen, welche, obgleich junge Ritter, Libree trugen und bon ben Offigieren bes Basiftes in ben Statuten compagnia del Maestro genannt.

Die Uniform ber Galeeren war icharlach, mit weißen Anfichtagen und Butter; bie Uniferm ber Schiffsfebaten war ebenfalls icharlach; Aufichtage und Butter ichwarz; bie Leibwache bes Großmeisteres hatte icharlach; Auffchtage und Butter blau; bas Regiment Maltefen weiß; Aufschäge und Butter bau; bas Regiment Maltefen weiß; Aufschäge und Butter scharlach; bie Jager zu Buß grün; Aufschäge und Butter scharlach. Die Standarte bes Ordens war roth, mit einem großen weißen Baltentreng oder mit bem Areug von Jerusalem; manchmal zeigte bie Redrseite auch bas Wappen bes regiereiben Großmeistere.

Der Grogmeifter beftallte folgende Bebiente feines Saufes:

Den Cavalerizze ober Ober. Stallmeifter.

Den Ginnehmer feiner Revenuen.

Den Maître d'Hôtel.

Seinen Procurator beim Schat.

Den Ober-Rammerer.

Den Sous-Maître d'Hôtel.

Den Sous-Cavalerizze ober erften Stallmeifter.

Den Falconier.

Den Capitain ber Leibmache.

Drei Aubiteure.

Den Almofenier und pier Ravellane.

Bier Rammerer.

Bier Secretaire für Die lateinische, frangofische, italienische und spanische Sprache.

Den Gecretair ober Intenbanten ber Buter bee Fürftenthums.

Den Crédencier.

Den Gardo-Manger.

Den Garde-Robes.





Der Falconier hatte Sorge ju tragen für des Bitheptett ber greßmeisterlichen Tassel und für die Abrichtung der Jalten, welche alliährlich als Gescheit an die Könige bon Spanien und Frankreich geschickt wurden. Der Mattre d'Hotel stand ber großmeisterlichen Tossel und Allem, was bamit zusammenhing, im Allgemeinen vor; ber Cavalorizze reichte dem Großmeister die Hond, wenn er in ben Wagen stieg, und ber Rämmerer gab ihm das Dentd vor bem Schossengeben. Der Gredencior stütte bem Becher und die Großfreuze entblößten jedemal das Haupt, wenn ber Großmeister trant, ber seinerseits nachher ebenfalls die Kopsbetedung abnahm. Bei den ceremoniellen Banquets war es Sitte, taß die Zuschauer sich nicht eher zurückziehen dursten, als dis der Großmeister den ersten Trunt gethan hatte. Der Obers Kämmerer war Ritter; die wier anderen Kämmerer jedoch, der Maitres die salle der Mundschaute, die Maitres de salle etwaren dienende Brider (steben Sunnbschaute, die Rade von geschaft der Pagen betrug vor dem Sadve 1631 nur acht; um 1680 stieglbe auf seelsten sehrten gesten betrug vor dem sadve 1631 nur acht; um 1680 stieglbe auf seelsten un sehren gesten betrug vor dem Sadve 1631 nur acht; um 1680 stieglbe auf seelsten un sehren gesten betrug vor dem Sadve 1631 nur acht; um 1680 stieglbe auf seelsten auf seelsten.

Niemand tonnte ben Großmeister sprechen, ohne ihn vorher durch die Rammerer um Erlaubniß gebeten zu haben. Er machte den Großtreugen niemals Besuche; wenn diese jedoch in seinen Palast zu ihm tamen, empfing er sie stets stehen und mit bedeckten Haupte.

Die Großmeister borten jeben Morgen bie Meffe in ihrem Palaft und gaben mit ber größten Bereitwilligfeit Aubiengen. Em an ne l von Rohan erschien alle Tage, unn zwölf Uhr Mittags, in einem ber großen Sale und brrach stehen wohl eine halbe Stunde mit ben Rittern und angeschnen Bersonen, bie sich bort eingesunden hatten; außerebem empfing er täglich mit großer Leutseligfeit bie Dignitäten und übrigen Personen, welche er besonders schälte. Er machte sehr oft Spaziersahrten angerhalb ber Stadt, in einem mit sechs Pferden bespannten Bagen, gesolgt von zwei anderen, vierspännigen Austichen und unter bem Borritt eines Stallmeisters. Acht bis zehn Mal im Jahre binirte er mit 40 bis 45 Personen in seinem Lustschosse il Bosquetto, nicht weit von ber Stadt, wo man, wenn mehr als 40 Personen gedaten waren, au zwei Tischen sprifte.

Wenn ber Grofineifter fich frant fühlte, mußte er irgend einem guverläftigen Bruder feine wichtigen Schriftstude und fein Bebeim-



fiegel übergeben, bamit fein Diffbrauch bamit getrieben merben fonnte. Berichtimmerte fich fein Buftand, fo war er verpflichtet, einen Stellvertreter ju ernennen, ben ber Consilio completo confirmiren mußte. Benn bie Merate faben, bak er Berlangen nach ben beiligen Sacramenten trug, mußten fie bie Almofeniere und ben Brior ber Rirche bavon benachrichtigen laffen, melder beim Ton ber großen Glode in ben Balaft tam, angethan mit feiner bifcoflicen Tracht und begleitet bon ber gangen Beiftlichfeit, ben Brofe freuzen und Rittern, um bem Grogmeifter bas beilige Abendmabl ju reichen, und ibm, unter fortwährenbem ganten, Die lette Delung au geben. Die Mitter gingen ju zweien unmittelbar binter bem Rreug; bann folgte bie Beiftlichfeit ber Rirche St. Jean in Chorhemben und Dantelchen (Camails), baun ber Brior ber Rirche, im großen Ornat, bas beilige Sacrament tragenb. Der Thronbimmel ward von Bourdonniers (eine Birbe ber Rirche St. Jean) gehalten; bann folgten bie Groffreuge, jeber eine Fadel in ber Sand. Die Beamten bee Großmeiftere empfingen ben Bug am guß ber großen Treppe bee Balaftes und traten bann mit bem Brior ber Rirche und bem Confeil allein in bas Rimmer bes Rranten. Die Rirche St. Jean lag fo bicht bei bem Balaft, bag bie fterbenben Grogmeifter gang beutlich boren tonnten, wie bie große Glode bes Confeile ihren balbigen Tob berfünbete.

Bar der Großmeister todt, so wurden fofort alle Schifferbarten in den Basen jurudgerufen; ber Confeil versammelte sich in dem großen Saal des Balastes, wo unter dem Borst bes Stellvertreters der Bahl Prafident ernannt und das Siegel des Lerstorbenen gerbrochen wurde.

Am Abend trugen die Almofeniers des Grofmeisters feine sterbliche Bulle in einem bolgernen Sarg nach der Kirche do la Victoire zu den irbischen Ueberreften seiner Borganger. Der Körper ward einbalfamirt, in das großmeisterliche Ornat gesleidet, den Manteau à des mit dem Cordon, die Almosentasche und das Schwert an der Seite; dann trug man den Berblichenen in den großen Saal der Sommerwohnung des großmeisterlichen Balates, welcher zu dem Bwer schwarz behangen und mit feinem Bappen, wie auch mit Inschriften verziert war, die sich auf die schoften handlungen seines Lebens bezogen. Der Körper ward auf ein Parabebett gelegt, das



Benn ber Rorber ben gangen Zag über ansgestellt gemefen, gab ber Commiffair ber Arbeiten ben Befehl, baf man bas erlenchtete Tranergeruft und bie Gruft in ber Rirche St. Jean bereite, beren Inneres fcmary bebaugen mar. Am folgenben Tage verfammelten fich alle Briber und gingen jum Balaft; ber Brior ber Rirche begab fich auch bortbin, begleitet bon ber agngen Beiftlichfeit und im vollen bifcoflicen Ornat. Wenn Alles bereit mar, ftellte fich ber Capitain ber Stabt an bie Thur bes Balaftes, um burch Genfen feiner Bite ben Rorper bee Grogmeiftere ju falutiren, wenn er borbeigetragen murbe. Der Trauerjug bewegte fich baranf in folgenber Orbnung: Boran fdritt ber Lieutenant de la ville an ber Spite feiner Compagnie mit gefentter Bile: ber Tambour mar febmari gefleibet und feblug langfam einen Schlag nach bem anbern. Die Monche gingen bicht babinter; bann tam bie Beiftlichfeit ben St. Jean mit bem Brior ber Rirche, worauf ber Sara folgte, welcher bon ben alteften Rittern getragen murbe. Bier Biliers bielten bie Bipfel ber Leichenbede. Bu beiben Geiten bes Sarges fcbritten mehrere Sadeltrager und vier Pagen trugen bie bier Stanbarten bes Orbens. Dicht binter bem Garge gingen bie angesebenften Beamten in tiefer Traner; fie murben begleitet von ben Groffreuzen, wie auch von ben Greifen, welche



im Balaft affen, und von ben Rathen bee Consilio completo. Den Befchlug bilbeten bie Beltlichen, welche Memter befleibeten, und biejenigen, welche fich bem Buge freiwillig aufchloffen. Der Garg mart nun auf ein erleuchtetes Traneraeruft in ber Ditte bee Schiffes ber Rirche getragen. Der Brior las bie Deffe und fprach eine Trauerrebe, welche bie berborragenbften Thaten aus bem leben bes Berftorbenen berverbob. Benn endlich alle Ceremonien beenbet maren, machte ber Stellvertreter mit allen Beamten bie Runbe um ben Garg, werauf ber Maftre d'hotel, fich gegen bas Bolf umwenbend und ben Stab gerbrechent, beffen Stude er auf ben Sarg feines Berrn marf, breimal bie Berte fagte; Messieurs! notre Maître est mort! Der Cavallerige wieberholte baffelbe, inbem er bie Sporen gerbrach, ebenfo ber Receveur, wenn er bie Borfe wegwarf. Benn bies Alles beenbet, lieft man ben Rorper in bie Rapelle ju feinen Bergangern bingb und ber Brior ber Rirche mußte fo lange jugegen fein, bis man ibn in einen bleiernen Sarg gelegt, ber in ber Gruft bereit ftanb. Der Tobte blieb in bemfelben Ornat, in bem er auf bem Barabebett lag, und ber Blodner erhielt, einem alten Bebrauche gemaß, bas Corbon und bie Almofentafche, mabrent bem Brior bas Schwert gutam. - Bang baffelbe Ceremoniell fant noch bei ber Beifetung bes Grofmeiftere Emanuel von Roban, am 16. Juli 1797, ftatt. -

Die Ritter gaben bem Gresmeister ben Titel Eminence, die übrigen unterthanen nannten ihn Altesse Eminentissime; die Könige und, Kürsten, unter Anderen Carl II von England, Ludwig XIII, Ludwig XIV, Anna von Sesterreich z. n. schrieben an ben Großmeister nie andere als "Prince" und "Mon Cousin". — 3u Urfunden sührte der Großmeister den Titel: Frater N. N. Dei gratia sacrae domus hospitalis S. Joannis hierosolymitani, militaris ordinis sancti sepulchri dominici et ordinis S. Antonii Viennensis Magister humilis pauperumque Jesu Christi custos. —

Jebe Zunge hatte in la Baletta ihre Auberge, in welcher die Mitglieber berfelben von ihrem Bilier, ber ebenfalls unter ihnen wohnte, vollftändig erhalten und betöftigt wurden, wogn der Bilier die Jonds aus dem Commun tresor erhielt. —

Die Aufnahme eines neuen Ritters hat Perr von Minutoli icon bie Gute gehabt, in feinem Bericht über ben Johanniter-Orben in Spanien mitzutheilen, alles Inbere, mas irgend von Jutereffe ober Auben fur bas Studium ber Geschichte bes Orbens fein tonute, habe ich felbst bereits im Laufe dieses Buches an ben geeigneten Stellen ausführlich beschrieben, so baß ich bie eigentliche Universal. Beschichte bes Orbens St. Johannis biermit beschiebe und zu ber Special. Beschichte bes Johannitermeistertbums und ber Ballei Branbenburg übergebe.



## Das groß-Priorat von Deutschland

ccer

Das deutsche Johanniter-Meisterthum.

v. Binterfeib, Beidichte.

bgleich von ben Greß Briorat von Deutschland nur äußerste wenig zu sagen ift, so muß es boch zu einem Sauptabschnitt in unserem Buche gemacht werben, ba es sich feinem anderen Abschuitt unterordnen läßt, sondern in selbstiftandiger Isoliertbett deltebt.

Die Burbe eines Groß Priers von Deutschland, Johand, aben beinermeistere, Obersten Meistere ober Obermeistere bes Johanniterertens burch Deutschland (Ordinis St. Johannis Hierosolymitani per Germaniam supremus Magister) wurde um bas Jahr 1250 gestiftet, aufänglich obne an einen bestimmten Sip gebnuden zu sein. Obgleich die fünstige Residen, bas freundliche Städtchen heitersheim im Breisgan bereits im Jahre 1297 vom Orden etworden worden sein sell, sehen wir bennoch den Groß-Brier Friedrich von Hohenzollern im Jahre 1393 noch auf seiner Commence Billingen residien, nut erst um 1505 scheint die Uederstebeing nach heitersheim ersolgt zu sein, das nach Einigen von den Freiheren von Stauffen fäussich erworden, nach Anderen dem Orden durch bie Wartsgrosen heinrich und Andolf von hoch berg verlieben worden ist. Die Angaben sier diese Berhältnisse sind ziemlich dundel und unsicher.

Der Groß. Prier von Deutschland wurde nicht gewählt, sonbern bie Burbe ging jedesmal auf ben altesten Ritter bes beutschen Groß. Priorats über, wenn sich berselbe keiner Berlehung ber Ordenspflichten schuldig gemacht hatte. Der Ichannitermeister ftand nur unter bem Großmeister, bem er jährlich eine festgesehte Türkensteuer abliefern nutste, welche auf 170,000 Gutben ausgegeben wird. Er befas die Gerichtsbarfeit über die Groß-Priorate von Böhmen, Ungarn und Dacien mit der Ballei Doschip, und die Ballei Brandenburg, deren Derrennuteister er constrmitte.

Obgleich jedoch diese Consirmation sammtlicher herrenmeister auf Grund des heimbach schimbach schimbach ich de Bergleichs burch die Große Prieren resp. Grand-Baillis ersogt ist, so schimbach sich de nach in heitersbeim, der Resteun gerselben, die Ballei Brandendurg seit der Restormation als in partidus infidelium betrachtet zu haben, und da zudem die herrenmeister seit jener Zeit nicht mehr auf den Produzisch-Lapitell erschienen, ist es wahrscheinlich, daß auf Grund besselben, und damit in denselben die Stimme des Bailli-Capitulair von Brandendurg nicht sehle, durch den Convent des Bailli-Capitulair von Brandendurgensis erwöhlt worden. Siebe Ofterbaußen: Gründlicher Bericht worden. Siebe Ofterbaußen: Gründlicher Bericht worden. Siebe Ofterbaußen: Gründlicher Bericht worden ihr nicht Brinz Ferbinand von Preußen, sondern ein Breiherr Truchses den Mheinselden, und nach diesem ein Freiherr den Pfürdt als "Baillisse den Mheinselden, und nach diesem ein Freiherr von Pfürdt als "Bailliss" von Brandendurg ausgesührt.

Der Orvenstath Groote schreibt über biesen Gegenstand unterm 12. Imi 1735 an den hemarschall und Ordens-Rangter Rreiberrn von Gendern, auf besselfen Anfrage Folgendes: "Ich, der Ordens-Rangter Freiberrn den Gendern, auf besselfen Ansche Freiberrn des Geremente bierbei gehorsamst, daß nach der Reformation, und als der hiesige Berremenister und Commendatores sich vercheliget, sie bei dem Obermeister und übrigen Ordensbertvandten in große Berachtung gerathen, und man sie gedroht, sie als intadiles der geistlichen Orden bonociciorum zu entsehen, welches vielleicht auch geschehen sein dürfte, wenn Patronus ordinis und übrige Fürsten, in deren Lande des Meisterthums Güter gelegen, nicht lutherisch gewesen waren, und weiten man hiesige Baley bald mit diefer, bald mit jener Last belegen wollte, so entzog sich selbige auch dessenigen, was sie vermöge Heindbach'schen Bergleichs von 1382 sont schuldt gewesen, nemtich ein Herrn Meister und Commendatores wollten dem Obermeister und Priori in der teutschen Junge die Listation hiesiger Balleh nicht mehr gestatten, nicht gern auf die Provincial-Capitul erscheinen, noch



vie vier vom Stermeister herzusenben Brüber auf, und annehmen, worin sie vom Patrono Ordinis vermutstlich gesteift worden. Damit nun bei den Provincial-Capitul die Stimme bieses Balleyors nicht sehlen sollte, oberruchtete das Condent des Obermeisterthums allemahl einen neben oder quasi Bajulivus Brandendurgensis. (vid. Osterhausen.)"...

Counenburg, b. 12. Juni 1735.

geg. Groote. Brunner.

(Das Driginal biefes Briefes befinret fich im Geheimen Staats-Archiv.) Auf bem General-Rapitel ju Rhobos am 23. Marz 1428 ward bie Burde des Groß-Priors von Geutschaud zu der eines Grand-Bailli in beutschen Landen erhoben, und biese Ober-Dignität an die beutsche Zunge fiert. (Siebe bas Statut darfiber in unserem Wert, pag. 204).

Unter bem Grand. Bailli Georg von Schilling wurde an befagte Dignität von Kaifer Carl V im Jahre 1548 noch die Bürde eines beutschen Reichssfürften attachirt, durch welche der Grand-Bailli zum oberrheinischen Kreise gehörte, und Sip und Stimme auf der gesistlichen Bant hatte. Der Geheime Rath Böhmer zählt ihn zu den gefürsteten Rebten, indem er sogt. Jam dudum inter ordines imperii relatus est et inter abbates, dignitate principali praesugentes, proximus a Murcabensi sedem tenet. Bon dieser Zeit an wurden die Groß. Prioren von Deutschland gewöhnlich Kürsten von Heitersbeim genannt.

Das bentiche Groß. Priorat enthielt in Ober- und Rieber-Dentichland:

- A. Rameralbaufer ju Reuenburg und Steinerstadt, Freiburg und Benblingen, heimbach und Dusbach, Rengingen und Bubigh.
- B. Ritter-Commenden: ju Arnheim und Rhmwegen, Bafel und Reinfelden, Basel und Arlesbeim, Bruchsal und Aronweisenburg, Frantfurt und Merbach, Sasselt, hemmendorf und Arzingen, Herrenstrunden,
  Hobenrein und Beiben, Aleinedingen, Lagen und herford, Lungern,
  Riingnau, Brugg, Mainy und Riederwesel, Minster und Steinsurt,
  Rorborf und Tättingen, Rothenburg und Reichardsroth, Rothweil,
  Schleusingen und Weißenies, Schwäbisch-Sall und Affeltrach, Suly,
  Celnat, Minblaufen und Friesenbeim, Tobell, Trier, Abenan,





C. Priester Commeuben: ju Machen, Mecheln, Ruringen und Niebeden, Freiburg in ber Schweig, Regensburg und Altunublnunfter, Sebernheim, hangen, Weißenroth und Aronenburg, Strafburg und Schlettstadt, Morms, Cesn.

Das bohmische Groß, Priorat hatte ungefähr biefelbe Berfassung, wie bas bentiche. Die Residen; bes Groß, Briore und bas Archiv waren ju Brag. In frührern Zeiten konnten bie böhmischen Commenden ebeusowohl beutschen, als böhmischen Rittern ertheilt werden, seit der Wilte des achtechnten Jahrhunderts iedech batten nur geborene Böhmen, Schlesier, Oesterreicher und Toreter Ausprücke darant. Das Groß, Priorat bestand:

- 1. Mus bem Groß Brierat felbft.
- 2. Mus ber Ballei Ct. Jofeph ju Dofchit.
- 3. Aus ben Ritter-Commenben: Bresfau, Brunn und Crallowis, Fürstenfelb und Melling, Goltberg und Löwenberg, Großtinz, Gröbnich, Aleinole, Köften, Maibelberg, Mailberg und Strobbeim, St. Wichael, Miecholuph, die Familien-Commenbe Opis, St. Beter in Karnthen, Riechenbach, die Familien-Commenbe Sinzenborf, Striegau, Troppau, Mien.
- 4. Die Priefter Commenten: Saillenftein, Cbenfurt, Bulft und Brag mit einem infulirten Abt.
- Die beiben Priorate von Ungarn und Dacien maren Burben ohne ganb.
- Die Ballei Brandenburg befaß feche Memter und acht Commenden.

## Die Groß : Brioren von Dentschland waren folgende:

- 1. Beinrid, Graf von Toggenburg, 1251-1271.
- 2. Beinrich, Graf gu Garftenberg, 1272-1282.
- 3. Johann, Freiherr von Enpfen, 1289-1295.
- 4. Gottfried von Rlingenfele, 1295-1299.
- 5. heltwig von Ranberfad (nach Einigen von Ranberegg), 1299-1308, wohnte au ber Spie ber bentichen Ritter ber Erberung von Rhobos bei. (Siehe unfer Werf pag. 140.)
- 6. herrmann, Marfgraf von hochberg, 1308-1321.



- 7. Albrecht, Graf bon Schwarzenberg, 1322-1327. (Rommt in bem Privilegio Raifer Lutwig's bom Jahre 1323 vor.)
- 8. Berthold, Graf von Denneberg, 1327—1330. Er reiste in bas gelobie Land, stiftete 1291 bie Johanniter Commende Schleufingen und schrieb sich, nach dem Beweis alter Urfunden: Nos Bertholdus D. G. Prior domorum ordinis S. Johannis per Bohemiam, Poloniam, Moraviam et Austriam, Commendator in Sleusingen, Kündorff et aliarum quarundam domorum in Franconia. (S. Chr. Spangenberg's Hennebergische Chronit B.5 pag. 186.) Er starb zu Bütziburg 1331 und auf seinem Leichenstein stehen bie Wette: Anno Domini MCCCXXX in Vigilia S. Timothei Frater Bertholdos de Henneberg Prior Alemanniae et Commiss. Obiit.
- 9. Rubolph von Magmunfter, 1330-1353.
- 10. Berbegen (ober Berbeder) von Rechberg, 1353-1356.
- 11. Berrmann, Martgraf von Bochberg, 1356-1360.
- 12. Cberharb bon Rofenberg, 1360-1368.
- 13. Conrab von Braunsberg, 1368-1394 (ober 93), fchlog ben berühmten Bergfeich gu Beimbach am 11. Juni 1382.
- Friedrich, Graf von hobenzollern, 1393—1408. (Seine mäheren Lebensichidisale fiebe in unferem Bert pag. 192 und bie folgenden Seiten.)

Bon 1428 an hießen bie Groß-Prioren Grand. Baillis von Deutschlanb.

- 15. Amanbus ju Rhein ober Rhyn, 1408-1431.
- 16. Sugo, Graf von Montfort, 1431-1449.
- 17. 3ohann Beffel (ober Bofel), 1449-1459.
- 18. Johann von Schlegelholy, 1459-1466.
- 19. Reichart bon Bulach (nach Falfenstein Richard von Buttlar), 1466—1469,
- 20. 3ohann von Mm (ober Mu), 1469-1486.
- 21. Rubolph, Graf bon Berbenberg, 1486-1506. Birfte bei ber Bertheibigung bon Rhobos unter Aubuffon mit. (Giebe unfer Bert pag. 230.)





- 22. Johann Begeger (ober Rerfenger), 1505-1512. Goll ber erfte gewesen fein, ber seine Refibeng nach Beitersheim verlegte.
- 23. 3ohaun von hattstein, 1512-1546, ftarb ju Speier in einem Atter von 100 Jahren. Er liegt ju Beimbach begraben und baute bie Pfarrfirde ju Beitersbeim.
- 24. Georg Shilling von Canftatt, 1541—1554. War Genvernent von Tripolis unb General der Galeren. Begen ansgezichneter
  Tapferfeit bei dem Zuge Carl's V nach Tunis, unter der Regierung
  des Gresmeisters Didier de St. Raille, ertheilte ihm der Kaifer im
  Jahre 1548 die Wate eines deurschen Reichsfürften. (Siebe pag. 349.)
- 20. Georg von Sobenheim, genaunt Bombaft, 1554—1566, war ein Bruder bes gelehrten und berühmten Doctord Theophraftus Baracellus Bombaftus, welcher ein Berr von Hochenheim war. (Siehe die fortgefeste Sammlung von N und N theol. Sachen 1741 Beitrag 3.) Er baute die Rotunde im Schloffe zu heitersheim und ftarb am 10. Occember 1366 bafelbft.
- 26. Abam bon Schwalbad, 1566-1573.
- 27. Philipp Blach von Schwarzenberg, 1573-1594.
- Philipp Riedefel von Cainburg, 1594—1598. Erbaute ben Chor linte in ber Rirche zu heitersheim. Starb am 13. Marg 1598 bafelbft.
- 29. Bernharb von Angeloch, 1598-1599.
- 30. Philipp Lofd (cher Lefc) von Multheim, 1599-1601, ftarb zu Billingen am 2. Februar 1601.
- 31. Biggert von Rofenbach (ober Rofenberg), 1601-1607, ftarb ju Beiterobeim am 18. Dar; 1607.
- 32. Arbegaft von Anblan, 1607--1612, ftarb zu heiterebeim am 5. Januar 1612.
- 33. 3ohann Friedrich Onnt von Saulbeim, 1612-1635, ftarb am 19. Marg ju Beiterebeim.
- 34. Sartmann von ber Thann, 1635-1647.
- 35. Friedrich, Landgraf bon Deffen Darmftabt, Carbinal und Bifchof von Bredlau, 1647-1682, folgte ale Coabintor bem Bart-



mann bon ber Thann am 15. December 1647 und ftarb zu Rom am 19. Februar 1682. Er erbante ben Hof Beinstetten und bie sogenannte Berrenunsble zu Beitersbeim.

- 36. Frang von Connenberg, 1682-1682, ftarb in bemfelben 3ahre feines Regierungsantritts, am 10. December, ju Leuggern.
- 37. Gottfried Drofte bon Bifchering, 1683-1683.
- 38. herrmann von Bachtenbout, 1684-1704, ftarb ju Cleve ben 10. Juni 1704.
- 39. Bilhelm von Rheibe (ober Mhebe), 1704-1721, ftarb ben 21. October 1721 ju Malta.
- 40. Goswin Berrmann Otto, Freiherr von Merfelb, 1721 bis 1727, ftarb ju Dinnfter ben 8. December 1727.
- 41. Philipp Bilhelm, Graf von Reffelrobe und Reichenftein, 1727-1752, ftarb ben 16. Januar ju Mafta.
- 42. Philipp Joachim, Freiherr von Brabberg, 1752—1752, ftarb im Jahre feines Regierungsantritts, am 10. December, ju Ueberlingen.
- 43. Johann Baptift, Freiherr von Schauenburg, 1752-1775, ftarb zu Malta.
- 44. Frang Chriftoph Cebaftian, Freiherr von Renchingen, 1775—1777.
- 30hann Joseph Benedict, Graf von Rheinach zu Touffemagne, 1777—1796, ftarb zu Bels in Ober-Defterreich ben 14. October 1796.
- 46. 3gnag Balthafar, Freiherr Rint bon Balbenftein, 1796 bis 1807, ftarb gu Beiterbfeim am 30. 3nfi 1807. Er war ber lette Groß-Prior und Johanniter-Meifter von Deutschland.

Schon burch ben Lineviller Frieden, am 9. Februar 1801, hatte bie beutsche Zunge alle ihre im Estag und Lotdringen belegenen Bestigungen verloren, jedech in bem am 27. April 1803 ratissiciteten Reichsbeputations-Dauptschus (g. 26) bie Zusage einer Entschäugung an Gütern erhalten. Der Oreen erhielt auch wirflich bie gessilltete Abei St. Blassen im Breis-gan mit ber Grafischaft Bendorf, welche Sig nut Stimme auf bem Reichs-





\*\*

tage batte und bie Abteien St. Trubpert, St. Beter, Schuttern und Tennen. bach, nebft noch anderen geiftlichen Befigungen im Breisgan. Diefe gange Entichabigung betrug ungefahr 9 Quabrat-Meilen mit 14.000 Ginwohnern und 180,000 Bulben Ginfunfte. - Begen biefe Entschäbigunge Berfügung legte jeboch ber Eribergog Rerbingub bon Efte - Mobeng . Breisagu Broteft ein, beffen er jeboch taum beburfte, benn mabrent bes ruffifchenfterreichifch. frangofifchen Rrieges, welchen ber Brefburger Friede, am 26. December 1805 enbete, ging bereits Bonborf an Burtemberg verloren und ber Friebensichluß felbit gab ben Breisgau an Baben, beffen Rurfurft Die Enclaven bee Orbens burch feine Truppen befette. Wie bereits an geeigneter Stelle ermabnt, foloffen am 28. Januar 1806 ber babrifche Minifter, Graf Dontgelas und ber Bailli bon Alach Blanden, einen Bergleich, laut welchem ber Ronig bon Babern ben Orben mit feinen bentichen Befigungen in Gous nahm und fich fur bie Bemabrung ber bemfelben berfprochenen Entichabi. gung ju bermenben verfprach. Die beiben Burben bes Grof. Briore bon Deutschland und bee Grof. Briere von Babern follten nach bem Tobe bee Freiberen Rint von Balbenftein in ber Berfen bes babrifchen Bringen Carl Theobor vereinigt merben, bie beiben Bungen (bie englisch babrifche unb beutiche) jeboch bon einander geschieben fein. - Durch bie am 12. Juli 1806 unterzeichnete Ribeinbundbacte, burch welche bie Berfaffung bes beutiden Reiche aufgehoben murbe und Raifer Ferbingnb bie beutiche Raifermurbe nieberlegte, tam burch ben Artifel 19 befagter Acte bas Gurftenthum Beiterebeim für immer unter bie Couverginetat ber Bergoge von Baben. .

Auch ber neue Protector bes Orbens, ber Ronig von Bahern, beb am 8. September 1808 ben Orben in seinen Staaten ganglich auf, ein Beispiel, in bem ihm mauche Fürsten borangegangen waren und in bem ihm auch noch manche sofgten, bis auf Desterreich, welches selbst in ben bebrängtesten Zeiten bie Besihungen bes Orbens unangetastet ließ und in neuerer Zeit benfelben auch wieder in seinen italientichen Staaten in's Leben rief.







## Aelchichte

der Ballei Brandenburg oder des Jierrenmeisterthums Sonnenburg

Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Bernfalem.

1.

Die Bernfung der Cempler und Iohanniter in die Marken und die Ausdehnung der Ersteren doselbst, wie in den angrensenden Landen.

einen Beitraum von über achthunbert Jahren, von bem fernen Mittelalter bis auf bie bentigen Tage, haben wir nun bie Gefchide ber Johanniter verfolgt, ihre Tapferfeit bewinbert, ibr ftilles Balten gefegnet, ibre Rebler bebauert. Inbem wir in bem langen Berlauf ber Beidichte une ben Jobannitern oft, ja fast immer, fritifch - richtent gegennbergeftellt baben, find wir grabe burch biefe genaue Abmagung, welche bie Aufgabe ber Biftorie ift, babin gefommen, ihren gottlichen von ihrem menfch. lichen Theil fonbern, und bie fich gegenseitig bedingenben, fich einander ergangenben und beeintrachtigenben Gigenfchaften nebft ihren Meugerungen im Leben wurdigen, und richtig verfteben gu lernen. Bir fint burch bie lange fritifche Betrachtung ben Johannitern immer naber gerudt, wir haben feinen Stein auf fie geworfen, als fie ben Anforberungen einer neueren Beit nicht mebr ju genngen vermochten, ale ibr ledes veraltetes Staatefcbiff fich nicht mehr behaupten fonnte in bem gabrenben Strubel ber revolutionairen Cpoche, ale bas Fabrzeng, bas einft bie Beberricherin ber Deere gemefen, von einer Boge überfluthet, in bie Tiefe verfaut. Bon jenem Momente an borte bas fritifche Urtheil auf, wir legten ben Richterftab aus ber Sant, sanken ben Orvensbrübern als Freunde an die Bruft, und brüdten ihnen theilnahmsvoll bie Sand, als Menich ben Menichen. Das Jufitut bestand fort, aber in gang veränderter Form. Die Johanuser legten das Schwert aus ber Jand, weil es ihnen nichts mehr niche war, min wanteln sich gang bem aubern Theil ihrer einstigen Deppelaufgabe zu, bem Bohlthun, ber christichen Barmberzigfeit, ber Krausenpflege. Der Orben trat ab von bem Schauplat ber Politif, aber die Thaten, die seine Bergänger jahrhunvertelang auf vemselben verübten, blieben ihm unverloren; jene herrliche Trabition umlenchtete, erwärmte und frästigte seine ganze spatere Existen, und rang ber Welt Achtung ab und Ehrerbietung vor seinem fillen, unbemerkten Balten.

Bir baben bae Leben, Birten und Streben ber beiben tatbolifchen 3meige bee Behanniterorbene, bee ofterreichifch italienifden und bee fpanis ichen, wie and bie übrigen fur bie Intereffen bes Orbens fprechenben Regungen bie auf ben bentigen Tag genau in'e Muge gefaft, und es bleibt une baber nur noch übrig, Die Beschichte ber Ballei Branbenburg zu befenchten, Diefes, bereits feit fruber Reit in beinabe volltommener Gelbftifanbigfeit baftebenben Theile ber Johannitericaft, auf beffen Trummern jest ein neues, icones Leben emporgeblüht ift. Bie bereits aus bem Berlauf biefer Befchichte bervorgegangen, bat bie beutiche Bunge nie eine glangenbe Sauptrolle in bem Entwidelungsgange bee Orbens gefpielt, ibre Biliere, Die Grand-Baillis von Deutschland, gingen felten gum Convent, fonbern blieben gewöhnlich in ibrem ftillen, freundlichen Beitersheim, und bie Commenbatoren und Ritter folgten bem Beifpiel ihres Oberhauptes, lebten auf ihren Commenten, und waren ftete am wenigften gablreich in ber Orbenerefibeng vertreten, ja bei ber Ginnahme Dalta's burd Bonaparte fo fdmad, bag nur vier beutiche Ritter in la Baletta anwejent maren. Trop biefes Burudgiebens von bem Sauptforper bee Orbene machten bie Baffen ber beutschen Ritter ihrer Ration ftete bie rollfte Chre, fie treten felten auf, aber mo fie es thun, ba bort man ihren brobnenben Tritt, ba tonnen felbft bie frangofifchen Schriftfteller ben fprichwörtlich geworbenen "beutiden Bieben\*)" ibre

<sup>\*)</sup> Riesco: Mct V. Gerne 4.





Achtung und Bewunderung nicht verfagen. - Bei ber erften Belagerung pon Rhobos unter bem berrlichen Beter von Aubuffon mar es ber Graub. Bailli von Deutichland, Graf Rubolph von Berbenberg, ber an ber Spipe ber Reiterei ben Unglaubigen bie erften blutigen Ropfe beibrachte, und bie übermuthig Borbringenben mit Schimpf und Schanbe ju ihren Schiffen gurudtrieb"). Bei ber zweiten Belagerung von Rhobos unter bem Belbengreife Billiere be l'Bele Abam mar es Chriftoph Balbener, ber fernige beutiche Commenbator, welcher an ber Spipe feiner Bunge in ben gefahrvollften Momenten bie Turfen mit fo eiferner Bebement aus ben icon genommenen Breichen jagte, baß fie por ibm und feinen Rittern floben, ale wenn ber blaffe Tob ihnen auf ben Saden mare \*\*); fcon borber unter bem Grofmeifter Fulco von Billaret zeichneten fich bie beutschen Ritter unter ibrem Grok. Brior Seltwig von Ranberfad \*\*\*) bei ber Eroberung von Rhobos aus, und unter bem Grofmeifter Philibert von Raillac ftief ber ehrmurbige, bereits achtzigjabrige Groß-Brior Friebrich bon Sobengollern mit ber beutichen Johanniterrittericaft ju bem Beere, bas unter bem Ronig Sigismund von Ungarn bie Fürften bes Abendlandes gegen Gultan Bajgget fanbten, ber bas Berg Guroba's mit einer Inpafion bebrobte. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Dicopolis bedte ber ritterliche Sobengoller mit feiner fleinen, aber auserlefenen beutschen, Ritterfchaar bie Rlucht bes Ronigs und bes Grofmeiftere, benen er baun nach Rhobos folgte, und fich balb barauf bei ber Erfturmung ber carifden Bergfefte St. Bierre fo rubmlichft auszeichnete, baf noch grangig Jahre nachber auf bem General - Ravitel ju Rhobos am 23. Mai 1428 jum glorreichen Anbenten an bie That Friedrich's bon Sobengollern bom Grogmeifter Antonio von Fluvian bie Barbe bee Grof. Briore von Deutschland fortan ju ber eines Grand-Bailli in beutiden gauben erhoben murbe+). Ferner haben wir bon ben beutiden Selben bes 3obanniter. Orbens zu ermabnen ben braven Beorg von Schilling, ber, ale bamaliger Commanbant von

<sup>\*)</sup> Pag. 230.

<sup>\*\*)</sup> Pag. 275 unb 277.

Pag. 140.

<sup>†)</sup> Pag. 194 -- 198 unb pag. 204.

Tripolie, unter bem Grofmeifter Dibier be St. Jaille, ben Angriff bee wilben und graufamen Corfarenchefe Chairebbin auf bie ibm anvertraute. beinabe icon ber Uebermacht erliegenbe, Stadt abichlug, und biefelbe einzig und allein burch feinen Selbenmuth rettete, indem er fich bem emportfimmenben Chairebbin felbit entgegenwarf, und ibn mit fraftiger Fauft von ber Mauerginne in ben Graben binabfturgte. Der Fall bee Gubrere raubte ben Turten ben Duth und fie manbten fich jur Glucht. - Derfelbe Beorg bon Schilling mar es, ber unter bem Grofmeifter Juan b'Omebes ben ungludtichen Bug Raifer Carl's V nach Algier mitmachte. Schon mar beinabe Mles verloren, ichen floben bie italienischen Truppen, und ber Raifer mar in feinem Belte nicht mehr ficher, ale er mit bem Aneruf: "3ch tenne meine Dentiden!" feine lette Boffnung auf Georg von Schilling feste, inbem er ibn gur Rettung berbeirief. Und ber Raifer batte feine Deutschen richtig beurtheilt. Wie bas Ungewitter marfen fie fich auf bie Corfaren, folugen fie auf zwei Buntten ganglich in Die Rlucht, und ficherten ber Urmee einen ehrenvollen Rudgug. In Folge biefer That verlieb Carl V bem braben Georg bon Schilling fur fich und feine Rachfolger in ber Groß. priorenmurbe von Deutschland im Jahre 1548 bie Reichefürftenmurbe, welche bem Johanniter-Meifterthum bis jum Jahre 1807 verblieb. - Endlich geborte ber Bring bon Beffen. Darmftabt gu ben brei Rittern, in benen noch in neuerer Beit unter bem Grofmeifter Lascaris von Caftellar bie alte, nie erreichte Tapferfeit ber Johanniter in fo bobem Grabe wieber . erwachte, bag man bie brei Danner im gangen Orben nicht anbere nannte, ale "bie Gaulen ber Religion".

Bahrend biefe wenigen, aber ausgezeichneten, Beispiele glangende Dentmale für ben Ruhm ber bentschen Bunge, wie ber beutschen Ration, sind,
laffen sich solche helbenthaten von bem Schanplat unserer Ballei Brandenburg nicht berichten, wie bies auch durchaus nicht anders sein sonnte. Die
Ballei Brandendung und alle übrigen, durch die Staaten Europa's gerkreuten Balleien und Priorate waren nur die Sammler don Gelde und
Menschenträften für ben Conwent, waren nur die weitverzweigten Wurzeln,
die der machtige Stamm in das fruchttreisende Erdreich entsandt, bamt sie
ihm von allen Seiten Araft und Leben zustührten; doch die Frucht selbst reifte



Mefte theile fchutent, theile brobent von fich ftredte.

Das Groß Briorat von Aragonien ausgenommen, bas in friber Reit gegen bie Manren tampfte, ift bie Beidichte fammtlicher anberen frange fifden, fpanifden, italienifden, englifden, beutiden und ruffifden Briorgte und Balleien nur ein fortlaufend friedliches Birten, in bem jeboch ber Eigennut ber Briore, Baillis und Commentatoren eine giemlich bebeutenbe Rolle fpielt. Die an ben Commun tresor abzugebenben Refponfionen maren im Berbaltuif ju ben großen Revenuen ber Orbensguter auferft gering. weshalb nicht felten bie Ericheinung eintrat, bag ber Convent barbte, mabrent bie Bermalter ber Guter ungebeure Reichtbumer ansammelten. Mus biefem Difeverbaltuik erflart fich and ber fast unbeareifliche Umftanb, bak bas Ginfommen bee Orbeneichates, im Berbaltnig ju bem coloffalen Grund. befit ber Johanniter, merfwurdig flein erscheint, mabrent es une oft in Erstannen fest, baf Briore auf ihre Roften gange Rriegeschiffe banen, ausruften und bemannen, ja bag Commenbatoren aus eigenen Mitteln gange Forte aufführen laffen fonuten. -

Obgleich bie Johanniterritter ale Schut gegen bie Wenten in bie Dart gerufen murben und baburch ben Grund ju ber fpateren Ballei Branbenburg legten, boren wir boch felten etwas von einem Rampf, und bennoch muffen bie bon bem Orben ben Marfarafen und bem ganbe geleifteten Dienste erheblich gemefen fein, benn wir feben, burch beinabe vier Jahrbunberte binburch, nicht allein bie Laubesberren, fonbern auch viele reiche Berren bom Abel Die Jobanniter mit immer neuen Schenfungen und Berechtsamen bebenten.

Benn wir, gang im Begenfat ju ber friegerifc bewegten Beit, bie wir bis jest in einer langen Reibe von Jahren burchlaufen haben, bem friedlichftillen Birfen ber Ballei Branbenburg Intereffe abgewinnen wollen, fo ift bies faum anbere moglich, ale wenn wir baffelbe mit unferer vaterlanbifchbrandenburgifden Wefdichte überhaupt, wie mit ben Schidfalen ber alten Familien ju verfnupfen fuchen, bie aus berfelben bervortreten.

Da über bie Entftebung ber Ballei Brantenburg fich viele unflare Meinungen verbreitet baben, beren Duntel and bentigen Tages noch nicht





völlig aufgetlärt werben tann und es wahrscheinlich niemals wirt, so wollen wir, um Irribuner ju verneiben, nur die als gewiß und unzweifelhaft bastebenben Bacta auführen, die wenigstens die Sauptsachen erläutern, und nur unwichtigeres Beiwert im Schatten lassen.

Um ber allgemein verbreiteten Ansicht entgegen zu treten, die Ballei Brankenburg und das Schanutierthum in ber Marf überdampt seien um ein Aussiuß der Tempelberren, ist es nothwendig, die Geschichte diese sieses Trens in den Marten erst zu besenchten, nud gerade daburch zu beweisen, wie das Johanutierthum, von seinem ersten Erscheinen in der Mart an, stets neben dem Tempserthum bergegangen sei, wenn auch nicht mit dem Müch und der Macht, wie das Lettere. So sange beide Orden neben eins ander bestanden, wurden die Iohanniter von den Tempsern in den Schatten gestellt und in ihrer freieren Entwidelung gestemmt; erst als der Orden der Tempser ansgehoben wurde, breiteten die Iohanniter sich ungeschindert aus, wie ein Baum, dem lange Zeit hindurch von einem größeren Lust und Sonnensicht genneumen wurde.

Rachbem Albrecht ber Bar, ber Cobn Otto's bee Reichen, Grafen bon Ballenftabt und Afcbereleben und ber Gilifa, ber alteften Tochter bee Bergoge Magnus von Cachfen, bes letten Billungere, nach mancherlei nngunftigen Schidfalen mit ben ben Wenben abgenommenen ganberftreden, ber fogenannten Rordmart, belebnt worben mar, erlangte er, nach einem gludlich unterbrudten Anfftanbe ber Benben, ben feiten Befit Brennabor's (Branbenburg's) und bee gangen Bevellerlanbes und murbe bierburch im Jahre 1157 mit Fug und Recht, wenn er auch ben Titel fcon fruber geführt batte, ber erfte Darfgraf von Branbenburg, welcher Staat jeboch noch nicht ale Erbeigenthum, fonbern ale Reicheland betrachtet wurbe. Theile um bie Bergiefinng bee Blintes ju fubnen, bas bei feinen vielen Rampfen und Beerestugen, namentlich bei ber graufamen Unterbrudung bes Benbenaufftanbes gefloffen mar, theile aber auch um Bott an gebeitigter Statte fur ben Gieg ju banten, ben er in feine Banbe gegeben, wallfabrte Albrecht, bem Drange ber bamaligen Beit folgenb, mit feiner Bemablin Copbia im Jabre 1159 nach Balafting, wo er bie Templer und Johanniter tennen fernte, welche Lettere bamale bon ber gangen erba-



Das Innere der Kirche in Werben,

benen und reinen Glorie umfloffen maren, Die ber eble Rabmont bu Bub um bie Golafe ber Golbaten Beju Chrifti gewunden batte. Die bor Richts jurndbebenbe Tapferfeit, ber glaubige Ginn und bie aufopfernbe Bobltbatigfeit ber beiben Ritter. Orben nabmen ben Marfarafen fo aukerorbentlich fur biefelben ein, bag er fie aufferberte, fich auch in feinen Befitungen nieberjulaffen, mogn er bereitwilligft bie Sand bieten wolle. Albrecht wollte burch bie Ginführung jener berühmten Ritter Drben in bie Darfen nicht allein feinem Abel ein glangenbes Borbild geben, fonbern er gebachte auch bie tapferen Streiter ju Schugern, Bertheibigern und Bieberanbauern feiner neueroberten, permifteten ganbftriche zu machen. - 3m 3abre 1160 mit einer Angabl von Templern und Johannitern in feine Staaten gurudgefehrt, icentte er letteren bereite in bemfelben Jabre bie Rirche in Berben, bas altefte Gottesbaus ber Mart Branbenburg, mit feche Sufen Laubes. Diefe Befitnng blieb jeboch in ben erften 40 Jahren bie einzige ber Johanniter in ber Mart. Da bie befagte Schenfung ber alteften Befitung ber Johanniter in ber Dart gugleich bie altefte Urfunde ihres Archives ift, geben wir biefelbe bier vollftanbig in ber Ueberfetung wie im Originaltert. Gie lantet:\*) "Abalbert, burch Balten ber gottlichen Unabe, Martgraf von Branbenburg. Rund und zu miffen ber Gemeinschaft ber gegenwärtigen wie gutunf. tigen Betreuen Chrifti, bag ich, Abalbert, von Gottes Gnaben Martgraf von Brandenburg, eingebent meines eigenen, fowie bes Beiles meiner Bemablin Copbia, meiner Rinter, meiner Borfabren und Nachtommen, unter Beiftimmung meiner rechtmakigen Erben, bes Martgrafen Otto, bes Grafen Berrmann, bee Beinrich, Canonicus an ber Rirche bes beiligen Morit ju Magbeburg, ber Grafen Abalbert, Theobor und Bernbard, Gott und bem beiligen Johannes bem Taufer jum Spital in Berufatem von meiner Erb-

<sup>\*)</sup> A the lbertus, dinina sanente elementia, brande burgensis marchio, Sonerit tam presencium quam futurorum eristi fidelium uniueritas, quod ego athelbertus, del gratia brande burgensis marchio, ob meae nidelicet et uxoris meae 8 ophiae liberorumque meorum necuon et predecessorum posterorumque meorum salutis recordationen, conessus legitimorum heredum meorum Ottoris marchionis, Hermanni comitis, Henrici canonici aecclesiae beati Mauricii magdeburgensis, Athelberti, Theodorici et Bernhardi comitum, obtuit deo santetoque lokanni baptiste et xenodochium in ierosolimis de heritate mea aecclesian.







schaft eine Rirche in bem, an bem Ulfer ber Elbe gelegenen Dorfe Berben ichmente, mit allem Zubehör und allein justehenben Rugungsrechten, ohne ben Zehnten, besgleichen sechs hufen nach hollanbischem Magun maße in bem Orte . . . . , ") damit aller und jeder, jest und in Zufunft darand zu erzielende Ertrag, ohne Einschränfung ben, in gedachten Spital weisenben Armen alljährtich zugeschielt werke; damit aber biese unsere Schenfung nuverlegt und unnangesochten bleibe, so schien es uns nühlich, das Angedenten biefer That burch gegenwärtige Schrift zu befestigen und burch Abbruck unseres
Giegels zu befräftigen.

So geschefen im Jahre ber Fleischwerdung bes herrn 1160. Epacta XI-Concurrente V. Indictione VIII unter ber Regierung Friedrich's, romiichen Kaisers, alle Zeit Mehrer bes Reichs, und unter ber glidlichen herrschaft bes ehrwürdigen Obefricus, Bischofs an ber Kirche zu halberstabt, Amen.

Wale, Bifchef von Savelberg, Arnold, Abt an ber Lirche bes beifigen Johannes bes Taufere ju Magbeburg, Dagele, Decan an ber Oberfirche, Bernerus, Graf von Beltheim, Conrab bon Salzwebel, Burchard, Stabtgraf in ber Stabt Magbeburg, Graf Burchard von Fallenftein, Balther von Aruftein und Graf Babericus."

quandam in uilla Wirbene super ripam albis fluminis cum omnibus attinentiis et neibas suis absque decina, Renque sex maasos Hollandrensis dimensionis in uilla ...., quantins quiequid exide utilitatis nunc et in posterum proneurire potuerit, libere panperibus in memorato xenodochio commorantibus annuatim administretur. Ut autem hee nostra largicio rate et inconulsa permanent facti huius memoriam presenti scripto assignari et sigilli nostri impressione placiut confirmari.

Actum anuo invaruationis dominicae M° C° LX° Epacta XI° Concurrente V° Indictione VIII°. Regnante Friderico romanorum imperatore semper augusto et Odelrico uenerabili episcopo halberstadensi Accelesiae presidente feli-

Testes autem huius rei finerunt Walo hau olbergensis episcopus, arnoldus abbas Accelesiae sancti iohannis baptistae in Magdeburg, Hazeko decanus maioris accelesiae, Wornherus comes de voltheim, Conradus de Saltwidele, Burchardus urbanus comes de voltheim, Conradus de Saltwidele, Burchardus urbanus comes de valkensiem, Waltherus de arnsten, Badericus comes. — (Eith Richel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Optabilig. I. Band 6. — Zie Abbrildt bigfr Urtunk eit eiten Burdhis ben Quelferg 2. 104. Becena. enucl. 4 Sudo. 174. 4. October Cod V. 72. Stefmann's Stefact. V. V, VIII find Jimmithie (1414).

\*) Fehlt in ber burchlocherten Urfunbe ber Rame bee Dorfes.







Gegen bas Enbe bes gwölften Jahrhunberts unternahm heinrich ber towe einen Zug nach bem gefobten Lanke, wo er von ben Templern und Jahannitern bereits an ber Rufte empfangen, während feines Aufentbattes in Palastina beschändt und auf seiner Rustreise sichere bis Ptolemais geseitet wurde. Bur beises biefe ihm bewiesene Freundichsteit erlaubte er ben Templern in Braunschweig eine Rirche zu bauen, welche bem heiligen Mathäus gewibmet wurde. Ungefähr um biefelbe Zeit (1165—1170) fanden auch die Johanniter, aber wiederumt in beschiererem Waße, Eingang in die Staaten heinrich's bes Löwen, indem sie ben Isohannish bof bei Braunschweig ansegten und erst später, nach bem Erlösschen der Templer, in ben Beist dem Genwende



Da ber größte Theil bee Besiges ber Johanniter aus ben von ben Templern errobten Guteru bestandt, ist es zur Bervollstänbigung ber Geschichte jener Commenden nothwendig, einen turgen Ueberblid über bie Erwerbungen ber Tempelberren zu geben, boch nur berjenigen, welche entweber ein besonderes geschichtliches Juteresse baben, ober mit ber Geschichte bes Johanniter-Orbens in Bertsindung steben.

Ungefahr um's 3ahr 1200 follen bie Tempelherren in ber Stadt Muncheberg in ber Renmart ein Klofter beseiffen haben, bas ber Ursprung ber Commente Lietzen wurde, und neun Jahre baranf, um 1200, erward ber Orben and in Bommern, burd Schenfung bed herzogs Barnim I, bie Törfer Panfin, Rörichen, Bellin und Bilvenbruch nehlt anberen Kandereien, wofür er jedoch bem herzoge hulbigen und ihm ben Eid ber Treue ichwören mußte.")

3m 3abre 1215 befamen bie Tempefritter einen Theil in Santersfeben im Braunschweigischen als Geschent vom Bergeg Otto von Landeng; 1229 erhietten sie vom Bischof Lerenz von Camin von Behnen und 250 Sufen; 1232 vom Bergeg Ulabielane von Belen die Obifer Batsow und Duartsichen (Velkavetz und Chvartzen) mit 1000 Justen und bem Gerichtsgwang; 1235 vom Berzog Barnim I bie Lande Bahnen und Rüftrin, und 1236 bie Rollfreibeit in allen ihren Besitungen.

Auch ber Bisches heinrich von Lebus (1235-41) schenkte ben Tempelberren 200 mansos in territorio Castri de Kinch (Rienis) iuxta fluvium Mizla de terra seiliect inculta, item aliorum mansorum decimum in confinio castri Zden (Zeben) iuxta rivulum Rurka (Rörich, Rörife). Rach ber Bertreibung ber Tempesperren erhielten bis Johanniter Rörichen und stifteten baseibst eine Commente, welche ber herrenneister Bernd von ber Schulenburg im Jahre 1382 nach Bistenburgh verlegte. \*\*)

1237 erhielten bie Tempelherren ferner vom Bergog von Mafovien und Enjavien Drabeim, fowie 1238 vom Bergog Ulabislaus von Bolen,

<sup>\*)</sup> Historia Episcopatus Cuminensis, inter. Scriptor, rer. Germanie. a Ludwig editor T. II col. 584 (fiebe Rönig) und Brilggemann, Beidreib, von Bommern 2. Zb. 1. Bb. C. 136.

<sup>\*\*)</sup> Bruggemann's Beichr. von Bommern.



vie auf bem Driefen'schen Gebiet liegenben Dorfer Zechow (Hochzeit), Cranchino (Cranbin), Tuchape, beszleichen bas Dorf Mizlibori in ber Probing Birch (Bprip). 1244 verehrte ben Templern ein polnischer Derr, Mamens Mroczet, die Stadt Zielenzig nehlt Langenselb und anderen Dorfern, werans sich um 1256 die Commende Lago w gebildet haben soll. \*) Herzig Barnint von Bommern beichentle sie mit dem Dorfe Rahausen, wo sie eine Commende errichteten, und in demselben Iahre übergab ihnen der Bischof heinrich von Lebus den Bischoffenten in der Commende Liegen, bei welcher Gelegenheit auch ver Dörfer heinersberf, Tempelberg und Marzeborf gebacht wird. Um 1288 befam ber Orden des Patronatörech ber Kirchen zu Berlin, welches siem der Martgraf Otto ber Lange mit Einwilliaung des Bischofs don Braubenburg unerwant batte. \*\*)

Wir fibergeben hier die vielen, nicht unserem Zwed bienenden, Erwerbungen der Templer, und weisen nur noch auf einige jener Orte bin, benen ber Orben feinen Ramen aufbruckte, wie:

Reuen Zenrpel, ein Dorf in ber Mittelmart und bem Lebus'fchen Rreife, welches fpater gur Commenbe Lieben gehorte.

Das Forfterhaus Tempelberg in bemfelben Rreife.

Das in bemfelben Rreife belegene But Tempelberg.

Das Dorf Tempelfelbe im oberbarnimiden Rreife.

Das Gut und Dorf Tempelhof im Teltowschen Rreife, welches nach Anthebung bes Templerorbens an bie Johanniter fiel, bie es fpaterbin bem Magistrat ber Stabte Berlin und Colln vertauften.

Die Stadt Templin in ber Udermart.

Die Stadt Tempelburg im Bergogthum Bemmern, Reu. Stettinfchen Rreifes, welches bie Tempelherren nebst bem Schloffe Drabeim im breigebnten Sahrhunbert anlegten.

Auch in Schlefien hatten bie Tempelherren viele Buter, von benen namentlich ber Prediger Chrharb (Franc. oriental) folgende anführt: Die

<sup>\*)</sup> Bedmann, Dithmar rc.

<sup>\*\*)</sup> Dithmar (Diploma).



Das find ungefahr biejenigen Besithungen ber Tempelherren, welche unser Interesse in Anspruch nehmen ober unserem Zwecke forberlich sein burften — und wir konnen uns nach biefer Borarbeit zu ber Entwicklungsgeschichte ber Johanniter in ben Marten und ben angrenzenben Lanben wenden, wo ans anfänglich fleinem Besith und ziemlich sanger Unbedentsamfeit allmälig bie Ballei Branbenburg emporwächst.



<sup>\*)</sup> Beniel's Broteftantifche Rirdengeicididte ber Schlefier. G. 53 u. 54.

2.

Die Anfänge der Iohanniter in den Marken und den angrensenden Canden bis zur Entstehung der Ballei Brandenburg, 1.160–1.351.

Es ift bereits im vorigen Rapitel angeführt worben, bag Martgraf Albrecht ber Bar bon feiner Reife nach Balaftina im Jahre 1159 Templer und Jobanniter mitbrachte, baf fich beibe Orben ju gleicher Beit in ben Marten festfesten. Schenfungen erbielten und Befigungen erwarben, wobei jeboch bie gablreicher vertretenen Templer bie Johanniter überflügelten und fie auch an Beidid und Speculationsgeift übertrafen. Der Nugen beiber Ritterorben für bie Cultivirung ber ichlecht angebauten, unwirthfamen ganbftriche, fur beren Giderftellung gegen bie Aufftanbe ber milben, noch immer nicht gang bezwungenen, Wenten, wie auch ale fittliches Borbild fur bie robe Bevolferung, lag auf ber Sanb. In ihrer Doppeleigenichaft ale Rrieger und Beiftliche ichnisten fie nicht allein bei bem bamaligen Dangel ftebenber Beere, mo ber ganbesberr in Rriegesnothen erft feine Bafallen und Lebnolente aufbieten mußte, bas Bant gegen anfere Reinbe, fonbern trugen auch viel jur Beforderung bes driftlichen Glaubens unter ben erft balbunterjochten, bem Beibenthum anbangenben, Benben bei. Biergu fam noch bas fegenbringenbe Balten ber geiftlichen Ritter in ihren Sofpitalern, bas ihnen hanptfachlich bie Liebe und bas Intereffe aller Fürften gugemanbt batte, und bem fie grofentbeile bie reichen Schenfungen verbantten, Die ihnen von allen Geiten auf bas Freigiebigfte gufloffen. Wenn man bebenft, baß bei ber bamale ichmachen Bevollerung bes norblichen Deutschlands und bei ber Geringsissigleit ber außerdem nech schwer aufzubringenden bewaffneten Macht, eine Abtheilung Templer ver Johanniter bei ihrer weitbefaunten Tapferleit einen großen Landfrirch ju schüssen vernuchte, wenn man ferner bedenft, daß dieselben Orden das Christenthum predigten und die störrischen Gemüther durch milde Worte besiegten, wie sie vorher die martigen Körper durch das Schwert bezwungen hatten, wenn man endlich erwägt, daß bei dem Mangel au Merzien in jener Zeit der Pospitaldeinst der geistlichen Ritterorden don der allergrößten Bichtigkeit und dem unberechendarsten Rugen sin die Aunde war, in denen sie voalteten, so wirt unau die Bezeisterung für die Orden, wie die reichen ihnen den Kürsten und Abel zugewandten Schenfungen und Privilezien erftärlich sinden. Abgesehen von den wirklich vorhandenen ritterlichen Sympathien der Beherrscher und Besitzer des Landes, wünsche Zehr, um seines und seines Landes Vortheils willen, die Templer oder Johanniter bei sich zu steinen und brachte zur Realistrung bieses Zweckes die bebeutendsten Opfer.

Der erfte ben Johannitern von Albrecht bem Baren gugemanbte Befit mar, wie bereite im vorigen Abichnitt ermabnt, bie Rirche ju Berben, nebft feche Sufen Landes magbeburgifc Daag in einem wegen ber Durchlöcherung ber Urfunde unbefannt gebliebenen Dorfc, burd welche Schenfung bie Commente Berben, bie altefte ber fpater errichteten Ballei Branbenburg, entstant, bie bann, ihrer Anciennetat wegen, ben Borrang unter ben übrigen Commenten führte, und bereu Commentator in ber Regel bie Aunctionen eines Orbens . Dberhauptes fur Sachfen, Bommern, Die Dart und die Benblaube mabrnabm, bis bie Berrenmeifter an bie Gbibe bes bier verbreiteten Orbens traten und jene Functionen fur fich in Ansbruch nahmen. Bis zur Errichtung ber Ballei und ber Ratificirung bes Beimbachichen Bergleiche (1382) nahm Berben biefelbe Stellung für bas Johanniterthum ber Darten ac. ein, wie in fpaterer Beit bie Serrenmeifter Refibeng Sonnenburg fur bie Ballei. Schon im Jabre 1271 nanute fich ber Commenbator ju Berben, Ulrich bon Belleberg, Bicepraceptor bee Orbens in Cachfen- und Benbenlande; benfelben Titel führte 1283 ber Commenbator Moris und im 3abre 1321 ber Commenbator Gebbard bon Bangleben. Berrmann von Bereberge, ber auch Commentator gu





Berben war, gelangte 1341 jur Barbe eines Statthalters bes herrenmeisters und um 1351 jur herrenmeisterwurbe felbft. \*)

Um späterhin ben gaben ber Geschichte nicht sortwährend burch bie Angabe bes successiven Besigernverbs zu unterbrechen, gebe ich benfelben nachsolgend in chronologischer Reibensolge, bis zum Eridichen bes Templer-Drens und ber Errichtung ber Ballei, obzleich auch hierbei bie Grenze nicht scharf zu zieben ist.

Der Commente ju Werben wurden die aufänglich langfam anwachjenben und entfernt liegenden neuen Besigungen überwiesen. So gründeten, wie bereits erwähnt, die Johanniter nm 1171 den Johannishof bei Braunschweig, ber später mit ber um 1130 von den Templern errichteten Commente Supplingendurg vereinigt wurde, als die Johanniter bieselbe don den Ersteren erdien. In den legten Decennien des zwölften Jahrhunderts soll der Herzog Subislad (?) von Rommern, der 1180 start, dem Johanniter-Orden den Zenganis des preußischen Geschichtsscheiden Wrunow, eine Johannestirche erbauten, und Schönnestirche erbauten, und Schönnestirche erbauten, und Schönnestirche stehten gegeden keiden, welches Legtere eine Art von Kestung gegen die heidusschen Preußen gewesen sein soll.

Im Jahre 1198 bestätigte Perzog Grimistans (?) von Pommern ven Johannitern die Schentung des Hedens Stargart, nebst dazu gebörigen Districten und Trischoften. Wie König versichert, soll die Urtnuce darüber sich im dreensarchive zu Sonnenburg besunden haben, und in d. Draceger's: Codex diplom. Pom. p. 59 abgedruckt sein. Riedel sicht tiefelbe in seinem Codex diplom. Brandenburgensis nicht an, und ich habe sie ebenscwenig in dem Berzeichnist des Sonnenburger Ordensarchivs gesunden. Bedenstalls muß dieselbe jeroch eristiet haben oder vielleicht auch nech erstilten an Ronig in seiner Daudschrift dem Anfang derschen, aber allerdings auch micht wörtlich anfisher, näntlich: "Der herzog habe schon längst von Biesen die Werte der Darmherzigkeit rühmen hören, welche die hoftigte Brab



<sup>\*)</sup> Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. I. Hauptabtheilung. Band 6.,

befuchten, erzeigt batten, und wolle fie baber, gur Berminberung feiner Sunbenfdulb, mit ermabnter Schenfung bebenten."

Gine ficerere Urfunde beweift bie Schenfung bes Dorfes Gobbin und bes Bfarraute Giren in Dedlenburg, burch bie Grafen Gungel und Bein. rich bon Schwerin. Obgleich bie Urfunde barüber mit ben Worten folieft: Acta sunt hee anno domini Mo Co, fo ift boch, wie auch Riebel behauptet, bie Jahresjahl mohl verfdrieben ober unvollenbet geblieben, und es muß anftatt 1100 offenbar 1200 beißen, ba ein Auftreten ber Templer ober Johanniter in ben Marten ober Medlenburg por 1130 burch feine Radricht erwiefen ift\*). Der Orbensrath Konig beruft fich in feiner banbfcriftlichen Gefchichte bee Johanniter-Orbens auf Die Jahreszahl 1100 biefer Urfunde, und will baraus nachweisen, bag bie Johanniter bereits fruber in Medlenburg anfäßig gemefen maren, und ibre Berbreitung in ben Marten bon bort aus erfolgt fei, eine Anficht, bie jeboch unbegrunbet baftebt, unb burchaus zu bezweifeln ift.

Der vorermahnte Bergog Grimislaus von Bommern, ber gu ber Dangiger Linie feines Befchlechts geborte, bat auch nach einer bei von Draeger angeführten Urfunde (1, C., p. 62) bie Diftricte bon Stargarb und Schwes befeffen, in welchen bie Johanniter ju Lubefom ober Lubichom, einem Dorf bei einem gleichnamigen Schloffe, eine Commenbe anlegten, bie ber Bergog bem Stargarb'ichen Diftrict einverleibte (1278) \*\*). Aber bereits im Jahre 1291 überließ ber Orben biefe Commenbe, nebft Schoned und Bartenberg, bem beutiden Orben, mit Beftatigung bes Bergoge bon Bommern,

3m Jahre 1217 ichenften bie bereits ermabnten Grafen Gungel und Beinrich von Schwerin und ber Graf Ricolas von Salland bem Orben jur Commende Berben bas Dorf Gulftorf (Szulowe, baber in manchen Urfunden Bulow) in Dedlenburg \*\*\*), und im Jahre 1220 erhielt ber Orben bon Rattibor, Fürften ber Benben, bas Dorf Banto +). 3m Jahre 1227



<sup>\*)</sup> Die Urfunde fiebt in Riebel's: Codex diplomaticus Brandenburgensis, I. Sauptabtheilung, Bant 6, pag. 9.

<sup>\*\*)</sup> Delriche, Bergeichniß ber von Draeger'ichen ungebrudten Urfundenfammlung, C. 9. \*\*\*) Urfunbe bei Riebel: Bauptabtheilung I, Banb 6, pag. 10.

<sup>†)</sup> Orbensardib.

fcentten ibm Johann, Riclas und Brebislav, Fürften von Dedlenburg, Burg und Derf Dirow, nebft 60 Sufen Lanbes, welche Schenfung bie Marfgrafen Bohann und Otto III von Brandenburg am 1. Auguft beffelben 3abres beitätigten, inbem fie bie Dedlenburger Rurften ibre Bafallen nannten\*). Coon borber am 23. 3uni ichentte ber Graf Beinrich von Schwerin ber Commente Berben bas Dorf Morag in Medlenburg \*\*), und Bergog Albrecht bon Gachfen am 13. Muguft 1228 bas Dorf Bogat (Pogatz) bei Rateburg, wogu noch ber Dammen , Gee nebit bem burchftromenben gluffe, und 60 Sufen, bie Salfte bieffeite und bie Balfte jenfeite bee Dirow . Cees, gelegt wurben \*\*\*). Aus bem eben angeführten Buter-Compler entftant bie Commente Direm, Die zweite bes Johanniter-Orbens in biefen Gegenben, welche Gurft Riclas I ju Roftod noch burch Schenfung mehrerer Buter vergrößerte, in welchem Beifpiel ibm namentlich bie Berren bon Berle folgten, wie auch ber Orben felbft biefe Commente burch Butauf medlenburgifder Biter an einer febr bebeutenben und reichen machte. Obgleich bie medlenburgifchen Fürften biefen weitlauftigen Befit in vericbiebenen Dalen bestätigten, murben iene Berbriefungen in fpaterer Beit folecht gehalten, und bei Abichliefung bes meftphalifden Friedens batte ber Orben bas Unglud, fomobl Dirom, ale bie fpater errichtete Commente Remerom ju verlieren. Erftere tam ale freies Gigenthum an bie ichwerin'iche, lettere in berfelben Gigenichaft an bie guiftrow'iche Linie. 3m Johre 1229 ichenfte ber vorermabnte Bergog Albrecht von Cachien bem Orben bas Dorf Danit (Dasnic) bei Rabeburg +), und in bemfelben 3abre, am 18. October 1229, beftätigte ber Bergog Barnim bon Bommern bie Schenfung ber Stabt Stargarb, mit 12-15 Dorfern, welche feine Borfahren bem Orben gegeben batten ++).

3m Jahre 1235 überließ Graf Beinrich in Bichow bem Johanniter. Drben fein Eigenthum in bem jeht nicht mehr existirenben Dorfe

<sup>\*\*\*)</sup> Urfunden bei Riebel.

Benem, und bereits am 19. Mär; erachtete ber Bapft Gregor IV bie Bestigungen bes Orbens in biefen Gegenben für so bebeutend, baß er für bieselben eine Bestädigungsenrfunde andsertigen ließ. Im Jahre 1244 sinden wir bereits ein Schräftstüffe eines Commendators zu Werben, in welchem berselbe ben Theil ber Torfer von Bogat und Danit, welchen sein Borsahr Rehner an die Brüber von Wischel zu Lehn gegeben, dem Eberhard Brate überläßt. In besagter Ursunde neumt sich der Anssteller berselben: Fr. Udo, Commendator in Werben, Hospitalis Theutonicae domus Saneti Johannis.

Im Inhre 1251 finden wir den Titel Commendator wieder in einer Urfunde, in weicher der Bice Prier (viceprior in inferioribus partidus Alemanniae ordinis deati Johannis) Manegold verfügt, daß für die den Albert den Neveleeberp und Jampo de Plawe dem Ishannier-Orden verschriebenen Hebungen eine tägliche Messe gelein werden sell. Unter den Zengen lesen wir: Frater Bernardus, commendator in Steinvorde, frater Cesarius, commendator in Werden, und frater Heinricus, commendator in Mirowe. \*\*).

Am 23. November 1264 schentte Graf Bernhard von Danneberg und bessen ben Johannitern zu Berben bie Pfartsirche zu Robrberg. 3m Jahre 1280 schentte Primissaus, Ronig von Polen, bem Orben einen Strich Janes um ben Danziger See, welche Schentung König Kasimit III im Jahre 1360 zu Besen bestätigte.\*\*\*)

1285 gab Markgraf Albrecht von Brandenburg bem Commenbator und ben Orbensbrüdern jin Mirow bas Dorf Gravelig jum Sigenthum. †) 1287 gab Herzog Bogislav IV von Pommern bem Johannisch ritter von Copan ein Erbe von 6 Hufen zu Golinow bergeflatt, daß selbiges nach seinem Tobe bem Convent bes Orbens zu Copan zufallen sele. ††)

1298 bewilligte Martgraf Albrecht bon Branbenburg ben Bertauf bes medlenburgifchen Dorfes Remerom mit Bubefor an ben 3oban-

<sup>†)</sup> Die Urfunde befindet fich in Gerden's: Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 82. ††) Celriche, Bergeichnis ber ungebrucken von Draeger'ichen Urfunden. 3. 17.



<sup>\*\*)</sup> Riebel.

niterorben, ber bier eine Commenbe gruntete, welche, wie Mirow, im weftphalischen Frieden an Medlenburg gurudfiel. Im Jahre 1304 befatigte
Burft heinrich ber Lowe bon Medlenburg, als neuer Landesberr,
dem Orten biese Commenbe und 3war, wie es in ber Urtunde heißt: "auf
Musuchen bes zeitigen Commenbators Ulrich Schwan," ben er feinen fidelem
Socretarium nennt. Elzow, ein befannter pommerscher Genealoge, sagt in
feinen binterlassen Schriften, welche Nachrichten von ben ausgesterbenen
abligen Geschiederen seines Baterlandes enthalten, unter ber Aubrit Schwanen ober Schwaben:

"Ulrich Schwabe ift unbs Jahr 1298 ber Erste Comptor S: 30hauniter-Orbens bes Hofpitals zu Berufalem in Mechelinburg zu Litte Remerow gewesen als ber bie Comptoren zuerst gestiftet und bie Kirche baselbst erbauet."\*)

Mm 13. Marg 1319 übergab bie Bergogin Anna von Schlefien bent Bruber Gerhard von Baugleben, Commendator gn Berben, für eine Schuld von 60 Mart brei hufen in Bebrendorf (Berendorph). \*\*)

1345 eignete ber Marigraf Endwig von Branbenburg bem Orben bie Stabt Tempelburg ju, umb versicherte ibn in achtungswerthen Ansbruden seines besonderen Schuese. \*\*\*) Berner ibergab er bem Orben auf Mujuden bes Ritters von ber Often ben hof Buchholt, unweit Bernan, jur Commente Duartiden. †)

1365 erhielt ber Johanniter. Orben bom General. Rapitel zu Avignon wogen vieler Schulben, womit bas Priorat besselben in Deutschland beschwert war, die Erlaubuiß, einige Güter, sonderlich in der oberen Ballei gegen Bolen, als Tempelburg, Schöneck z., zur Tignng berselben zu verlanfen. ++)

Dies find bie Saupterwerbungen ber Johanniter, welche fich urfundlich nachweisen laffen; außerbem haben fie noch manche anbere Befitungen er-





<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Latomus in ber Beidreibung bes Ablig - Stargarbifden Rreifes in Dechelnburg p. m. 92.

<sup>\*\*)</sup> Celriche 1. c. G. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerden, Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 245 u. 246.

<sup>+)</sup> Ebenbafelbit.

<sup>††)</sup> Cdriche L. c. G. 96.

-);<sup>\*</sup>

worben, bie jeboch entweder ju inibetentend und für iniferen Zwed unwichtig fint, ober berer im Laufe ber Welchichte ber Ballei noch besonders Erwähnung gescheben wirt, wie namentlich ber Witter, welche sie von ben
Templern geerbt baben.

Bir febren nun, nach ber tredenen Anfgablung ber Befitermerbungen und nachbem wir ben Greigniffen etwas vorgegriffen baben, wieber jur eigentlichen Wefchichte gurud, Die jeboch nur wenig Thatfachen bietet und faft gar feine Reflexion erforbert, ba ibre Facta fich ftete felbft erflaren, Bas friegerifche Ercigniffe anbetrifft, fo haben wir in Bezug bierauf nur eines einzigen ju ermabnen, bas eigentlich mehr als Curiofum ju betrachten ift: Bergog Gubistav von Bommern batte namlich, wie bereits erwähnt worben ift, Die Johanniterritter um'e Jahr 1175 in Bommerellen aufgenommen, um fich ibrer ale Cout gegen bie baufigen und mit vielen Graufamteiten perbundenen Ginfalle ber beibnifden Brenken an bedienen, welche fich ber Ginführung bes Chriftenthume mit größter Energie wiberfesten. Bie bereite ermabnt, befagen bie Johanniter in Bommerellen bie Fleden Stargarb und Schoned, welches Lettere fie bebeutent ausgebant und befestigt batten. Raum mar Schoned jebech feche Jahre in ihrem Befit, ale es ein Fürft von Bomefanien wieber gerftorte. Der bereite ermabnte preufifche Befdichtefdreiber Grunom (in feiner "Breufifden Befdichte" Rap. 5, Tractat 7) ergablt biefe Begebenbeit folgenbermaßen:

"Die Ritter hatten sowohl burch ibr gottessurchiges Betragen, als burch ibre Tapferleit, welche sie jum Schup ber Christenheit bewiesen, sied einen guten Rin im Lande erworben, welcher aber den Preußen änserit zu- wider war, so daß sie nur auf Gelegenheit warteten ihren has auszulaffen. Diese ereignete sich, indem einem eblen Bomesanier, Namens Teupolo, ber vermuthlich wegen seiner Leibesgröße "ein Riese" genannt wird, einige gesangene Pommerellen entliesen, und sich bei ben Johannitern in Schut begaben. Er setzte ihnen mit venigen Leuten nach, sand bie Ehriften in ber Arbeit und siel über sie hen, ohne ihnen anzugeben, aus welcher Beranlassung oliches geschehe. Die Ritter griffen hierung zu den Wassenwehr und erschlugen den Teupolo mit etsichen seiner Rucchte. Die Uebrigen entslohen nach Ryslabotto, wo eben die Preußen ein Best seierten

und eine Christenfrau als Opfer verbrannten. Sie erzählten das Schickal ihres herru dem Fürsten von Bomefanien befahl, das Blut der Erschlagenen, die er Heilige nannte, zu rächen. Die Ischanniter erhielten hiervon bald Nachricht und zogen Hufe an sich, um den devortiehenden Angriff erwarten zu konnen. Weil aber der her füch, um den devortiehenden Angriff erwarten zu konnen. Weil aber der hürft von Bomefanien damit zögerte, so wurden die Bundesgenossen des Wartens überdrüffig und gingen wieder nach Pause. Diesen Umstand benutzten die Preußen, sielen über Schöneck her, ermordeten dessen Umb zerstörten es völlig. Die Orvenshätter blieden darauf lange Zeit wüste, dies Wesserwie ein Sohn des Orvenshätter blieden darauf lange Zeit wüste, dies Wesserwie ein Sohn des Orvenshätter blieden darauf lange Zeit wüste, dies Wesserwie ein Sohn des Orvenshätter blieden darauf lange Zeit wüste, wieder einsetze, und diese sieden kertellten, welches sich ungefähr nach dem Jahre 1266 zutrug, denn Sountepost flat 1266."

Inbeffen batten fich bie Deutschen Ritter ober Marianer im Lanbe Bommerellen eingefunden und genoffen bafelbft foldes Anfebens, baft fich bie pommerichen Bergoge Bratielam, Cambor und Ratibor in ihren Orben batten aufnehmen laffen, und bemfelben ben Gleden Stargarb einraumten. Die Jobanniter - Ritter machten gwar ihr Recht auf ben Ort geltent, maren jeboch ju ichmach um baffelbe burchzufeben, und ba ber beutide Ritter . Orben es ben Jobannitern nicht vergeffen fonnte, baf fich biefelben in Berbinbung mit Gbantepolt und ben Breugen ihren Rieberlaffungen wiberfest batten, fo gab er fich alle erfinnliche Dabe, ibnen ibre Befitungen in Bommerellen, theile burch Rauf, theile burch Lift au entzieben. Auf biefe Beife tam Schoned burch Rauf in bie Banbe ber Marianer, mabrent ber Orben trot aller Dachinationen feiner Biberfacher bennoch feften fuß in Bommern behielt.\*) Der Sauptbefit bee Orbene lag jeboch in Branbenburg und Medlenburg, wo bie Johanniter giemlich friedlich fortlebten, ja bie Rriege, in benen bie branbenburgifchen Fürften in ber Ditte bes breigebnten Jahrhunderte bis jur Ober porbrangen, icheinen feinen großen Ginfluß auf bie Dachtvergrößerung ber Johanniter gehabt ju baben. Rachbem bie brandenburgifchen Martgrafen Johann I und Otto III in

<sup>\*)</sup> Preugische Sammlungen allerlei bisber ungebrudter Urfunben, Radrichten unb Abhandlungen polnisch Preugen betreffenb. 2ten Banbes Gtes Stud G. 355 ic.







langwierigen Rampfen mit ben pommerschen und polnischen Fürsten bie Anertenung ber Lehnsboheit über Hommern, ben Besit ber Udermart und
bes Lanbes Stargart, bes Lanbes Barnin, Telton, Lebus und bie Oberlaufig gewonnen hatten, tamen bie ben Johannitern numerisch weit überlegenen Tempfer in ben neuerworbenen Districten bebeutend empor, und aus
ben mussen ihnen jufallenden Schenfungen, beren wir bereits erwähnt
baben, sieht man, wie nübslich sie sich in ben Ariegen gemacht baben miffen.

Bon ben Johannitern ergablen une bie vorbandenen Urfunden in ber Beit von 1160 bis jur Aufbebung bes Orbens ber Tempelberren, um's 3ahr 1312, wenig mehr ale fparliche Berleibung einiger Dorfer, aus benen fich langfam einige Commenten bilben, wie Berben in ber Altmart, Di. rem und Remerem in Dedlenburg, unt Rachan, Copan und Schlame in Bommerellen, welche nach und nach burch Schenfungen, Tanich ober Que tauf machien. Mufter biefen Ermerbungen erfahren wir Richts als bie Beftatigungen berfelben burch bie Fürften, papftliche Erlaffe, Ercommunicirungen und Interdicte, Schlichtungen von Streitigfeiten, Stiftungen von Deffen, Ablaffe, Buterbanbel, Berbfanbungen und Biebereinlofungen ac. 2c., welche fur ben Amed unferer Gefdichte wenig Intereffe baben. Bir geben besbalb ju ber Beit über, in welche ber Brogef ber Tempelberren fallt, alfo ju ben 3abren von 1307 bis 1312, in welchem letteren bie Aufbebung bes Orbens bom Bapit Clemene V öffentlich proclamirt murbe. Bon biefem Moment an feben wir bie Jobanniter fcneller in ihrem Bachetbum fortichreiten, inbem ihnen nach und nach ein Theil ber Templerauter gufiel. Ronig bebauptet, baf bereite im 3abre 1318 ber grofte Theil bes Templerbefites in bie Banbe ber Johanniter übergegangen gewesen fei; es ift bies jeboch taum moglich, ba man mit giemlicher Bewigheit weiß, welche Guter bie 30banniter pon ben Templern erbten und wann fie in beren Befit gelangten. Die pommerichen Templerguter Roride, Bilbenbruch, Babn, Banfin zc. bat ber Orben mobl balb erhalten, obaleich bie Angabe Brfiggemann's. baf bie Uebergabe berfelben bom Bergeg Otto bon Bommern am Tage ber unichulbigen Martbrer, bes 3abres 1311 gefcheben fei, in 3meifel an gieben ift, ba bie officielle Aufbebung bes Templer-Orbens erft am 3. April 1312 erfolgte und porber boch wohl taum über feine Guter verfügt werben tonnte,





wie dies anch Ofterhaufen\*) angiebt, indem er fagt: daß die Erlangung der Templergater, welche ben Johannitern 1312 gegeben wurden, ihnen viele Mahe getoftet habe. Die abrigen Commenden, welche die Johanniter von ben Templern erbten, waren Lago wo (mit der Stadt Zielenzig), welches erft 1300 gänzlich an die Johanniter fiel; Supplingenburg erft 1357, und Lieben, welches nach und nach erworben werden mußte und beffen letzten Teil bie Johanniter erft 1491 erbietten.

Ueber die Aufbebung bes Orbens ber Tempelherren haben voir bereits pag. 151 bas Rothige angesührt. In Frantreich, Spanien, England z. auf das Granfamste und Blutigste verfolgt und gerichtet, sanden sie in ben beutichen Landen ein mitteres Schiefal. Obgleich auch die beutschen Rüften bie Aufbebungsbulle Bapit Clemens V zur Ausübung brachten, und die Güter ber Templer anderen herren überwiesen, so verübten vleselben boch gegen die Ritter selbst feine Graufamteiten, sondern beruntten bieselben theils noch in ihren Kriegen, theils buldeten sie beren Uebertritt in den Ischanniter-Orden oder in's Brivattben.

Die Gefchichte ber beiben Orben in biefen Zeiten, bon 1160 bis 1318, ift in ein ziemlich undurchdringliches Dunkel gehüllt, aus bem nns die wenigen, erhaltenen Urfunden wie einige Lichtpunkte entgegentreten, welche jedoch nur ihre nachste Umgebung erhellend, ben Zusammenhang bes großen Gangen in vielen Fällen nicht mit Alarheit erkennen laffen. Die ganze Geschichteschreibung besteht bier nur aus ber Anführung einzelner Facta und ben baran gefnührfer Schlüffen und Muthmaßungen.

Was Martgraf Waldemar von Brandenburg betrifft, so war er, wie die meisten anderen deutschen fürsten, dem pahpstichen Breve wegen der Bertilgung der Tempster in den Marten nicht nachgesommen, sondern hatte sich der verfolgten Ritter angenommen, theils weil sie ihm in seinen Kriegen nüblich waren, theils, wie einige Schriftsteller behaupten, um sich ihrer reichen Hiter zu bemächtigen. Wie dem auch sei, das Kactum ist, daß Martgraf Balbemar, obgleich die Auslössung des Tempster-Ordens und die Ueberweisung seiner Giter an die Johanntter bereits im Jahre 1312 publi-



<sup>\*)</sup> Deffen gründlicher Bericht vom Johanniter-Orben 3. 486.

cirt war, die Aussussussy jener papftlichen Bulle erst im Jahre 1318 in's Leben treten ließ, wobei jedoch ein schöner Theil der Templerguter, theils an die Geistlichkeit, theils an den Abel fam.

Unwillig und besorgt über bie lange Borenthaltung ihres rechtmäßigen Gigenthunes, war enblich im Jahre 1317 eine Johanniter-Berfammlung gehalten worben, laut welcher ber Commendator von Ersturt, Paul von Mutia, beauftragt wurde, in allen beutschen Provinzen zu untersuchen, in wei weit die Templergüter ben Johannitern übergeben worden seine, mit der unumschränften Bollmacht, dieselisch nöthigensalls zu requiriren und verwalten zu saffen. Mit diesen Bollmacht, diesellsche noteln zu requiriren und verwalten zu saffen. Mit viesen und fand zweiselsehne die Berhältnisse nicht se, wie sie sein sollten, sonst wären als die mit Wartzuf Waltenur angefnührten Unterhandlungen und das Resultat derselber, der ber berühmte Bergleich zu Eranbe am 23. Januar 1318 und lautet im Originaltert solgendermaßen:

"Bie Bolbemar bon be Onabe Gobes Marcgreve in Branbenborch un tu Lufit, befennen un betugen met beme Geftliden, Manne Bruber Baulus pon Mutbug, be Commendur ift tu Erford un tu Copftebe un en Statholber Bruber leonardus von Tybertis, be en Visitator if bee Sofpis tale Sonte Johannie ban Bernfalem, in allen Canben uppe befe Git bes Meeres in Dubidem Lanbe, Bemen, Denemarden, Sweben un Rormegen, gobegebinget bebben, bat be un fin Befinde in unfe funberlifen Befcirminge fcollen wefen, un bat ere Leit unfe Leit fcal fin, beibe binnen ber Darde un buten, bar wie Bot un Berfcop bebbeu, ale in bem Bertochbume tu Stettin, unbe in ber Berfcop ber bon Wenben, un bes von Defelbord. un anderwegene, bat man burch unfe Lieve ober Borcht in bun un laten fcall un wil. Un of bat be Orbo un be Brubers mit aube un mit rechte beibe bat bes Sofpital if, un bes Tempels etteswanne mas, bliven an fulle Brbbeit, ale fe ban beme Stule tu Rome un ban anbermegene rebelfen fin begnabet, bevrhet un begiftet: un of bat wie en recht Richter fin alle bes unrechtes, bat eme un fine Brubern un an eineme Bube beibe bat bes Bofpitale if, un bee Tempele mas, gefchen is ober noch gefchen mag; Un bat wie infetten an be Steben bes wie fulwen nich mefen magben, unfer







Richter, ben fe flagen ere Rot, be en van unfer megen rechte richten. Un ben Bifcoppen, be in unfe Berfcop fin, bibben un bieben alfe verne alfe Di von rechte mogen, bat fe en recht richten over Bapen un leben na bee Babes Bote un na eres fulres Balt. Sierumme beft be ban fines Orbens wegen, un ban ber Balt be be bet, met Rabe un met Bolborbe finer Brober ber Commendur be bier anscreven fran, Bruber Ulrich bes Smanes tu Garbeleve un te Remerom. Bruber Gewert ban Bortielbe tu Bruniwid un tu Bogler (Boffar), nu Bruber Georgine von Rercow tu Bachau, une met aubeme millen gegeben twelb bunbert Dard un fiftig Dard Branbenburger Sulwere, un geborchet: Bor bat vorbenumebe Gelb bet be une tu eineme Banbe gefat be Stat in Belencete (Rielengia) met alle beme Bube un met ben Dorpen be Marcareve Otteto in ben Orben bes Tempele brachte, bat is Langenvelt, Brefen, Rochenow, Budholt, Luben met al bem Rut, un met fulleme Rechte alfe bat bes Tempele mas, un nu an eren Orben famen ift, met alle ben Schieben, un wat binnen bem Schieben lit ane ben Sof tu Befencete met alle beme bat bar tu bort an parenbem Bube ober an anberme Bube. Dit porbenumenbe But magen fe lofen unde bit porbenumenbe Gelt pan befer Tit mante tu Lichtmiffen porb aver twei 3ar. Deben fe bat nich, fo fcal bat But unfe nn unfe Ratomelinge rechte But bliven, un bat fcolen fe une bertinfen fuller mbe alfe ben Ersbifcop van Magbebora bebben permiffet, bat fe met uns van beme Bube bat bes Tempele mas gobegebinget bebben, bat wie bes ane Anfprate bliven. Wan of bit borbenumebe But wert gelofet, fo fcal et webber famen an ben Bofpital Gunte Bobannes, alfo ale et bee Orben ban beme Tempel mas, an be tit, bat be Meifter unde be Brobers ban beme Tempel tu Baris gepangen morben. Tu eineme Orfunde alle befer vorgescrevenen Rebe hebben wie befen Breeff gegeben Befegelt met unfeme Jufegele; unbe met unfer Manne Infegele be met une ban alle befe borbefcrevene Rebe lovet un rebet bebben, bat if Greve Gunter ban Revenberg, Dropieto Rebeto pan Reber un Johan ban Greifenberg. Unbe wie Bunter Greve tu Revenberg, Drobfeto Rebeto un Benning ban Greifenberg Ribber un man unfes borbenumeben Beren Befennen in befem gegenwerdigen Brieben, bat wie por ene lovet un gerebet bebben, bat be alle befe porgescrepene Rebe paft unbe ftebe bolben scal,









alfe fe Bescreven fin, un bebben besen gegenwerbigen Bref tu ener Bewising met unsen Insegele befegelt. Dit is geschen tu Eremmen, ba bese Brieve fin gegeven nach Gobes Bert bufend Jar, brie hunbert Jar, achtein Jar, bes Sonenbages vor Lichtmiffen."

Diefer Bergleich und Schubbrief Martgraf Balbemar's berfpricht ben Johannitern feine pollitanbige Brotection und bie Ginfetung in bie pon ben Templern inne gehabten Buter, mogegen ber Orben fich verpflichtet, bem Martgrafen 1250 Dart branbenburgifches Gilber ju gabten, wofür er bie Stadt Rielengig mit Rubebor an Balbemar verpfantet und biefelbe in gwei Jahren einzulofen verfpricht, wibrigenfalls biefelbe bem Darfgrafen und beffen Nachtemmen ale Gigentbum gufallen foll. Der porermabnte Befit. ben bie Commente Lagow umfaßte, tam jeboch erft im Jahre 1350 wieber in bie Banbe ber Johanniter. Der im Jahre 1319 erfolgte plogliche Tob bes Martgrafen Balbemar brachte eine große Beranberung in ber Regierung ber Dart Braubenburg berver, namentlich, ba mit bem Ableben bes Erben feiner Staaten, Beinrich's bes Rinbes, bereits im Jahre 1320 bas ascanifche Sans erlofd. Sogleich fielen bie angrengenben Furften über bas ichirmlofe gant ber, Bobmen nabm bie Oberlaufin, Deifen bas Dresbener ganb, Medlenburg Theile ber Briegnit. Bommern bie Udermart. Braunfcweig bie Altmart, und bas Uebrige verlangte Rubolph von Gachfen-Bittenberg, ale ballenftabticher Erbe, bem auch viele Stabte bulbigten. In biefer Beit ber Roth ertheilte Raifer Lubwig bon Baiern, nachbem er Friedrich von Defterreich befiegt batte, Endwig bem Melteren 1324 bie Dart ale erlebigtes Reichsleben, und biefer verfuchte, allmalig wieber ihrer herr ju werben. Der Sag bes Papftes erregte 1325 ben Raubjug ber Bolen und Lithauer, melde nach ichredlichen Graueln bon ben Branbenburgern gurud getrieben murben; bann folgten beftige Rampfe mit Bommern, in benen Lubwig geichlagen warb, boch führte bie tapfere Bertheibiaung von Cremmen, 1331, ben Frieden berbei, in welchem bie Uder- und Reumart wieber gewonnen, aber bie Lebnsbobeit über Bommern gegen bas Unfallerecht aufgegeben wurbe. Wegen feiner Beirath mit Margarethe



<sup>\*)</sup> Dithmar pag. 16.



wieber berubiate.

Maultasch von Tyrol wurde Endwig in neue Kämpfe mit dem lugemburgischen Pause verwieselt, während welcher Carl von Böhmen als Gegentaiser aufgestellt wurde und Kaiser Indwig starb. Run stellten Herzog Rudolph von Sachsen mit den Aubaltinern, dom Kaiser Carl unterstüht, den sals chen Maldemar (Jacob Rehdoct) als Herrn der Mart auf, dem ein großer Theil des Rols, der Geistlichkeit und der Städte zusiel, die Wahl des Gegentaisers, Günther von Schwarzburg, Carl von Böhmen won seinen Berfolgungen abrief, der sich dann, nach dem Tede Günther's, 1866, mit Pubvög verfährte und den Kotenara als Bettüger erklärte.

Martgraf Lubwig jeboch trat bie Mart feinem Bruber Lubwig bem Romer ab (1351—1365), ber bas Land burch fraftige und weife Gerrichaft allmatig

In fo unruhigen Beiten ift es wohl erflärlich, bag bie Johanniter, tros bes Bergleiches jn Eremmen, nur febr langfam und mit großen Opfern Die Erbichaft ber Tempelberren anzutreten vermochten. - In Die Reit nach Martaraf Balbemar's Tobe fallen bie beiben oft beiprochenen und nie flar erlebigten Fragen, wie eigentlich bie Ballei Branbenburg entftanben, und wer ihr erfter Berrenmeifter gewesen fei. - Die Unrichtigfeit ber giemlich allgemein verbreiteten Meinung, baf bie Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens einzig und allein aus bem Mufboren ber Tempelberren bervorgegangen fei, ift bereits baburch bewiesen worben, bag wir zeigten, wie Templer und Johanniter mit Albrecht bem Baren gleichzeitig in bie Darten tamen und neben einanber, wenn auch mit verschiebenem Erfolge, ibre Befitungen grunteten und erweiterten. - Gine zweite, eben fo einfeitige Anficht von ber Entstehung ber Ballei ift bie, bag nach Fulco von Billaret's, bes Rhobififchen Grogmeifters, Biebereinfegung in feine Burbe bie im Convent anwesenben beutiden Ritter indignirt Rhobos verlaffen batten, in ibre Beimath jurud gegangen maren, und baf bie branbenburgifchen Orbenebruber einen felbftftanbigen herrenmeifter gewählt batten. Bie fo oft im Leben, liegt auch bier mit bochfter Babricheinlichfeit bie Babrbeit in ber Mitte, und bie Sache verhalt fich folgenbermagen:

Wie an Ort und Stelle bargethan ift, war auf Rhobos ber Großmeifter Fulco von Billaret, feines anftößigen und zügeflofen Lebens wegen,







von den Rittern des Convents abgesetzt und Morit von Pagnac an seiner Stelle erwählt worden. Als beide Großmeister darauf behnfe ihrer Rechtsertigung vor den helligen Stuhl nach Kom gesaden wurden, Morit von Pagnac unterwegs starb und Anso von Billaret vom Papst wieder in seine großmeisterliche Bürde eingeset wurde, verließen die deutschen Ritter, während die anderen sich murrend fügten, die Instigend Wörden Würde, beils invignirt über die Abseld Richten Würde, sheils anch erbittert darüber, daß ans ihrer Junge die jeht weder ein Großmeister, noch sonst eine hohe Ordenswürde genommen worden war. Als die brandenburgsschaft witter in ibrer Deimath angesommen worden, sahn ihrer Peimath angesommen worden sie fich plöglich durch den, genau in diese Zeit sallenden, Antritt der Erbschaft des reichen Lemplergates in eine mächtige Vage versehz, welche, im Verein mit dem von Rhobos mitgebrachten Gesühl der Erbsitterung gegen das Ordenshaupt und den gangen Convent, den Gedansten an Selbssstätzt und Unabhängigfeit

Die zweite Frage, um welche eben fo viel bin- und bergeftritten, ale uber bie Entstebung ber Ballei, ift bie, wer nun ber erfte Deifter berfelben gewesen fei.

träftig in ihnen nahren mochte. In ben Jahren nach Martgraf Balbemar's Tobe burch bie unrubigen Briegsgeiten au rubiger Organisation besindert, benutzten die Johanniter jedoch ben unter Ludwig den Römer wieder eintretenden Frieden, um ein felbstiftandiges, vom Convent unabhängiges Oberbaubt zu möblen, dem der Titel eines Meisters beisesteat wurde.

Biele Schriftieller suchen ben ersten Meister ber Johanniter unter ben Tempelherren auf, bon benen bei ber Auftöfung biefes Orbens nur brei Bersonen bekannt geworben fund, nämlich:

- Triebrich von Mivensieben (Domorum militiae Templi per Alemanniam et Slavoniam Praeceptor).
- 2. Bertram von Greiffenberg, Commendator gu Rorichen.
- 3. Johann von Bartenberg, Commenbator gu Quartichen.

Der erfte biefer brei befannt geworbenen herren wird nun gewöhnlich als letter Meister ber Templer und als erfter ber Johanniter genannt, eine Angabe, die jedoch ganglich unbegrundet ift.

Obgleich tie Templer bereite im Jahre 1130 Supplingenburg erworben









baben follen, finbet man bennoch bou einem Deifter bes Templer-Orbens in Deutschland nicht eber eine gewiffe Rachricht, als im Jahre 1238\*), und wei Urfunden pon 1241 und 1244 fagen une auch, bag iener Deifter Bebbard gebeifen babe. \*\*) 3m 3abre 1251 mar ein Deifter 3obann oberfter Bebieter ber Ritterichaft bes Tempele burch Deutschland, Bobmen, Dabren und Bolen.\*\*\*) Der Bilbgraf Friedrich, welcher in Urfunden von 1287, 1292, 1302 und 1303 ale Deifter vorfommt, †) erlebte bie Auflofung bee Orbene, und jog fich bereite 1309, noch bor bem babftlichen Urtheilefpruch, in's Brivatleben jurnd. Da biefer Bilbgraf Friedrich ben Titel eines Bebieters bes Orbens burch Alemannien und Glavien führte. gleichwohl aber neben fich andere, ibm nicht untergeordnete Orbensmeifter für bas nördliche Deutschland und für bie wendischen ganbe batte, fo fcheint es, bağ er wirflich fur gang Deutschland, Bolen, Bobmen und Dabren jum Meifter erwählt worben fei, bag aber in fpateren Beiten fich bie Ritter im norbliden Deutschland und ben flavifden ganben von ibm getrennt, und befonbere Deifter für fich gewählt baben. Diefelben Berbaltniffe icheinen auch bei bem Johanniter-Orben ftattgefunden ju baben, benn wir finden auch bort ben Deiftertitel an Orten, wo wir ibn une gar nicht erflaren tonnen. In jenen Reiten ber Gefehlofigfeit fur ben Orben, ber politischen Unficherheit und ber fortmabrenben Rriege, welche weber eine Regelung ber Berhaltniffe, noch eine betaillirte Befchichteschreibung guliegen, ift es unmoglich, fich ein flares Bilb bon jenen untlaren Buftanben ju machen. - 3m Babre 1295 ericeint, ale Beweis bes porbin Ermabnten, unter Bertram von Efebed, bem Bebieter ber Tempelritterfchaft burch Alemannien, Glavien, Bohmen und Dabren, ein befonberer Orbensmeifter fur Bohmen und Dab. ren in ber Berfon eines Edo, ++) ber unmittelbar bem oberften Deifter bes Orbens untergeordnet mar, und feinem Umte noch im 3abre 1308 bor-



<sup>\*)</sup> Gerden. Cod. d. Br. V. 283,

<sup>\*\*)</sup> Rebrberg's Abrif ber Stabt Ronigeberg, C. 254.

<sup>\*\*\*</sup> Rach einer ungebrudten Urfunte im gebeimen Ardio ju Berlin.

<sup>†)</sup> Schannat. hist. Epise. Wormat. in. praesat. (&. jämmif. Behibrild. Befdichticht von Radrichten von bem Gefchiecht von Rhemsieben.
††) Fratri Ekoni, magistro militie templi totius Bobemie et Moravie. Beltel a. C.

<sup>††)</sup> Fratri Ekoni, magistro militie templi totius Bohemie et Morav Scite 229.

ftand.\*) Die Ordensmeister im nördlichen Deutschland waren im Jahre 1301 Friedrich von Riegrip, 1304 herzog Otto von Braunschweig und 1307 ber oben erwähnte Friedrich von Aldensbleben, welcher Lehterer zu gleicher Zeit auch Commendator von Widmannsborf gewesen zu sein schen des die der Beit auch Commendator von Widmannsborf gewesen zu sein schen des von dass seine Urtunden ansgestellt sind. Die Orensmeiste werten zu erungler hatten nämlich zu dieser Zeit, wie die der Johanniter, teine fixirte Residenz, sondern jeder blieb auf seiner innegebaton Commende wohnen.

Friedrich von Alvensleben foll fich noch nach einer Urfunde vom 3abre 1308 ale Meifter bee Tempel-Orbene porfinben, bon biefer Beit an verichwindet jeboch fein Rame ganglich, und bie Angabe, bak er nach ber Aufbebung feines Orbens Deifter ber Johanniter geworben fei, ift aufer ber großen Unmahricheinlichfeit ganglich unbegrunbet. Obgleich in ben Darten febr iconent mit ben ungludlichen Templern verfahren wurde, obgleich vielen berfelben geftattet warb, in ben Johanniter-Orben überautreten, fo tonnte man es boch bem gurnenben Bapfte gegenüber nicht magen, einen Deifter aus bem Orben gu mablen, ben er verbammt und mit feiner Auflofungebulle pernichtet batte. Die Schriftfteller, welche Friedrich von Albensleben ale erften Deifter ber Johanniter anführen, ftuten fich auf bie in ber Rirche ju Connenburg auf beiben Geiten bee Altare bangenben Tafeln. beren erfte ben Ramen Friedrich von Alvensleben enthalt. Diefe Tafeln find jeboch erft in ber zweiten Salfte bes fiebengebnten Sabrhunberte verfertigt worben, und tonnen alfo nicht fur ein Ractum aus bem Unfange bes vierzehnten Jahrbunderte ale beweisführend gelten. Much raubt fich bie ermabnte erfte Tafel felbft jeben Schein von Glaubmurbiafeit, inbem fie ben Regierungeantritt Friedrich's von Albensleben ale Berrenmeiftere ber Ballei Brandenburg in bas 3abr 1303 fest, wo biefer Friedrich noch nicht einmal Meifter bes Templer Orbens, und an eine Ballei noch gar nicht zu benten mar \*\*). Andere vereinzelt baftebenbe Angaben, 1. B. Rebrberg's, von einem Huldricus Suenus ober Suevus, und Bfeffinger'6 \*\*\*), von einem Levin bon Schulenburg, ale erfte Berrenmeifter find ebenfalle fo unbegrunbet,

<sup>\*)</sup> Bettel. 2. 233.

<sup>\*\*,</sup> Bobibrild. Gefchichte ber ben Albensleben.

<sup>\*\*\*)</sup> Beidichte bes Braunichweig-Luneburg'ichen Baufes.





baß ihre nirgends ftichhaltigen Beweife bier nicht naber beleuchtet zu werben brauchen.

Roch weit baufiger ale Friedrich von Albensleben wird Berbarb ober Gebbarbt bon Bortefelb ale erfter Berrenmeifter genannt, jeboch ebenfalls ohne Begrundung. Gerbard von Bortefeld mar ein braunfcweigiicher Chelmann, Commendator ju Braunichweig und Goffar, ale folder eine ber pornehmften Berfonen bee Orbeus in biefen Begenben, und in oftmaligem Gefchafteperfebr mit bem Lanbesberrn. Das baufige Bortommen feines Ramens in Urfnuben und Schriftstuden mag Beranlaffung gegeben baben, in feiner Berfon ben erften herrenmeifter ju vermuthen, aber arabe biefe Urfunden und Schriftftude liefern auch ben Gegenbeweis, indem er in benfelben nirgende unter bem Titel "Deifter" vorfommt. 3m Bergleich gu Cremmen 1318 beift er: "Bruber Gewert von Bortfelbe tu Brunfwid un tu Gogler"; ned 1338 wird er in einer von Gerden (Cod. dipl. Brandenb. T. III, p. 197), mitgetheilten Urfunde: "Gebbehardus de Bortnelt miles" genannt zc. zc., nirgenbe jeboch ift ibm ber Deiftertitel beigelegt. Dithmar's Bebauptmig, er fei Bice. Berren. meifter gemejen, ift noch weuiger ju glauben, benn wo ein Bice-Berrenmeifter ift, muß boch auch ein wirtlicher fein, und wenn biefer borbanben gewesen mare, murben wir feinen Ramen gewiß ebenfo gut tennen, wie ben feines Stellvertreters. In einer anberen Urfunde bei Berden (T. III. p. 289) femmt Bortefelb ale "praeceptor generalis domus hospitalis Sancti Johannis Irosolimitani per Saxoniam, Marchiam et Slaviam" por. Gin Praeceptor generalis ordinis war aber feinesweges ein Berrenmeifter, foubern nur ein Borfteber bes Orbeus in befagten Brovingen, mas auch burch eine Urfunte bes Orbens-Archive befraftigt wirb. welche Bergog Otto von Braunichweig im Jabre 1351 ausgestellt bat, und welche fich über Bortefelb folgenbermaßen ansbrudt : "Den abebitlifen manen brober G. b. Bortefelt be von bem bus is bee Spetales funte Johannes von 3berufalem unbe Commanbenr the Brunfdwig, un of bes bogben mepftere breber Baulus von muting bee feluen bufes ftattbolber." Die größte Babricheinlichfeit ift, bag in ben bewegten Zeiten (1318-1350), bie vorstebent in ber Rurge angegeben worben fint, bie Johanniter in ber







Dart gar nicht bagu tamen, ein felbftftanbiges Oberhaupt ju mablen, und baf bies eben erft im Aufange ber Regierung Lubwig's bes Romers geicab, beffen fraftige Berrichaft bie Berbaltniffe wieber bernbigte und orbnete. In ben porermabuten Rriegen, welche nach Balbemar's Tobe und nach ber Belebnung Lubwig's bee Melteren mit ber Darf gegen bie Lithauer und Bolen, und bann gegen Bommern ausbrachen, ftanben bie Johanniter natürlich auf Martgraf gubwig's Geite, und ber Raifer bezeugte bieferbalb bem Orben im Jabre 1329 feine Bufriebenbeit baburch, baf er ibm bie Erlaubnif ertheilte, ben Mebten gleich fiegeln ju burfen\*). Der Bapft jeboch, ber bie Ginfalle ber Lithauer und Bolen angeregt batte, erließ in Folge beifen einen Bannbrief, mit bem er nicht allein ben Dartgrafen und ben ibm anbangenben brantenburgifden Abel, fonbern auch ben Orben ichreden wollte. Der Lettere wird in biefer Bulle außerbem aufgeforbert, bem Dartgrafen Endwig feinen Beborfam noch Beiftanb ju leiften. Anch ane biefer in Bedmann's Ausgabe bon 23. 3cbft's "Befdreibung ber Stabt Frantfurt an ber Ober." Rapitel XIII. G. 98 zc. abgebrudten Urfunde gebt berbor. bag um biefe Beit fich noch tein Berrenmeifter in ber Dart befunden habe, benn ber Baunbrief fpricht nur ben ben Priores, Praeceptores, Commendatores und Fratres \*\*). Marfgraf Ludwig jeboch belobnte ben Orben fur feine Unbanglichfeit nicht allein baburch, baf er benfelben confirmirte, fonbern ibm auch einen im 3abre 1345 ju Berlin ausgestellten Schusbrief verlieb. Entlich batte ber Darfgraf bereits im Jahre 1341 bie an Balbemar verpfanbet gewesene Stadt Bielengig bem Orben wieber zugewiesen, und um 1850 mit allen ihren Rechten formlich abgetreten.\*\*\*)

Gebhard von Bortefeld, ben wir also nicht als herrenmeister, sondern nur als Praceepter anzuschen haben, muß um 1361 gestorten stein, denn in diesem Jahre sommt bereitst in einer Utrumde vom 22. September herrmann von Werberghe) als "proceptor generalis per Saxoniam, Marchiam, Slauiam et Pomeraniam s. domus hospitalis sancti Joh. Jrosol." vor. — Als Weister des Or-





<sup>\*)</sup> Die Urtunbe befindet fich im Orbensardin.

<sup>\*\*)</sup> Der Anfang bes Bannbriefes ftebt auch im Dithmar, pag. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Dithmar, pag. 22.



Bas ben Titel "Derrenmeister" anbetrifft, so hat berselbe ursprunglich nur "Meister" geheißen, und ift nach bem Beispiele ber Templer ober bes Großmeisters ju Rhobos angenemmen worden. Ans ber Anrebe, ber "Berr Meister", ift in späteren Zeiten die Zusammenziehung "Derren-Meister" ober "Derrenmeister" entstanden. Der, selbst von ambasten Schriftsellern, angeführte Titel "Beermeister" ift gang salfch und entbehrt jeder Begründung.

Bor ber Erwerbung ber Orbens Resiben; Sonnenburg wohnten bie Bräceptoren und Meister auf ihren Commenden, und hatten die Berpflichtung, die anderen Commenden zu bereifen, wosselbst ibnen nebst ihrem Gerselge so lange Unterhalt gewährt werden mußte, als sie es wünschten. In Bezug hierauf ward noch in einem Kapitelbeschluß vom 14. Januar 1550 sestigeseht, "daß der Herrenmeister beh jedem Romptur ein fred offen Hauf Maden möchte, damit, wenn berselbe auf Reifen beschwicht ware, er sich vort ausschles und auf allensalls ein Kapitet beschießen konnte."

Rach biefer bunten Borgeichichte ber erften Aufange ber Ballei geben wir zu ben rubigeren und georbneteren Zeiten über, welche für bie Mart Pranbenburg unter bem Martgrafen Ludwig bem Romer aus bem bairrif den haufe begannen.

<sup>\*)</sup> Die Urfunde ficht bei Miebel: Codex diplomaticus Brandenburgensis, pag. 34 und 35.





3.

Die Ballei Brandenburg unter den Herrenmeistern bis jur Anshebung der Ballei. 1351–1811.

# herrmann von Wereberge (1351-1372).

Die beiben hanptgründe jur Bilbung einer selbstiftanbigen Ballei Branbenburg, nämlich bie Ungufriedenseit mit bem Convent ju Rhovoos, und bas
schuelle Reichwerben durch die Gnter der Tempelherren, erhielten noch einen
britten facter durch die friegertischen, fast gesehleren Zeiten, welche die Wart
in ben Jahren von 1318 bis 1351 durchzumachen hatte. Der Bruch mit
Rhovos war gescheben, durch diese Zeiten aber ward er noch tiefer, noch
unbeilbarer. Bufrend die Ritter mit Erbitterung im herzen gegen ben
Convent beimgelehrt waren, vergaßen sie benselben in bem friegerisch betwegten Leben der Wart gänzlich, die Erbitterung vermaadelte sich allmälig in
Gleichgältigseit, und da der Convent, namentlich in ben entlegeneren Ländern,
wenig aussibende Gewalt über die Mitglieder seines Ordens hatte, so stellte
sich in der Wart, eurchaus nicht plöglich, sondern in einem Zeitraum von
enigen Jahrzehnten, eine gänzliche Unabhängigteit von Convent heraus,
welche durch die Wadel eines Weisers einen ofsiciellen Ausdruck erbiett.

Diefer erste Meister ift, wie wir es bereits im vorigen Abschnitt burch eine Urtunbe bewiesen haben, ohne Zweifel herrmann von Bereberge, ein braunschweiglicher Ebelmann, gewefen, als beffen Mutter Julius Rehtmeier in feiner "Braunschweig-Lüneburgischen Chronica" P. m.

p. 596 eine Grafin von Bernigerobe angiebt. - In ben Urfunden tritt er une bereite am 13ten Januar 1341 entgegen, indem er bie von bem Ritter Ronrab von Rratow und beffen Gobnen bem Orbensbaufe ju Berben gemachte Schenfnng einiger Bebungen in Benbemarten bestätigt, mobei er fich "Commendator domorum werben et nemerowe, locum tenens Reuerendi domini fratris bertoldi de hennenberg, generalis preceptoris alemannie per saxoniam, marchiam et slaviam " nenut. \*)

Mm 3. April 1345 nennt fich Bereberge bei ber Benehmigung eines Berfaufe von Orbensantern an Bolfeminfel (Wlueswinkel) und Renfirchen (nvgenkergken) an bie Stabt Berben "commendur to Nemerow vnde en Statholder an Sassen, Marke vnde Wentlande". Dag er 1351 als "praeceptor generalis per saxoniam, Marchiam, Slaviam et pomeraniam" und 1360 erft als "Meistere vnd gebiedere in Sassen land, die Marke tu Brandenborch, in wentlande vnd Pommeren" porfommt, ift bereits am Ente bes porigen Abichnitte ermabut morben.

herrmann bon Bereberge mar ein fraftiger Dann, welcher unter ben rubigen Regierungen Darfgraf Lubwig bes Romere und Otto's bes Finners. ber allerbinge bie Rube mit ber tranrigften Abbangigfeit von Raifer Carl IV. bezahlen mußte, Die Intereffen bes Orbens auf alle Beife mahrnahm, wie wir aus ben vielen Schenfungen und Erwerbungen feben, welche unter feiner Regierung ben Johannitern gufliefen.

Die Templer . Commente Supplingenburg mar nach Aufbebung biefes Orbens vom Bapft Clemens V ben Johannitern ale Gigenthum gugefprochen, ihnen aber lange Beit von ben Bergogen von Braunfcweig vorenthalten worben. Endlich fam es im Jahre 1357 ju einem Bertrag gwifchen bem Bergog Magnus von Braunfdweig unb herrmann von Bere. berge, lant welchem Erfterer bem Orben, gegen Erlegung bon 40 Darf braunfcmeigifchen Gilbere, Schlog und Commente gu Supplingenburg mit allen Berechtsamen übergab, und fich nur bie landesberrfiche Oberhobeit nebft ben Rofibienften porbebielt, \*\*)



<sup>\*)</sup> Michel: Cod. dipl. Brand, I. Hutabthlg, T. 6, p 28,

<sup>\*\*)</sup> Der Bergleich befindet fich im Orbensarchiv und ift auch abgebruckt bei Dithmar, p. 27 unb 28



1360 schenkten ber Aursurst Ludwig ber Momer und bessen Bruber Martgraf Otto bein "magistro domus sancti hospitalis ordinis" zc. bie sogenannte Insel Crum me und bit (Crummendyke) mit mehreren Oberfern und Höfen in ber Attmart gegen Ersteung von 500 Goldsausen.\*)

Um 19. Januar besselben Jahres befreite Martgraf Ludwig ber Romer ben Ischannitererben im Umsang ber Mart von bem Einsager und ben ber Pflicht, hunte, Pferbe und hundelnechte für die Landesberrichait zu hatten, auch vertauften die Herren von Garthew bem Orben Besihungen zu Groß-Biege, Brüntenborf und Getifik. \*\*)

3m Jahre 1363 befand fich herrmann von Bereberge bei bem Dartgrafen Otto von Branbenburg, ale biefer bie Berren von ber Soulenburg mit ben feften Blanen Bezenborf und Apenburg belebnte. Wie Ronig augiebt, foll fich Bereberge babei " Berrenmeifter ber Orbene Saufer von Sunte Johannis in Gaffen ganbe" unterschrieben baben, und biefe Urfunde in Sabn's: "Coll. Monum." T. I. p. 272 porbanben fein. - Rad ber pon Draeger'ichen ungebrudten Urfunbenfammtung pertaufte im 3abre 1370 ber Brior bee Johanniterorbene in Deutschland, Conrad von Branneberg, und mit Buftimmung aller Baillis in beutiden ganben, bem Orben ber Deutschritter in Breufen, bas Saus unb Die Stadt Schoned und Bartenberg, fammt allen Gitern, Die bie Johanniter in Bommern und Bommerellen befagen. Die Urfunde barüber befindet fich bei Speper: "Crustino. natio. Joh. Bapt." und in bemfelben Jahre guittirten auch herrmann von Bereberge und ber gemefene Commenbator von Schoned, Albert von Bereberge, über bie empfangenen Raufgefber, Mus biefer Urfunde foll, wie Ronig fagt, bie Abbangigfeit bes Orbensmeiftere in biefigen Lauben von bem Grofprior von Deutschland beutlich berborgeben. Uebrigens mar bas beutiche Briorat mit großen Schulben belaftet, welche mabriceinlich von ben enormen Summen berrührten, bie ber Orben jur Erlangung feiner rechtmäßigen Erbichaft ber Templerguter verwenden mußte. Muf einem General - Rapitel ju Rhobos im Jahre 1365



<sup>\*)</sup> Riebel: L Sptabth. Bb. 6. p. 35, auch bei Dithmar p. 29 u. 30.

<sup>\*\*)</sup> Riebel: I. Sptabth. Bb. 6. p. 36 u. 87.





brachte ber Großprior von Deutschland biese Sache jur Sprache und erhielt in Folge beffen die Erlaubuig, einige Güter, namentlich in Bommern, verkaufen zu burfen, von welcher der ebenerwähnte Bertauf an die Deutschritter wahrtschilich eine Kolge war.")

Eine ber letten Sandlungen Bereberge's sicheint bie Bestätigung einer St. Georgen - Rapelle gewesen ju fein, welche ber Rath ju Königeberg im 3abre 1370 gestiftet batte. \*\*)

herrmann von Bereberge restibirte großentheils ju Supplingenburg, wo er auch im Jahre 1371 ftarb und ebendafelbst begraben liegt. Ihm folgte in ber herrenmeistermurbe

## Bernhard von Schnlenburg (1371-1397),

Commenbator von Gartom, wo er auch maßrend seiner ganzen Regierung resibirte. Kaifer Karl IV, ber bereits Martgraf Lutwig ben Römer zu einer Erboerbrüderung gezwungen, erhielt nach bessen Debe Martgraf that be und ben Finner in vollständiger Abhängigteit, tauste ihm die Riederlaussty ab, ned zwang ihn endlich im Lager zu Farstennube zur Abtretung ber Mart gegen eine Entschädigung von 200,000 Goldgulden und 3000 Schock Grosschen jährlich. Rachdem Raifer Karl auf diese Weise in den langersehnten Besit der Mart gesommen war, und dieset gelie die von den dairtischen in die Hande der luxemburgischen Fürsten überging, bestätigte Kasiser in Ersten Genes Gebre Erstellt im ersten Jahre seiner Regierung dem Johanniterorden seine in den Marten belegenen Gitter urch soller burch solgende Urfunde:

"Bir Carl, von Gottes Gnaben Romischer Labser, ju allen Zeiten mehrer bes Reiche und Bir Benhlau von venseichen Onaben, Ronig in Bobmen, Marggraff ju Brandenburg und hertyog in Schlesin z. Betennen mit thun tund offentlich mit biesem Briefe, allen beneu, so ihn sehen, ober hören lefen, daß wir haben bestättiget und bestättigen mit biefem Brieffe

<sup>\*)</sup> Defrichs, Bergeichnis ber Draeger'ichen Urtunbenfammlung p. 98 u. 99. \*\*) Die Beftätigung fiebe Dithmar p. 33.





llufern lieben Andächtigen Bernhartt von ver Schilenburg, Commendur zu ver Garton S. Johanfen Ordens und allen haufern versfelben Ordens, die in unser Marden zu Brandenburg gelegen sehn, alle Ihre Rechtigkeit, Breiheit, zute Gewohnbeit und alle ihre Lebne, Erbe nut Gater nut and alle ihre Brieffe über Ihre Leben, Eigen, Erben, Pfandschafft und Gater über Ihre Arreheit, Rechtigkeit und über Ihre gute Gewohnheit, die sie haben von allen unsern Bersahren, Bürsten und Bürstumen, stete nut gant, au halten und Ihnen die nicht zu argerude noch zu fründende, sonder argelist. Wit Urfant biefes Brieffs, versiegelt mit Unsern anhangenden Inssegeln, Actum zu Straußberg nach Christi Geburth bredzehen bundert Jahr, darnach in dem drey und sebenzigten Jahre am S. Johannis Tage decollatio; Unser Reiche des verbenauten Kehserd Carls in den 28. und bes Kahsfersthums in den Ihren Jahre. Und Unser König Wentzlaus vergen Königreiche in dem 11. Jahre. \*

Die vorermabnten ichlechten vecuniairen Berbaltniffe bee Grofpriorate bon Deutschland, in Rolae beren ber Grofe-Brior ober Obermeifter auf bem Beneral-Rapitel ju Rhobos bie Erlaubnig erhalten batte, jur Dedung feiner Schulben bie ber Ballei Branbenburg geborigen Guter in Bommerellen an ben beutschen Orben ju verfaufen, batten bie Johanniter in ber Darf ftunig gemacht. Da fie es mit ibren Orbenepflichten nicht vereinbaren tonnten, fich biefem Befehl bes Convente birect ju miberfeten, ba jeboch auf ber anbern Seite bie bereite bon feind und Freund ausgesogene und burch erhobte Refponfionen gebrudte Mart, wegen ibrer Diffliebigfeit in Rhobos, gewartigen tonnte, baft man mit bem Bertauf ibrer Buter fortfabren und auf biefe Beife bie Ballei fpitematifc ichmaden merte, um fie bem Conbeut wieber gang unterthan gu machen, befchlof ber Berrenmeifter Bernb bon Coulenburg, mit bem Grofpriorat in Unterhandlungen ju treten, mittelft berer er beabfichtigte, in ein gefehliches Berbaltniß ju Rhobes jurudgutebren, inbem er jeboch bie Ballei nur in ein lofes Abbangigfeiteverhaltniß jum Convent ftellte. Die Frucht biefer Unterbanblungen mar ber michtige Ber.





<sup>\*)</sup> Die Urtunde fieht bei Buchboth; Geschichte ber Churmart Brandenburg. V. Th. Inb. S. 135 und bei Dithmar p. 35.



Grofipriorat murbe.

gleich zu Sehmbach zwischen bem herrenmeister Bernd von Schulenburg und bem Gresprior von Deutschland, Courad von Braunsberg, unterstützt bern dem aligen Commendator von Billingen, Friebrich von Robenzollern, der im Jahre 1394 Conrad's Nachfolaer im

Der Bergleich ju Sebmbach war in folgenben Ausbruden abgefaßt:

Der Seimbadi'iche Bergleich vom Tage St. Barnabae (11. Juni) 1382. \*)

"Bh Brober Cunrat von Bruhnsbergh mehter sunte Iohans cervens in buigichen landen boin tunt win tenlid allen liben die bifen brieff feven off boren lesen und betennen vur vns und alle unse nuchenelinge, want vortweben twissischen und vind ben mehnen plegeren van duissischen landen vp eine spet viele verd von den gepftlien unse nie liwen in gobbe brober Berntt van drandenbergh vnfes voerscreben oerdens Balier in der marde van Brandenborgh, und die mehne plegere der selwen Balie vp die ande sube grecte stete muhunge vield derentscheit vegestanden vind gevallen sint van sommiger alte wissen wie der derens, und wie und vinfe orde des an beden speden in groten cossen von soften vind von der verde de den beden fieden in, So so son wo on to wo one to de den verde vind

<sup>&</sup>quot;Bis Bruder Contad den Braumsberg, Meister El. Johannis-Ordens in deutschen, den kund und eine Ausen, den bie beim Errei feben dere vören, eine indem und bekennen für uns und alle unfere Rochommen, wenn vor Jeiten zwissen uns, den geweinen sie uns und alle unfere Kanden and einer Seite, und den größischen uns, den geweinen Gentlenden Pflegern dern der der vorgenannten Ordens Balver in der Wart von Urter vorgenannten Ordens Balver in der Wart von Wendenburg, und gemeinen Pflegern derfelden Balve auf der anderen Seite großerteit, Entziedenungen und Unternfächgieft entfahnden und vorgestallen sind den etitische Sachen wegen unteres Ordens, und vor nach unter Orden von beiden Geiten in gesche Arbeit und der Schen und Sachen gefreden mit Sachen gestellt sind, so für und unter Orden von beiden Geiten in geschen und Sachen gefommen fint, so sind vers, um zu mochen Freiche und diutsächtige







ebnbrachticheit twiffchen une voerferemene partven und om te verbuben, bat mb bub bufe natomelinge portmer in folden foften bub ichaben nicht en vallen, met bien voerferemene Balber und plegeren ber Balbe van ber marde bine nachgescrewene ftude bnb puncte met geiben borbebachte raibe. met willen raibe und gehelle alre plegere ban bnigfchen lanben bie bi pne weren tu Scombach in vufere capittele bat wo bar bielben in ben 3are onb pp ben Dagb bier nagescremen, emerebn tomen ond ebnbrachtiab morben. bat bie ban nu bortmer ommer ond evelife alfus bliven ond gehalben fcolen werben buwibberroeplide. (I.) In ben erften fo bebbn wb ben vorfcremene Balbre ond plegeren ban ber marde boje brinbicap bub genabe gebain onb boin bn met bufem briewe bie genabe, bat fp bub alle bre natomelinge in ber felmen Balbe alle tht ewelife macht bnb gewalt bebben fcolen ehnen Balber bre Balben epnbrachtlife tu fiefen, wo bide bub manneer bes neit is, ben felwen Balber mb ond onfe natomelinge bu confirmeren ond beftebigen fcolen, ond bm mit onfen briemen bevelen und gewen bie Balbe tu regieren tu befitient und tu bebbent mit allre bre tubeboringe rechticheit pribeit und mit allen goiben rechten und wenheiben, unfes orbens plegere ond Commendure tu fettenbe ond mibber tu ontfettenbe, mo bide ond wanneer ben bufern bes noit is. Alfo ale anter Balbere van alber pub felige brober

leit weisen und vergenannte Partbeirn, und um zu verdlten, daß wir nub untere Pache demunen biniert in seiche Resten und Sodden nicht verfallen, mit bem vergenannten Bahrer und Pflegern der Bahre ben der Mart die nachgeschriedenen Stille und Pauste mit gutem Berkebacht, Rode, mit Willen, Rode umd Juftimmung aller Pfleger von deutschen Vannten bie dei und vonerzu auf Dermoden in unseren Angelief, das wir de beiten in dem Jahre und auf den Tag, bier nachgeschrieben, übereinfannen und einträchtlich wurden, daß es son nun biniert immer und erziglich is beiben und gedalten fell werben unwöhertniffen.

In bem erften, so haben wir ben genammten Balver und Pflegern von ber Mart biefe kreumblodist mit Gnabe getban, und thur ibner mit biefem Beierbe bie Gnuede, bag fie und alle ibre Rachtemmen in befeiten Balve alle Zeit erigische Macht und Gewalt baben lollen, einen Balver ihrer Balve einträchtiglich zu reäften, wo immer und wanneber bost Arbei ist, benießen Anher vir und unsere Andebemmen ihnen ensfirmiren mie befähigen lollen, und ibm mit unseren Briefen befollen und geken, bie Balve zu regieren, zu seinen und zu baben mit aller ihrer Zusehör, Gerechtigteit, Freisbeit und mit allen guten Rechten und Gerechtbeiten, unsteres Orbens Bleger und Geniebur zu seinen nen wieder zu entsehen, von immer und wannehr ben halbiern des Koth sit, alse als andere Balver von Altres und der eine Arbeite Geren non von Wereche zu und es des andere Balver von Altres wie der jud der ber eine Andere Geren no von Mereche zu und eren den werenammte









Berman van Berbergh ond bie borfcremene brober Bernd van ber Goulenborgh bie vorscrewene Balbe befeten und regirt bebben, und noch befittet wente an bifen bubigen Dagb, (II.) Alfo boch bub mit ben onberichiebe bat bie felme Balber und bie plegere gemebnlide ber poerfcremenen Balbe one bub bufen natomelingen hafft bnb gebnuben bliven in geborfamdeit ale bie Balbe und Balper ban alber mefen fun und ban rechte fculbigh fint tu boene. (III.) Bert weret fafe bat ebnigerbanbe ppfat pp bat mebne Briorat ban bnigichen lauben gelegt murbe nu ober bier namale, et were ban ben Stule van Rome van ben Raifere van bufer mebitericap ban ober mer, ober ban bus ober bnie natomelingen ben felmen ppfat en fcolen wb noch bufe natomelinge noch bie mebnen plegere ban bnigiden lanten by be porferemene Balbe ban ber marte in nebne wife beblen noch leggen. (IV.) Ber et od fate, bat bie pames offt pufe mebiterichap ban over mer one offt onfen natomelingen geboben ennigerbanbe onfee orbene goit tu bercopen in buigichen lanben wo bide ond manneer bat fid bat geburt fo fcolen wb offt bufe natomelinge fo bil vercopen ale bus an burt tu vercopen in bbien gegenben bub landen, ont en fcolen wo noch pufe natomelinge ben felwen toep op bie voerferewene Balbe ban ber marde in nehne wehfe merpen noch mbfen. (V.) Od en fcolen wb noch nebne enfe natomelinge bie

Bruber Bernb bon ber Schulenburg bie borermabnte Balpe bejeffen und regiert baben, und noch befiten bis an biefen bentigen Tag; alfo boch und mit bem Unterfchieb, bag biefelben Balber und bie fammtlichen Bfleger von ber genannten Balpe uns und unferen Rachtommen haften und gebunden bleiben gum Geborfant, wie bie Balpe und Balber von Altereber gemefen find und von Rechtswegen ichnibig fint ju thin. Benn es mare Sache, bag einigerhand Steuer auf bas mein Briorat von bentiden Lanben gelegt murbe nun ober biernachmale, es mare bon bem Stuble von Rom, von bem Raifer, von unferer Deiftericaft fiber'm Deere, ober von une ober nuferen Rachtommen, biefelbe Steuer, Die follen wir noch unfere Rachtommen, noch bie gemeinen Bfleger von bentichen ganben auf bie vorgenannte Balve von ber Dart in feiner Beife theilen noch legen. Bare es auch Cache, baft ber Bapft ober unfere Deifterichaft fiber'm Deere uns ober unferen Rachtommen geboten, einigerhand unferes Orbensguts ju verlaufen in beutichen ganben, wo immer und wanneber bas fich bas gebubrt, jo follen wir ober unfere Rachfommen fo viel vertaufen, ale une gebubrt ju vertaufen in biefen Gegenben und ganben, und follen wir noch unfere Ractommen benfelben Rauf auf Die genannte Balbe in ber Dart in feiner Beife werfen noch weifen. Auch follen wir noch teiner unferer Rachtommen bie genannte Balpe mit Brilbern aus anberen Balpen in feiner Beife befchweren, ohne eines Balpers









poerferemene Balbe mit broberen pt andere Balben in nebne mbfe beimeren iunder ebne Balvere wille, (VI.) uthgenome vier brobere bbe mb offt onfe natomelinge in bie voerfcrewene Balb fenben mugen manneer wb mollen (VII.) und fo lange ale befelven brobere lewen und in ber Balbe fint fo en fcolen wb die felve Balbe mit nebnen perfonen mer befmeren. (VIII.) Bortmer fo en fcolen wb noch bufe natomelinge nebnen pleger bt ber vorfcrebene Balbe tu bufen capittele laben funber ben Balber allebne, et en were bat one ober onfe natomelinge buchte bat bee noit were fo mugen wo ebne pleger ot ber poerfcremene Balbe mit ebne Balbere tu pufen capittele laben und nicht mehr (IX.) und fcal ein Balper alle Jair fon refpons ale briebunbert und vierondtwintigh gulben mit bm tu capittele bringen, ober bat mit ibne federen boben bar fenben offt bie nicht tu capittele faben wirt funber all wibberfprefen. (X.) Ded en fcal nebn Balier pufes orbens eigen ober geiber in ber poericremene Balie vertopen offt emelide pan pufen orben bringen, et en fi ban, bat bie na raibe vufer ober vufer natomelinge bat felve goit mochte leggen an ande ftebe bar et onfen orben nutter mere, (XI.) Bere ced fade bat ebnigh Balber pleger ober brober ber poerfcremene Balbe veble in penitencie bnies orbens bes got nicht en geme, Die penitencie fcal man bm genebelite fetten na goiben wonbeiben bufes orbens

Billen, ausgenommen vier Briber, die wir eber aufere Rachbemmen in die genannte Galve lenden mögen, wannehr wir wollen, und fo lange, als diese Britter leben und in der Batpe find, so sollen wir die Batpe mit teinen Perionen mehr beichweren.

Auch fell fein Bahrer unferes Ordens Eigen ober Gliter in ber vorbeideriebens Bate vertaufen, ober ensjähr oben unsteren Orten bringen, es fei bem, hoß er nach Rede unter ober unferer Nachenmen bestiebige Gut möcht legen an andere Geliter, wo ein mierem Orden inthisider wäre. Bider and Sach, best ein Battort, Pfleger ober Bruber ber genammen Bator fiete in Benitern, unterem Ordens, ban Gut mich gebe, bie Bonitem soll man ibm guddhich ichen und gitter Gewohnbeiten unteres Ortens, immerhalb ber Battor, unter int foll beite berüchtenen Geber in feiner Bubeit gebrechen wererbe, sowen







binne ber Balpe vnb bar mebe en scal bese voerscrewene genade in nehne wisse gebroten wesen, funder sp scal genstite und vaste einestie blieven sunder alle widderropinge vnser oder vnser natometinge, (XII.) Seck sollen nicht von alle vnse natometinge de voerscrewene Balpe visiteren oder laten visiteren vnd alle plegere vnd brodere der selwen Balse oorrigeren wo die vnd wonnaer vnd des not duncket wesen. (XIII.) Bud vm dese voerscrewene genade hebben die voerscrewene Balsper vnd medu plegere van der marcke vnd de de de voerscrewene Balsper vnd medue plegere van der marcke vnd de de de voerscrewene Balsper vnd medue plegere van der marcke vnd de de neden plegeren van dussischen sand de voerscrewene vnd gewen soll de vnd de voerscrewene vnd gewen soll de vnd de vnd

Alle bhse voerscrewene sinde puncte ont artitele gelowen wh die voerscrewene broder Cohurait van Bruhnsbergh mehster in duissoen samden voor ond dub alle volse natome, ond die mehnen plegere van duisschen samden vonmere me und erveilte voste stode ond vonverbroten sunder alle wedderropinge in halben und ale voerscrewen is in bliewen sunder alrehande argeliste und gewerbe.

28h brober Friberich ban Bolre tu phlingen, Bernber van Sptingen

fie foll ganglich und fest ewiglich bleiben, sonber aller Biberrufung unfer ober unserer Nachsommen. Auch sollen wir und alle unter Rachsommen die vergenannte Balpe visitiren oder laffen visitiren, und alle Pfieger und Brüber berselben Balpe corrigiren, wo immer und wanneber und bas Belb billet.

Und um biefe vergenannte Gnade haben bie vorerwähnten Balver und gemeine Pfleger von bere Mart uns und denienigen Bflegert von betrichen Landen gegeben und begiebt vorermätzungigen betrechten der den betrecht vorermätzungigen beitre geste bei den den betrecht der bei den den besteht bei den gemeinen Pflegern von deutschen Landen alle Jahre beitrem und zu Gratten fommen soll für die Steuer, die man auf die genaum Ealge von der Wart fegen mach feben möchte.

Alle biefe vorgeschriebenen State. Pomter und Artifel gefoden wir, ber genannte Bruter Conrab von Braunsberg, Meister in deutschen Landen, für ans und alle untere Rachtommen und bei gemeinen Pfleger von beutschen Landen immer und erüglich felt, flets und unverfeschiebt in inder Alle Wiberrufung zu balten, und wos verichrieben ift, zu bleiben seinber allerband Krafis und Beriffer.

Bir Brieber Friedrich von Botre gu Billingen, Berner von Eptingen gu Bafel, hartmann von Berbenberg ju Webeswile, Comthure; Lubbert von









tu basel, hartman van Werbenbergh tu webeswise Connnehure, Lubbert van Debem Balber tu weststalen, Johan van Pegi balier in ber obren Balie, Pelsfrich van Bubenkenn balier in ber weberawe, Paulus balier vor Essischen Balbe volt Eunrat van Byberach tu Türingen balier, bekennen openbar vor vns vnd bud alle plezere vnd brober ber voerscreinenn Balepu, bat alle voerscreivenen stude puncte vnd artikele mit unsen van den der plegere van bussischen samt vollen volt artikele mit unsen von der die in goide truwen vor vns vnd alle vnse natome vasse steed no devenoerd et halben eweiste sunder argeliste vnd gewerde. Des in vrfunde vnd getagnisse is vnses Prioratus Ingesiegel van duisschen samt vollen Brieff gehangen, de gegewen is tu Hehmbach in den voerscrewenen Capittele In Barnade Dash."

Die Bestätigung bes Bergleichs erfolgte in demfelben Jahre vom Großmeister Ferd'in and von heredia auf einem General-Kapitel zu Balencia,
während bie papstiiche und landesherrliche Confirmation erst im solgenden
Jahrhundert eintrat. — Im Laufe der Zeit wurden indes die einzegangenen
Berbindlichseiten der Ballei gegen das Groß-Priorat immer lockerer, namente
sich hörte die Bistation der Commenden, sowie die Aufnahme und Unterhaltung der vier vom Briorate geschichten Ordensbrüber sehr balb aus.

Aufer bein großen Berbienft, bas fich Bernd von Schulenburg burch ben henbach'ichen Bergleich um die Ballei Brandenburg erwarb, ließ er es fich auf jede Beife angelegen fein, die Befihungen berfelben zu vermehren.

So taufte er bereite 1373 gu bem Orbensamt Collin in Bommern bas

Debeum, Andrer zu Beftholatn, Johann von Hegi, Balver in ber oberem Balte, Delffrich von Weberten, Palver in ber Belteren, Haults, Boltere in ber Chlinischen Balte, und Conrad von Biberach zu Thiringen, Balver, beftennen offenbar für und und alle Pflieger und Brilber ber vorgenannten Balten, das alle vergenannten Erike, Buntle und Kartlich mit untern umd aller Pflieger von benichen einem Balte inn Bath find geschen, und geleben auch, fie in zuter Textet für und und alle unfere Rachfommen fich, flest um murchflichtig in balten erwisich sonder allerden bergift und Gefährbe. Des zu Urtunde und Gefährbe, der zu fleste der in der Briter gehangen, der gegeben ist zu hern Pflieger den benichen Kapfie und Schäben. Des zu Urtunde und Gefährbe, der gegeben ih zu hernschaft in dem vorgenannten Kapfiel in der







Dorf Bibbicow und brachte 1376 ben in Königsberg in ter Reumart gegen ben Commendator von Röhrichen verübten Frevel jur Untersichung, bie jeboch feine guten Früchte trug. Diese Begebenbeit, welche einen interessanten Beitrag zur Sittengeschichte ber bamaligen Zeit bilret, erzählt ber Conflitorialtrath Gehffert in seiner "Beschreibung von Ruftrin", Seite 23, folgenbermaßen:

"Die machtigen Berren bon Bebell fpielten bei ber bamaligen Berwirrung und Unordnung im Banbe, in ber Reumart eben bie Rolle ber Quitomen, welche aus ber Beichichte ju befannt ift. Saffo von Bebell und feine ibm verbunbeten Bruber Bebegen und Tipe von Bebell begingen nebft einigen Ratheberren und Burgern bon Ronigeberg unerborte Graufamteiten, Gie ftedten bas Orbensbaus ju Roriden in Brant, verurfacten baburch einen Schaben von 1000 Rlorine und nahmen einen Theil ber Rirdengefafe mit fich fort. Der Commenbator Bilbelm bon Solften batte fich in Sicherheit gefest und wollte, in Bilgerfleibern verftedt, nach Rom wanbern, um wegen biefer Diffbanblung beim Bapft Rlage ju fubren. Die Bebell nebft ibren Gebulfen bolten ibn aber in Ruftrin ein und ichleppten ibn, unter fein Bferb gebnuben, nach Stolzenberg, wo er fünf Tage und Rachte im Gefangnig gubrachte. Sierauf führten fie ibn nach Ronigeberg, iberrten ibn in einen Thurm voll Rroten und Gibechfen, und nachbem er auch in biefer abicheulichen Lage brei Tage und Rachte obne Rahrungsmittel batte gubringen muffen, fragten fie ibn von Beit ju Beit: ob ibn ber Bapft und feine Rarbinale gefveift und getrantt batten? - Die benachbarte Beiftlichfeit permanbte fich wegen ber Befreinng bes Commenbators, ber jeboch beffenungeachtet noch 36 Tage in feinem Glend blieb. Dann aber tam er in bie Bermahrung eines Sauptmanns bes Saffo von Bebell, Ramens Bunan, ber ibn bon bort aus weiter nach Stolzenberg, Frebenmalbe, Barmalbe, Fürftenfelbe und Ruftrin berumfchleppte und gulest nach Frantfurt führte, wo er gezwungen murbe, auf's Evangelinm in bie Banbe bee Archibiatonus ju Lebus ju fcmoren, bag er feine Beiniger megen ber an ibm begangenen Dikhanblungen weber in Rom noch antersmo belangen wollte. aber auch jur Gicherheit eine Cantion von 2000 Mard Dinge ju ftellen. Che es aber jur Leiftung biefes abgebrungenen Beriprechens tam, gliidte es



Dofften aus bem Gefängniß zu entwischen und boch beim Papft Atage anzubringen, welche sich im rathhäuslichen Archive zu Königsberg annoch bei sichen Abssellichen Berhanblung aber endigte sich mit einer feierischen Abssellich und denen dassellichen Abssellich Aussellich wird den den der der der babflichen Aussich Vollen ben einer Gerungthung für den ungläcklichen Commendator die Reche ist. Wahrscheinlich war es bem Reichthum der mächtigen und furchtbaren Webell gefungen die Sache niederzuschlaner." — Diese schreckliche Begedenheit kann zum Beweise dienen, in welcher Lage sich der Johanniter-Orden dannale in der Neumart befunden haben muß und daß es ihm an Archisen fich Recht gegen die das Land beherrschen Raubritter zu verschaffen.

Bald nach biefem Ereigniß erhielt ber herrenmeister von Schulenburg von ben herzigen von Jemmeru bie Erlaubniß, bas Schlos Wilbenbruch zu bauen, wohin er im Jahre 1382 die Commende Rörichen verlegte,\*) wo um biefe Zeit heinrich von Gunterveberg Commendator war.

1377 faufte ber herrenmeister von haffo von Bebell beffen Antheil im Gute Sudow; 1378 von heintich, Otto und Segeband von Dauf nenberg einen hof bei holtvarf (eynen hof, deze het de hof van deme Krughe unde lyt by holtdorpe "); 1379 elf hufen im Orfe Bichel und 1382 bas haus und Orf Panfin nehft von daugestrigen Gitern von hans von Borde. "") lleber bas weitere Birten Schulenburg's ift Nichts befannt geworben und wir finden seinen Namen nur noch in einer Urtunde, laut welcher der Bifchof Johann von havelberg ben Weister be Johanniter-Ordens und ben Pharrer zu Werben mit dem Rathe ber Stabt berföhnt, am 22. December 1388,†)

Die Berhaltniffe in ber Mart hatten fich unterbeg, fo viel es in jenen roben Zeiten eben möglich war, bedeutend gebeffert. Raifer Carl, ber fur feinen Sohn Bengel 1373-76 bie Regierung geführt batte, fergte fur bas

<sup>\*)</sup> Cramer's pommeriche Rirchenbiftorie. 2. Bb. 14. Rap. 42. Geite.

<sup>\*\*)</sup> Urfunde bei Riebel. Sprabtb. 1 Bb. 6 p. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Dibmar p. 39. 1) Die lange und intereffante Urtunde über Die Beilegung biefes beftigen Streites fieht bei Riebel a. 42.





Aufblüben bes Lanbes, ben Anban bes Bobens und Rorberung pon Bewerbfleift und Banbel. Ale jeboch nach feinem Tobe fein Gobn Gigis. mund (1378-1415) bie Rurmart mit bem Lanbe Sternberg geerbt batte, mabrent fein Bruber Johann bie Reumart und Rieberlaufin erhielt, murben bie guten Ginrichtungen Raifer Carl's balt wieber gu Schanden. Gigismund, ber nach ber Konigefrone von Ungarn ftrebte, befummerte fich wenig um bie Mart, bie baib in ben flaglichften Buftanb gerieth und bereite 1388 an Jobit bon Dabren verpfandet murbe. Diefer Rarft, ber bie Darf nur ale Gelbermerb betrachtete, fog biefelbe entfestich ans, mobei bie Ranbritter, namentlich Johann und Dietrich von Quipow getrenlich balfen. Bobft, auftatt biefem Unwefen ju fteuern, machte bie Raubritter fogar gu Bermaltern bes Lanbes. Der Boblftant fant und ber Anftanb murbe immer Maglicher, bie nach Jobit's Tobe Gigiemund ben Burggrafen Friedrich bon Rurnberg jum Statthalter ber Darf und bes ganbes Sternberg machte (1412). Bon biefem Moment an erblubte eine neue Mera fur bas fcmer gebrudte ganb.

Der herrenmeifter Bernd von Schulenburg ftarb auf ber Commenbe Bartow, wo er auch ftele refibirt batte, im Jahre 1397.

3hm folgte:

#### Detlev von Balmede (1397 -- 1399),

aus einem alten niederfachfichen Gefchlecht, ber feine furze Regierung gleich mit ber Bermehrung ber Orbensgnter begann.

Schon 1397 taufte er vom Bergeg von Bommern bie Land. Beeben gu Biltenbruch für 80 Schoet bobmifche Grofchen und 1398 fchog er bem Martgrafen 3obst von Mabren 400 Schoed Grofchen vor, wogegen ihm bereitbe bie Stadt und bas Schloß Küftrin und ben bagu gehörigen Rieh verpfändete.")

1399 hatten Johann Berdmann, ber Rector, und bie Borfieber ber Tuch-Anappen ju Königsberg in ber Neumart, in ber bafigen Marienfirche



<sup>\*)</sup> Gerden: Cod, dipl. Brand. T. V. p. 243,





einen Altar errichtet und bagu 365 Mart Stettinfcher Dunge angewiefen, welche Stiftung Detlev von Balmebe beftätigte und in bemfelben Jahre auch einen Altar in berfelben Rirche ftiftete, ju beffen Unterhalt er 30 Dart Stettiner Denariorum und ben Ertrag von gewiffen Sufen bei Ronigeberg beftimmte. Die beiben 3abre, in welcher Balmebe ber Ballei vorftanb, geborten gu ben traurigften ber unfeligen Regierung Jobft's von Dabren. Ueberall fab man bie Ansbruche ber wilbeften Angrebie. 3obst und bie Raubritter plünberten bas gant und peinigten bie Bewohner, bie in ihrer Bermeiffung nirgend Cout und Recht fanben; Bewalt begegnete ber Bewalt, und Trot und Wiberfeulichfeit bem Befehl. Die Chroniten biefer Reit find voll von Berichten über verbrecherische Sandlungen und offene Dorb. thaten. In biefem gefetlofen Treiben zeichneten fich namentlich bie Stabte aus: In Berlin murbe ber Bropft bon Bernau in einem Aufruhr erfchlagen und ju Babnen (Babn), beffen Burger nach Leuthinger's Beugnif \*) fich ftete burd Biberipenftigfeit und Sang jum Aufruhr ansgezeichnet, fanben abnliche Erceffe ftatt.

Im Jahre 1399 nahmen bie Burger von Bahnen mahrend eines Kufftandes ben herremmeister, der sich mit mehreren Ordensbrüderu grade in der Stadt bejand, gefangen und enthaupteten ihn. Ein Commendator don Rohr suchte sich durch die Klucht zu retten, ward aber ergriffen und don Ber Strochthurms heradgestirzt. Diese Unthaten wurden zwar untersucht, aber erst nach einem vollen Jahre bestraft, indem 1400 am Sonntag der St. Mertens Tag der herreumeister Reimar von Gunterbedrg die Stadt zu einem Bergleiche zwang, in welchem Burgermeister, Rath und Gemeinde sich derpflichten mußten, dem Orden Burgermeister, Rath und Gemeinde sich derpflichten mußten, dem Orden wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen, und du dem Orte, wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen, und dat dem Orte, wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen, und dat dem Orte, wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen, und dat dem Orte, wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen, und dat dem Orte, wo die Merbthat geschoehen, ein Kreuz anfzustellen und da sie und dat dar unterhalten. Diese ber Stadt mittelst eines neuen Bertrages ertieß.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Leuthinger: Comment. March. lib. 26. p. 865.

<sup>\*\*)</sup> Der Bertrag fieht in Buchboly: Gefchichte ber Mart Branbenburg, Anhang bes V. Theile, G. 167.

<sup>\*\*\*)</sup> Giebe Dithmar, p. 41.



Der enthauptete herrenmeister Detter von Balmebe liegt in ber Rirche gu Ronigsberg vor bem Altar begraben, und godel'), ber noch feinen Leichenstein gesehn, beschreibt benselben folgenbermaften:

"Er liegt in Konigeberg vor bem Altar begraben mit biefer Bberfchrift: Ao. Dom. MCCCXCIX in profesto beati .... Confessoris obiit commendabilis ot famosissimus Vir. Detlevus de Walmden Magister etc. — Es ift anf bem Stein fein Bappen gestochen, nämlich brei Ziegenbode, fo mit ben Henrer aneinander hangen, wie noch eine Figur, so gang ausgetretten."

Rach Balmebe's Tobe warb ermablt ber uns bereits befannte

#### Reymar von Guntereberg (1399 - 14 . .),

einer uralten pemmerschen Familie entsprossen, die namentlich im Saaziger Arcise sehr begütert war, feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts seder erleschen zu sein scheiden Anfang seiner Regierung, am 7. April 1401, vereignete der Martgarg Johst der Pfarrstriche zu Werden einen Wispel jährlicher Getreibepacht, die er von den Gütern Wendemart und Scherrsche zu sorden hatte, zum Unterhalt einer beständig dernenden Lampe: "das ewige licht aal bornen in einer lampe vor dem leichenam Cristi vnsers heren: und wollen ernstlichen das die obgenante von der Specke und hans hollander, die itzundt die guter besitzen oder die die hernach in tzukunsstigen ezeiten besitzen werden, das sie denselben winspel weitzes sollen reichen zu der obgenanten kirchen an alle widerrede."

3m Jahre 1406 befunden auch Hans Hollander und Coppe von ber Spede in einer Urfunde vom 5. Juni, daß sie verpflichtet sind, "Enen guden wispel weyten an der kercken sunte Johannis daptisten to werben" zu geben \*\*).

In bemfelben Jahre erhielt Rebmar von Buntereberg vom Bergog

<sup>\*)</sup> Löckel: Marchia illustrata P. 1, Lib. IV, Cap. XXXX, \$. 22.









Bogissaus von Pommern einen Eigenthumsbrief über Reuen-Wohau. 1406 bestätigte er den Compthur Degenharb de Predule zu Wildenbruch, und die Stiftung eines neuen Altars in der Warientirche zu Königsderg, 1407 ertheilte er der Schuhnucher-Gilbe die Ersaubniss zur Errichtung eines vierten Altars in berselben Rirche\*), und in demselben Jahr am Tage Simon und Juda, gestättete er ben dassen Anodenhauern die Stiftung einer Vicareb.

Wie Lödel erzählt, verseste Markgraf Johft im Jahre 1408, als er eine Reife machen wollte, und voie gewöhnlich fein Geld hatte, eem Orben das Schloß Jantoch, die Stadt Reppen mit der Boigtei des Landes Seternberg, nehft allen Freiheiten, Rechten, Dörfern, jährlichen Venteite, Mühren, Billen, Heiste zu Wasser, 1800 und zu Lenden, Pflichten, Borveerken, Mühlen, Hilben Venteite zu Wasser und zu Lorssen. Uprbeden zu Orossen für die Summe von 2700 Schoel zuter böhnlicher Grofchen (nach unserem Gelde etwa 130,000 Thalee), eine für jen Zeit ungeheure Summe, welche beweist, in welchem Bohlstande sich der Orden kohn damals befunden shaben nuß. In densiehen Jahr hielt der Herremwister zu Ouartschen ein Kapitel, auf dem er dem Rath zu Königsberg den Consens ertheilte, außerhald der Stehnen zu Ghintersberg dem zum Ordensbauls zu Werben gehörigeu Rehnten zu Hindensburg dem Bussen zu Krensbauls zu Werben gehörigeu

In bemfelben Jahre starb Jobst von Mahren finderlos, und die Mark sie, wie bereits errahnt, an den munnehrigen Kaifer Sigismund jurnd. Da sich jedoch mehrere Pratendenten sanden, sud Sigismund die brandendurgischen Stande zur abermaligen Huldigung nach Ofen, wohln sich duch Mehmar von Ginterdberg begab. Nachdem jedoch Sigismund den Gib der Treue empfangen, ernannte er den Burggrafen Friedrich von Murnsberg, Fürsten von Hohenzollern, gegen Borftredung einer bebeutenden Gelbsumme, jum Statthalter der Mart und bes Landes Sternberg. Die Stande und auch der Perrenmeister wurden ihrer bieberigen Pflicht

<sup>\*\*\*)</sup> Urfunde fiebe Riebel: 1. hamptabtbeilung. Banb 6. p. 48.





<sup>\*)</sup> Urfunde bei Dithmar, p. 43.

<sup>\*\*)</sup> Rebrberg, Beidreibung ber Statt Ronigsberg. G. 150.





entlassen und an ihren neuen herrn, den Burggrafen verwiesen. Da der Kaifer eine öffentliche Acte ertieß, um den herreumeister sortan unter den Burggrafen Friedrich zu stellen, und da diese Acte das erste Band ist, das die Johanniter mit unserem erhabenen herrscherzeschlicht verknüpfte, so geben wir biefelde nachstebend wörtlich:

"Bir Sigmund von Gottes Gnaben, Rom. Ronig ac. Gutbieten bem Ehrfamen Rebmar von Guntereberg, Dleifter S. Johannis Orbens unferm anbachtigen, unfere Onabe und alles autes. Gbriamer, Lieber, Anbachtiger, mann wir bem Bechgebobrnen Frieberichen. Burgarafen ju Ruruberg unfern lieben Obeimbben und Rurften und feinen Erben bie Dard ju Branbenburg mit fampt ibrer Coure, Ery-Rammer-Deifter-Ampt und allen andern ibren Burbigfeiten, Rechten und Bugeborungen gegeben, verschrieben, und Sie auch Margarafen ju Branbenburg gemacht baben, nach Anweifung unfer Ronigl. Daj. Briefe barüber gemacht. Darum weifen wir Dich an ibn, und beifen Dich, befehlen, und gebiethen Dir and ernftlich und veftiglich mit biefem Briefe, bag Du ibm tarauf nach laut ber jegigen unferer Briefe gewöhnliche Belübben und Bulbigung thun folft: Bie wir Dich barauf folder Belübben und Sulbigungen, bamit Du une ale einen Darggrafen ber porigen Mard perbunben gemejen bift lebig und loft gefent baben und fagen mit biefem Briefe. Begeben ju Cofinit nach Chrifti Beburth vierzeben bunbert Jabre und barnach in bem funfgebenben Jabre, an unferes herrn Auffahrte Tage, unfere Reiche bes Ungarifden in ben 29ten und bes Romifchen in ben oten Jahre," \*)

Unter bes Burggrafen Friedrich Regierung begann fogleich ein neues Teben in der Mart. Babrend fich der größte Theil des Abels und der Städte dem nenen herrscher unterwarf, lehnte fich die habelfandische Ritterschaft, und namentlich die mächtigen Bamilien der Quigow's, Buttlige von Bochw's gegen den Burggrafen auf und schlossen der herzögen von Bommern. Stettin ein Bindnis. Obgleich von den vereinigten Pommern und Rittern am Cremmer Damm 1413 geschlagen, sieß sich ber Burggraf badurch wenig beirren und bersolgte sein Zielm mit eigener Consequeng. Schon im Jahre 1414 waren die meisten Burgen, namentlich Friesas und Plaue,



<sup>\*)</sup> Dithmar, p. 45.



vor bein machtigen Gebrunun ber faulen Grete gefallen und bie aufführerischen Bafallen jur Rucht eber jum Gehorfam gezwungen. Nachbem auf biese Weise ber Burggraf Friedrich wirtlicher Derr ber Mart geworden war, ernannte ihn ber Kaifer am 30. April 1415 auf dem Concil zu Costnits, gegen abermalige Erfeziung einer Gethiumme, zum erblichen Martgrafen von Brandenburg. — Bas die Johanniter andetrifft, so ertheilt ihnen der Geschütsschreiber Buchholh in diesen Beiten des aufkeimenden Ungehorfams und ber Empörung das Bob treuer Anfänglichseit an die gesehmäßige Landesberrschaft, indem er sagt: "Man muß defennen, daß die Derrenmeisster und der Orden in der Mart beständig ein gutes Exempel der Treue und Untervorfung gogen die Kochte Gendessehrigteit gegeben baben."

Ans bem Jahre 1416 führt lödel (Marchia illustrata) von Rehmar von Gnintersberg noch an, daß er "in biefem Jahre mit den Herhogen Otto und Cajimir vbers Bein gesponnen, aber boch im solgenden Jahre wieder vertragen worden, und daß die Berzoge Ihm, dem herrenmeister und den Somptoren vom ganzen Orden vergeben, und "er wedder gunstich un hott wesen willen."

Wann Rehmar von Gintersberg gestorben, ist nicht bekannt. Die letzte Rachricht von ihm giebt die vorervähnte Urtunde vom 11. April 1416.\*) Da wir ven dem nächstselgenden herrenmeister, Busso von Alvensteben, erft durch eine Urtunde vom 6. April 1419 Renntniß erhalten,\*\*) hat Rehrberg zwischen Rehmar von Guntereberg und Busso von Alvensteben noch einen Werner von Schulenburg gesetz, eine Angabe, die jedoch nicht den geringsten Anschein dem Wahrheit hat. Wir geben daber mit vollem Recht logseich zu

## Buffo von Alvensleben (ungefähr von 1419-1426)

über, beffen Lebens. und Regierungszeit jeboch nicht einmal ber gründliche Forscher und historiograph ber Familie von Alvensleben, Kriegsrath





<sup>\*)</sup> Abgebrudt in Bobibriid: Geschichtliche Rachrichten vom Geschlecht von Alvensleben. Ib. 1. pag. 391.

<sup>\*\*)</sup> Chottgen und Rrevfig: Diplomatar. et. Sor. hist. Germ. III. 83.



Im Jahre 1424 vertauste der Herrenmeister 62 Mart Pacht wiederwerkanstich, und in deutschen Jahre erlaubte er der Schreiber-Gilte zu Königsberg die Stissung einer Micareh in der Pfarrkirche.) Wie Ditsman behauptet, soll Busso von Micansteben in demselden Jahre 1424 gestorden sein, dies ist siedes vollständig unrichtig, denn er erscheint unch am 9. December 1425 in einer Urtunde, saut welcher er das Einsemmen der sechs Ordens-Priester bestimmt, welche in Werben den täglichen Gottesdienst in der Pfarrkirche hielten.) Selbst im Jahre 1429 sinden wir Busso von Albensteben noch wieder, wenn auch nicht mehr als Herrenmeister, denn die betressend von Michael von 5. Juli, in welcher der Markgard Johann dernbrecht von Mintdorf gestattet, den Wolfswinkel zu Robel (Räbel bei Berben) dem Isdannier-Orden zu verpfänden, nennt Albenssehen "etwon (ehemals) meister van Johanns orden", was and seine vollständige Richtiglich hat, da bereits am 20. Juni (am nechsten Donerstag vor sant Johans

Librarie beffelben.+)



<sup>\*)</sup> Dithmar, pag. 47,

<sup>\*\*)</sup> Riebel. Cod. Dipl. Brand. 1. Dauptablb. Bb. 6. pag. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel, pag. 50.

<sup>†)</sup> Riebel, pag. 51.

<sup>††)</sup> Dithmar, pag. 47, und Rebrberg, lib. cit. pag. 96. 106.

<sup>†††)</sup> Riebel, 1. Sauptabib. Bb. 6. pag. 51.

tag Sunnmenten) 1426 Baltbafar von Schlieben ale Berrenmeifter ericeint.\*) Bas Alvensleben bewogen bat, ber Berrenmeifter . Burbe an entfagen, ift unbefaunt geblieben, ebenfo fein Tobesiabr. Ronig und Boblbrud vermutben, bag er nach feiner Abbantung Commenbator von Berben gewesen fei, icheinen baber bie brei von Riebel angeführten Urfunben nicht gefannt zu baben, welche bies vollständig beftatigen. Die erfte biefer Urfunden ift nämlich bom 26. October 1431, und bon "busse van aluensleue, ordens s. Joh. overste vorweser des huses to werben" ausgestellt, welcher ben Cheralen ber Bfarrfirche ju Berben gemiffe Ginfünfte barin aussett:\*\*) in ber zweiten Urfunde vom 21. Rebrnar 1432 geftattet hans von krocheren (Rrocher) feinem Richter ju Rabel, an Buffe von Albensleben (dem Erwerdigen gevstliken heren) und bem Johanniter-Orben eine ablösliche Rente ju verfanfen, \*\*\*) und bie britte Urfunde vom 6. December 1432, laut welcher Albrecht von Rebern bem Gottesbaufe au Bregelle (Bytzelle) eine Gelbbebung verfauft, neunt Afrensleben wieber ..ouerste vorweser des huses sunthe Johans to werben ".+)

### Balthafar von Schlieben (ungefahr von 1426 - 1437).

Das erste Erscheinen bieses herrenmeisters geschiebt in ber bereits erwährten Urfnnte vom 20. Juni 1426, faut welcher ber Orben vom Martgrasen Friedrich I von hohengollern Stadt und Schlos Sonnenburg erwitet. Die Urfunde lautet im Auszuge solgenbermagen:

"Bir Fribrich D. g. g. Marggraf hu Braubenburg bes heitigen Romilden Reichs Erteamrer - wid wir Johans sein Son Bekennen - bag wir - unfer Sloße und stat Sunnenburg - alg bag heinrich von Onit Ritter bud bie sodenroben vor von viel - Innen geholt, befessen und genossen haben - uss einen rechten wieersaufs vertausst von Jegeben haben

<sup>\*)</sup> Siehe die Urfunde bei Bobibrfid, Th. I, pag. 392, ber fie nach bem Original im gebeimen Archiv zu Berlin copirte.

<sup>984)</sup> Riebel, pag. 53 unt 54.



Rirehe in Sonnenburg.



- - berren Baltiffar von Gliben, meifter fant Jobans Orbens, - bub bem Orben - bmb Remnbunbert iched, guter bebemifder Grofchen\*) - geben bu Berlin nach Chrifti - geburt viergebenbunbert bib bornach in bem feche und sweintsiaften Baren am nechften Donerftag por fant Bobans tag Summbenben." \*\*)

3m folgenben 3abre, 1427, murbe bas Bieberfauferecht auch aufgeboben und ber Orben tam in ben vollftanbigen Befit von Schlof und Stadt Connenburg, nebit ben Dorfern Bribor (Briebrow), Limmeris, Rrieicht, Dinfeto (Maustow) und Gartow. Die Urfunbe barüber murbe ausgestellt ju Rouftabt . Eberemalbe am Conntage Cantate und vom Rurpringen Johann unterzeichnet. \*\*\*)

Nachbem Rurfurft Friedrich I bie Bommern gefchlagen, Brenglau genommen und burch ben Frieden von Berleberg bie Abtretung ber Udermart erlangt batte, brachen von 1424 - 1427 neue Rampfe ane, in welchen Balthafar von Schlieben ale Rath und Bertrauter gur Geite geftanben gu baben icheint, wenigftene feben wir ibn ju wiederholten Dalen ale Mittele. perfen bei ben Unterbandlungen, namentlich 1427 bei ber Berathung ju Templin, melde bem Grieben von Reuftabt. Cheremalbe, 1427, voransging, laut welchem bem Rurfürften ber Befig ber Udermart wieberum beftatigt murbe. Darfgraf Johann nannte Schlieben in mehreren Urfunben feinen "wurdigen Rath", und beftätigte ibm und bem Orben 1433 gu Spandow ben Boll ju Reet an ber Dber. +)

Da ber Aurfürft Friedrich, bom Reiche bagn aufgeforbert, zweimal bie Beere gegen bie Suffiten anführte, fielen biefelben, um fich an ibm gu rachen, 1432 fengent unt brennent in bie Dart ein, belagerten jedoch Frantfurt vergeblich und murben bei Bernau geschlagen. Babrent biefer Suffiten-Invafien geriethen bie Johanuiter mit bem beutschen Ritterorben, welcher noch ben größten Theil ber Renmart befaß, in arge Banbel. Die Bobanniter, bie in ber Renmart chenfalls reich begutert waren, batten nämlich





<sup>\*,</sup> Ungefähr 40,000 Thaler.

<sup>\*\*)</sup> Copie Bobibriid's nach bem Original.

<sup>\*\*\*)</sup> Delriche, Beitrage jur brantenb. Gefchichte, p. 110.

<sup>†)</sup> Berden, T. VI. R. 136 H. Ocfriche, p. 114.

ben Bolen in ihren Kriegen gegen bie Deutschritter stets beigestanten, und thaten ben Letteren jett, in Berbindung mit einigen Tausend zu Sülfe geriener Onssiehen, vorzüglich von ihrer Bestung Zantoch aus, beträchtlichen Schaden. Um beshalb Rache zu nehmen, wartete ber bamalige Dochmeister bes beutschen Schann, band an nur ben Bullein Deben, Baul von Rubberf, die Eutserunung der Hussiehen und Johanniter ab, und 30g bann, durch seine Uebermacht in ber Neumart begünstigt, im Jahre 1434 die ber Ballei gehörige Commende Onartschen, nebst anberen Bestungen bes Weisterthums, au sich, und nur ber Berwendung bes Kaisers und anderer Birsten, unter benen Derzog Kriedrich von Sachsen und Martgarf Johann von Brandenburg, gelang es, daß im Vertrage zu Marienburg bie besagten Güter den Johannitern zurück gegeben wurben.

Im Jahre 1435 verlaufte ber Herrenmeister die Obtfer Marienfelbe, Marienverf, Rickborf (Reichereberf) und Tempelhof, welche die Johanniter von den Templern geerbt hatten, dem Magistrat der Städte Berlin und Sellin für 2439 Schod und 40 Greichen böhmischer Währung, jedoch mit Vortehalt des Kirchenschus und der Befehung der Predigerstelle in Tempelhof. Für diese Gelber kanfte der Orden das Land, Schloß und Stadt Schwiedus, wo er eine Commende stiftete, die 1438 Konrad von Burgsborf inne hatte. Die in Küster's "Alle und Reu-Berlin", 4. Abtheilt, 2. Kap, Seite 63 z. mitgetheitte Urtunde ist deshalt merknürdig, weil diesek beweinfe Midel von Kotolis besah, der späterhin Lagen erhielt. Außerdem neunt und jene Urtunde stämmtliche im Jahre 1433 erspilrenden Commendatoren, nämsich:

Nidel Tirbach zu Wiscenbruch.
Nidel Robbis zu Tempelhof, bann zu Lagow.
Engelle Warborch zu Mirow.
Bernb Bruter (Briders) zu Lieben.
Eurb von Rebern zu Supplingenburg.
Seinrich Rahemberger zu Werben.
Beter Mund zu Nemeron.
Sans Bud zu Quartichen (auch von Boden geschrieben).
Hans von Güntersberg zu Zachan.



Das Innere ber Rirche in Sonnenburg.

Bodel erzählt, daß im Jahre 1435 die Ballei vom Prior zu Messina Fra Roberto de Diana, Visitatore et Resormatore omnium Ballivorum per totam Alemanniam scharf revidirt worden sei. In anderen Schriften sindet sich steden Richts barüber. — Am 16. Inni 1437 übertrug "Balthasar van Sliewen, ordens meister und gemeyne gedidiger" dem Commendator zu Werben die Berleihung des Marien-Magdalenen-Altars in der bertigen Pfartsirche, ») und in demsesse Angele ausste der Perrenneister die Sörfer Rampis, Melschalt (Melschuis), Magdorf, Aleppis und Gröde von Genübern heinrig und hans herren Scheuden von Landsberg mid Tüpze, welchen Kauf Martgraf Ishann gegen Erlegung von 1000 rheinischen Gulten bestätigte. »)

Das Tobesjahr Schlieben's ift nicht mit Beftimmtheit zu ermitteln. In ber Rirche zu Lieben fieht man fein Bappen mit folgenber Schrift:

"Balthafar von Schlieben, Herrenmeister zu Sonnenburg, obiit anno MCCCCXXXVII."

### Nicolaus von Thyrbach (1437-145.)

muß mit ziemlicher Gewißheit im Jahre 1437 erwählt worden sein und stammt aus einem wenig verbreiteten frantlichen Geschlecht, das mit Friedrich I in die Mart tam und zu Ende vest achtzehnten Jahrhunderts erlosch.

Am 20. Mai 1438 finben wir ihn schon als Herrenmeister saut einer Urfunde, in welcher Berner von der Schulenburg vom Johanniter-Orden die Hilfe von Garton, der Hobele, Heibe und bes Krummendpt's zu Lehn nimmt. Der herrenmeister schreibt sich bier Nyckel terebach,\*\*\*) während er in einer anderen Urfunde von demselben Tage Nickel Teirbach und 1443 Nickel Tyrbach geschrieben wird. — Im Jahre 1439 schee ermit bem König Uladistans von Bolen einen Bertrag zur Aussehung verschiebener Irrungen, und 1442 hielt er ein Ordens-Rapitel zu Lieben, in welchem er

<sup>\*)</sup> Riebel Bb. 6. p. 54.

<sup>\*\*)</sup> Dithmar p. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel Bb. 6 p. 54.

einen besonderen Gottesbienst jn Spren der heiligen Jungfrau in der Pfarrfirche ju Königeberg sufferte.") In bemfelben Jahre befand er fich am Dofflager Aurfirst Friedrich's II, Dos Eisernen, welcher feinem Bater Friedrich I 1440 in ber Wittelmart, Udermart und Sternberg gefolgt war, und half demselben die heftigen Etreitigkeiten schlichen, welche zwischen ibm und der Bersiner Birgerschaft entstanden waren.

Im Jahre 1452 bestätigte ibm Aurfürst Friedrich II, am Donnerstag necktich El Riffas, ju Frankfurt an ber Ober, alle seine Würden und Besignungen und nannte ibn in der Urfunde "der Großwürdige nufer Rate und Lieber Getreuer Herr Riffas Tiebach ie. "" — Während der großentheils friedlichen Regierung Friedrich II, ber sein Land durch den Zustauf der Reumarf und Riederlausse vergreßette, seine Macht durch die Stiftung des Schwan en Dreden bestätet fürfte und die Herry des Betels durch die Stiftung des Schwan en Dreden ber Alten Deren best prenßischen Janse Berwann, woches auch die Macht der Johanniter, und wir sehen bieselben in den Urfunken als die Gestendert der Kürsten und Derren des Landes.

Um's Jahr 1453 entftanten zwischen bem Cenbent zu Rhobos und ber Ballei Brancenburg Streitigkeiten über ben hehmbachlichen Bergleich, in bem eigentlich beite Theile Unrecht hatten. Bahrend ber Großmeister bie Derrenmeister einzussehem verlangte, weigerten sich Legtere, bie nach bem heimbachlichen Bergleich ihnen zur Berpflegung überwiesenen vier Brüber aufzunehmen und bie Annaten zu bezahlen. Lödel in seiner Marchia illustrata sagt, bas bei bem Ausanen zu bezahlen. Lödel in seiner Marchia illustrata sagt, bas bei bem Ausanen zu bezahlen. Lödel in seiner Marchia illustrata sagt, bas bei bem Ausanen zu Bezahlen. Lödel in seiner Marchia illustrata sagt, bas bei bem Ausanen zu Bezahlen. Lödel in bei Dallei bem Convent über 12,000 &1. Capital und 1200 &1. Zinsen an Responsägebern schuldig gewisen sein. Schuld an biesen Zwistigkeiten,



<sup>\*)</sup> Der Stiftungebrief bei Ditfinnar. Einige von König oben angeführte Commendatoren unterschreiben beiefen Brief: Ern Riclas von Rolbis, Ern Bernd Brudens tum Owartsan und Ern Dans von Boden tum Wilbenbenden. \*3) Ditfinar v. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Schwanen Orben war ursprünglich eine geftliche Gefellschaft von ficken, 31mm) von feiner und anderen abigen Perfenen, welche bie Beretrung ber Drugfenn Maria jum des seinebertu Jurech batte, vereible er auch Sodalitas beana Mariae virgeinis dies. Der erfte Sib bes Orbens war dos Klester auf dem Berge bei All-Brandenburg, ber preite Panptift, wurde bald Onolisad. Diese von Eliffried Autonig: Der Schwanen-Orben, feln Ursprung und Jerech, seine Gefeldsichen und eine Merchfanze

welche sich bis zur Einführung ber Resormation in die Mart hinzogen, ist wahrscheinsch bae Bestreben bes Großmeisters gewesen, die Wallei wieder in ein abhängigeres Berchältniß zum Convent zu bringen, und auf der andern Seete, ber Bunsch des herrenneisterthums, sich ganz unabhängig von Rhobos zu machen.

Das Tobesjahr bes Nicolaus von Thyrbach ist mit noch weniger Bahrscheinlichkeit sestzustellen, als bas seines Borgängers, liegt jedoch wohl zwischen 1467 und 1460.

### Seinrich von Redern (1459-1460).

Che Beinrich von Rebern jum Berrenmeister gemablt murbe, mar er Commendator ju Berben und fommt ale folder bereits in einer Urfunde vom 2. April 1448 por, laut welcher Martaraf Friedrich ber Inngere gebn Mart aus ber Urbeebe ju Berben an ben "Cumptuer Ern\*) Hinricke von rodern" verpfanbet. \*\*) Aehnliche Berpfanbungen beffelben Martgrafen an bie Commendatoren von Berben und Subplingenburg (bas ein Curt bon Rebern, Beinrich's Bruber, befag) fommen in bemfelben Jahre noch weimal bor. 216 herrenmeifter ericheint Beinrich von Rebern in Urfunben gar nicht und wir miffen bon ibm nur, bag ber bamalige Groß. Bailli bon Deutschland, Ricarb von Buttlar, in Rolge ber Streitigfeiten wegen bes Behmbach'ichen Bergleiche, bie Bahl Rebern's nicht anerfanute, feine Stelle fur ufurpirt erflarte und einen Gegen . herrenmeifter in ber Berfon bee fpateren Groß-Balleis, Grafen Rubolph von Berbenberg ernannte, ben wir bereits bei ber Belagerung von Rhobos unter Aubuffon tennen gelernt baben. Diefe Sanblung, fowie Die Erbobung ber Refponsgelber um 1500 Gulben muß jeboch auf bie Ballei Branbenburg feinen großen Ginbrud gemacht baben, benn wir finben nirgenbe, bag ber ermabnte Dachtfpruch irgend welche Folgen gehabt babe. Rebern muß nach einjabriger Regierung 1460 geftorben fein, benn in biefem 3abre finden wir feinen Rachfolger:

<sup>\*)</sup> Das Bort Ern (Ehren) wurde gewöhnlich ben Ramen geiftlicher Perfonen borgefett.



### Liborine von Schlieben (1460 - 1471),

bereits als herrenmeister in einer Ursunde vom 1. November dieses Jahres, sant weicher er die Johanniter Kriester zu Werken von der Berpstichtung besteit, dem Commendator während der Erndtezeit in der Scheme handderen, "Ern Jaspers van guntersdergheist auf den Rath der Commendatoren, "Ern Jaspers van guntersdergheist u wildendruke, Ern Hinrick Ratzonberger tu werden an der elne, Ern Othrannes van derstelde tu supplingeburgh, Ern Conrades van rederen tu Quartzanen und des hovetmannes Ern Manikes van der Schulenburgh tu swidissen" (Schwidus) und sagt: damit die Priester in "vnser parrekerekin destu sittiger warden mogen" wolfe er bestümmen, daß dieselben "nummer tu ewigen täden sommer tildes jn dem oweste (Erndte) jn dy schüne tu tasse ghan scholen, also sy des van olders her nach vnbless, legghen vnd dun dat ane."\*)

In bemfelben 3ahre erhielt ber Perrenmeister von Aurfürst Friedrich II eine Bestätigung aller Bestjungen des Ordens, mahrscheinlich um die Ballei gegen die Feindseligkeiten des Convents in Schutz zu nehmen, welcher sogar das Iohanniterthum in den Marten aussehen umd zu heitersbeim schlagen wollte. Diefer Bestätigungsbrief ist wichtig und interessant, weil berselbe bie Ramen aller Gitter enthalt, welche die Ballei damals beigs. Er lautei: \*\*)

"Bir Friedrich von Gottes Gnaben Marggraf zu Brandenburg, Chur-fürst, des heitigen Römischen Reichs Erh-Cammerer undt Burggraf zu Rürnberg zr. Beseunen öffentlich mit diesem Brieffe für Uns, Unsere Erben und Nachsommen, Marggrafen zu Brandenburg undt soust auf der Brief ischen, hören oder lesen, daß wir Uns mit den Bürdigen Unserm Rath und lieben getreuen herrn Liborius von Schlieben, Wrister Sauct Johans Orden und anderen seinen Comptoren seines Ordens, und



<sup>\*)</sup> Riebel 1. Spiabtb. Bb. 6. p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Acten bes Jobanniter-Orbens, jett im Archive ber Roniglichen Regierung gu Frantfurt a. b. Ober. "Rr. 2" verichiebene herrichaftliche Berordnungen.

bem Orben von aller Sachen und Bruit wegen, wie fich bie begeben baben undt bis auf biefe Reit datum biefes Briefes verlaufen undt erftanben fein. bon aller Buther, Schlöffer, Statte, Beufer, Bofe, Dorfer, Gigenfchaft, Leben, Beiftliche und Beltliche und aller anber Bugeborunge wegen, Die ber genannte Deifter Liborius, feine Borfahren undt fein Orben in unfern Lanben und Berrichaften, Die wir ibundt befiben und in machtigen Regiment haben, alf in ber Reumart ju Branbenburg, in ber neuen Dard fiber Ober, im Banbe ju Sternberg, im Uderlande und im Banbe ju Bufit, bif anf biefe Reit gehabt, undt noch baben, mit ibm llebereinfommen und Ung mit ibm und fie wieberumb mit Ung barumb vertragen, undt ibn bie gantlich undt agbr, bem Mimachtigen Gott zu lobe, Maria ber Mutter Chrifti, ben lieben bebligen St. Johans undt allen Simmlifden Beer in ebren, auch umb gethaner Dienfte, undt fonberlich umb beg willen, bag Ung ber genannte Deifter willen und genügen, ba wir Unfer Berrichaft nut bamit geschafft, bar bor gethan, unbt bon fonberlicher gnabe wegen ju rechten emigen Gigenthume mit gutem Rathe vereignet baben, unbt bag fie bas fürber Emiglichen verwahret fein, undt in gutommenben Beiten bei Ung, Unfern Erben unbt Rachtommenten Margarafen ju Brandenburg por fie und ibren Orben mogen und follen verficbert bleiben: Go machen wir bie Guter in biefem Brief Rambaftiglich alf nemlich bas Schlof Lage, bas Stabtchen bavor Reuen-Laao. Sviegelberg, Bernfen, Leibholt, Taurgig, Malitenborf, Beterfborf, großen Diches, Schono, Coritten, Alt- und Reu-Ririchbaum, Linbo, Banbrin, Silbebrandteberf, Dobbernit, Trabow, Oftro mit ber Dublen, Bielentig bag Stabtchen, Langenfelbt, Brefen, Reichnow, Laube, Buchbolt, Sonnenburg, Schlog Stabtden und Ries, Bribro, Limmeris, Rrifct, Danfife, Dedo, Gartem, Dasichborf, Grabben, ben Sof ju Quartiden mit ber Mullen, Darmietel mit ber Dillen, ben Sof zu Dbern-Damme, Buchbolt, Carnyo, Bicher, Babelar, Buldereborf, Tamfel, Barnid mit bem Dorfe Bornborf, Cubborf, Dremmit, Schauenburg, Calenbig, Clewit, Ruff, Die Bfarr Ronigeberg, Lichen mit Urnftwalbe mit ibren Bugeborungen, ben Sof an Lieben mit ber Dullen, ben Oberteich, Die Bordboluiche Dulle, Darrborf, Bebnersborf, Tempelberg, Renen Tempel, Dolgelin mit bem Saifenow, ben Sof Gorgaft mit bem Gee und bem Dorfe Bleben, ben Tempelhof mit



ben Gutern barungelegen, undt allen ibren Bugeborungen, Unbt fie follen fich über bie gengnute Buter furber feiner Buter mebr ju eigenthumbe in ben genannten Unfern ganben nichte unterwinden. Undt wir vereignen ibm bie obgenannten Schlöffer, Stabte, Baufer, Bofe, Dorfer von Reuem mit allen und feglichen Binfen, Renten, Bollen, Reder, Biefen, gewonnen unbt ungewonnen, mit Gerichten, Oberften und Rieberften, mit Mullen und Dallenftetten, Baffern, Solbern, Bachten, Bilbtbabnen, Biebtrifften, mit Beben, Beiftlichen und Beltlichen und aller und jeglicher Bugeborunge, Berrlichfeiten und gerechtigfeiten, ale Boralter undt bieber ju jeglichen geboret baben, gabr nichts nicht barinnen anfigenommen, noch binban gefest, Undt bestetigen ibn auch barqu all ibr gewehr, befitunge, leibungen unbt Eigenthumb, fie feindt vormale Berbriefet, auch alle Privilegia undt Briefe barauf lauteube, bon Gurften und Berren gegeben, machtiglich mit Rraft unbt macht biefes Briefes, fie follen bie friedlichen undt ungeirret forber mehr befiten, bamit ichaffen, thun unbt ber gebrauchen, nach ibrem Rus mit aller Berrlichfeit, alk ihres rechten Emigen Bereigneten Gigenthumbe, von Ung, Unfern Erben und Rachtommen Martgrafen ju Branbenburg gang ungehinbert.

Unbt ob ihm nach biefem Tage alatum biefes Briefes in zulommenben Zeiten, welche Leben, Gestlitch over Belltich, in ben genanden Schisfern, Delfern, Defen, Obrfern, ober ihren Angehörungen, daß ihr Lehn wahre, loß würben, die sollen bem Orben und nicht Unft, Unsere Erben ober Nachsemmen, noch anders Niemande verledigt sein, undt sollin sie daran gant nichts irren zu eroigen Zeiten, Undt verzießen und barum vor Unft, Unser Erben und Nachsommen, Marggraffen, aller Leben, Zusprache undt ander gerechtigfeit, doch mit bem Bescheibe, Wir behalten Ung und Unser Derrichaft daran Bieuft und Landbiete, undt alle ander gerechtigfeit, gewohneit und berrlichteit, die Unser Sorsahren, Eltern und Perchaft vormals darans gehabt und wir noch haben, undt daß sie und Kachsenmen frommen werben und schorlam sein sollen, Unser, Unser Erben und Nachsommen frommen werben und schoerlam sein sollen, Unser, Unser Unser Unseren Unseren gemine Landbethun undt Pflichtig sehn, Wir, Unser Erben und Nachsommen, Marggrafen, sollen sie allezeit schüben, schurch, handbieden und vertheidigen gegen aller-





manniglich mit ben Gitern, die unter Ung gelegen, wo wir ihre jugleich und Rechte machtig fein, gleich ander die Unfern, Unet fie follen fich mit ben genandten Gutern Ewiglich zu Unfer herrichaft halten, die genandte Stadee, Schloffe und Sobie follen Ung, Unfere Erben und Rachfommen alle Zeit offen fein und bleiben zu allen Unfern Kriegen, nothen und geschaffen, wie offt das noth thut gegen allermänniglich, niemands außgenommen, ohne alle geschre.

Unbt ob Bir ober Unfer Sager von Unfere gebeift wegen uf ibren bolben und bebben Jagten, baf follen fie nicht mehren, Bor folde Gigenthumb follen fie bor fich undt ibre Rachtommen, Unfere Borfahren, Unfere Ettern, Ung, unbt ibre Rachtommen eine ewige Jahrzeit in allen ihren beufern undt Comptereben in Unfern Lauben gelegen, bestellen und beftetigen, alle 3abr ewiglich obne abagna affegeit auf Sanct Glifabetbentag uff ben Abendt mit vigilien und beg anbern Tages barnach mit fingenber Geelmeffen begeben, undt ben Allermachtigen Gott allezeit getreulich vor bie Berrichaft bitten; Bir vereignen ihnen baran alles bag, maß Bir ibm von anaben und Rechtswegen baran bereignen mogen, boch Unf unbt Unfer herrichaft an Unfern Leben undt gerechtigfeiten, Unfere Praclaten, Mannen undt fonft allermanniglich an ihren Leben, Binfen, Renten, Bugeborungen und Berechtigfeiten, Die Bir undt fie in benfetben Gutern baben, gant unschablich. Def febnt gezeuge, Die Chrwurdigen, Boblgebohrnen, Golen, Weftrengen, Unt Beiten, Unfer Rathe, Sofgefinde undt liebe getreuen, Serr Fribrich, Bifchoff gu Lebug, Unfer Canpler Gottfried Graff von Solad, herrmann Graff ju henneberg, Botho von Bleburg, Berr ju Connenwalbe, Fribrich ben Befenburg, Berr ju Schredenborf, Schent Dito bon Lanbf. berat, Berr ju Tupis, Benning Quaft, Unfer Ober-Marichaft, Georg von Balbenfele, Unfer Landvoigt ju Lufit unbt Cammermeifter, Dionifine von ber Oft, Unfer Banb-Boigt ber Renmart über Ober, Balber von Uchtenhagen, Ridoll Bfuell, Rittern, Sang von Brebow, Lubigte von Arnimb, Unfer Sandtleuthe im Uderlante, Otto von ber Darwis, Sank von Bebell, und anber mehr Unfer Bofgefinde und Diener genng glaubmurbigen.

Bu Urfundt und Ewiger gezeugnis, haben wir Unfer große Infiegel an biefen Brieff beißen hangen, ber gegeben ift ju Cuftrin am Mitroche



nach Allerheiligentage, nach Gottes gebuhrt, Taufent Bierhundert undt im Sechzigften Jahre."

Bu ben in vorstehendem Bestätigungsbriefe angegebenen Gutern in Aurfürst Friedrich's Landen, und zu ben Besitungen, die ber Orben noch außerbem inne batte, erward Liborius von Schlieben noch ansehnliche Oerter:

3m Jahre 1460 ichentte ber Rurfurft bem Orben bas Dorf Laube\*); 1461 taufte ber Berreumeifter bas balbe Dorf Riricbaum; 1462 erbanbelte er bon ber Schwefter bee Bergog'e Otto von Bommern bie Beeben in Bilbenbruch fur 1400 rheinische Gulben, in bemfelben Jahre bie Balfte von Linbow, und 1463 Richenow. Gin ansebnlicher Erwerb mar auch ber Rauf bes Mute Gruneberg, Uripranglich ein Befit ber Familie pon Renenborf, bie es ale Lebn bom beutichen Orben befag, bem bamale noch bie Reumart geborte, tam es nach bem Biebererwerb biefer Brobing in bie Banbe bes Rurfürften, ber es für 18(x) rheinifche Gulben bem reichen Sans von Brebow auf Cremmen verpfanbete, bis es Liberius von Schlieben für 7500 rheinische Bulben an ben Orben brachte. Bu bem Amte geborten noch bie Dorfer Gelchom, Buftebiefe, Bederit, bie muften Welbmarten Rurftorf und Endorn mit ber balben Duble, Die Geen, Bolger und anbere Rugeborungen, besgleichen 16 Sufen im Dorfe Breich zc. 2c. Mus biefem Befit entitand eine Commente, Die nachmals ber Berrenmeifter Reichardt von ber Schulenburg bem Georg von Schlabernborf auf Lebenszeit übergab, fpaterbin murbe Gruneberg ein Tafelgut ber Berrenmeifter. Außer bem Beftatigungebrief feiner Befitungen liek fich Liborine von Schlieben von Aurfürft Friedrich II auch noch ben Beimbach'ichen Bergleich confirmiren, ben auch Bapft Baul II im Jahre 1467 auertannte \*\*).

Schliebene's Tobesjahr ist nicht mit Gewisheit zu ermitteln. Obgleich wir oft wissen, in welchem Jahre ber Rachsscher erwählt wart, so könner wir barans burchaus nicht schlieben, bag in bemselben Jahre ber Borganner gesterben sei, ba oft mehrjährige Bacangen ber Herreumeisterwürbe stattsinden. Bahrscheinlich ist Schlieben vor 1470 gestorben, und ber herremmeisterstubs

<sup>\*)</sup> ledel, 1. e.

<sup>\*\*)</sup> Bedmann, 1. c., Geite 194 - 196, unb 188 - 194.

mehrere Jahre leer gewesen, obgleich sein in ber Kirche zu Lieben aufgehängtes Bappen die Umschrift trägt: Liborius von Schlieben, herreumeister zu Sonnenburg obiit Anno M. C. C. C. L.XXI.

Nach Schlieben's Tobe entstanden wiederum Streitigkeiten mit dem Obermeister von Seutschland wegen ber Bahl eines neuen herremusistere, und der Zahlung der Responsionen, über deren Berlauf die Nachrichten jientlich verschieben sind. Led an den Frater Johannes de Cardona humili Bajulivo majoricarum et Visitatori 648 rheimische Gulten nach Lüber gefandt, und seth hinzu: "ob auch 3war A. 1382 verglichen worden, daß seine Extraordinaire Contributionse der märtischen Ballei sollten ausgeschret werten, so sind beiden find folden monten der Upfätte zu Rom in dem Capitulo generali ausgesczt worden, worans A. 1471 1500 Gulten auf Abschage von der ganzen Schuld biefer fünf Annaten obsertagen worden in Kult."

Trop ber Streitigfeiten mit bem Oberneifter von Deutschland mabite bie Ballei ben Commendator von Wilbenbruch,

### Raspar von Guntereberg (1471-1474),

jum herrenmeister, bessen Bestätigung von heitersheim jedoch zwei Jahre auf sich warten ließ, weil der Groß-Prior für die Consirmation besselben bis Gutten berlangte, welche herr von Gantrerberg sich weigerte zu jahlen. Um von Streit auszugleichen, schrieb Beter Schwalbach, comuneubart zu Boefel, unterm 4. Mai 1473 au ben herreumeister, daß herr Iohann von Awe (Aue) prior generalis per Alemanniam, nach der langen Bacan, seit Schlieben's Tode die Bahl von neuen herrenmeisters gern bestätigen wolte, aber nuter der Bedingung, daß berselbe nebst der Ballei unter ben Gehorsam, die Bisstation und den Jwang des Großmeisters zu Khodos und des Vroß-Priors von Deutschand zuräcksehen, und alle bereits auserlegten oder noch aufzuerlegenden Responsionen stels zahlen, und werden bemittig und untervoursig sein selle. — Ob die Ballei in biesem Streit nachzegeben habe, ist nicht besaunt geworden, nur ködel behauptet, jedoch ohne sich auf Urfunden zu stützen, das Kaspar von Güntersberg vier

Sahre regiert, und mahrend biefer Beit 1296 Gulben Refponfionsgelber betablt babe.

Das einzige Wichtige unter biefem herrenmeister ift, daß berfelbe 1474 vom Bergog Erich von Bommern einen Eigenthumsbrief über bie Vanfinischen Guter erhiett, und bag er von Friedlein von Schlichting bas balbe Dorf Topper fautte.

3hm folgte ber Commenbator von Bilbenbruch:

## Richard von der Schulenburg (1474-1491),

jur berrenmeifterlichen Burbe, mabrent gleichzeitig ein "ffritze van der schulenborch, Kumptur the werben, Borgermeyster vnd Radmann darsuluest" mar. \*) Auch er mar, wie feine Borganger, bemubt, Die Befigungen bee Orbene gu vermehren. Go faufte er 1474 von Rerto von Guntere. berg und Bernd ben Bord bae Dorf Gallinichen fur 2800 Mart, und von Beter von Glafenapp bie Dorfer Baretewig und Brufewig. 1475 belebute er einen herrn von Buntereberg mit balb Banfin und erhielt 1478 vom Rurfürften Albrecht Achilles von Branbenburg, ber eigentlich bie Dart. ibrer roben Gitten wegen, nicht liebte, felten babin tam und fie bon feinem Gobn Johann regieren ließ, einen Gigenthumsbrief fiber Bennereborf und 1479 über Die Breberlowiche Relbmart. - Unterm 24. Geptember 1481 finben wir bei Riebel (p. 70) eine Urfunde, laut welcher bie Commenbe Berben 98 Rheinifche Golbantben jum Schut von Rhobos gegen Die Türfen beiftenert. Die Urlunde ift unterfdrieben von fritzone de Schulenborch, commendator in werben, Hermoneke de Schulenborch, commendator in cipellenborch und Johanne murmester, plebano, nebft andreas Hasse, clericus. 1482 erhandelte ber herrenmeifter bas Dorf Merdem im Amt Connenburg, 1484 von Nicolans von Thyrbach bie Guter Taurgig, Reichenem und Dalfom, 1488 von Gimen von Gantereberg beffen Antheil am Dorfe Schwanebed, ferner nach Absterben ber Gerren von Bilmersborf bas Dorf Dolgelin, und enblich 1491 von herrmann von Schape-

<sup>\*)</sup> Giebe bie Urfunbe bei Riebel p. 68.

low beffen in lehtgenanntem Dorfe ju erhobenben Binfen, so wie bas Leibgebing ber Gattin bes Coue von Golib, Aurfürst Johann Cicero
ertheilte ihm ben Bestätigungsbrief biefer Bestühungen. — An ben Ariegen,
welche bie Wart unter ber Regierung Albrecht Achill's sühren mußte,
namentlich an bein gegen Pommern von 1472—1479, ber durch ben Krieben von Vodenih beendigt wurde, scheinen die Johanniter feinen Theil
genommen zu haben, ebensowenig an ben blutigen Kämpsen gegen Johann
von Sagan, der, Erbstreitigkeiten halber, mehrere merdbrennerische Einfälle
in die Wart unternahm, jeboch von Frankfurt und Drossen schinglich abziehen und im Krieden zu Camen; (1482) Crossen, Jülichau, Sommerfeld und Vebereberg an Prankenburg abtreten mußte.

Wie Lödel angiebt, foll Richard von Schulenburg bie Schule ju Sonnenburg gebaut und eingerichtet haben. — Sein Tobesjahr giebt mit Beftimmtheit folgende in ber Kirche ju Liehen vorhandene Dentschrift auf
1491 an:

"Anno Domini millesimo quadragentesimo nonagesimo primo Sabbatho Walburch obiit Dominus Richardus de Schulenburg, ordinis Sancti Johannis per marcam magister."

### Georg von Schlaberndorf (1491-1527)

wurde von bem bamaligen Groß Brior bon Deutschland, bem befannten Brafen Anbolph bon Berbenberg, ale herrenmeifter beftatigt. \*)

Much feine Regierung bietet, wie die der meiften anderen herremmeister, fast nur Guter-Erwerb und handel, der insofern Interesse für unseren Zweck hat, als man alle die Orte namentlich fennen lernt, welche die Ballei Brandeniung successive in ihren Bestig befam.

3m Jahre 1491 faufte Schlabernberf bas Gut Maidenborf, 1403 Nabansen vom Grafen Ishann von Hohenstein, 1494 Strebelow, bas 3mm Unt Collin geschlagen ward, und 1495 von Georg von Nabenvorfer vier Schock Groschen jährlicher Hebung zu Kriescht. Dagegen verlaufte er das von

<sup>\*)</sup> Die lateinische Urtunbe fteht bei Dithmar p. 64.

Berniv von Schnlenburg 1382 erworbene Panfin an Heinrich von Borden für 7000 Goldynthen, unter ber Betingung, voß jährlich 432 Goldynthen, unter ber Betingung, voß jährlich 432 Goldynthen Sinfen zur Befleidung und Nothburff armer Ordensbriber berwandt werden sollten. Lö01 erhandelte er die Herrichaft Friedland, und 1512 bie von Schaffen der fig. Beite in ber Niedraluffig gelegen, von den her Perren von Köderig, welche Besitig in ber Miedraluffen bei der Röderig, welche Besitigen 1523, ohne Wiederige später die verrauffertiche Kammergitter wurden. Obzleich die Köderige später die verlauften Gitter wieder reclamitten, tam es jedoch 1539 zu einem Bergleich, in Folge bessen die Zullei gegen Erlegung von 4500 Goldyulden vom König Kertbinaub den Eigenthumsbrief erbiett.

Georg von Schlabernborf ftant bei ben Rurfarften von Brandenburg fowohl, ale bei ben Bergogen von Bommern in bober Achtung, fo baft, ale Bogielav X 1491 eine Reife nach bem gelobten Lanbe unternahm, er ben Berrenmeifter mabrent feiner Abwefenheit jum Statthalter feines Bergogthume machte. Bon 1492 bie 1526 fcweigen bie Rachrichten ganglich fiber Georg von Schlabernborf. Um 20. Januar bes lesigenannten Jahres jeboch finden wir ein Ravitel ju Friedland, in Begenwart ber Commendatoren Gottidalt von Beltheim in Bilrenbrud, Sans von ber Darwis ju Gruneberg, Buther von Sobenborf ju Liegen und Teffe Rleift (Klyst) ju Bachan. Der 3med biefes Rapitele mar, bem bereite alterefcmachen Berrenmeifter einen Coadjutor und gleichzeitigen Rachfolger beiaugeben, ju welchem Ende berathen murbe, bem Rurfürften bie Bitte porgutragen, auf einem in ber golge in Bielengig gu haltenben Rapitel einen herrn ju biefer Burbe ernennen ju wollen. Um 18. Februar 1526 fant bies Rapitel ftatt, und bie bom Rurffirften abgeschidten Gefanbten, ber Defan Thomas Rrull und ber Rangler Dr. Miblinger, folingen im Ramen ihres herrn ben Commendator ben Lagow, Beit bon Thumen, bor, ber benn auch einstimmig jum Coabjutor gewählt wurde, feine Burbe jeboch nicht lange befleibete, ba Georg bon Schlabernborf bereits am 10. December beffelben Jahres ftarb, wie bies bie in ber Rirche ju Liegen befindliche Dentidrift bezeugt:

"Georgius de Schlaberndorf ordinis Sancti Johannis. magist. obiit anno post christi natum M. D. XXVI."



Außerbem ethielt jeber ber beiben Rufter noch 4 Schillinge für bas Rebren ber Rirche; endlich gab es freie Wohnung und eine Geld-Entschaftspalisung für bie Baulichfeiten in berfelben. — Der Unterführer erhielt zwischen Beihnachten und Johanni 4 Schillinge und "wen hy dy tappen an den Klocken ameret", auch noch zwei Schillinge und ebenfalls freie Wohnung.")

Unter Schlabernborf's Regierung ist schließlich zu bemerten, bag im Jahre 1522 Rhobos fiel, die heimathslofigfeit des Convents eintrat, bis derfelbe 1530 nach Malta verlegt wurde. Ihm folgte der Coadjutor und frühere Commendator von Lagow:

### Beit von Thumen (1527-1544),

ber auf einem Rapitel gewählt ward, bas am 20. Januar 1527 unter bem Beifein solgender Commendatoren abgehalten wurde: Theffe Ribst (Rieist) zu Zachan, Gottschaft von Beltheim zu Bilbenbruch, Friedrich von ber Schulenburg zu Supplingenburg, Jochim Ribst zu Werben, Melschier Barfus zu Mprow, Gunther von Hohendorf zu Liegen, Hans Musching zu Grüneberg, Mathes Ilow zu Arodow, Liborius Bresdow zu Bietersheim und Afche von Cramon zu Nemerow.

Gleich in ben Anfang von Thumen's Regierung fallt ein triegerifches Ereigniß, welches als Seltenheit bier angeführt ju werben verbient:

Beit von Thumen gerieth nämlich, aus unbefaunten Urfachen, mit einem polnifchen Ebelmann, Ramens Stanislaus Distofeth, in Streitigfeiten, bie



<sup>\*)</sup> Riebel, p. 72 unb 73.

se erustlich wurden, daß ber herrenmeister mit bewaffneter Macht in das Gebeie bes Bolen einstel, sich bessellen Saat und Schleß Meferip bemächtigte, und ihm überhaupt vielen Schaen zusügte. Mietosety, ber wohl der Schwächere war, tlagte über biese That beim Konig Sigismund von Polen, ber bie Sache untersuchen ließ und im Bergleich zu Galtenwalbe, 1527, zu bem Kurfürlt Joachim I ebensalts Gefandte abgeschicht hatte, ben herrenmeister zu einem Schabenersat von 2000 recinischen Gutben verurtheitte.\*)

Radbem icon Johann Cicero (1486-1499) burch feine milbe unb friedliche Regierung ber Darf viel Butes gethan, und nach ibm Jeachim I, Deftor, Die Ranbereien bee Abele mit Strenge nuterbrudt batte und ber fich immer weiter verbreitenben lutherifchen Reformation mit Gifer, boch obne Barte, entgegen getreten mar, folgte ibm nach feinem Tobe 3oad im II. Sector (1535-1571), in ber Rurmurbe, mabrent ber jungere Bruber Johann bie Reumart nebit Sternberg, Rroffen, Rottbus und Beis, und mit tiefem Befit bas Patronat über bie Ballei Branbenburg erhielt. Diefer Umftand mar fur bie Johanniter von bebeutfamem, wenn auch nicht immer portbeilbaftem Ginfluß, und machte ibre bieber ziemlich eintonige Beschichte von jest ab etwas reicher an Begebenheiten. Rurfurft Johann, wie fein Bruber Joachim, ein Freund und Forberer ber Reformation, welche Erfterer 1539, Johann jeboch fcon 1538, in feinen Staaten einführte, mar ein ernfter, energifder, jeboch auch unrubiger und friegerifder Beift, ber leicht über bie ibm gezogenen engen Grenzen bingue icaumte, und bie Tragmeite feiner ausgebebnten und ichmierigen Blane nicht immer richtig berechnete. Da er jeboch feine Biele ftete mit eiferner Confequeng verfolgte, und ibm baburd Musgaben erwuchfen, Die über feine Berbaltniffe maren, richtete fic bas Streben bes Rurfurften balb auf jebe mogliche Ermeiterung feiner Sulfe. quellen, wobei er mit ben Johannitern, aus beren Befigungen er Bortheile gu gieben hoffte, in febr unangenehme Berbaltniffe tam, bie ibm und manchem Anberen bas Leben berbitterten. 3m Unfang ichien fich ber Rurfürft mefentlich fur bas Bobl bes Orbens ju intereffiren, mas er namentlich im 3abre 1540 bei bem Streit bee Bijchofe Georg bon Lebus mit Delchior

<sup>\*)</sup> Der Bergleich befindet fich in Gerden's Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 270,

bon Barfus, bem Commenbator ju Quartichen, wegen bes fogenannten Bifchofe-Rebnten, bethatigte, inbem er bie Angelegenheit burch feine Rathe unterfuchen und milbe und gerecht richten lieft. Die Ginmifchung in bie Berhaltniffe ber Ballei batte ibm jeboch vielleicht ju flar ben Reichthum berfelben überbliden und bas Berlangen nach jenen Schapen mach merben laffen. Die erfte Banblung, welche bies ju beftätigen fcbeint, mar bie balb gezwungene Bertaufdung ber reichen Commente Quartiden gegen bie weit unbetrachtlichere Laubvoigtei Schievelbein, bie barauf an Stelle ber Erfteren jur Johanniter-Commende gemacht wurde. Rachbem ber Berrenmeifter alles Dogliche versucht batte, biefen nachtheiligen Taufch nicht ju Stanbe tommen ju laffen, mußte er boch endlich ber Bewalt weichen, und fic am Dienftage Viti 1540 jum Bergleiche ju Ruftrin bequemen, wo Martgraf Johann Sof bielt. Quartichen mit allem Bubehor murbe emig und erblich bem Martgrafen verichrieben, und ber Orben übernabm bafur bie, mabriceinlich bon ben Bebell's erbaute, Lanbvoigtei Schievelbein in ber bamaligen Reumart\*) mit ben Dorfern Balbeebren, Rutbagen, Ruto, Barperin, Reichow, Falfenberg, Dalgenow, Rlettin, Summarifch . Bumto, Lipze, Briebelan, Benglafbagen, feche Sufnern zu Lidom, acht gu Labenis, fieben ju Balbidleffe, nebft allem Bubebor zc. zc. Die Lanbesfteuer unb fürftliche Bobeit bebielt fich ber Martgraf bor, bagegen follte jeber Commenbator bon Schievelbein immer Landboigt ber Rreife Schievelbein und Dramburg fein.\*\*) Der erfte Commenbator biefer neuen Commenbe mar Meldior bon Barfus, ber gubor Quartiden gehabt batte; bie Landvoigtei jeboch erhielt, gegen ben Bergleich, am Tage Thoma 1545 ber Rath unb Rangler bes Martgrafen, Frang Reumann, ber nach bes herrn von Barfus Tobe, 1542, auch bie Commenbe befam, und 1564 fogar Berrenmeifter murbe.

Die Berleihung ber Commende Schievelbein an diesen Reumann, ber weber abliger Beburt, noch Ritter war, bewies hinlanglich, wie wenig ber Martgraf von ben Tendengen bes Orbens burchbrungen war, und wie will-



<sup>\*)</sup> Beute gebort Chievelbein ju Bommern.

<sup>\*\*)</sup> Die Urtunde ftebt bei Dithmar, pag. 68.



Bahrend ber Regierung Beit's von Thumen fant bie Reformation freien Eingang in bie Mart, wurde überalt öffentlich eingesichtet und machte ich eigentlich ganz von selbst. Die Johanniter, anfangs nur duthom gegen bie neue Lebre, befreunteten sich mehr und mehr mit übren Gedeanten, bis sie bereu eifrigste Anhanger wurden. — Bereits im Jahre 1544 finden wir die Commendatoren Melchior von Barfus zu Schiedelbein und Andreas von Schlieben zu Lagaw verheirathet, wechalb sie jedoch ihrer Commenden entseht werden sollten, weil man besürchtete, daß sie und wenig an bereu Berbesseung benten, sondern vielmehr Alles, was sie nur daraus erpressen könnten, ihren Frauen und Knibern zuwenden möchten. Um die Angelegenheit in's Reine zu bringen, ward der Commendator Sigismund den ber Marwig zu Mprow, nehst dem Ordens-Secretair zum General-Rapitel nach Speher abgesandt, und das Ergebniß ihrer bertigen Berkellungen war, daß die derreitsteten Commendatoren in ihren Commenden bleiden sollten.

Eine Urfunde vom 19. Mai 1546 vom Aurfürsten Joachim II versichert schon den Priester Rotibide zu Werben, der sich verebelicht hatte, daß Priester-Kinder gleich anderen ihre Ettern beerben burften.\*)

Beit von Thumen ftarb im Jahre 1544.

# Joachim von Arnim (1544-1545).

Bieber Commenbator bon Grüncherg, murbe er am 20. Inni 1544 auf einem ju Sonnenburg gehaltenen Rapitel, unter Beifein ber beiben martgräflichen Gefanbten, bes hauptmanns ju Rettbus, Beinrich bon Pack, und bes Rauglers Frang Reumann, welche bie lanbeseberherrifche Romination überbrachten, jum herrenmeister gewählt.

<sup>\*)</sup> Riebel, pag. 82.

Dies Rapitel ju Sonnenburg ist wichtig für bas Berständnis ber späteren Geschichte ber Ballei, und insofern merswirdig, als es bei ber Orbens-Regierung in Sonnenburg dieselben Erscheinungen zeigt, wie sie bei bem bamals auf Malta fürtren Convent ju Tage traten.

Bon bem Angenblick an, wo die Johanniter Malta zu ihrem Sit erhielten, bewahrten fie die Souverainetät nur nech scheinbar, erhielten außer bem Bapft auch noch die spanischen Wonarchen zu Oberberren, und wurden von allen Fürsten, die genöthigt waren, als Protectoren auzursen, in ihren verbrieften Rechten beeinträchigt. Ungesähr beiselbe Erscheinung zeigt sich wenige Jahre spater in der Ballei Brandenburg. Seit sich bieselbe durch ben hehnbach schen Bergleich in eine lose Abhängigkeit vom Convent gesetz, und sich unter ben Schulb ber Martgarafen von Brandenburg begeben hatte, erhielt sie außer dem Großmeister auch noch die Fürsten der Mart zu Oberbetren, zu benen sie balb in ein weit untergeorbneteres Berhältniß trat, wie basselbe jemals zum Convent gewesen voor.

Der Berlanf bes zweiten Rapitels zu Sonnenburg wird zeigen, wie tar fich biefe Abhangigfeit fcon jest auspragte.

Rachbem ber Commendator Meldvier von Barfus ben Anwesenden gemeldet, daß nach altem Branch und laut fürstlicher Romination Joachim von Arnim zum regierenden herrenneister in freier Bahl gewählt worden sei, ward berselbe aus der sogenaunten Dres Kammer, mit dem Ornat belleidet, vor den hohen Altra gesührt, auch dem ein bloges Schwert lag, wo er in Gegenwart der genannten fürstlichen Gesanden niederfniete, und mit Aussaum der Bahnde sogenanten fürstlichen Gesanden niederfniete, und mit Aussaum der Bahnde sogen.

"3ch Joachim von Arnim, bes Ritterlichen Orbens Sanet Johannis Ballei ermäßter Weister in ber Mart Branbenburg, schwöre ju Boraus meinem gundigen Landesfürsten, Martgrafen Johannsen zu Branbenburg, als barunter ich resibire, und barnach dem Ritterlichen Orben gehorfam und treu zu sein, berselben Bestes zu wissen, Schaben zuvor zu tommen nach meinem besten und äußersten Bermögen, als mir Gott beise nub seine beiliges Evangesium."

Rachbem bas To deum gefungen und bas übrige Ceremoniell beseitigt war, wurden die herren Balthasar von ber Marwig und Bincenz von Warns-





borf als Orbens-Gesandte an den Groß-Prior von Deutschland abgeschick, um auch bessen Bestätigung ber geschebenen Babl nachzusuchen, wofür 200 Thaler rheinisches Geld gezahlt werden mußten.

Im Dienstag nach Dichgelis beffelben Jahres bielt ber Berrenmeifter bas Rapitel ab, worauf ich verftebent bereits aufmertfam gemacht babe, und bas, unter bem Beifig ber Commendatoren Delchior von Barfus, Anbreas von Schlieben, Thomas Runge, Boachim Quaft und Sigismund von ber Marmit, ben Beichluft fafte, ben Martgrafen, ale Batron und Schutherrn ber Ballei, inftantia gu bitten, "alle Db. und Anliegen, feine ausgenommen, an fich ju nehmen, und folche in Gute ober gu Recht, wie ibm folches am bequemften und gelegenften bedunten murbe, beigulegen und gu enticheiben." Bur Musführung biefes Befchluffes wurben bem Darfgrafen zwei Commenbatoren, Anbreas von Schlieben ju Lagem, und Baltbafar bon ber Marmit ju Bilbenbruch, vorgeftellt, mit benen er gemeinschaftlich banbeln und enticheiben mochte. - In biefem Rapitel mablte fich bie Ballei alfo felbft einen Bormund in allen Bortommenbeiten, und ber herrenmeifter machte fic baburch vollständig unmunbig. Sowohl fammtliche Angelegenheiten bei ben boben und bochften Beborben, ale auch alle Berfügungen über Rapital und Binfen ber Ballei hatte ber Martgraf in Banben, und ber Berrenmeifter ward baburch fo eingeschrantt, bag er ertfarte, "für feine Berfon mit ben Orbensfachen und Schulben gar nichts mehr zu thun haben zu wollen, auch alle in biefen Angelegenheiten eingebenben Briefe birect an ben Martgrafen nach Ruftrin geschickt werben follten."\*)

Obgleich weber König, noch ein anderer Schriftieller fagt, baß biefes Kapitel unter farter Beeinfluffung bes Martgrafen jum Schuß getemmen sei, ift es boch saum bentbar, baß ber Perremmesster und bie Commendatoren ganz gegen ihr eigenes Interesse sich oben Grund ihrer verbrieften Macht und Gerechtsamen freiwillig hatten begeben sollen. Noch unbegreisticher wird biefer Umstand, wenn man bie solgenben Beschlösse beieß Rapitels verwimmt, welche nach König asso lasten:

Der herrenmeifter foll fünftig teine Dacht haben, ein Rapitel auszu-

<sup>\*)</sup> Konig: Banbidriftliche Gefchichte bes Johanniter-Orbens ber Ballei Branbenburg.





fdreiben, es murbe benn bom Martgrafen und ben beiben neben bemfelben bevollmachtigten Commendatoren, nach Bichtigfeit ber vorfallenben Beichafte, für nothig angefeben. Der Markgraf foll alle Orbensfachen, Sandlungen, Anliegen, nebft biefen Commenbatoren, in bes herrenmeiftere Ramen beforbern und fortfegen, besgleichen bie Schulben auffundigen, bie Steuern empfangen und wieber ausleiben, und bie Briefe in Orbensfachen ober in bee Orbens Ramen ausgeben laffen. In Diefem Bebuf follte ein eigenes Siegel angefertigt merben, banit es von bem ibrigen gleich ju unterscheiben fei. Gerner macht fich ber Berrenmeifter anbeischig, bon unn an aller Drbenefachen mußig ju geben, und Dichte außer ber Saushaltung ju verwalten, von ben Orbensgntern feine ju vergeben, ju verfeben, ju verpfanden, ober Jemand barauf etwas ju verfcbreiben, verfpricht auch, fich gefallen gu laffen, wenn aus allerlei Bebenten und bem Orben gum Beften es fur aut angefeben murbe, feinen Bof eingnziehen, und endlich verpflichtet er fich, fo lange er feine Burbe betleibet, jabrlich in zwei Terminen 1500 Bulben ju gablen.

Diese Beschüffse wird der Allerunpartheitsche wohl schwertich für freie balten, und wir sehen bier im Aleinen bas Ishanniterthum ebenso gu Grade tragen, wie es im Convent zu Malta im Großen geschah. Die Beitverhaltnisse waren bem Orden in seiner bestehenden Form nicht mehr günstig, und er ging überall seiner Ausstölung resp. seiner Umgestaltung entagaen.

In ber Folge tam es auch noch bor, bag ber Herrenmeister Ritter, bie teine Commenbe hatten, aus seiner Tasche ober an seinem Hose unterhalten mußte, bis bieselben in ben Genug eines Orbensgutes traten.

Im Jahre 1545 wurde die Commende Bachan auf bringende Berwendung bes Perzogs Barnim von Bommern für 24,000 Gulben an beffen Marfchall Wolf von Bord verlauft, und außerdem ber Balei, "in einem rechten und beständigen Wiederfauft die Gefälle und jährlichen Ginlommen an Urbeeben und Zinsen in den vier Städen Königsberg, Soldin, Krenswalde und Landeberg an der Warthe verlauft. Außerdem soll unter biesem herrenmeister das sogenannte Ordenshaus in Frankfurt läuslich an die Ballei gesommen fein.

Nachbem Joachim von Arnim ein Jahr regiert, legte er feine Burbe auf einem Rapitel ju Soumenburg feierlich nieber, was ibm gewiß nicht gu verbeuten ift, und jog fich bann auf feine frühere Commenbe Grüneberg gurud, wo er wahricheinlich auch gesterben ift.

Auf bemfelben Rapitel, wo Arnim abbankte, wurde im Beifein ber marfgraflichen Gesandten Franz Reumann und bes Marichalls Joachim Seggerben ber Commendator von Berben,

## Thomas von Runge (1545 - 1564),

einer alten grundgeseffenen pommerschen Familie angehörig, deren Name jedoch in ben Basalleutabellen des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr vortommt, jum herrenmeister gewählt, und vom Markgrafen und dem Groß-Prior von Deutschland bestätigt.

Schon unter bem herrenmeister Beit von Thumen waren wegen besser Berweigerung bes Cepiseibes an bie pomurcichen herzsoge arge Reibereien entstanden, während berer die Commende Bildenbruch in steter Gesahr ich webte, eingezogen zu werden. Als nun der bisherige Commendator Gotthefall von Beltheim gestorben war, berordnete Auuge, daß der Sicherheit wegen alles in Wildenbruch vorhanden Geschicht, und was sonst zur beitigung des Plates diente, von bort fortgeführt werden sollte. Als Berzog Philipp von Pommern dies ersuhr, schritt er zu den ernstesten Gegenmaßregeln, und es stand das Schlimmste zu befürchten, wenn nicht die Martzgrafen Joachim II und Ischann die Sache arrangirt bätten. Der Herrenmeister Runge mußte sich in Folge bessen allerdings bequemen, im Dossagr zu Wolgast zu erscheinen, und dem Herzog den Basalleneid zu leisten. Die erstedigte Commende Wilbenbruch erhielt nun mit underkützen Rechten Andreas den Blumentsols.

Der Dieferhalb stattgehabte Bergleich ward Montags nach St. Mathai 1547 abgeschlossen, und zwar im Beifein folgenber Zeugen:

Bon Seiten bes Bergogs: Bartholomans, Bifchof von Camin,

<sup>\*)</sup> Micraline, M. Bommern, Th. 2, Bb. 3, S. 548 unb 549.



In Folge eines 1547 am 5. Mai gehaltenen Kapitels wurde bas Commenbatorenhaus zu Grüneberg gründlich ausgebaut, und ein Haus zu Cüstrin gefauft, bas nach bem Grundbuche biefer Stadt nebst bem Garten einen jährlichen Ertrag von 4 Gulden 6 Groschen und 6 Pfennigen abwarf.

Am 14. Januar 1550 ward ein abermaliges Rapitel ju Sonnenburg gehalten, beffen Beichlüffe bie ersten sinte, mit benen bie Sammlung, welche ber Orben bis jur Aufhebung ber Ballei fortgeführt hat, anfängt. — Da viese Beschildsse interessante Wittheilungen über bas Leben auf ben Commenben enthalten, theisen wir bie vichtigiten berfelben nachstehend mit:

1. Die Commendatoren sollten zwei, auch drei Ordensbrüder auf ihrer Commende unterhalten, jedoch ohne Pferde, und diefelben zur Hausbaltung und Bestellung des Alders gebrauchen. Stürbe Einer davon, so sielen sein hab und Sut dem Gemmendator andeim. 2. Die Commendatoren sellten streng darauf halten, daß ihre Commendaton nicht mit Schulden belastet würden, das Wohnhans in gutem Stande erhalten, die Holzungen nicht berwösstet, nud keine Reuerungen zum Oruch der Untertsanen einzessührt, nud keine Reuerungen zum Oruch der Untertsanen einzessührt wörtben. und dem Tobe eines Commendators sollte das Inventarium erfest werben, und der Ferremeister nicht gehalten sein, sie Jewand Schulden zu bezahlen. 4. Die Commendatoren sollten verpflichtet sein, den Herremeister ver, vier, auch acht Tage zu bewirthen. Mit Haltung des Kapitels bliebe es beim Alten; auch sollte Trensboten zwei Jahre müssen sied Unterhalt nicht verfasst werden. 5. Alle zwei oder der Jahre müssen sied de Commendatoren der Sistention übere Commendatoren der Sistention übere Commendator verbillig unterwerfen, und die bestimmten Responsgelder in gutem vollweichtigen, theinischen Gebe die bei bestimmten Responsgelder in gutem vollweichtigen, theinischen Gebe beide jahrlich auf Johannis Bape



In bemfelben Jahre wurde die Commende Grüneberg Tafelgut bes herreumeisters, und bald barauf ber mit bem herzoge Baruim von Stettin entstandene Streit wegen ber Lehns und Sidespflicht bes Annes Collin, wie wegen ber Wiebererwerdung der Commende Zachan, bahin beigelegt, baß ber Orbenstanzter Martin von Webell im Namen bes tranten Derreumeisters einen Bergleich mit bem herzog schloß, in welchem die streitigen Puntte zu beiberseitiger Zufriedenheit ausgeglichen und beschworen wurden.

3m Jagre 1556 raumte ber herremneister bem Martgrafen Johann und beffen Erben und Nachlommen bas Nominationsrecht eines Commennators an Schievelbein ein, welche Gerechtsame feit jener Zeit ben Rurfürsten von Brandenburg und späteren Königen von Breugen bis jur Aufhebung ber Ballei geblieben ist.

Thomas von Runge starb am 8. März 1564 zu Sonnenburg. Unter ihm, und zwar aus dem Jahre 1560, erhalten wir die ersten Nachrichten von den Ritterschlägen\*). In diesem Jahre schlug er nämlich:



<sup>\*)</sup> Die Bitterichtige fanten von nun an falb in größeren, bab in Iteineren Bwildentumen Rett, und juwar: 1569; 1568; 1570; 1574; 1576; 1580; 1584; 1586; 1591; 1505; 1507; 1501; 1502; 1603; 1604; 1603; 1604; 1605; 1605; 1605; 1607; 1609; 1611; 1615; 1616; 1618; 1629; 1623; 1625; 1625; 1625; 1625; 1625; 1626; 1626; 1628; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1628; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1629; 1



- 2. Unbreas von Blumenthal, Commenbator ju Bilbenbruch.
- 3. Otto von Thermo, Commendator gu Liegen.
- 4. Balber bon Darmit, Commenbator ju Berben.
- Rach ibm erbielt bie Berrenmeifterwarbe

### Frang Renmann (1564 - 1569),

ein Mann, auf beffen Schickfalen noch ein gewisses Duntel ruht, und ber, obgleich grave teine besonders ruhmreiche Personlichteit für die Geschichte ber Ballet, boch eine interessante Episobe in verselben bilder, und ohne Restlezion ein sehr klares Beispiel liesert, unter welchen Beeinflussungen die Johanniterschaft in Brandenburg lebte, und welche Situation ihr bemyusolge angewiesen wor.

Brang Renmann wirb bon ben meiften Schriftftellern, namentlich von Sinapine in feinen "fchlefifchen Curiofitaten", ale ber Cobn eines Bfirgermeiftere ju Cagan angegeben. Er batte mit Erfolg ftubirt unb erlangte noch in jungen Jahren bas Rectorat und Rotariat in Croffen. Bier borte Marfgraf Johann, ber feine Stabte oft bereifte, eine Rebe von ibm, bie ibm bermaken gefiel, baf er Reumann einen fammetnen Belg und ein Borwert fchentte. Balb nachber nahm er ibn jeboch ale Secretair in feine Dienfte, und bier, in ber fteten unmittelbaren Rabe bes Martgrafen, wußte fich Reumann theile burch feine Tuchtigfeit und Brauchbarfeit, theile burch ein feines und einschmeichelnbes Befen, fo in ber Gunft feines Berrn zu befeftigen, bag er in furger Beit jum furfürftlichen Rath und bann fogar jum Rangler avancirte, als welchen wir ibn bereits bei ber Berreumeifter-Babl bes Joachim bon Urnim, im Jabre 1544, fennen gefernt baben, Rach ber Bertaufdung ber Commente Quartiden gegen Schievelbein marb Reumann Commendator ber Letteren und erhielt jugleich bie bamit berbunbene Burbe eines Landvoigts ber Reumart, burch welche beibe Rominationen er jeboch bem Orben wie ber Rittericaft aufgebrungen murbe, ba er nicht von Abel mar. Dbaleich Bebefind in feiner Brofcbure über ben Johanniter Drben behauptet, Renmann fei bon Raifer Carl V auf Berwenden des Marigrafen in den Moelstand erhoben worden, so erwähnen doch die zwertässigiften Schriftsteller, wie Sin ap in s, Dithmar, Beriffen ann zc., welche stete Alles hervorsuchen, um den Auchm der hervenmensten zu erhöhen, hiervon Nichts, und der gründlichste von Allen, der Ordens-Rath König, sagt ausvrädlich, Reumann sei nicht standesmäßig umd ritterbürtig gewesen und neunt ibn auch nie anders als herr Franz Reumann. Beblig in seinem Abetslezicon irrt gänzlich, wenn er besagte Persönlichseit einer altabligen Familie Schlesien's angehören läßt und begebet außerdem noch den Behler, die um 100 Jahre zu spat geben. Daß Neumann unablig geboren, sitt gewiß, und daß er auch fernerhin nicht in den Abetstand erhoben, mindestens vo ahrscheinlich.

Trop biefes in jener Beit febr erheblichen Mangels muß es Reumann boch berftanben baben, fich in feiner bebeutenben und fcwierigen Stellung ju erhalten, namentlich leiftete er bem Martgrafen wichtige Dienfte, inbem er zweimal bie Baffen beffelben zum Giege führte; einmal bei ber Ginnabme bes feften Schloffes Fallenberg, beffen Befiter, ein Berr bon Bord, fich gegen ben Darfgrafen aufgelebnt batte, und bas andere Dal gegen ben Boimoben Gorfa ju Bofen, ben er ebenfalls bemuthigte.") Durch mannigfache Beidente bes Rurfürften an einträglichen ganbereien, mar Reumann balb ju folder Boblbabenbeit gelangt, baf er bereits im Jahre 1544 im Stanbe mar, feinem herrn bie Gumme bon 3000 Gulben vorzuftreden, wofür ibm biefer bie Stadt Dorin mit allem Bubebor verfcbrieb. 216 Thomas von Runge altereichmad und frant murbe, tractete ber Marfgraf Johann banach, feinem Schuttling Reumann bie Berrenmeifter-Burbe an verfchaffen, weil er bieraus bie Doglichfeit erfab, fich mit Leichtigfeit einiger Orbensguter gu bemachtigen ober burch vortheilhafte Befchafte Anben aus benfelben ju gieben. 216 Runge enblich 1564 geftorben mar, fcbrieb bie Orbens . Regierung ju Connenburg am 31. Darg ein Rapitel aus, indem fie ben Martgrafen bon bem Statthaben beffelben pflichtmäßig in Renntnig feste. Diefer ichidte ju bemfelben ben Maricall Joachim von Seggerben,

<sup>\*)</sup> Dobfen, Gefchichte ber Biffenfchaft in ber Darf Branbenburg p. 561.



Rachbem ber poinnieriche Gesandte nut feinem Gesuch abschlässlich beschieden war, gingen die Commendatoren, welche wohl selbst feine flare Kenntniss hatten, in welcher Beise und unter welchem Grade von Beeinstinsung die Trüberen Bablen stattgefunden hatten, auf die Berichläge bes Martzursen ein nud wählten, wie sie sich selbst ausdrückten, "nach bergebrachten, altem Gebrauch, Gewohnheit und zu Folge dem Stabiliment bes ritterlichen Ordens, sant freier Bahl, diesenige Person, welche sie nühelich und tauglich erachten würden." — Diese Person war Franz Reumann, welcher num feiertich als Herrenmeister ansgerusen wurde, nud erhielt bereite vom Martzursen Johann die Bestätigung nub bald barans and, gegen Erlegung ber iblichen 200 Thaler, die Construation den Groß-Prier von Beitschand, Georg von Kobende im, genannt Bembastus.

Kaum war Renmann herrenmeister, so trat ber Markgraf mit bem Bertangen hervor, er moge ihm bie in ber Taussig belegenen Orbenshüter Priebland und Schenkenborg abtreten. Dies Bertangen und seine Folgen sind von den verschiebenen Schriftstellern sehr verschieben beurtheilt worden; die Einen vertheibigen ben Martgrafen, die Auderen den herrenmeister, und ans diesen Beweisen und Gegenbeweisen sit das Dunkel, welches die gange Sache umhüllt, nur noch größer geworden. Der Ordens-Walh König, ein sehr umpartheilicher Beurtheiler und rubig-gründlicher Forscher, legt bas größte Gewicht auf das bon Möhsen in seiner "Geschichte ber Bissen schaften" benutzte Manuscript Jenfler's, das Leben des Martgrafen Johann enthaltend, bessen kicht in vieser Sache zu berbreiten.

"Der Martgraf (beift es im Mannfcript), welcher einfah, bag mit ben





äußerst surchtbar und bessen Macht über die Slände des bentschen Reichs so offenbar und ausgebehnt, daß es gefährlich sein mußte, sich bemselben in irgeud einer Sache zu widersehren. Der herrenmeister, der vielleicht bon beien Umständen nur zu gut unterrichtet war, dem man selbs unter ben Buß gegeben, der König von Böhmen tönne die Absicht haben, sich der Ordensämter in der Laussig zu bemächtigen, der aber anch die des Martzgrasen noch genauer sanute, gerieth in Bertlegenbeit, wie er sich in einer se freitischen Lage nehmen sollte, die er wohl hätte verschweigen mußsen die nut diese Partheien in Vlossen, und der Martzgraf mußten natürlich zum Zorn gereizt werden. Abumnan, der hier tad Opier werden mußte, ward ansänglich von ihm beschuldigt, daß er gegen ihn, als seinen Lankesberru, wider Meister- und Rechtsplicht gehandelt, dertraute Sachen offenbart und ihm Jandlungen angedichtet habe, die wider Gott, Recht und Eres stritten, auch nächstem von ihm ausgesteut, als wenn er wider die bem Kaifer zuchsach geleisteten Eide öffentlich gebandelt hätte."

Mus ben von König mitgetheilten Fragmenten ber über biefe Angelegenheit verfaßten Ordensacten geht hervor, daß Reumann, als herrenmeister ber Ballei, welche Besithungen in ben ländern mehrerer herren hatte, die biefelben alle mit lüsternen Augen betrachteten, in diesem Ball nicht allein in eine sehr schwierige Stellung jum Martgarafen und jum Raifer von Oesterreich, als König von Böhmen, sondern anch zu seinem eigenen Orden gerieth, ber ihn beargwöhnte, seine Güter jenen Fürsten in die hande spielen zu wollen.

Soviel ist gewiß, daß Reumann von Schwiedus aus an ben hauptmann ju Friedand, Beter Seelstrong, schrieb, er möchte an ben hanptmann von Lübben schreiben und ibn bitten lassen, "einen von Abel und einen Rnecht aus's ritterliche haus zu Friedland zu beerbern, ber anf bemselben bleiben möchte, um solches im Namen Gr. Römisch Raiserlichen Majesität, als Martgrassen ber Rieberlausih, und bem Orben zu Gute, bis auf weiteren Bescheit in Berwahrung zu halten, und vonn es nöthig wäre, zu bessen Bertheibigung bas gange Land Friedland aufzubieten."

<sup>\*)</sup> Das Gereiben ift gang in Saufen's Staatsmaterialien G. 33 xc, abgebrudt,

In abulider Corresponden; bat fich Neumann mit bem bamaligen Laudvoigt ber Rieberlaufis, Relix Berrn von Loblowis, befunden. Der Sauptmann bon Friedland, Beter Geelftrong, theilte vorermabntes Gereis ben bem Andreas Schonaich und Chriftoph Reumann, Befehlehabern ju Sonnenburg, mit, bon benen es wieberum Anbreas von Schlieben, ber Commendator ju Lagow, erfuhr, ber unterin 22. December 1566 bem Mart. grafen Johann jenes verfängliche Schreiben bes Berrenmeiftere überfenben ließ, mit bem Bemerten, baf ber gange Orben verloren fei, wenn man biefem Benehmen Reumann's nicht ichleunigft Ginhalt thue und Friedland nebft Schenkenborf ber Ballei wieber berichaffe. Der unterbeg von Schwiebus nach Sonnenburg gurudgefebrte Frang Reumann batte fich jeboch jett gu feiner groferen Giderbeit nach Friedland begeben, und ber Marfaraf, ber bort feiner nicht habhaft merben tonnte, fdrieb ibm einen mild pormurfevollen Brief über feine Sandlungeweife, und lud ibn ju feiner Rechtfertis gung nach Ruftrin. Frang Reumann traute jeboch biefer Ginlabung nicht, fonbern bat ben Raifer Maximilian um feinen Cout, ber ibm auch unterm 10. April 1567 burch eine Urfunde beffelben bulbreichft verficherte. \*) Rach. bem Reumann einer wiederholten Borlabung bes Martgrafen ebenfalls nicht Rolge geleiftet batte, fonbern ftete in Friedland blieb, befchlof ber Dart. graf, fich feiner Berfon burch Lift ober Bewalt ju bemachtigen. Rachbem er in Erfahrung gebracht, baf ber Berrenmeifter fich oftere nach bem ienfeits ber Ober gelegenen Orbensamte Rampit begebe, und bies an einem beftimmten Tage wieber gefcheben folle, ichidte er ten Maricall Johann bon Gebfertis, ben Commanbauten ju Ruftrin, Caspar bon Otter. ftebt, und ben Rath Gigismund von Schlichting, nebit Unberen bom Abel babin ab, um fich Reumann's ju bemachtigen. Diefe überfielen ben herrenmeifter bei ber Tafel, und ba fich berfelbe wie ein Bergweifelter wehrte, ichimpfte und fich nicht ergeben wollte, brauchten fie Bewalt, marfen ibn auf einen Bagen und führten ibn nach Sonnenburg, wo er ale Befangener bem Sauptmann bon Binning abergeben wurbe, mabrenb Die Ritter, Die ibn aufgehoben batten, jum Martgrafen eilten, um bemfelben





<sup>\*)</sup> Der Schutbrief fteht in Ronig's Banbichrift, p. 97.



Als ber Martgraf bie Nachricht von Reumann's Flucht erhielt, gerieth er in ben heftigften Zern, und beauftragte ben Rammermeister Geongarb etfor und ben Amtebogigt ju Ruftrin mit einer strengen Untersuchung bes Borganges. Winning wurde als Gesangener nach Kuftrin, und ber Geheim-Secretair Christoph von Doberth, ber Schwiegerschu bes herrenweisters, ben man auch im Berbacht hatte, nach Beih gesuhrt. Ersterer starb an ben Schwiegersche ber Tortur, Legterer sellte, ba er burchaus Richts gestaut, gegen Ersegung einer Caution entlässen werben; ba seine Verwandten sich jeboch weigerten, bie hohe Summe aufzubringen, ließ ber Martgraf ben Christoph von Obberich zu Beit enthanpten.

Der alte und schwache herrenneister hatte nach ber Entweichung aus seiner haft mitten in ber Nacht die Meile die Langenfelte ju Ins jurud-gelegt, und von bem bortigen Schulzen mit Muhe ein Fuhrwerf erhalten bas ihn nach Droffen brachte. Der Martgraf hatte unterbeß die gange Umgegend von Sonnenburg jur Bersosgung des herrenmeisters aufgeboten, ber jedoch trob bessen ungefährbet von Trossen ach Schwiedung gelangte, wohin ber Martgraf ihm Boten nachfaudte, mit der Aufforderung, nach Sonnenburg zurückzutehren, wo er husbreiche Berzeihung zu erwarten habe. Neumann trante jedoch ber Sache nicht und bie martgräflichen Boten mußten unverrichteter Sache wieder abziehen. Nach einigen Tagen ward es jedoch dem Magistrat zu Schwieduns, der ben Jorn bes Martgrafen sürchtete, bebenstlich, bem herrenmeister länger ein Ashl zu gewähren, weßhalb sich Lennung genäthigt sah, seine Aucht nach Böhmen sortzussehen, währen welcher er beim Kaiser eine längere Auben, date.

Rachbem ber Markgraf noch mit Letterem in Unterhandlung getreten, ob er bem Reumann ben peinlichen Broceft auf Leib und Leben machen



tonne, von bem Raifer jedoch ausweichende Antworten erhalten hatte, gab er gulest die hoffnung auf, ben flüchigen herrenmeister in seine Gewalt zu bekommen. Reumann lebte unterbeß rubig in Brag, wo er in ber Reuftadt bei ber Wittwe Christina Bistoan, sonst, "num Bod" genannt, in einem hinterhause wehnte, daselbst jedoch bereits am 24. August 1568 an ber Rubr starb. Seine irdichen Reste wurden seierlich, nnter Bortragung bes Ordenswappens, jur Gruft geleitet, die ihm in ber hauptstrebe bei ber Altstatb bereitet warb.

So enbete biefer ungludliche Mann, beffen gange Schuld vielleicht barin bestanten hatte, bie ibm anwertranten geheimen Gebanten bes Martgrafen auszuplaubern, woburch bes Lehteren Bern so beftig aufgereit wurbe. Bare Neumann mit etwas mehr biplomatischer Augheit zu Werte gegangen, so hatte bie Angelegenheit fur beibe Theile gewiß eine gunftigere Benbung aenommen.

3hm folgte nach einer mehrmonatlichen Bacang

### Graf Dartin von Sobenftein (1569-1609),

ber Bruber bes Grafen Bilhelm von Sobenstein, ber als furbrantenburgischer Bruber bes Mrafen Und Landweigt ber lldermart in großem Anieben stand, und bie herrischaften Schwebt und Bierraben besos. Rachbem Graf Martin mit Cifer studier, Reisen gemacht, und in der spanischen Armee Ariegsässe gethan hatte, war er in die Mart zurückgelebet, und dem Aurfürsten Johann lieb geworden, der ihn bald mit reichen Schentungen bedachte und ihn durch seinen Einstuß auf einem, während der Acauz am 14. Januar 1569 zu Sonnendurg gehaltenen, Rapitel in den Johanniterorden aufnehmen, und segleich mit der Commende Grancberg betrauen ließ. Schon am solgenden Tage stellte er dem Martgrassen, in der Borausssehung, daß er zum herrenmeister gewählt werden würde, eine schriftliche Berpflichtung aus, saut welcher er versprach, die Interessen de Ordens zu wahren und zu schied, dem Martgrassen, dem Etiden gehorsam und zu Beldühen, dem Martgrassen jedech in allen Stüden gehorsam und zu Milichen Bersprechens wurde Eras Martin auf einem zu Sonnendurg gehaltenen Kapitel



Um 13. Januar 1571 ftarb Martgraf Johann, und ba er teine Rinber binterließ, fielen feine Befigungen an feinen Neffen, Joachim's bes zweiten Sohn, Johann Georg (1571—1598) ber bas getheilte Reich für immer bereinte, und burch Sparfamteit, Friedfertigfeit, gemeinnitigige Ginrichtungen und strenge Befchügung ber Lutheraner, bem Lande wie bem Orben zur Wohlfahrt und zum Gebeischen verbalf.

Bereits im Jahre 1570 hatte ber Herrenmeister seinen Bruber Wishelm beerbt, wodurch die Herrichasten Schwedt und Bierraden in seinen Besit kamen, und in bemselben Jahre ward er dom Kursürsten Johann Georg, nebst Duirin don Schulendurg und Andreas Zoch nach Prag geschicht, um die Belehnung des Kaisers Maximitian II, als Königs don Böhmen, nachzusuchen. — 1573 befand sich der Herrenmeister als brandenburzgischer Gesandter, in Bezleitung eines zahlreichen und glänzenden Abels, bei der Krönung Heinrich's den Balois zum König don Polen, und als Martzgraf Isachim Friedrich mit 2000 Pserden in Mazdeburg einritt, um sich dosselbst als Abministrator hubigen zu tassen, bestab sich Graf Martinista in ist 30 Pserden in seinem Gesolze. — Unter diesem Herrenmeister, obzleich beir strenger Abhänzigkeit dam Kursürsten lebte, erhielt die Kaltei wieder Glanz, Ansehm und Bedeutung, und der Perrenmeister selbst genoß

fo große Achtung und Liebe, sowohl von feinem Fürsten, als von feiner Ritterschaft, bem Aoct und bem Bolt, baß tein Landtag, tein Hoffest ober sonsten, bein Ballinge feierliche Zusammentlünfte in Berlin ober Küstrin flatsstieben tonnten, ohne daß Graf Martin zu benselben gelaben wurde. In, wenn der Auffürst Johann Georg von seinen Resibenzen abwesend war, ernannte er den herrenmeister der Johanniter zu seinem Stattbalter vasselicht.

3m Jahre 1583 vertauschte Graf Martiu, taut eines mit bem Rurfürsten geschlossenen Bermutations-Contracts, Die Dorfer Sandow und Bergen gegen bas bisberige turfürstliche Leben Riebingen.\*)

Am 15. Januar 1591 folog er mit herzog Julius von Braunfoweig und Lüneburg und mit dem Bifchof heinrich Julius zu halberstadt wegen der Commende Supplingenburg einen Bergleich, laut welchem das Prasentationstrecht auf die Besegung berselben zwischen bem fürstlichen hause zu Branuschweig und dem herrenmeister alterniren sollte. Dieser Bettrag, der sich in Bechnann, Anhang p. 53, vollständig abgedruckt sindet, ist bis zur Ausbedung der Ballei stets beebachtet und heilig gehalten worden.

Am 27. Mary 15:23 schloß er einen nicht minber wichtigen Bergleich mit ben herzigen Ulrich und Carl von Medlenburg.\*\*) Letztere hatten bie Commenden Mirow und Nemerow eingezogen, und verglichteten sich in vorerwähntem Bergleich, bieselben unter ber Bebingung heraus zu geben, daß ber Herzig Carl Remerow sogleich als Commendator wieber erhalte. Außerbem mußte ber Perremeisser bersprechen, daß die damals lebenden fünf medlenburgischen Derzöge nach ihrem Alter zum Genuß der Commende Mirow gelangen sollten, wenn sie sich bem Orden auf Reue einverleiben und die obligaterischen Responsienen nach Walta absühren wollten. Dagegen sollte diese Commende nach dem hinritt der gedachten sin Perzöge hallei wieder zur freien Disposition zusallen. Man sieht, daß hier im Aleinen bieseben Lerdältnisse herrichten, wie wir sie im Verlauf diese Welchichte im Größen kenuen gelernt haben; aber dies durchgehende Einreißen directer

<sup>\*)</sup> Ditbmar, I. c. 2, 83.

<sup>\*\*)</sup> Giche Edweber in feinem: Theatro, Praetens, illustr, T. I pag. 763.

ober indirecter Gewalthatigteiten beweift eben, wie wir es schon früher öfter ausgesprochen haben, daß der Orten sich in seiner alten Gestaltung überlebt hatte und einer zeitgemäßen Meorganisation bedurfte. Bon dieser Zeit an tritt innner mehr die Erscheinung ein, daß auch die protestantsichen fürsten, welche eben durch die Einssting der lutherischen Lehre viele reich betirte Bischosssische verloren hatten, nach den einträglichen Johanniter-Aemtern strebten, und ber Orden nahm wiederum jene fürsten mit Freuden auf, weil er in ibnen seinen einzigen Salt erslickte.

Anf einem 1804 gehaltenen Rapitel wurde ber Markgraf Joachim Ernft, ber vierte Sohn bes Aurfürsten Johaun Georg, zum Ceadjuter und kinftigen Rachfolger in der Herrenmeister-Warte ernannt, wofür sich ber Kurfürst sofort dantbar bezeigte, indem er die Börfer Bochleben und Bals an die Commende Schievelbein abtrat, und den Ordens-Unterthanen die Zelfreiheit, freien Fischhandel in Küstrin, Haltung eines Wochenmarktes zu Somendung, Zwangetrüge in Drossen und bei Definung des Alten Thors in Werben gewährte.

Der Graf von Sobenftein wird von allen Schriftstellern, namentlich von Leuthinger"), als ein außerordentlich begabter, frommer und thätiger Mann geschibeert, bessen Wirten wieder den Gehielen Leifen Briten vieler ben alten Despitalitergeist athmete. Er war ein eifriger Anhänger Luther's, ein Schüper und Boblichäter der Rirchen und Schulen und ein Bater aller Armen und Sulfsebedirftigen, benen er sehr viel Gntes erwies. Er errichtete mehrere milbe Stiftungen, ließ die Kirche in Sonnenburg mit großen Kosten ausbessern, erhöhte das Gebalt des Predigers dasselbs, baute ein Sospital für 16 Arme und gab mehreren Studenten ju Frantsurt auskömmliche Stipendien.

Diefen vortrefflichen Eigenschaften bes herrenneisters mag es die Ballei hauptfächlich ju banten gaben, bag Behaun Georg's Nachfolger, Joachim Friedrich (1598-1608), in ben Lanvedreces vom Jahre 1602 liber ben Orben die Berte einsliegen ließ: "Daß wehlen an bie Compthureben sonberlich gelegen, so folle in solchen Guthern und beren Zubesbrungen teine unbillige Beränderung getroffen werben."

<sup>\*)</sup> Comment. Rer. March. pag. 986, 987 unb 1143.

Martin von Hohenftein starb nach einer Regierung von 40 Jahren und 3 Menaten zu Schwett, am 5. Mai 1809, wo er auch begraden liegt. — Ourch Raubbegierbe angelodt, bestahlten uachmald Diebe bie Grabstätte und entwandten die vielen Rostbarfeiten, mit benen ber Körper verziert war. Da Graf Martin von seiner Gemahstin Maria, geborenen Gräfin von Reinstein, leine Linder hatte, sielen Schwebt und Vierraben an den Aurfürsten 30-hann Sigismund von Brandenburg, welcher 1608 in der Kurwürbe gesoftst war, zur resormitten Kirche übertrat, und burch den Bergleich zu Kanten Cleve, Ravenstein und Ravensberg erfangte, und nach dem Tobe seines Schwiegervaters im Jahre 1618 auch das herzogsthum Preußen erbte, wodunch er Letzteres für innuer mit Brandenburg vereinte.

Unter bem herrenmeister Grafen Martin von hohenstein wurden folgenbe Ritter in ben Iohanniter-Orden ber Ballei Brandenburg aufgenommen:

### 1570.

- 1. Abraham von Gruneberg, Commendator ju Lagow.
- 2. George von Ribbed.

1374.

3. Anbreas von Sunete.

1376.

4. Beachim von Ramin.

### 1580.

5. Dietloff von Binterfelb, Commendator und gandvoigt gu Schievelbein.

### 1584.

- 6. Thomas von Brofigte, Commenbator ju Bietersheim.
- 7. 3obit bon Soppentorff, Commenbator gu Bietersheim.

#### 1591.

- 8. Nicolaus von Collowrath, Commendator ju Supplingenburg. 1595.
- 9. Saus George Graf ju Sobengollern. Sigmaringen und Feringen.



10. George von Binterfelb, 1626 Commendator und Landvoigt zu Schievelbein.

#### 1601.

- 11. Philipp Friedrich von Beibenfee, Commendator zu Supplingenburg.
- 12. hieronhmus Shied, Graf zu Baffau und Beiflirden, Rurfürstlich Brandenburgifcher Bebeimer Rath und Ober Rammerer. 1602.
- 13. Sans bon Thumen, Commenbator gu Lieben.
- 14. Boldmar Bulff Freiherr ju Butbus, Commendator gu Bilbenbruch.
- 15. Albrecht von Schlieben.
- 16. Joadim von Binterfelb.

#### 1603.

17. Albrecht Bulff Graf von Dansfelb und Ebler Berr gu Belbrungen.

### 1605.

- 18. Silmar Ernft von Danchhaufen, Commendator gu Bieterebeim.
- 19. Abam Friedrich von Schlieben.

### 1607.

- 20. Sans von Rebern, 1621 Commenbator gu Berben.
- 21. Johann Ernft bon Golieben.

#### 1609.

- 22. Beinrich Bollrath Graf ju Stolberg, Ronigstein unb Sobenftein.
- 23. Joadim bon Rebern.
- 24. Erbmann Freiherr ju Butbus, Commendator ju Bilbenbruch.
- 25. Abam von Schlieben, Commenbator ju Liegen.
- 26. Lubwig von ber Groeben, Commendator ju Remerow.
- 27. Bebigo Reimar Bans Ebler Berr gu Butlig, 1611 Commenbater und Landvoigt ju Schievelbein.

### Friedrich, Martgraf ju Brandenburg (1610 - 1611).

Da ber unter tem vorigen herrenmeister jum Coabjutor und Nachfolger eenaunte Martgraf Joach im Ernst nach bem Tobe feines Baters bas Fürstenthum bes Burggrassenthums Nürnberg erhielt, warb sein Bruber, Martgraf Friedrich, 1604 jum Nachfolger im Meisterthum gewählt. — Er wor geberen am 22. Mart 1588.

Noch während ber Bacan; hielten die Commendatoren am 21. Mär; 1610 ein Kapitel ju Sommendurg, saut welchem unter Anderem befinnunt wurde, raf die Wittwen ber verstorbenen herrenmeister und Commendatoren ein Gmadenjahr haben, aber auch alse Rossen tragen sollten. Ferner ward sessesset, abe bermäge der Statuten, alten herfommens und üblicher Gerechtigkeiten, auch tur und fürstliches Rederfe, die herren vom Abel vom herrenmeisterbnum nicht ausgeschlossen, noch diese Würde ausschälichen mit fürstlichen und gräftlichen Personen, außer benen, welchen solches bereits bewilligt worden, besett werden sollte. — Diese Bestimmung war eine richtige Erstenntuß ber Gegenwart, ein abnungsvoller Wick in die Julunft.

Am 17. Juli 1610 warb ber Marfgraf Friedrich vom Ordens-Senior Adam von Schlieden zu Sonnenburg zum Ritter geschlagen und gleich darauf zum Herrenmeister gewählt. — Am 16. Marz 1611 schriede berselte ein Kapitel nach Lagew aus, ertrantte jedoch furz vorher in Sonnenburg, nund starb baselhst am 19. Mai 1611 an der Schwindsucht. Sein Leichnam ward feierlich nach Kustrm geleitet, und in der Pfarrfirche vor dem Altar begraben. Er hat nur eine Person zum Ritter geschlagen, nämlich den Erbsanklüchenmeister im herzogsthum Seigermart, Melchior von Burmsbruchen, Freiherrn zu Stepermart und Reitenau.

# Ernft, Martgraf gu Brandenburg (1611 - 1613).

Er war ber fünfte Sohn Aurfurft Joachim Friedrich's von Branbenburg und der Berzogin Ratharina von Braunschweig und Lüneburg, und am 13. April 1583 ju halle geboren. Am 5. August 1611 prasentirte Kurfürst Sigismund seinen Bruder zum herrenneister, am 8ten beffelben Monats ward er von Abam von Schlieben zum Kitter geschlagen, und sesen dacher als herrenneister gewählt und installirt. — Am 18. Mai 1613 setze er zu Quartschen ein Kapitel au, nuter besseu großenteils unwichtigen Beschlüssen ur der eine zu nennen ist, daß alle Ordensbritber kunsten ein gewieden genen genen und bei den dasselber, nut bei den dasselber, nut bei ohne dasselber, gen Schen feben laffer bollten.

Um 18. September 1613 ftarb ber herrenmeister auf bem Schloß gu Berlin, und soll, nach Dithmar, in ber Thum-Rirche baselbst beigeseht worben sein.

# Georg Albrecht, Martgraf ju Braudenburg (1614 - 1615).

Er war ber siebente Sohn bes Aurfürsten Ichann Georg und ber Fürstin Elisabeth von Anhalt, und am 20. November löbl geboren. Bon bem Aurfürsten prasentirt, wurde er auf bem Kapitel zu Sonnenburg am 5. Mai 1614 von Abam von Schlieben zum Ritter geschlagen, und als herrenmeister gemößte und installiert. Obgleich die vorigen zu Herrenmeistern erwählten Marfgrasen Bedensten getragen hatten, sich als Inhaber der pommerschen Commenden von den herzogen jenes Laudes mit benselben belehnen zu lassen, so erfüllte boch Marfgras Georg Albrecht biese Pflicht am 25. Mai 1615 zu Stettin gegen ben herzog Philipp Inlius von Pommern." Anch dieser herrenmeister starb, wie seine beiden Borgänger, nach äußerst knzer Regierungszeit, am 15. November 1615 an den Blattern, und it zu Küttrin beigesett.

Bon ihm wurben gu Rittern gefchlagen:

- 1. Sans Bulff von ber Sebben, Oberft und Commendator gu Supplingenburg.
- 2. Sans Chriftoph von Rittlig.
- 3. 3ebft von Bomeberff.

<sup>\*)</sup> Schwart: Bommeriche Lehnshiftorien, G. 969, 960 n. 972.



Er mar ber fechite Cobu bes Rurfürften Joachim Friedrich bon Branbeuburg und beffen erfter Gemablin Ratbaring bon Braun. fcmeig und guneburg, und marb geboren am 16. December 1577 au Bolmirftabt. Rach bem Tobe bes Marfgrafen Beorg Friebrich ju Anspach fiel 1603 bas Bergogthum Jagernborf an ben Rurfürften Bogdim Griebrich von Branbenburg, welcher baffelbe feinem Gobn Johann Georg gnwies, ber auch pom Raifer Rubolph II bamit belebnt murbe. - Muf bem am 29, Juli 1616 megen ber Babl eines Berrenmeiftere abgehaltenen Rapitel, marb Martgraf Johann Georg vom Rurfürften Johann Gigismund prafentirt, bom Orbens . Senior Abam pon Solieben jum Ritter geichlagen, und barauf jum Serrenmeifter gemablt und inftallirt. Die Ablegung bes Lebnseides an bie pommerichen Bergoge gefcab biesmal nicht mehr burch ben Berrenmeifter in eigener Berfon, fonbern am 25. Juni 1619 burch Orbens - Wefanbte, welche auch bon ben Beribgen Grang und Bhilipp bie Belebnung mit ben pommerichen Commenben erhielten.\*)

Am 4. September 1616 hielt ber neue herrenmeister ein Rapitel zu Sommenburg, auf welchem haupfächlich beschiessen warb, bie Orbenschlern warb, die Orbenschlern zu besteren Ruhung fünstighin zu verpachten. Seitdem hat sich Ichalbaren Beorg nicht weiter um ben Orben bekümmert, sondern begad sich in sein Berzoglibum Jägernborf, wo er einen glänzenden Dof hielt, und mit Augbeit und Thätigseit regierte. Der Cifer, ben das ganze Haus Brandenburg zu Ansaug bes siebeuzehnten Jahrhunderts für die reformirte Glaubenslehre äußerte, beseelte auch den herrenmesster Johann Georg, und trieb ihn zu Bersuchen an, dieselbe auch in Schlessen einzussühren. Dies hatte jedoch sehr verwickelte Rechtschändel zur Kolge, welche den Martgrassen um die herrschaften Oberders, und beseuten bervickelt

<sup>\*)</sup> Schwart: Bommeriche Lehnshifterien, G. 959, 960 ut. 972.

welche die Borlaufer des verheerenden dreifigiabrigen Arieges wurden, der auch die Marten unter dem schwoachen Aursurften Georg Withelm (1619—1640) schrecklich heinslucht, ward der herreumeister durch seine Beuereiser der heftigste Gegner des Kaisers, und der treuese Andager Priedrich's V von der Pfalz, der sich bekauntlich zum König von Bohmen wählen ließ. Nachdem der hertreumeister in den Kämpsen gegen die Truppen des Kaisers Ferdin and II tapfer gefämpst, und seinen Ramen gefürchtet und berühmt gemacht hatte, ward jedoch Friedrich V von der Pfalz, der Winterkönig, in der Schacht am weißen Berge bei Brag am 8. Rovember 1620 gäuslich geschlagen, und nebst seinem treuen Anhänger, dem Hertreunkster dohann Georg, in die Beichsache ertlärt. Friedrich, seiner Känder beraudt, siehen Aufgland zu seinem Schwiegervater König Jacob, und Johann Georg ging ebenfalls seines Herzogthums Jägernborf vertultig, das der Kaiser, mit llebergefung seines unschwidigen Schnes, des Prinzen Ernst, dem Kursten Karl von Lichtenstein schweiten Kennes, des Prinzen Ernst, dem Kürsten Karl von Lichtenstein schweiter

Diefes gewaltiame Berfahren bes Reichsoberhanptes gab 122 3abre fpater bie Beranlaffung ju ben beiben folefischen und jum fiebenjabrigen Rriege. - In biefen unbeilbringenben Birren, bie balb gang Dentschland überichmemmen follten, verlor Die Ballei ibr Dberbaupt. Da nun fomobl ber Rurfürft, ale ber Orben ben Born bee Raifere fürchteten, befahl Georg Wilhelm, am 30. Januar 1622 ein Rapitel ju Sonnenburg ju balten, auf bem von furfürstlicher Geite ber Dr. Friedrich Brudmann und ber Bebeimerath Levin bon ber Anefebed, bon Geiten bes Orbens Abam von Rebern, Erdmann Freiberr von Butbus, Sans Bulff von ber Bebben. Abam bon Schlieben und Abraham von Bruneberg ericbienen. Auf biefem Rapitel murbe feftgefest, bag, burch ben Drang ber Umftanbe gezwungen, bis jur Ausfohnung bes herrenmeiftere Martgrafen Johann Georg mit bem Raifer bie Regierung ber Ballei bem Orbenssenior Abam bon Schlieben übertragen werben folle, welchen Befchlug Rurfurft Beorg Bilbelm auch beftätigte. - Da jedoch bieje Ausfohnung nicht erfolgte, ber herrenmeifter Johann Georg im Gegentbeil mit bober Tapferfeit gegen ben Raifer meiter fampfte. Glan und andere Derter ereberte, und fich mit Bethlem Gabor in Siebenburgen verbant, mart jum 5. April 1624 ein

neues Kapitel zu Sonnenburg ansgeschrieben, um fiber bie Bahl eines anderen Herrenmeisters zu beralben. Sbe jedoch bas Napitel stattsand, starb ber Martgraf Iohann Georg am 2. März 1624 zu Loutsch in Siebenburgen, und wurde zu Kaschau feierlich beerbiat.

#### Joachim Gigiemund, Martgraf ju Brandenburg (1624-1625).

Er war ber Sohn bes Auffürsten Johann Sigismund und ber Maria Cleonore, atteiten Tochter bes herzege Albrecht Kriebrio wer Breußen, und ward am 25. Juti 1608 zu Berlin geboren. Seine Erziehung war eine sebr jorgfättige, und fein hofmeister, ber brandenburgische hoffstämmerer Abam bon Binterfeld, herr auf Mendin und Auherow, führte ihn auf Reisen. Nach bem Tobe Iohann Georg's warb er auf bem bereits erwähnten Kapitel am 5. April 1624 in Sounenburg bom Aurstürsten prafentirt, am 8. April vom Orbenssenienier zum Ritter geschlagen, und gleich barauf als herrenmeister einzesihren keiner farb er bereits am 22. Februar 1625 ju Gollu an ber Spree an einem Schoben am Schenfel.

#### Adam Graf von Schwarzenberg (1625-1640).

Das Birten biefes öfterreichifch gesinnten und tatholischen Mannes als allmächtiger Minister bes Aurstürsten Georg Bilbelm, und sein sichbeldiger Minister bei gewer heimgeluchte Mart ist aus ber branben-burgischen Geschichte genugsam befannt. Bir haben es hier nur mit bem herrenmeister Schwarzenberg zu thun. — Wie biefer staatsstuge und gewandte Mann ben nubedingtesten Einstuß auf ben Aurstürsten gewonnen hatte, wie seine undehige Dand alle Zweige ber Staatsverwaltung beherrschet, und alle vichtigen Aemter an sich rig, wart es ihm anch nicht schwer, bas Derrenmeistertebum bes Johanniter-Ordens, und was die Hauptjache war, die bebentende Rovenue vossselben in seinen Bestly zu bringen.

Nachdem er mit dem Aurfürsten Alles in Ordnung gebracht, ward zur Beschung der erledigten herrenmeisterstelle am 16. Juni 1625 ein Rapitel nach Sonnenburg berusen, zu welchem Georg Wilhelm seine Geheinneräthe

Sigismund von Bonen und Levin bon bem Ruefebed ichidte, um in feinem Ramen bie Brafentation Schwarzenberg's ben verfammelten Commenbatoren ju abergeben. Bon Geiten bee Orbene mar ibm, um Die ber freien Babl angelegten Sclavenfetten boch noch etwas ju verbergen, ber Commenbator von Berben, Benning von Rlane, ale Begencanbibat aufgestellt. Dhaleich Schmarzenberg Ratholit mar, befeitigte er biefes Binbernif bod mit grofer Leichtigfeit burch einen Revers, beu er bem Dr. ben agb, und in welchem er fich verpflichtete: .. fich benen Orbens-Regulu und Gebrauchen ju fubmittiren, auch ermelten Orben und beifen Unterthanen beb bem reinen Bort Gottes, ber Angeburgifden Confession und berfelben Apologie, fo mobl alf driftlichen Frenbeit ber Geremonien, wie biefelbe biftbero gebrauchlich gemefen und noch fint, verbleiben laffen, und hierin vor fich feine Beranberung vornehmen, auch fein Exercitium ber Romifd Catholifden Religion in benen Rirden, Schulen und Orbens. Baufern einführen laffen, noch felbft gebrauchen, ober andern verftatten wolle." In Rolae biefes Reverfes murbe Schmargenberg am 17. Juni naturlich einstimmig gewählt, ben 19ten vom Orbens. Senier Abam bon Schlieben jum Ritter geschlagen, und feierlich ale Berrenmeifter eingeführt. Sogleich fcbidte er feinen Bebeimen Rath Benfeler an ben Dbermeifter in Beiterebeim mit ber Bitte um feine Beftatigung\*), Die er auch angleich fur fich und feine funf Borganger erhielt, jedoch mit ber Erinnerung, bie rudftanbigen Refponfionsgelber nicht zu vergeffen. Um 24. Januar empfing Schwarzeuberg ju Friedland und ben übrigen Memtern bie Sulbigung ber Orbensmitglieber.

Die Regierung Schwarzenberg's in ber Mart war eine höchft traurige, und fein Wirten für ben Orben sonute unter ben obwoltenden Berhältmiffen auch fein febr thätiges und iegenveiches fein. Die Mart Prandenburg war ein Raub der lämpfenden Partheien. Die Spanier verheerten die rheinisch-westphälischen, die Orsterreicher und Schweben die brandenburgischen Lücksplage und Erpressungen sogen der unglicklichen Mart die setzenberderungen fogen der unglicklichen Mart die letzten Lebenbrafte aus, und zuletz richtete noch die Best





<sup>\*)</sup> S. Bedmann, Cap. V, § 5, p. 218.

in ber armen, halbverhungerten Bevollerung ihre graflichen Berheerungen an, und mochte in turger Zeit blubenbe Gegenben gu Ginoben.

Am 27. Repember 1630 bielt Schwarzenberg ein Rapitel ju Collen an ber Spree, auf welchem in Stelle bes mit Tobe abgegangenen Abam pon Schlieben ber Commenbator von Schievelbein und ganbroigt in ber Reumart, Berr George von Binterfelt, jum Orbens . Genior gewählt marb. Anker Letterem maren noch anwefent bie Commenbatoren: Bane Bulf von ber Bebben ju Supplingenburg, Ronrad bon Burasborf au Lagem, Maximilian bon Schlieben auf Lieben, und Burcharb bon Bolbader auf Berben. - Der herrenmeifter zeigte an, bag, nachbem am 1. Februar 1628 bie Bergoge von Dedleuburg ihrer ganbe entfett worben waren, ber Bergog Abolph Friedrich von Dedlenburg bie Commente Mirow, und Beinrich Bollrabt, Graf gu Stolberg, bie Commenbe Remerow verloren batten, weshalb beichloffen warb, ben letteren mit besonderen Inftructionen an ben Ufurpator bon Dedlenburg, ben faiferlichen Beneraliffimus Grafen Balleuftein, abzufenben, und um Biebererftattung befagter Commenten gu bitten. Cbenfo batte ber Commentator Freiberr ju Butbue, weil er fich angeblich ju ben Schweben gehalten, feine Commente Bilbenbruch verloren, Die von faiferlichen Truppen befett gebalten marb, und auch Bicterebeim und Collin fcmebten in außerfter Befabr. - Inbeffen murben bie Beiten fur bie Marten und ben Orben immer fchlechter, weshalb ber Orbens. Senior Beorg bon Binterfelb jum 7. Rovember 1631 ein Rapitel nach Connenburg ausschrieb, auf welchem ein Demorial aufgefest murbe, bas fowohl bem herrenmeifter, ale bem in Brenfen abmefenben Rurfürften Georg Wilhelm ben mahrhaft flaglichen Auftand bee Orbens ichilbern follte; aber in jener Beit, wo ber Rurfurft fein Band perlieft, um beifen Glend nicht ju feben, und mo Schwarzenberg nur in ben Intereffen bee Raifere banbelte, und fogar barauf ausging, ben Orben ju vericulben, um bas Berrenmeifterthum bem Saufe Branbenburg ju entziehen, und es bem Raifer in bie Banbe ju fpielen\*), in einer



 <sup>\*)</sup> Buffenterf: de rebus gestis Friedr. Wilh. magni. elect. Brandenb. commentarii lib. III, § 30.



folden Beit, wo bas land vergebens um Sulfe rief, mußte bie Stimme bes Orbens gewiß ungebort verhallen.

Um 12. Juli 1635 bielt ber Berrenmeifter ein Orbene . Rapitel ju Connenburg, auf welchem bie funf vorermabnten Commenbatoren anmefenb maren, und auf welchem wiebernm bie Roth geschilbert, aber ibr nicht abgeholfen murbe. - 3nm 23. Februar 1640 fcbrieb Schmarzenberg noch ein Rapitel nach Spandan aus, bas jeboch erft am 14. April ftattfanb. Auf bemfelben ericbienen vier furfürftliche Ratbe: Baltbafar von ber Darwit auf Gellin, Balter bon Deauebe qui Deet, Gebaftian Striepe und Datbige Befenbed, welche ein, naturlich von Schwarzenberg bem Rurfürften in bie Reber bictirtes, Crebitiv überreichten, laut welchem Geine Rurfürstliche Durchlaucht "beb benen gefährlichen ganfften aut befunden. baft ein Coabintor erweblet merbe" moju bes herrenmeiftere Cobn. Graf Johann Abolph von Comargenberg, faiferlicher Rammerberr und Commenbator ju Bifbenbruch, und Burdarb von Golbader, ber Commenbator ju Berben, vorgeichlagen murben. Ratfirlich fiel bie Babl auf Schwarzenberg und bie Beftätigung von Beitersheim ließ nicht lange auf fich marten. - In ber Beit ber bochften Gefahr fur bas land und ben Orben, ftarben in bemfelben Jahre 1640 ber Rurfurft Georg Bilbelm und Schwarzenberg, und ber Regierungsantritt bes groken Rurfurften, bes Begrunbere ber branbenburgifchepreukischen Groke, machte neue und freudige Soffnungen rege, bie auch in glangenbem Dage erfüllt murben. Die Bergogerung bes Friedens, nach welchem Deutschland feufate, batte jeboch gur Rolge, baf bie herrenmeifter-Burbe elf Jabre lang unbefest blieb, mabrenb melder Bacang ber Orbens . Genier und Commenbator in Schiepelbein. Beorg bon Binterfelb, ben Orbene-Angelegenheiten porftanb.

### Die Bacang bes herrenmeisterthume (1640 - 1652).

Bei bem Regierungsantritt bes großen Aurfürsten befanden sich die Commenden der Ballei in tranriger Berfassung. Die Unterthanen waren bon der Best dahingerasst oder vor dem Feinde gesichen, die Indentarien geraubt, die Felder verwüsste, viele Saufer in Acces gelegt und mehrere



Commenben befanten fich gan; und gar in frembem Befin. Mirom und Remerow im Bergogthum Medienburg maren, laut bereits ermabntem Bertrag mit ben Beriggen jenes Lanbes, beufelben unter ber Bedingung übergeben morben, baf bie jepesmaligen Commenbatoren fich in bie Orbens-Regeln fugen und namentlich bie Reiponogelber richtig und punftlich nach Sonnenburg abliefern mußten. Diefe Bebingungen maren jeboch in feiner Beije erfüllt worben, und trotbem man nach bem Tobe bes Commenbators Benning von Griefto, 1646, bie Commente Remerow bennoch bem unmunbigen Bergeg Guftan Abolnb gu Guftrom wieber gegeben batte, maren Die medlenburgifchen Gurften mit Diefer Nachgiebigfeit bes Orbens noch nicht gufrieben, fonbern bemühten fich bei ben bamgligen Friebene-Unterhanblungen. Die in ihren Staaten belegenen Johanniter Commenden, ale Schabenerfat für bie burch ben Rrieg erlittenen Rachtheile an ibrem Gigenthum, ale freien Befit ju erlangen. 3bre Bemitbungen murben and mit Erfolg gefront, benn ber meft phalif de Griebe, 1648, enticiet, bag jur Gatisfaction bes medlenburgifden Baufes, Die Schwerin'iche Linie beffelben bie Commenbe Dirow und bie Guftrow'iche bie Commente Remerow erbalten follte. Ebenfo verlor ber Orben bie Commente Bilbenbruch, welche an Die Rrone Schweben fiel, 1679 jeboch wieber an Rur-Branbenburg überlaffen murbe. Seitbem ift Bilbenbruch eine febr bebeutenbe Staats Domaine, ju ber fruber and bie Stadt Babnen geborte.

Im 13. December 1650 hielt ber Orbens-Senior Georg von Binterfeld ein Kapitel zu Sonnenburg, auf welchem man fich hauptfächlich mit Abfaffung von einem Gratulations-Schreiben an ben Obermeister in Beitersheim beschäftigte, bem man mit bemfelben zugleich 1500 Thaler richftanbige Responsionsgester überfandte und ihn bat, mit vieser Abschagssumme zufrieden zu sein.

#### Johann Moris, Fürft in Raffan (1652 - 1679).

3ohann Morit, Fürst zu Naffau, Graf von Kahenellenbogen, Bianden und Dies, und herr in Beilstein, war der Sohn des Grafen Johann von Naffau und der herzogin Margarethe von Schleswig-Holstein und am



Als Friedrich Bilhelm, ber große Aurfürst, jur hebung feiner durch ben dreißiglöhrigen Krieg bedeutend geschwächten Macht, geschichte und tächtige Officiere in seinen Dienst zu bekommen trachtete, bewog er auch Morin von Nassau an 29. October 1647, die Bürde eines Brandenburgischen Wirklichen Geheimen-Raths und Statthalters von Cleve, Mart und Kavendberg anzunehmen.

Unterbeft mar 1640 bie Berrenmeifter Burbe noch immer unbefest geblieben und mehrere Ranbibaten begannen bereite fich zu berfelben zu melben. ale ber Rurfürft ben Grafen Johann Morit \*\*) porichlug und ibn trot bee Borbanbenfeine ber beiben anberen Ranbibaten: Darfaraf Erbmann Anauft bon Baireuth und Darfaraf Chriftian Bilbelm von Branbenburg. Culmbach einftimmig gewählt zu haben wünfchte. Bu biefem 3med fdrieb ber Orbens. Senior und Commenbator von Schievelbein. Beorg bon Binterfelb, jum 15. Juni 1652 ein Rapitel nach Sonnenburg aus, ju welchem anger ibm bie Commenbatoren Darimilian von Schlieben auf Lieben, Georg von Burgeborf auf Supplingenburg und Silmar bon Dundbaufen auf Bieterebeim ericbienen. Der Rurfürft fanbte feinerfeite ben Freiberen Johann von goben. Gebeimer Rath und Bermefer ju Croffen, und ben Sof- und Rammergerichts . Rath Tornow. Racbem bie Babl gefcheben mar, mußte jeboch bie Inveftitur noch bis jum 9. December verschoben werben, weil ber Rurfürft erflarte, ben Grafen Johann Morit nicht eber in Cleve entbebren gu fonnen.

Run wurden in Connenburg bie umfaffenbften Borbereitungen gum

<sup>34)</sup> Johann Morit, Graf von Raffan, mart erft mit ben fibrigen Gliebern feines Danfes 1662 vom Kaifer Ferbinand III in ben Reichsfürstenftand erhoben.



<sup>\*)</sup> Geine ausffihrlichen Schidfale fiebe: Leben bee gurften Johann Morih von Raffan-Giegen von Dr. Lindwig Driefen. Berlin MDCCCXLIX. (Deder.)

Empfang bes Aurfürsten, ber Aurfürstin und bes neuen herrenmeisters geireffen und bie Uemter Grüneberg, Rampit, Scheufenborf und Friebland wurben gu Gelde und Natural-Lieferungen berangeggen. Der Commendator von Schlieben, der ben Auftrag erhalten hatte, ben Grafen in Berlin gu empfangen, machte bafelbit zu gleicher Zeit die Bein-Cintaufe und erstand einen Oxboft Franzwein. "Da Seine hochgröfliche Excelleng feine andere Weine trinten als Fransche, boch nur, baß sie nicht fauer sind.", möhrend ber große Aurfürst für sich felbst nur Gruneberger Landwein bestellt hatte.

Alls ein Beitrag jur Sittenschilberung jener Zeit ist es intereffant, bie Rotig bes Dr. Driefen bier anguführen, in welcher er bie Stellung bes Grafen Johann Morit, als Statthalter von lebe, Mart und Ravensberg mit ber Birtbe eines heutigen Ober-Prafisbenten gleichftellt und ben Unterschied zielgt, wie ein selcher bam als reifte und wie er es jest thut. Der bem Erafen vorangehende Fourierzettel lautete namich folgenbermaßen:

"Ihre Excellenz mit 13 Reitpferben, 1 Hofmeister, 1 Diener mit zwei Pferben, 2 Gelleute, 2 Diener, 1 Stallmeister, 1 Setterarins, 1 Ingenieux, 1 Kanmerbiener, 2 Pagen, 1 Schneiber, 1 Koch, 2 Stalieu, 4 Stallstnechte, 6 Ausscher mit 13 Pferben, 1 Quartiermeister mit 1 Pferb, 1 Reisschmidt. Zusammen 30 Personen mit 29 Pferben."

Bum Unterhalt biefes wie bes Aurfürstlichen hofftaats und ber Commendatoren mit ibrer Begleitung vurden geliefert: "22 Wiesel Gerte. 12 Scheffel Hafer, 7 fette Ochfen, 38 feiste Schweine, 200 hammel, 34 Achtel Bunter, 60 Schod Cier, 26 Biertel Bein und außerdem noch an Getränten: 7 Eimer Rheinwein, 1 Oxhoft Franzwein, 5 faß Zerdier Bier, 3 faß Bernauisch Bier, 5 faß Rommt noch, 8 Tonnen Bolnisch Bier, 20 Biertel Landwein, 27 Viertel rothen Wein, 1 Viertel blanten Wein."

Um 9. December Morgens wurde Graf Morit in ber Rirche gut Connenburg von bem Orbens. Senior Georg von Binterfeld jum Ritter geschlagen und gleich barauf mit ben üblichen Feierlichkeiten als herrenmeister installirt und investirt.

Um 13. und 14. December prafibirte ber nene herrenmeister bem ersten Rapitel, beffen Beschiffle bauptfachlich bie Berbefferung ber burch ben Brieg beruntergetommenen Orbeneguter, Die Erhöhung ber Revenuen bes herren-





meisters auf 20,000 Thater und bie Bievererlangung der versoren gegangenen Gommenden Mirow, Remerow und Widenbruch und bes Amtes Collin betrafen. Die beiben letteren Beschüftige waren jedoch nicht zu realisiren. Das Einsommen war vorläufig dei dem schlechen Justand der Gitter und möglich auf die vorerwähnte Summe zu bringen nud auf die Reclamations. Briefe wegen der verlorenen Commenden wurde von den auswärtigen Regierungen nicht einmal geantwortet. — Was die äußere Unterscheieung der Ritter betrifft, so wurde auf diesem Kapitel verordnet, "daß die Residieren Derren Commendatoren ein weißes von Silber gestickes Crentz auf Ihren Wänteln, und zwar an der linken Seite, haben, die andern Ritter aber sich bessen, die andern Ritter aber sich bessen alleine am Kalse tragen sollten."

In bem ichwebiich-pelnischen Rriege, ber ben grefen Aurfürsten bis jum Bertrage bon Beblau, am 19. September 1657, beschäftigte, leiftete Ichann Mority seinem Lanbesberrn treffliche Dienste, sowohl als Ariegsbelt, wie als weiser Statthalter in ber Abmesseherbeit bes Aurfürsten.

Am 10. September 1654 bielt ber Burft wiederum ein Rapitel zu Sonnenburg, auf weichen, auftatt bes verstorbeuen Commendators ben Schievelbein, Georg von Wirterfeld, ber Commendator von Lieben, Maximitian von Schlieben, zum Ordens-Senier ernaunt ward. Die übrigen Beschlässig von des gibt betrafen Plane zur Wiederersangung widerrechtlich entzagener Ordensgüter und die Bestimmung, daß jeder Commendator, ber nicht am Johannistage seine Respondgeber nach Sonnenburg einliefere, seines Ordensstleibes verlustig gehen soll. Auf beinselben Kapitel bestätigte er ver Stadt Sonnenburg, beren Wohl im ganz besonders am herzen lag, ichon früher gegebenes Privilegium, in Bolge bessen bestätigte er die hohe getragenen schweren Dienkleistungen, gegen Erlegung eines gewissen Bürgerzinses, bekreit wurde, und außerben besaht der herrenmeister der Ordenskreitung, die Bürger nicht wie Bauern zu bebandeln, oder sie ohne Wegierung, die Bürger nicht wie Bauern zu bebandeln, oder sie ohne Webr oder Ermahnung gleich in den Thurm zu stecken. — Auf den und Appitel, am 17. Januar 1602, ward bestimmt, das ber Kansser "alse und







Morih von Nassau hat sich um ben Iohanniterorben ber Ballei Branbenburg außerorbentlich verbient gemacht und bessellen Ansehen so bebeutenb gehoben, baß die vornehmsten und hochgestelltesten Manner sich um bie Ehre bes Ritterschlagers bewarben, ben er während seiner Lightigen Regierung 75 Kürsten, Grafen und herren ertheilte. Die Ordensgüter, welche burch die Schreden des dreißigjährigen Krieges entvöllert, niedergebrannt und verwüsset und seine auf alle Weise wieder zu verbessern, und jog, großentheils auf seine eigenen Kossen, don anderen Ortschaften Unterthanen heran, beren gute und milbe Behandlung er ben Commendatoren bringend auf Sperz segte.

Das alte Schloß in Sonnenburg ließ Morit von Rassau benfalls auf eigene Kosten von 1662-1667 durch ben Baumeister Rockmartes
von Grund and neu aufdauen, einen Lust- und Thierzarten dabei anlegen und
nach Priebro bin einen Damm aufwerfen. Außerdem stellte er die Kirche wieder
ber, schafte eine Orgel und einen Altar für dieselbe an, und verzierte ben
herrenmeisterstuhl mit Krone, Bappen und ziersicher Bitdhauerarbeit. Im
Jahre 1672 legte er zu Sonnenburg ein Hofpital, und ein anschnliches
Gebäube nach holländischer Art für die Kirchen- und Schuldener an, und
verbesseiter allen Orbens-, Kirchen- und Schul-Beamten ihre Gehälter und
Bohnungen.

Bon Jebermann geliebt und geachtet, ftarb ber mustergültige herrenmeister Morih von Rassau am 20. December 1679 ju Bergenthal (Berg und Thal) bei Cleve im 7often Jahre seines vielbewegten Lebens, und wurde in ber Gruft seiner Bater ju Siegen beigesett.

Alls die Trauerfunde nach Sonnenburg tam, wurde der Tod des Herrenmeisters in alten Ortschaften der Ballei Brandenburg von den Kanzeln verkündet, alles Freud- und Saiten-Spiel sechs Wochen lang eingestellt, we ebenso lange Zeit, nach altem Brauch, täglich von 12 — 1 Uhr mit allen Glocken in drei Absahen geläutet. Unter der Regierung des Mority von





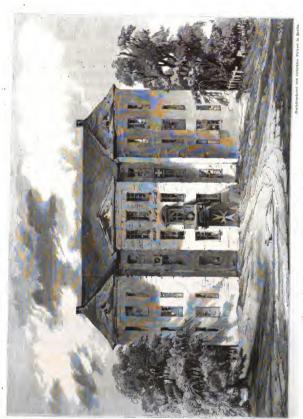

Das Johnniter-Schloss in Sonnenburg.



Rach zehnjähriger Bacang folgte ibm:

# Georg Friedrich, Fürst zu Walded und Graf zu Byrmont. (1689 — 1692.)

Er war ber Sohn Graf Boltrath IV von Walted und ber fürstin Anna von Baben, trat im Jahre 1651 in bie Dienste des großen Aurfürsten und schwang sich in benselben zum General-Lieutenant, am 4. August 1655 zum Gouverneur aller in ber Aurmart Brandenburg und im Fürstenthum Hafberstadt gelegenen Festungen empor. Am 10. December 1652 ward er von Woris von Nassau zum Nitter geschlagen, schon 1654 war er Commendator zu Lagon, und 1679, nach dem Tode des Maximilian von Schlieben, wurde er zum Orbens-Senior der Ballel Vrandenburg gewählt, als welcher er, während der zehnschließen Bacanz des herrenmeisterzhums, derselben in Verendungung mit dem Kapitel vorstand.

Muf bem am 9. Abril 1689 ju Connenburg gehaltenen Rabitel murbe ber Fürft ju Balbed enblich, nebft bem furfürftlichen Bebeimen Rath und Commendator ju Cupplingenburg, Chriftoph Raspar bon Blumen. thal, bon ben furfürstlichen Befanbten, bem marfifchen Bebeimen Gtaterath Chriftoph von Brandt und bem Sof. und Rammergerichterath Rubiger von Bebell, jur Berrenmeifterwahl prafentirt. Die Babl fiel auf ben abmefenben Fürften von Balbed, bem gleich barauf bas Rotificationes und Gratulationeichreiben, nebft bem Babibrief und bem ju unterzeichnenben Revere, burch ben Director bee Sternbergifchen Kreifes und Saubtmann in Lagow, Samnel Abolph von Binterfelb, mit bem Erfuchen jugefandt murbe, eine Beit jur Inveftitur ju bestimmen. Da jeboch bas bobe Alter bes Gurften und ber bamalige Rrieg gegen Frantreich fein Rommen verhinderten, murbe am 4. December bie Feierlichfeit an bem Orbene Senior Abam Beorg von Schlieben vollzogen. An temfelben Tage marb ein Rapitel gebalten, von beffen Beichluffen, außer mehreren unmefentlichen, boch einer ju ermabnen ift, welcher in gemiffer Begiebung



merfwurbig in ber Beidichte ber Ballei baftebt: - Der Commenbator von Micterebeim. Ernft von Rrodow, batte nämlich noch unter ber Regierung bes Morit von Raffan mit einem gemiffen Beren Johann von Coenen einen Bergleich geschloffen, laut welchem ibm Besterer im Benuft ber Commente Bieterebeim fuccebiren follte. Da jeboch ber befagte bon Coenen nicht ben Orbens : Statuten geman gelebt und gebanbelt batte, erflarte bae Rapitel biefen Bergleich fur unftattbaft und enticbieb, baf ber von Coenen, ebe er in ben Befit von Bieterebeim treten fonne, gnvor feinen Abel beichworen und in beglaubigter form fein Abnenregifter beibringen folle. - Diefe von Ronia mitgetheilte Thatfache ift jufofern intereffant und wichtig, ale bei berfelben jum erftenmal ber Abelebrobe Ermabung geschiebt, obne bak jeboch irgent eine Rachricht aufzufinden gewesen ift, wie biefelbe bamals abgebalten murbe. Gelbit bae Orbene . Ardiv entbalt, nach Ronig'e Berficherung, feine Uhnentafeln aus jener Beit, welche Anfichlug bieruber geben fonnten. \*)

Der Fürft ju Balbed ift niemals in bie Orbenerefibeng Connenburg gefommen, fonbern bat feines binfälligen Altere megen in ber letten Beit feines Lebens ftete in Arolfen Sof gebalten, wo er auch am 9. November 1692 im 75ten 3abre feines Lebene ftarb.

Wabrend ber Erledigung bes Berrenmeifterthums bielt ber Orbens. Genior, Abam Georg von Schlieben, am 18. Januar 1693 ein Rapitel ju Ruftrin, auf welchem beichloffen marb, baft fünftigbin Riemand mehr ben Ritterichlag empfangen folle, ber nicht zuvor fein beichworenes Regifter von fechegebn Abnen beigebracht babe. Aus bemfelben mußte erfeben merben tonnen, baf ber Rengufaunebmente, fowohl von Bater- ale von Mitterfeite, ans im Canbe gefeffenen, befannten, und feiner Ausnahme unterworfenen, Familien abstannne, mabrent bie Beichworung bes Abnen-Registere von vier glaubwürdigen, befannten und im Cante gefeffenen Abele Berfonen gefcheben folle. Die Orbene-Regierung mart angewiefen, biefe Mbneubroben anjunchmen, ju untersuchen, und von beren Gultigfeit ober Mangelhaftigfeit

<sup>\*)</sup> Die von Dienemann mitgelbeiten Abnen Tafeln beginnen erft mit bem Ritterichlage bom 17. August 1736.





nicht allein dem herrenmeister und Rapitel jum ferneren Ersenntniß zu berichten, sondern auch dasur zu sorgen, daß diesenigen Personen, welche den Ritterschlag ohne die vorgeschriebene Abneuprobe bereits erhalten, dieselbe noch nachträglich beizubringen hätten. Wäre Letzeres binnen Jahresfrist nicht geschehen, so sollte der Schuldige vom Genuß einer Commende ausgeschlossen werden, und sein Anrecht dem nächstolgenden qualisieirten Ritter unfallen.

Bon berühmten Berfonen erhielten unter biefem herrenmeifter ben Ritterichlag:

- 1) Lubwig Rubolph, Bergog bon Braunfdweig, Commendator ju Suppfingenburg.
- 2) Friedrich von Canis, ber Staateminifter und Dichter.
- 3) Der Anrfürstlich · Cachfische General · Feldmarfchall Bacob Reiches graf von Flemming.

#### Carl Philipp, Martgraf von Brandenburg (1693 - 1695).

Er war ber Sohn bes großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg und bessen zweiter Gemahlin Dorothea, Perzogin von Dosstein. Sonderburg, Bideburg, nud am 20. December 1672 zu Sparenberge bei Biesefelb geboren. Da das erledigte herrenmeisterthum wieder beseth werden mußte, ließ Anrsurst Friedrich III (1688—1713) seinen vorermähnten Stiesbruder zu bemselben präsentiren. Dies geschah auf dem am 22. Kedruar 1693 zu Sonuenburg gehaltenen Kapitel, nud war durch den Gebeimen Etatsbruder paul von Fuchs und den Gebeimen Sof- und Kanmergerichtstath Christian Rübiger von Bedellen

Bon Seiten bes Orbens war, wie es fast immer geschah, jum Schein ber General-Geldmarichall und Commendator zu Schievelbein, von Flemming, als Gegencandibat aufgestellt worben. Natürlich siel bie einstummige Bahl jedoch auf ben Martgrafen, und berselbe ward am 24. Februar von bem Orbens-Senior Abam Georg von Schlieben zum Ritter geschlagen, und beieb darauf seielich als Ortremmeister einzessbrt.







Um 25. Februar beffelben 3abres bielt ber neue Berrenmeifter bereits ein Ravitel ju Connenburg, und beftimmte auf bemfelben, baf bie bei ben beiben letten Ritterichlagen ftattgebabten Gelennitaten, weil fie wohl gemablt und angemanbt gemefen, fünftig allezeit beibebalten merben follten. -Die Dacht bes herrenmeifterthums murbe unter bem Darfgrafen Rarl Bhilipp wieber auf's Reue beeintrachtigt, indem berfelbe in bem bon iebem neuermablten Berrenmeifter ju unterichreibenben Revere veriprechen mußte, baft fünftig jebesmal por bem Ritterichlage bie Lifte ber ju invoftirenben Chelleute bem Rurfürften jur Genehmigung vorgelegt werben follte. Muf bem porermabnten Rapitel murbe ferner feftgefest, baf bie refibirenben Commenbatoren ein arokeres greus tragen foliten, ale bie Ritter, und murben bie Commenbatoren in aller Strenge an bie Rapitelebefchluffe von 1652 erinnert, lant welchen fie gebalten maren, auf ber linten Seite ibrer Mantel ein weifes, von Gilber geftidtes Rreus zu tragen. Ferner marb beftimmt. bag jeber Ranbibat, ber jum Ritterichlage eingelaben murbe, bie Gumme pon 170 Thalern fogenannter Rittergelber ju erlegen babe, mofur er aber bas Rreug erhielt. Gleich barauf marb biefe Cumme jeboch auf 200 Thaler erhöht, nicht allein, um von biefem Bufchug ben verfallenen Rirchthurm bon Sonnenburg auszubeffern, fonbern auch fur bie Urmen einen neuen Fonb an ichaffen, weil fich gewöhnlich bei Gelegenheit eines Ritterichlages gange Schaaren von Bettlern und Rothleibenben einfanben.

Währendoessen hatte Kursurst Friedrich III dem Kaiser Hufsetruppen gesandt, die in den Riedersanden und Italien mit Auszeichnung sochten, und Martgraf Karl Philipp, den die Kampflust nicht zu Halle vollete, ordnete un 8. Mai 1693 auf einem Kapitel zu Ebsten an der Spree schnell die Ordens Angelegenheiten, und begad sich dann zur Armee in den Riedersanden, wo er sich namentlich in den Geschten dei Wangen, unweit Tirkemont, rühmtlichst hervorthat. Als die Winterquartiere bezogen wurden, kehrte er nach Bertin zurück, und hielt, ehe er im nächsten Frühjahr wieder zur Armee abging, am 7. Februar 1694 einen seierstichen Ritterschag, den wir dier ansschien, weis er erstens das vollständige Eeremoules enhölt, und zweitens, weil er sich vor vielen Seinesgesseinen Lieden.



#### Mitterfchlag Anne 1694 ben 7. Lebruar\*).

"Diefes ift einer von ben merfwurbigften Ritterichlagen, welche jemals bei bem Bochlöblichen Johanniter-Drben in biefen Lauben vorgegangen, und beshalb umb fo viel wurdiger, mit einigen geborigen Umbftanben angeführet ju werben, indem nicht allein bes Berrn-Deiftere Bochfürftliche Bochwurben und Durchl. Dero jungeren Berrn Bruber Berrn Christian Ludwigen, Margarafen ju Branbenburg jc. jc. in ben Ritterl, Orben investiret, fonbern auch foldes in bober Gegenwart breber Dero Berren Bruber, und infonberbeit Gr. Churfurftl, Durcht, felbft, als boben Patroni bee Orbene, auch allerfeits Boch &. Doch &. Doch &. Doch &. Durchl. Durchl. Durchl. Durcht, alteften Berrn Brubere verrichtet, bergleichen nie in allen porbergebenben Beiten gu feben gemefen. S. Chur. &. Durchl. maren ben 4. Februarii in ber Beftung Custrin angelanget und fuhren bes Berreu-Dleifters Soch &. Bodm, und Durchl, in Dero neuen gant zierlich gemachten und toftbar veraulbeten 3agt von Sonnenburg babin, in willens, Gr. Churf. Durchl. nebit Dero Durchl. Berrn Brubern von bar ab bes anberen Tages, ale 5. Februarii, ju Baffer nacher Sonnenburg ju begleiten, nachbem es aber felbigen Tages ein febr ungestumes Better mar, nahmen G. Churf. Durchl, nebene Dero Durchl, bebben Brubern Dargaraff Albrecht Friedrichen und Margaraff Christian Ludwigen 3bre Reife ju ganbe über Frankfurt, wofelbften Gie auch felbige Racht rubeten, bes Berren-Meifters Soch. f. Sochw. und Durchl, aber tamen noch benfelben Tag, ale ben 5. Febr., mit Dero alteren Durchl. herrn Bruber Marggrafen Philipp Wilhelm ju Sonnenburg wiederumb an. Den 6. Febr. fiel eben in Frankfurt bie bei ber Universität gewöhnliche jabrliche Solennität ein, in melder biefelbe auf anabiaftes Berordnen bes Glormarbiaften Churfürften Friedrich Wilhelms bochfel, Anbenten Die 3br ermiefene bobe Bobltbaten ber Durcht. Churfurften von Branbenburg vermittelft einer publiquen Rebe



<sup>\*)</sup> Giebe Bedmann, I. c., G. 281 xc.







atu-

Drbene Gr. Churf. Durchl, wegen Dere gludlichen Antunft bafelbit gratuliret, por bie burch Dero bobe Begenwart und fonften in vielfältigen anbern Rallen bem Ritterlichen Orben erwiesene bobe Gnaben unterthanigft gebantet, auch Dere boben Protection, Sulbe und Gnaben benfelben fernerweit unterthäniaft empfoblen: Deuen G. Churft. Durchl, fo fort gant Gnabigit gegutwortet, wie Gie fich erfreueten, ben Ritterlichen Orben in foldem Alor, und fo viele und anfebnliche Glieber beffelben gegenmartig ju feben, mit gnabigfter Berficherung, bag Gie nicht ermangeln murben, alles bas bebautragen, mas Gie ju bes Orbens Conservation und etablissement wurden contribuiren fonnen. Beldes bann von Geiten bes Ritterlichen Orbens mit unterthänigftem Dante aufgenommen, auch biernachft Anftalt jur Tafel gemachet worben, an welcher G. Churft. Durchl, mit Dero Berren Brubern, niemand aber von benen Orbene-Bliebern gefeffen, weile biefe fich als Domestiquen gerirten und baber S. Churft, Durcht, ju bebienen fuchten: Und imar reichten Gr. Churff, Durchl, ber Berr Comptor v. Schlieben bie Gerviette, Berr Compter v. Waldow bas Baffer, ber Berr Baron von Schwerin, Comptor von Lagow goffen baffelbe auf, auch wurden bie Churfurftl. Berren Bruder ebener magen bon ben wirflichen Rittern bebienet, und nachmale unter mehrenber Dablgeit bei bem Befunbbeit trinten allemable bie Studen gelofet und mit Erompeten geblafen, auch bamit bift in bie frate Racht continuiret.

hierauf ward ben 7. Februarii ju Bellführung bes angeletten solennen Ritterichiages geschritten, und nachden mit Lautung ber Gleden, anch auf bem Schoffie mit Paulen und Trompeten ber Aufang gemacht worden, und nnumehr alles jur l'rocession parat war, so fuhren S. Churst. Durcht. nebens Dere beiden herren Bridern Marggraff Philipp Wilhelmen und Albrecht Friedrichen, auch bem Kapferlichen Gesandten, Graffen von Collobrat in die Rirche, und stelleten sich in bes herren-Meisters Stand, von der Sie bie gange Procession sechen lonnten, welche mehr beschriebener masse auf solgende Beise geschabe.

Boran gingen die Paufer nebenft 12 Trempetern, baun folgete ein Marschall und baranf die verschriebene von Abel bes Ordens Vasallen, nachmaßt die junge vom Abel, welche ber Ritter gewöhnlichen habit trugen,







barauf einer pom Abel, welcher bie Rreunen ber neuen Ritter auf einem fcmarten, fammetenen Ruffen, und bann einer bom Abel allein, ber bes Berren . Deiftere Dantel trug. Beiter ein Daricall, welcher mar Gr. Sod, R. Sodm, und Durchl, bes Berren - Meiftere Stall - Meifter Berr von Staff, nach biefem bie mirflichen Ritter, ju erft bie Jungfte, bernach bie altere, nahmeutlich ber Br. v. Ripperda, Br. v. Winterfeld, Sr. v. Bodelschwing, Sr. v. Siburg, Sr. Obr. v. d. Marwitz, Sr. Obr. neral-Lieutenant v. d. Marwitz. Sr. Cantler v. Brand, welche bann bie Rene Ritter, und gwar bie letten bebbe G. Sochfl. Durchl. Margaraff Christian Ludwigen geführet: bierauf Canpler und Rathe und bann ber Orbens Sauptmann Sr. v. Klitzing mit bem Schwerte, barauf G. Bod. R. Sochw. und Durchl, ber Berren-Meifter, welchen 8 Trabanten mit Bellebarten begleiteten, und nach bemfelben, alle übrige Soff- und Orbene-Bebiente. Rachbem Gie nun in vorermelbeter Ordnung in Die Rirche gegangen und bes Berren . Deiftere Sochw, und R. Durchl, nebit benen wirflichen Berren Commendatoren und Rittern Ihren in Choro gewöhnlichen habit in ber Sacristei angeleget batten, fetten fich G. Boch, f. Bochw. und Durchl, ber Berren - Deifter auf ben auf bem Chor vorm Altar in ber Mitten ftebenben und gweb Stuffen erbabenen ichwarten fammetenen Git. jur Linten bie wirfliche herrn Ritter: Deren gweb bann, und gwar bie Melteften, ale ber Berr Canpler v. Brand, und ber Gr. General-Lieutenant v. d. Marwitz, furt barauf aufftunden, und mehr Sochand. G. Sochfl. Durchl. Margaraf Christian Ludwigen aus ber Sacristey beleten und ber bas Altar führeten, worauf biefelbe nach verrichtetem Webete von bee Berrn-Deiftere Sod. R. Bodm, und Durchl, jum Ritter gefclagen, auch foldem nach bie anbern biernachft ju ernennenbe Cavaliers auf eben folche Beife

Nach Endigung beffelben giengen Sie in voriger Ordnung, jedoch alle in ihrem gewöhnlichen Chor-habit ans ber Rirchen, welches zwar Er. Churfi. Ourchi. noch ansahen, aber so fort durch eine nabere Thur aus ber Kirchen zum Schlosse fuhren und vor bemselben auf der Treppen ungeachtet des bosen Beiters besteben blieben, bis die gange Procession

aufgeführet, ber Ritterl. Orben Ihnen conferiret und bergeftalt ber gante

Actus bollenzogen morben.





auf bem Schloffe mar. hierauf verfügten fich G. Cb. D. wie auch Dero Durchl, Srn. Britter nebit bem Rabferlichen Abgefandten und allen anmefenben Berren Commendatoren und Rittern in ben groffen Gaal, unb bezeugten G. Cb. D. fo mobl ale ber Rapferliche Befandte ein fonberbabres Bergnugen über biefen Actum, wie bann auch ber Rabferliche Befantte eine aant genaue Beichreibung beifelben mit allen Umbitanben fich geben laffen. Balb barauf murbe gur Tafel geblafen, und in bem groffen Gagl gefpeifet, wofelbit G. Cb. D. nebenit Dero Durchl, Grn. Brubern und Rapferl. Gefanbten allein an einer Tafel, an ber anbern aber bie wirfliche herren Commendatores und Ritter faffen, G. Cb. D. und Dere Durchl. herren Bruber murben gleich borigen Abenbs wieberum respective bon ben wirflichen Commondatoren und Rittern bebienet, auch murben wieberumb beb jeber Befundbeit bie Canonen gelofet und mit Trompeten geblafen, melches bann in bem iconen, boben Sagle, ber wegen ber Sobe wenig feines gleichen in Deutschland bat, vortrefflich geflungen: Und maren beb foldem allen G. Churfl. Durchl. gant content und frolich, Reifeten bierauf folgenben Tages nach eingenommenem Grub. Stud, und bon ber empfangenen Ebre, wie 3bnen anabigit gefallen ju fagen, und Luft gant vergnügt wiederumb von Sonnenburg über Frankfurt nach Berlin, und geschabe ber Mugang gleich bem Ginguge. Die in ben Ritterlichen Orben investirte febn gemefen:

- 1. S. Dodfürfit. Durcht. Gerr Christian Ludwig, Marggraf ju Branbenburg 2c. 2c.
- 2. Johann Casimir Kolb, Baron von Wartenberg, Churst.
  Brandenb. Erster Cammerer und Schloß Hauptmann, Dom Probst
  ber hoben Stiffts Ritchen ju Havelberg, Ampte Hauptmann zu
  Mehlingen, Erbhert zu Sembach, Rohrbach, Ober und NiederOranienburg, herr ber Kasten-Bögten Mergenthal, Ellerstadt und
  Aspach.
- 3. Hans Heinrich Maltzan, Freb. herr von Wartonberg und Pentzlin, auf Militsch und Freyhan, Erbhert ber herrschaft Neuschloss und Ziebingen, Churft. Gachfischer Krieges Rath, Cammer-herr und Obrister.



4. Johann Bannier, Freb Serr gu Hörningsholm und Djursholm etc., Obrifter über ein Regiment gu guß beb ben vereinigten Riebersauben."

3m Frihjahr besselben 3ahres 1694 ging ber herrenmeister zur Armee nach 3talien ab, und secht als Beschlächaber ber brandenburgischen Truppen mit großer Auszeichnung bei ber Einnahme von Casal, am 11. Juni 1695, Rurze Zeit barauf starb er jedoch, theils aus Gram über die gewaltsmer Trennung von einer ihm morganatisch angetrauten schönen 3talienerin, ber Marquise Balbiani, \*) theils in Besse eines bestigen, durch Erklätung entstandenen Riedere, das ihn am 13. 3mil 1695 in \*6 Grad tegte. \*)

#### Albrecht Friedrich,

Bring in Preufen, Markgraf gu Brandenburg.

(1696-1731.)

Er war ber Sohn bes großen Antfürften Friedrich Bilhelm und bessen zweiter Gemachlin Porolbea, Perzogin von Polstein-Souderburg-Glüdsburg und am 14. Januar 1672, also in bemselben Jahre geboren, wie sein singerer Benber, ber versterbene Berrenmeister, Karl Bhispe.

Rach ber Bacang von einigen Monaten, befahl Aurfurst Friedrich III am 17. Marz 1696 ein Rapitel in Souneuburg, zur Babl eines neuen Oberbaubtes, ju bem er ben Markarafen Albrecht Friedrich und ben Com-

\*\*) Die Leiche bes Martgrafen murbe am 28. August 1695 gu Berlin im Dom beigefeht. Die Feierlichfeiten babei bat Bedmann l. c. C. 289 anbfilbrlich befchrieben.



mendator ju Lagow, Freiherru von Schwerin, empfehlen fleß. Der Martgraf erhielt ben Borging und warb am 19. Mars zum Ritter geschlagen und aleich barauf feierlich als Berrenmeister investirt.\*)

Um 15. Januar 1701, als Aurfürst Friedrich III zu Konigeberg jum König in Brengen gefrönt wurde, als selder fortan ben Ramen Friedrich I führte, und jum ruburreichen Audeuten biefes Tages ben Schwarzen Abler Drben ftistete, ward ber Herunister einer ber ersten Ritter biefes höchsten Chrenzeichens ber Preugischen Menardie.

3m September bes Jahres 1702 übertrng ber Rönig bem Pringen Albrech Friedrich bas Commande ber preußischen Truppen, welche wogen bes öfterreichischen Erbfolgetrieges am Rein und an ber Maas ftanben, und errichtete fur benfelben ein neues Infanterie-Regiment, bas zu Ehren feines Chefs, bes herrenmeisters, auf ben gabnen, Tremmeln und bie Borten ber Spielleute bas Iohannier-Kreng erhielt.

Am 27. Januar 1710 hielt ber Herrenmeister ein Rapitel zu Göllen an ber Spree, bessen Beschülisse burchaus unweientlich sind. Der Rangelisse Stheleer, ber mit ber ihm ausgetragenen Bearbeitung und Ordnung bes gerütteten Orens-Archivs bereits sechzen Jahre zugedracht hatte und bessen Arbeit democh nicht adszieben war, erhielt als Gradisication von jeder Commende zehn Thaler jährlich und ebenso von den, um dreißig Thaler erhöhten Investiture. Gebühren, noch außerdem zehn Thaler. — Ein anderes Kapitel, das der Perrenmeister um 10. September 1717 auf seinem Lustschläs zu Priedrichsselbe bielt, delchästigte sich ebensalls nur mit so geringem Detail der Orbens-Verwaltung, daß wir de Verhandlungen besselben singlich mit Sillsschungen siberzachen sonnen.

3m Jahre 1726 erfchien zu Frantfurt an ber Ober, in Quarte gernuckt und mit bem Bilbuig bes Pringen Albrecht Friedrich, im berrenneisterlichen Ornat, eine Geschichte ber Ballei Brandouburg unter bem Titel:

Johann Chriftoph Bedmann's Befdreibung bes Ritterlichen Johanniter. Orbens und beifen absonderlicher Beschwiffenheit im Geren-Meisterthum in

<sup>\*)</sup> Die Reierlichfeiten zc. fiebe bei Bedmann &. 295.



ber Mart, Sachfen, Pommern, Benbland, sammt vorhergebenden General-Restlexionen über die Ritterliche Creub. Orden mit nötigen Anmerkungen, Berzeichniß der Geschichtsschreiber von diesem Orden und Fortsezung bessen Beschichte bis auf seige Zeiten, auch einem Anhang mit Extract aus benen Capitule-Schliffen. iedigen Geremonich und andere Beblagen vermehrt. \*)

Nachbem ber Pring Albrecht Friedrich noch einige Rapitel und Ritterschäftige gehalten, von benen nichts Wichtiges zu berichten ift, ftarb berfelbe am 21. Juni 1731 auf feinem Lufischlog zu Friedrichsselbe am Schlagfuß, in einem Alter von 59 Jahren.

## Friedrich Carl Albrecht, Pring in Preußen,

(1731 - 1762.)

war ber Sohn bes verftorbenen Berrenmeisters, Pringen Albrecht Friebrich und ber Bergegin Maria Dorothea von Rurland, und geboren am 10. 3mil 1705.

Schon am 27. Januar 1710 war er in ben Johanniter-Orben mit ber Expectanz auf Lagew aufgenemmen worben, und nach bem Tobe seines Baters am 16. August 1731 als herrenmeister gewählt und feierlich in Sonnenburg eingeführt. Bugleich investirte ber Prinz 42 Ritter und hielt am folgenden Tage ein Rapitel, in welchem basselbe mherrenmeister aus Danksteit gegen den König Friedrich Wilhelm I erlaubte, den vierten Sohn besselben, August Ferdinau, obgleich er noch nicht das stautenmäßige Alter hatte, in den Orden auszunehmen und anf die beiden besten

<sup>\*)</sup> Dies Buch war aber nicht bas erfte, bas bie Schiffele ber Balei Beantenburg behandelte. Die ern mus Argiste fleirie fleine Ordinum Equestriam ote. bereits 1617 und ber Malteler-Aitter Chriftian von Ofterbausen seinem "Gründticken Berickt vom Jobanniter-Open" 1650. Nach Breitmann num wurde bas fleid ber Opfichtelsteinung ber Balei fleisiger erbaut. Gen 1728 feigte Tithmar mit leiner Meichielde bei Mittelicken Johanniter-Openis; 1767 Dienemann mit seinen Nachrickten wem Johanniter-Openis; 1767 Dienemann mit seinen Nachrickten dem Johanniter-Openis;



Commenben, Lieben und Lagem, ju erpectiren. Bugleich marb jebech auch bestimmt, bag ein folder Rall nicht wieder vorfommen burfe. - Auf einem Rapitel am 17. December 1733, murbe außer unwichtigen Proceffragen bie Beftimmung erlaffen, "baf an alle Ritter bie Berfugung ergeben follte, bie Beranftaltung ju treffen, baf ibr Abfterben ber Orbens Regierung jur Renntniß gebracht merbe," ein febr wich. tiger Erlaft, beffen Richtbefolgung eine richtige Rubrung ber Liften faft unmöglich machte.

Die Jahre von 1733 bie 1738 bieten wenig Bemertenewerthes und noch meniger Intereffantes. Die Uebertretungen ber Orbensgefete mehren fich; Erpectangen auf zwei, ja brei Commenben werben an numfindige Rinter ertheilt, wenn fie eine gewichtige fürstliche Stürsprache baben; ift biefe jeboch nicht borbanden, fo weift ber herrenmeifter und bas Rapitel beraleichen Befuche mit Bebarrlichfeit jurud. hieraus geht aber beutlich bervor, bag bie Ballei Brandenburg im Rleinen, wie ber Convent auf Dalta im Groken, fich lebiglich nur noch burch bae Brotectorat ber Lanbesberren gufrecht erbielt, aber biefes Brotectorat mußte mit bem Aufgeben ber alten, beiligen Orbenegefebe bezahlt merben, und mit biefem Anfgeben ging natürlich auch bas Gelbitbewufitfein, Die Rraft und ber Beift ber Jobannitericaft berforen.

Um 31, Dai bee 3abree 1738 tam auf einem Ravitel ju Berlin ber Ban eines neuen Orbens Palais jur Gprache. - Der Beneral. Dajor pon Truchfeft batte namlich in ber Friedricheftabt, am beutigen Bilbelmeplat, ben Bau eines anfehnlichen Saufes begonnen, an beffen Bollenbung ibn aber ber Tob verbinderte. Da jeboch die Erben bie großen Roften bes Beiterbaues ichenten, foling fich ber Ronig Friedrich Bilbelm I, ber bie Friedricheftabt mit iconen Sanfern vergiert haben wollte, in's Mittel, indem er bem herrenmeifter anbefahl, ben Beiterbau aus Orbensmitteln jn übernehmen, und fich auf biefe Beife ein murbiges Orbens Balais ju ichaffen. Rach vielen Unterhandlungen mit ben Truchfeg'ichen Erben und mancher Berathung über bie Roftenveranschlagung, welche 13,535 Thaler betrug, bewilligte ber Orben 10,000 Thaler und ben Reft übernahm ber Ronig, fo







Friedrich Wilhelm I ftarb bald barauf am 31. Mai 1740 und fein Rachfolger, ber große König, ber bem Herrenmeister, Prinzen Cart, befouders gewogen war, bestätigte beim Antritt seiner Regierung sammtliche Gerechtsame, Privilegien und Briftungen bes Johanniter-Ordens ber Ballei Brandenburg und sagte ben Nittern für alle Folgezeit seinen landesherrlichen Schut zu. — Bei dem Andbruch der schessfehen Ariege ging der Herrenmeister, der Ben Rang eines General-Majors besteichet, zur Armee und sicht mährend der Dauer ber Keinksstiglieiten mit solcher Auszeichnung, daß er nach der Schlacht bei Chotusig zum General-Lieutenant bestörert wurde,

In bem ferneren Berlauf bes zweiten ichlesischen Krieges gewann sich ber Prinz bie Bufricbenheit und bas Bertrauen bes großen Königs in immer höherem Grade, und benntet die gnadige Stimmung bes Monarchen and zum Besteu bes Orbens, indem er dem König nntern 3. Bedruar 1745 bie Bitte vortrug, "daß die Commendatoren, sowie bei den anderen answärtigen branchen iblich, sich ver leinenen Kreuze auf bem Nöden, und nebst benen Nittern ber Königlichen Krone auf bem obersten Riugel bes goldenen Kreuzes, zu mehrerer marquirung bes mächtigen Protectorii bedienen fanuten. Meine Absicht sich ber Prinz weiter) ist babei lebiglich biese, bem Orben baburch ein noch größeres lustro zu Wege zu bringen und Eine Königlichen Majestat ein unausschichtliches Andenstau mititen."

Bereits am 23. Februar beffelben Jahres genehmigte ber große Ronig bie Bitte bes herrenmeifters burch folgenbe Cabinets-Orbre: \*\*\*)

<sup>9)</sup> Giebe: Berfind einer bifferifchen Schilberung ber Refteuglabt Berlin. Deit 4 Danb 2, Geite 80 z. Das alte Jehanniter-Orene Balais ist jet im Besit bes Omreblandtigften Herremseifters, Peinigen Karl von Preufen, Koigliche Debeit, mit semit eigentlich feiner alten Bestimmung zwischgegeben, da auch alle Rapitet ber beutigen Ballei in jenen Palais gekalten werden.

<sup>\*\*)</sup> Mis ben Cammiungen jur Gefchichte bes Johanniter-Orbens von Ronig, ms. bornas, Rol. 328 ber Roniglichen Bibliothet bierfetbft.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ift in Dienemann's: "Nachrichten vom Ritterlichen G. Johanniter. Orben"



frenndwilliger Better Friebrich.

Gr. v. Bebewife."

Dies ift ber Urfprung ber golbenen Ronigetrone, wie fie hente noch auf ben Decorationen unferer Rechtbritter befindlich ift, und ber weißleinenen Arenge auf ber linten Seite bes Aleibes.

Obgleich am 3. December 1750 und am 28. November und 2. December 1754 Ordens Kapitel gehalten wurden, so ist von benselben burchaus nichts Wichiges für ben Zwed bieses Wertes zu bemerken.

Beim Ansbruch des siebenjährigen Krieges solgte ber Pring wieder bem Geren und soch, trog seiner geschwächten Gesundheit, noch in den meisten Dauptactionen mit großer Auszeichnung, dis er, immer schwächer werdent, am 22. Juni 1762, im achtundfünfzigsten Jahre seines Lebens, zu Bredau itarb.

## Angust Ferbinand, Prinzvon Preußen.

(1762 - 1811.)

Er war ber Sohn König Friedrich Bilhelm's I und beffen Gemahlin Sophia Dorothea, geborenen Prinzessin von Braunschweig-Hannover, und am 23. Mai 1730 Bormittags 11 Uhr zu Bertin geboren.



Nachdem ber Pring als General-Lieutenant im fiebenjährigen Rriege mit bem allen hobengollern eigenen hoben Muthe gefampft hatte, nachdem ber herrenneister, Pring Cart, 1762 gestorben, und ber nabe Briebe nit ziemticher Gewisheit voraus zu sehen war, bachte man bei ber Consolibiunng aller Berhältniffe auch an bie Ballei Branbenburg, beren Besithungen, namentlich in ber Reumart, burch die Schrecken bes Krieges in eine ziemslich trantige Lage versets worben waren.

Um ber Ballei vor allen Dingen ein nenes Oberhanpt zu geben, befahl ber König, jur Bahl beffelben am 12. September 1762 ein Kapitel zu Sonnenburg zu halten, auf welchem er burch feine Gefantben: ben wirf-lichen Geheimen Staatsminister Peinrich IX Grafen Reuß, und ben Bebeimen Instigrath Burften ben Anpferberg, seinen jungsten Bruber, Pringen August Ferbinanb, zur Bahl prafentiren ließ, ber bann auch am 13. September als herrenmeister feierlich involtitt murbe.

Unter biefem vortrefflichen, fur ben Orben mabrhaft vaterlich gefinnten Bringen blubte bie Ballei vor ihrer, burch bie traurigen Zeitumfianbe bedingten Aufgebung noch einmal erfreulich empor, und gewann fich bie allgemeinfte Achtung und hohes Ansehen.

Gleich nach ber Investitur hielt ber Pring Rapitel und Ritterschlag ab, welches erstere sich bereits am 20. November besselben Jahres in Berlin wiederholte. Die Beschlüsselbes letten Kapttels betrafen die Rachsuchus ber Bestätigung bes herrenneisters beim Obermeister in Heiterschin, und zugleich die Ablieferung ber rückständigen Responsigelber ebendorthin, welche bischer auf den ausbrücklichen Beschl König Friedrich Bilhelm's I gar nicht bezahlt worden waren, die Friedrich ber Große die Ablieferung der Responsionen wieder genehmigte.

Auf einem Rapitel zu Berlin am 17. December 1763 warb unter Anberem bestimmt, baß bie Uhnenprobe bahin ermäsigt werben sollte, bie Rachweisung ber Ihnen nicht mehr bis auf die oberste, sondern nur noch bis auf bie erste, zweite und dritte Uhnenreihe auszubehnen, weil und ben langwierigen Rriegszeiten biele Rirchenbucher verdraumt ober berloren gegangen, und manches Kamilien-Document abbanden gesemmen sei. \*)

<sup>\*)</sup> Ronig's Banbichrift, pag. 225.

Anf einem am 10. Augnit 1764 gehaltenen Kapitel wurde ein Gesuch an ben König beschossen, saut welchem er gebeten wurde, zu erlauben, baß bie eingesteiteten Ritter, wie zu heitersheim und Malta, außer bem goldenen Kreuz am Halfe, noch auf bem Rod ein leinenes Kreuz tragen bürften, wie dies bereits den Commendatoren im Jahre 1745 gestattet worden wor.

Bereits am 17. August genehmigte ber Ronig biefe Bitte burch folgenbe Cabinets - Orbre:

"Bir Friedrich, bon Gottes Gnaben, Ronig in Breufen ic. nrfunben und befennen mit biefem offenen Brief fur Une, Unfere Erben und Rach. tommen an ber Crone und Chur, und tonn fund jebermanuiglich: Demnach Unfere freundlich vielgeliebten Brubere, bee Bringen Ferbinand von Breufen Liebben, ale bermabliger Berreumeifter bee Johanniter-Orbens untertbanigite Anfuchung gethan, benen fammtlichen Rittern Diefes Orbens Alleranabiaft au gestatten, bas weiffe leinene gebtwindlige Maltefer-Rreus gleichfals auf ber linden Bruft bes Rods ju tragen; baf Bir, ju Bezengung Unferer, gebachtem Johanniter-Orben ju tragenben befondern Ronigl. Buneigung, Diefem Befuch in Onaben deferirt und Blat gegeben. Concebiren und erlaus ben bemnach aus Rouigl. Dacht und Bollfommenbeit, und ale Brotector bes Johanniter-Orbens ber Balley Branbenburg, famtlichen Rittern beffelben, hiemit und in Eraft biefes offenen Briefes, baf fie bon nun an und binfubro zu emigen Beiten, obbenabmtes weiffes leinenes achtwindliges Maltefer - Rrent, gleich allen anbern Rittern bes Maltefer Drbens auf ber linden Bruft bee Rode, obngebinbert tragen, und fich biefes Ebrenzeichens und Mertmables ihres Orbens, beständig bedienen mogen, und befehlen gu bem Enbe, allen unfern ganbes-Regierungen und fibrigen beftellten Obrigteiten biemit iu Gnaben, biefelbe beb biefer ibnen ertheilten Concenion beburfenben Falls jebergeit von Unfertwegen gu fchuten und ju banbhaben. Des ju Urfund baben Bir gegenwärtige Concefion Bochfteigenbanbig unteridrieben und Unfer groffes Ronial, Infiegel baran bangen laffen. Go gefcheben und gegeben in Unferer Ronigl. Refibeng . Stabt Berlin. Den fiebengebnten Tag Monate Mugufti nach Chrifti unfere Berren Geburt,





im Gintaufent, fiebenhuntert und Bier und Gechzigften; Unferer Boniglichen Regierung aber im funf und zwanzigften 3abre.")

(L. S.)

#### Griebrid.

von Findenftein. von Bergberg."

Um 30. September 1764 war wiederum Rapitel zu Sonnenburg, auf welchem ben wirflichen Commendatoren anbeschlen wurde, bei ben Ritter-schlägen sich fünftig ohne Ansnahme ber schwarzsammetnen Supervesten mit bem barauf befindlichen achtedigen Kreuze zu bedienen, wie bies auch auf Malata und heitersheim gebräuchlich fei.

Reben ber gewiffenbaften Erfüllung außerer Formen feben wir jeboch unter bem portrefflichen Berreumeifter, Bringen Auguft Gerbinand, auch ben inneren Behalt bee Orbens fich läutern und feinen Beift fich fraftigen und ftarten. Muf ben in Die 3abre 1765-1767 fallenben Rapiteln murben Ritter aus ber Orbenslifte geftrichen, weil fie nicht nach ben Brincipien ber 30bannitericaft gelebt batten, bie Reiponsacher murben punftlicher von ben Commentatoren bezahlt und ebenfo punttlich nach Seitersbeim abgeliefert. und ber Berrenmeifter muß auch beim Grogmeifter Manoel Binto in bobem Aufeben gestanben baben, benn biefer überfanbte im Jahre 1766 ber Bemablin Gr. Konial, Sobeit bas 3obanniter-Daltefer-Areus. Um bem Abel, ber im fiebenjahrigen Rriege viel gelitten batte, feinerfeite eine fleine Gulfe angebeiben zu laffen, theilte ber Bring nach vorangegangenem Rapitelbeichinft um's 3abr 1767 bie Commenten Lagow und Lieben, welche unverbaltnifmafia groß maren, bergeftalt, baß Borgaft bon Liegen, und Burichen bon Lagew abgezweigt und raburch auftatt zweier nun vier Commenten entftanben. Die augenblidlichen Befiger erlitten jeboch baburch feinen Rachtbeil, fonbern Die Ginrichtung ging erft ben ihrem Tobe au, nach welchem ber nachfte Erpectant in bie grokere, und ber zweite in bie fleinere Commenbe einrudte und fo fort, fo lange noch Expectanten auf Lagow und Lieben vorhanden maren. Bie ber Berrenmeifter fich aber fur Abel und Johannitericaft inebefonbere intereffirte, fo lag ibm auch bas Bobl ber Lanbesbevolferung im Allgemeinen am



<sup>\*) @.</sup> Dienemann, p. 330.

Derzen, was er beutlich auf bem General-Kapitel bewies, bas am 25. Mai 1772 zu Berlin gehalten wurde. Der große König batte nämlich die acht Meilen langen Wartebrücher, welche die jest, jeber Cultur unzugänglich, nur eine große, Arantheiten verbreitenbe Sumpfitrede gewesen waren, auszustrocknen begonnen. Da von diesen Wartebrüchern bem Orden die große Käche von 40,659 Wagbeburger Worgen gehörte, so beschole ber Prinz, sich bei diesem Werte der Cultivirung mit allen ihm zu Gebote stehenben Krästen zu betheiligen und that dies, mit dem Könige vereint, mit solchem Eiser und einer solchen Opferbereitwilligseit des ganzen Ordens, daß bereits in kurzer Zeit der reichste Segan die Müße und Kesten schole. An der Stelle nusleser, schödlich anf die Ungebung wirkender Sümpse, entstanden blichende Colonien, sette Weiben und fruchtbare Neder, die diese Gegend bald in aroben Bohlstande versenker.

Muf bem am 1. Juni 1786 an Sonnenburg gehaltenen Rapitel machte ber herrenmeifter ber anwefenben Berfammlung befannt, baf es ibm, bei feinen vorgerudten Jahren, munichenemerth fei, einen Cogbintor beigegeben an erhalten, ber qualeich nach feinem Tobe fein Rachfelger murbe. Deshalb babe Geine Dajeftat, bem er bie Gache vorgeftellt, ben Bringen Briedrich Chriftian Seinrich Lubwig, feinen am 11. Robember 1771 geborenen Cobn, ale folden vorgeichlagen. Das Rapitel bantte bem Berrenmeifter für bie bem Orben bewiesene bobe Gurforge und mabite gleich barauf ben Bringen Beinrich einstimmig als Coabinter und Rachfolger in ber Berrenmeifter Burbe. Bie mahr und ebel ber pringliche Berrenmeifter über feine innebabente Stellung und über ben Orben bachte. ber feiner Fürforge anvertraut mar, beweift ber Brief, ben er feinem Gobn fcbrieb, ale berfelbe jum Coabintor gemablt worben mar. Diefer Brief, ber bem gangen Johanniterthum unferer Tage ale leuchtenbe Richtschnur bienen tann, verbient, um eine folde mirflich ju merben, ber Rachmelt erhalten ju bleiben. Er lautet mortlich:

<sup>\*)</sup> Siebe: Rachricht von ber Bermaltung und Urbarmadung ber Bartebrucher, 1787, Berlin in 4° nebft Rarte.



Vous voilà Coadjuteur de l'Ordre de St. Jean de Jerusalem, dignité, sur laquelle je Vous félicite, mon Enfant, Je souhaite que, quand après ma mort elle Vous tombera en partage, Vous sovez empressé d'en remulir les devoirs. Pour le faire, il faut savoir, en quoi ils consistent, ce que je veux faire en abrégé, la bréveté du temps m'empechent d'entrer dans de grands details. La défense de la Religion, que Vous professez, l'observance d'une vertu austere, la charité, la bienfaisance envers les pauvres, l'obédience à l'ordre de St. Jean de Jerusalem, de combattre pour l'État, auquel on tient, voilà les devoirs, que quiconque devient Chevalier, doit remplir. Vous, mon Enfant, qui serez Herren-Meister après ma mort, Vous devez vous appliquer de bonne heure, à donner l'exemple d'une devotion pure, à jamais non interrompue, d'une amour sincère pour Dieu et la Religion, Vous devez être vertueux, redoubler de charité envers les pauvres et nécessiteux, être bon et bienfaisant et observer les moeurs les plus irréprochables. Si Vous faites la guerre. Vous Vous y presenterez en homme d'honneur, Vous affronterez le danger, Vous encouragerez par Votre exemple ceux, qui seront sous Vos ordres, à faire leur devoirs, Les chevaliers à la tête desquels Vous serez un jour, devant suivre Votre exemple, il faut avoir la conduite la plus intacte et irréprochable, Je Vous prie, mon Enfant, de relire souvent ma lettre; c'est la tendre amitié pour Vous, qui l'a dictée, elle a Votre bien pour principe. Je veux qu'après ma mort, quand Vous serez Herren-Meister, l'ordre de St. Jean de Jerusalem eut à se louer de posseder en Vous un prince, dont le choix lui fait honneur, qui ce rend digne de la grace, que le Roi vient de Lui accorder. Embrassez Votre chère Soeur et Vos frères. Baisez les mains de la meilleure des mères en reconnaissant des Soins qu'elle prend de Vous, Adieu mon petit Coadjuteur,

Diefer einfache und ungeschmintte Brief, aus bem jugleich ber hobe Ernft ber Orbensgesinnung und bie rührende Baterliebe bliden, ift ber Inbegriff ber Lebendregein fur ben Johanniter-Ritter ber mobernen Zeit.

Ferdinand."



Aber ber Bring Coabjutor, ber ju ben schönften hoffnungen berechtigte, sollte jene herrlichen Regeln nicht mehr zur Ausäthung bringen. Er ftarb noch vor seinen Ettern, brei Jahre nach bem Tobe bes großen Königs und einer Ernennung zum Coabjuter, am 8. October 1789, in bem jugendlichen Alter vom 19 Jahren.

Schon früher, balb nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's II, batte biefer Monarch, auf Ansuchen bes Onrchlauchtigften herrenmeisters, bem Iohanniter-Orten ber Ballei Brandenburg die Erlaubnif ertheilt, daß die Commenbatoren und investirten Mitter berselben bas Orbenstleib, fo wie es in Malta und heitersheim gebranchlich, tragen dürften.") hierauf erschie in ben bertinischen Zeitungen schienbes Publicandum:

"Da Se. Königl. Majestat, als höchster Protector bes Iohanniter-Matteser-Orbens ber Ballei Brundenburg, mittelft Allergnäbigster Cabinets-Orbre vom 27sten biefes, die Tragung ber Orbens-Rleibung zu genehmigen geruht, so haben bemgemäß Sec., bes herren-Meisters, Prinzen Ferbinand von Preußen, Königliche Hoheit, mit Beistimmung eines hochwürdigen Rapitels Folgenbes seitgesetzt:

- 1. Soll die Rleidung der herren Commendatoren und indeftirten Ritter bestehen: aus einem rothen Aleide mit weißem Etamin gefuttert, mit weißen tuchenen runden Aufschlage. Erneln mit dere Andpfen, weißem tuchenem Rragen, nicht bergleichen Rlappen bis in die Taille, auf jeder zehn Audpfe, welche bergoldbet sind und woranf sich ein weißes Ordenstreng befindet, ingleichen goldene Epauliers, ferner weißen Unterkleibern, einen Degen mit Portepee bon Gold und carmoissinrother Scide, auch einen Cerbon auf bem Inte
- 2. Muß biese Rleibung bei versammeltem Rapitel, bei Ritterschlägen und anderen bei bem Orben vorfallenben sofennen Gelegenheiten, auch wenn ein Ritter in Orbens-Angelegenheiten verschiedt werben sollte, ben ben herne Commendatoren und investirten Rittern getragen werben, angerbem aber bleibt es eine willfürliche Sache, wie benn auch Diejenigen, welche in Röniglichen Kriegebiensten stehen, bavon ausgenemmen fint.

<sup>\*)</sup> Bis zu biefer Zeit trugen bie Ritter ber Ballei nur ihre rosp. Militair- ober Civil-Umiformen und ale Orbensabzeichen nur ben fchmarzen Rittermantel und bie Decoration.









3. Darf Niemand, auch fein blos mit einer Expectang verfebener Canbibat, bevor er nicht inveftirt ift, biefe Rleibung tragen.

4. Die wirflichen Orbens-Rathe tragen biefe Aleibung mit bem Unterschiebe, bag fie ftatt ber weißen Ababatten, rothe, und barauf, wie auch auf Tafchen und Ermel, golbene Anopflöcher, aber teine Epauliers und auch teine Anopfe mit einem weißen Arenze haben, in bem Bortepee fich auch mehr Seibe als Golb befindet.

5. Alle übrigen Ordens Bediente behalten ihre bisherige Aleibung. Wer den her Perreu Rittern sich den biefer Aleidung noch naher unterrichten will, sann sich deshalb an den Königlichen Kammercherrn, Ordens-Kanzler, wie auch des St. Iohanniter-Walteser-Ordens-Ritter, Grafen don Canity wenden und weiter Auskunft erhalten, sowie denn besonden und weiter Auskunft erhalten, sowie denn kesondern die Bortepecs, Cordons und Epauliers allhier bei dem Raufmann Epsenhart, dem ältern, zu haben sind, und der Schneider Wernick, wohnhaft in der Brüderstraße, an der Spreegassen-Cache, den dem Schnitt der Aleidung das Außer an die Hand geben kann. Liedungens wird mit Tragung des Ordenskeides den 1. Juni 1787 der Ansfang gemacht, welches Alles auf Er., des Hertenmitzers, Prinzen Ferdinand von Breußen, Königliche Hobeit, Besehl hiermit zur Nachricht öfsentlich bekannt gemacht wird.

Orbens-Refibengichloß Connenburg ben 28. April 1787.

Bur hochfürftlich Brandenburgifden St. Johanniter-Maltefer-Orbens-Regierung verordneten Cangler und Rathe

Baffe. Molbenhauer. Stubenraud. Bigmann.

Am 16. Juli 1796 versammelte sich ein Kapitel in Sonnenburg zur Bahl eines neuen Caapittore, wozu Se. Majestät der König Friedrich Bilhelm II seinen zweiten Sohn, den Prinzen Friedrich Endwig Carl, und den Aniglichen Staats und ersten Radduntst-Minister, Ordensseinior, Commendator und Landvoigt zu Schievelbein, Carl Wisselm, Meichsgrasen von Findenstein als Cambidaten präsentien ließ. Die Wahl des Kapitels siel einstsmussg auf den Prinzen Friedrich Ludwig Carl, welcher am 5. November 1773 zu Potedam geboren war, und sich am 26. December 1794 mit der Prinzesssing katte. — Aber





Rach einer Reihe untwichtiger Begebenheiten hielt ber Ourchlauchtigfte Berremmeister am 29. Marz bes Jahres 1800 wieder ein Rapitel zu Sonnenburg, auf welchem sestgeschen ber bei bis bisberige willfurliche Trages burg, der leinenen Kreuze auf bem Rech, sowie ber emaillirten goldenen auf ber Brust, beren Größe und Nach oft überschritten worden war, nicht mehr stattsfinden solle. Bugleich wurden die Dimensionen der Commendatoren und Ritterfreuze bestimmt angegeben, und das alte Geses auf Schrengste in Eriunerung gebracht, daß jeder Ritter, der nicht die vorschristsmäßige Decoration trage, 60 Thaler Strass an die Kirche zu Sonnenburg zu zahlen bade.

Um 3. Juli 1800 versammelte ber Durchlauchtigfte Berrenmeifter wieberum ein Rapitel ju Sonnenburg, auf welchem folgenbe Berren anwefent waren: Der Konigliche Schloftbauptmann, Orbens-Genior, und Commenbator ju Bieterebeim, Reichegraf Carl Bilbeim von Barteneleben; ber Commendator ju Burichen, Dberit bon Dunchow, ber Commendator ju Berben, Beb. Tribunalerath von Jagow; ber Oberft Graf bon Ralnein, ale einzuführenber Commendator von Schievelbein; ber Beb. Finangrath Freiberr bon Sagen ale Manbatarine von Supplingenburg: ber Geb. Staateminifter bon Bok, ale Maubatarine bon Lagow; ber General-Lieutenant Graf bon Annheim, ale Danbatarius von Gorgaft; ber Rammerberr Freiherr bon ber Red, ale Manbatarius von Liegen, und bie Ritter: bon Burgeborf; Rammerberr Graf von Cornit; Oberft Graf von Schwerin, und ber Oberft und Director ber Academie militaire, bon Rleift. Der hauptzwed biefes Rapitele mar bie Babl eines nenen Coabintore, mozu Ge. Daieftat ber Ronig burch Geine Wefandten ben Staate, und Buftig-Dlinifter Freiherrn von ber Red und ben Staate-Dimifter und Dombechauten ju Branbenburg von Arnim. ben Bringen Friedrich Beinrich Carl von Breufen, ben alteften lebenben Bruber Gr. Dajeftat, und ben General-Felbmaricall Berrn bon Rald. ftein ale murbige Canbiraten prafentiren lieft. Rachbem bie Babl auf ben Brinzen heinrich, Königliche hobeit, gefallen war, fand am folgenden Tage, ben 4. Juli 1800, ein feierlicher Ritterschlag statt, ber an 57 Personen vollzogen wurde. — Dies war überhanpt ber letzte Ritterschlag, welcher in ber Ballei Brandenburg alter Gestaltung stattsand. Den letzten Schlag empfing Otto Magnus, Graf von Rebbinder auf Banomois in Liebland.

Die Gefchichte ber Ballei von 1800-1810 ift eine gang bebeutungs. lofe. - Mit ber Raiferfronnug Bonaparte's am 18. Dai 1804 begannen bie bon Franfreich ausgebenben Rriege in beftigen, ichnell aufeinander folgenben Stoken, Die meiften Throne Guropa's ju ericuttern, und Die Rraft ber machtigften Reiche zu bebauerlicher Ohnmacht zu reduciren. Wie bie gangen Stagteforper, fo gitterten auch ibre einzelnen Glieber fur ibre ftart gefährbeten Intereffen und bie wenigen Refte bes alten Johanniter-Orbens, über welche bie Sturme ber frangofischen Revolution babin gegangen maren. ohne fie mit ber Burgel ju vertilgen, gingen ebenfalle einer neuen brobenben Strifis und gbermaligen Berluften eutgegen. - 3m Jahre 1805 murbe Defterreich gebemutbigt, und 1806 traf ein abuliches Schicfigl bas Ronigreich Breugen, welches burch ben Tilfiter Frieben am 9. Juli 1807 faft bie Salfte feiner ganber perfor. Trop biefer überbarten Friedensbebingungen mufite bas Band nach ber Convention ju Baris am 8. Geptember 1808 140 Millionen Franten Contribution gablen, und blieb noch bis jum 3abre 1809 pon frangofifchen Truppen befest. Diefe unglichtiche Beit ienes eifernen Drudes, mabrent welcher aber bas Bolt bennoch bie Rraft bebielt, unter Stein, Sarbenberg und Scharnborft, Die große Groche ber Freibeits. friege ftill und unbemerft vormbereiten, verfeste ben Staat in eine fo traurige pecuniaire Lage, bag ber Ronig Friedrich Bilbelm III fich genothigt fab, burd ein Gbift bom 30. October 1810 fammtliche geiftliche Buter in ber Monarchie einzuziehen. Die Acte lautet folgenbermaßen:

"In Erwägung

- a. baß bie Bwede, wogu geiftliche Stifter und Riefter bieber errichtet wurden, theile mit ben Anfichten und Bedurniffen ber Beit nicht bereinbar find, theile auf veranderte Beife beffer erreichbar find:
- b. bag alle benachbarten Staaten biefelben Daagregeln ergriffen haben;

- c. daß bie puntliche Abzahlung der Kontribution an Frankreich uur daburch ermöglicht wird:
- d. daß Wir bie ohnebies fehr großen Anforberungen an bas Privatvermögen Unferer getreuen Unterthanen ermäßigen, verorbnen Wir, wie felat:
  - § 1. Alle Alofter, Done und anbere Stifter, Balleien und Commenben, fie mogen gur tatholifden ober protestantifchen Lirche geboren, werben bon jest an ale Staateguter betrachtet.
  - § 2. Alle Riofter, Dom- und andere Stifter, Balleien und Commenben follen nach und nach eingezogen werben, und fur Entschäbigung der Benuber und Berechtigten foll geforgt werben.
  - § 3. Bom Tage biefce Gbifte an burfen
    - a. feine Anwartichaften ertheilt, feine Rovigen aufgenommen, und Riemand in ben Befit einer Stelle gefeht merben,
    - b. ohne Unfere Genehmigung feine Beranberung ber Subftang vorgenommen werben,
    - c. teine Rapitalien eingezogen, feine Schulben fontrabirt, ober bie Inventarien verankert werben.
    - d. teine neuen Bachtfontrafte ohne Unfere Genehmigung gefchloffen, feine alteren verlangert werben.

Alle gegen biefe Borfdriften unternommenen Unterhandlungen find nichtig.

§ 4. Wir werben für hinreichenbe Belohnung ber oberften geistlichen Behörben, und mit bem Rathe berselben für reichliche Detirung ber Pfarreien, Schulen, milben Stiftungen, und selbst berzenigen Kibiter sorgen, welche fich mit ber Erziehung ber Ingend und ber Kranteupflege beschäftigen, und welche burch obige Borschriften entweber an ihren bisberigen Cinnabmen seiben, ober beren burchaus neue Fundirung nöthig erscheinen bürfte.

Begeben Berlin ben 30. Oftober 1810.

Friebrich Bilhelm. v. Barbenberg."





Auf biefe Acte folgte am 23. Januar 1811 ein Special Ebict für ben Johanniterorben, faut welchem ber gange Befit ber Ballei als Staatsgut eingezogen wurde. Es lautet:

"Bir Friedrich Bilhelm von Gettes Gnaben, Konig ven Prenfen z. thun funt und fügen hiermit zu wissen, bag, nachem Unseres bielgesieben Großeheims, bes Pringen August Ferbinand von Preußen, Königliche Sobeit und Lieben, Sich in ber Qualität als Herrenmeister bes St. Jehanniter-ordens der Baltei Brandenburg für Sich und die geitigen Commendatoren bereit ertlärt haben, die sämmtlichen in Besit habenden Ordensägliter, dem Geiete vom 30. October 1810 gemäß, unter gewissen Bebingungen zu Unserer Dieposition zu übergeben, auch darüber nachstehene Cessiense und Berichbes Eessiedes Acte:

Bir Angust Ferdinand von Gottes Gnaben, Pring von Preußen ic. haben in Erwögung, baß sämmtliche geststick Guter in der Monarchie vermöge Königlichen Evicts vom 30. October 1810 eingezogen und jum Besten bes Staates vervendet werden sollen, nicht länger Anstand nehmen wollen, den Und and Königlicher Gnade auf Unsere Eebenszeit zugesicherten ungestörten Besig des zum St. Iohanniterorden der Ballei Brandenburg gehörigen Meisterthums Sonnenburg aufzugeben, und um des Beispiels und der Pflichten gegen den Staat willen, wogen Uedernahme der fammtlichen Ordensgüter, nach eingebolter Instimmung des St. Iohanniterorden zu beständigen, welche in nachstebendem Breistoll, von Wort zu Wort, wie solget, lauten:

Actum Berlin, ben 31. December 1810.

Seine Rönigliche Majestat von Preußen haben in Gefolge bes Evicts vom 30. October b. 3. ju beschießen geruht, baß bie Einziehung ber Gniter bes St. Johanniter-Orbens von ber Ballei Brandenburg noch ausgescht bleiben solle; es haben aber Seine Rönigliche Hoheit ber Pring Ferbinand von Preußen, als jest regierenber herrenmeister, gewünsicht, bas Meisterthum Sonnenburg und bie baju gehörigen Gitter unter gewissen. Bebeingungen bem Staate übergeben zu burfen, zu welchem Zwed bis auf Allterhöchste und böchste Gemehnigung zwischen ben unterzeichneten Röniglichen Commissarien und bem Commissaries Ser, Rönigl. hoheit bes

Bringen Ferbinand, nachftebenber Receg errichtet und abgeschloffen worben ift:

### \$ 1.

Seine Königl. Majestat von Preußen genehmigen bie von bes herrn herrenmeisters bes Se. Johanniter-Orbens, Pringen Ferdinand von Preußen B. D., gewünsche Auflösung ber Ballei Brandenburg, es sollen jedoch bie Ehrenzeichen bes Kitterlichen Orbens, so lange noch ein berechtigtes Mitglieb besselben am Leben ist, in der Monarchie von den wirtlich eingesteibeten Rittern getragen, auch ben mit Anwartschaften verschenen Mitgliedern bes Orbens verschattet werden, biese Ehrenzeichen anzulegen, wenn sie nachher die Ersaubnis dan bei Gr. Majestat nachgesucht und erhalten baden.

#### 8 2.

Mit ben letzten Tagen bes Monats Mai 1811 hören alle Functionen bes herrenmeisters K. h. und bes St. Johanniter-Kapitels, wie auch ber St. Johanniter-Orbens-Regierung auf. Seine Königl. Majestät werben bie von Sr. bes herrenmeisters K. h. bei Ihrer Bahl ausgestellten Reverse zurückgeben, und bagegen sämmtliche Urkunben, Statuten und Documente über ben Orben und bessen für zum Königlichen Archive in Empfang nehmen lassen.

#### \$ 3.

Se. Königl. Majestät übernehmen bie Befriedigung aller Anfprüche und Forderungen, welche an Se. K. H. und die Mitglierer des Ordens-Kapitels, wegen der Responsen oder anderen Berpflichtungen von dermeister zu heitersheim gemacht werden sonnten, und sollen S. K. H. und bas St. Johanniter-Ordens-Kapitel aus allen Ordens Berpfalmissen mit den bisherigen Oberen des Ordens gesehrt sein.

#### 8 4

Se. R. S. ber herrenmeister und bas St. Ichanniter. Orbens-Rapitel überweifen vom Tage ber Genehmigung viefes Receffes ab, die fämmtlichen Orbensguter, von welcher Naur und Beschaffenheit sie sein mogen, nach Anleitung ber bereits babon übergebenen Berzeichniffe und Nachweisungen, an die zur Berwaltung berselben ernannte Königliche



Commission; jedoch bleiben die Einnahmen und Ausgaben bis jum 1. 3nni 1811 für Rechnung Gr. & H. und bes St. Johanniter Drbens Rapitels.

Die bei bem Abichluffe ber Rechnung anoftebenben liquiben Refte follen Gr. R. D. fiot vergütigt werben, wogegen Ge. R. D. fich verbindlich machen, bie von ben ertraordinairen Dolgverfäusen vereinnahmten Belber, ingleichen bie Bacht., Pranumerations Gelber und Cautionen ber Beamten und Pachter, wie auch alle Erbstanbe. und Inventarien Gelber ausantworten au lasten.

§ 5.

Seine Königliche Majestät verlangen feine förmliche Uebergabe ber Memter und Giter, indem die dieberige Berwaltung berfelben, so lange es sir dienlich besunden wirt, verdleibt, und also bas Berwaltung berschen, in bei Bichtigkeit ber Ueberweisung aller Ordensgüter zur Disposition bes Staats verantwortlich ist. Dagsgen Se. Ronigliche Majestät weber von bes Herrenmeisters R. H., noch dem St. Johanniter-Orbens-Kapitel, Gemährsteistungen wegen irgend eines Gegenstaudes der übergebenen Orbensgüter verlangen, vielmehr mit Tage ber Uebergade mit alten Rechten auch alse Berbindlicheiten, die aus dem Güterbefis fließen, vogu auch alse Ansprück nur Prozesse geboren, übernehmen.

8 6.

Was insbesonbere die unter Königlich-Sachsicher Landeshoheit gelegenen Ordens Memter Friedland und Schendendorf betrifft, so werden Seine Königliche Wajesiat ben etwaigen Aniprichen, welche auf ben Besip dieser Guter von Seiten ber Sachsichen andes Soheit gemacht werben sollten, entgegen sommen, und foll selbst ber Berluft biefer Better in ber burch biesen Bertrag für Seine Königliche Pobeit bestimmten Entschäbigungs-Summe keine Beranberung bervorbeingen, indem

\$ 7.

Seine R. hoheit biefe jahrliche Entschaung, abgesehen bon bem bargethanen hoheren Ertrag bes herrenmeisterthums, nur auf 36,500 Reichsthaler, mit Einschluft eines Drittels in Golbe, verlangt haben, und Ge. Königliche Majestat fich hierburch verpflichten, biese jahrtiche Rente





12,165 Reichsthaler in Golbe, und

24.335 Reichsthaler in Gilber-Conrant.

nach bem Mungluße bom Jahre 1764, aus landesherrlichen Kaffen bom 1. Juni 1811 au, in den gewöhnlichen vier Tnartalen, nämlich zu Crucis, zu Luciae, zu Reminiscere und zu Trinitatis, jedesmal ben vierten Theil ber Entschängungssnume an die Demainen-Kammer Sr. Königlichen Sobjeit unverfürzt und unabänderlich auszahlen zu laffen.

Gleicherftatt verpflichten Gic Geine Konigliche Majeftat, ben jest in Beftis befindlichen herren Commendatoren, namlich: bem Grafen bon Barten bleben wogen Bietere.

beim Grafen von Ralnein wegen Schievelbein . 5,000 Ebir.

bem Grafen von Kunheim wegen Lieben . 5,700 "

bem Grafen von Sparr wegen Gorgaft . 4,200 "

bem Gerrn von Burgsborff wegen Lagow . 5,000 "

bem Grafen von Burgsborff wegen Lagow . 5,000 "

bem Grafen von Burtensleben wegen Burfchen . 3,400 "

bie so etatsmäßig fizirten Revenuen, welche für alle . 26,800 Thir.

schoele: Sechs und zwanzig Taufend Achhundert Reichsthaler,

mit Einschluß von Fünf Taufend Reichsthaler in Gelde, betragen,

and landesbertlichen Kassen, vom 1. Juni 1811 an in den vorher ge
naunten Terminen zablen zu lassen."

8 9

Und ba bie Sestitellung biefer refp. 36,500 Thtr. und 26,800 Thtr. auf alle Laften, Abgaben, Conferbations, Remifficus unt Megie Koften, urz auf alle nur möglichen Ansfälle am Ertrage ber Orbens-Guiter Richt genommen worben ift, so sollen biese Gelber zu allen Zeiten ohne ben minbeften Abgug gezahlt werben, auch bewilligen Seine Königliche

<sup>\*)</sup> Die Commenben Berben und Supplingenburg waren nämlich burch ben Tilfiter Frieden jum Königreich Beftphalen geichlagen worben.



Majestät bas observanzmäßige Gnabenjahr für bie Erben ber mit Tobe abgeschnein, in biesem Bertrage benannten, Mitglieber bes Orbens. Ben biesen Bensienen ber Commendatoren kommt jedoch bas in Abjug, was auf die Commenden selbst nach ben neuen Finanzeinrichtungen an Abgaben gelegt werben möchte.

\$ 10.

Saben Seine Rönigliche Majestät bereits in bem Ebicte vom 30. Setober b. 3. allen Verechtigten auf Giterbesit eine altgemeine Entschätegung jugesichert; vo invessen sein S. D. ber Derrenneister bringend gewünsteh haben, baß wegen ber Entschärigung des herrn Coadintors R. D. und berseinigen secho wirtlichen Ritter, welche junachst auf die Commenden Lichen, Gorgast, Lagem, Burschen, Wietersbeim und Schievelbein expectivt sind, in biesem Bertrage etwas Bestimmtes seistgesetzt werde, so wollen Seine Renigliche Majestät seiche bierburch auf Aunfzig Pro Cent der eben genannten Entschäft, sohn biese Derechtigten und dem gewöhnlichen Laufe zur Debung gelangen, ihnen solche ebenfalls auf ihre Lebenszeit gezahlt werde. Die Entschäftigung der übrigen Berechtigten bleibt Seiner Röniglichen Majestät Gnade übertalsein. \*)

8 11.

Seine Königliche Majestat übernehmen in Allerhöcht Dere Dienste fammtliche bem St. Behanniter Orben verpflichteten Officianten, insoweit solden nicht anserindlich zu Sr. Königlichen Hoebet Dienst vorbehalten werten sint. Diese Officianten sollen nach Maaggabe bes von S. R. hobeit bescheinigten Einstemmens vollständig entschäbigt, und falls bie Berwaltung ber Orbensguter aufhören sollte und sie zu anderen Diensten nicht gekrancht werten könnten, sollen ihnen bie gehabten Befoldungen und Emolumente als Pension lebenstänglich gereicht werben, auch ver-

<sup>9)</sup> Durch Allerd, Rabinerd. Erbre vom 30, April 1837 word biefe Entschädigung für unt einer Egrechung ant Lagen, Burschen, Liegen, Gergaft, Schievelfein und Beiteres beim verschenne Versennen un is 500 Taber, für die auf Werben erpreitren auf 200 Taber, jäbrtich mit der Maßgabe ieftgefest, daß immer nur Einer, und zwar der Melteiberechigte von ieber Commende, die Bergüling erheben, und jelde erft nach bessen den den dann junäch Verechigten liebergeben sollt.





8 12.

ftattfinben.

Bollen Seine Ronigliche Majeftat, baß hierüber fest und unverbruchlich gehalten, und S. R. hobeit ein von Allerhochit Demfelben confirmirtes Exemplar biefes Bertrages ausgeantwortet werbe.

> a. u. s. gez. Boriche, p. Raumer, Lubolff,

Bir genehmigen biefes Abfemmen in allen Puntten und acceptiren hiermit in bunbigfter Form Rechtens bie von Seiner Königlichen Majeftät lins nind ben Commendatoren vorstehendermaßen anzuweisenben jährlichen Revenuen von reip. 36,500 Reichsthater incl. ein Drittheil in Golbe und 26,800 Reichsthater in Golbe, nach ben senstigen babei seitgesehren Anordnungen, anch nehmen Wir die Erfüllung aller übrigen von Seiner Königlichen Majestät übernommenen Berbindlichteten gegen die Mitglieber des Orbens und bessen Urffelanten bantbarlicht au. Wir begeben und bagegen und nuter dem in dem Protofelle vom 31. December 1810 regneiteten soulitigen Mobalitäten aller Ansprüche auf einen ferneren Besig bes Meistersthung Sennendurg und überlassen seiner Königlichen Majestät.

Bu Urfund beffen ist gegenwärtige Ceffions, und Bergichts: Acte von Und vorstebendermaßen wohlbedächtig und unwiderruflich beschlese, ausgestellt, durchgelesen, überall genehmigt, eigenhändig unterschrieben und mit Unserem Fürstlichen Insiegel bedruckt worden.





Go geschehen Berlin in Unferem Orbens Balais ben gwölften Januar bes Eintaufend Achthunbert und Gilften Jahres.

L. S.

gez. August Ferbinand Bring von Preußen, bes Ritterlichen St. Johanniter-Ordens von ber Balleb Brandenburg Meister.

Ceffions, und Bergichte-Acte auf bas Meisterthum Sonnenburg und ben bavon abbangenten Commenten

ausgestellt haben, Wir für Uns und Unfere Rachfelger, Ronige von Breußen, bie in biefer Acte enthaltene Bergichtleiftung auf ben Besite bes Meisterthuns Sonnenburg und bie bavon abhängenben Commenden siemit acceptiren, sowie für Uns und Unfere Nachselger an ver Krone ben gangen Inhalt ber oberwähnten Cessions und Bergichts-Acte und bes barin enthaltenen Absommens vom II. December 1810 acceptiren und genehmigen und inebessondere bie Jahlung ber jährlichen Renten

- 1. fur bee obengebachten Bringen Ronigliche Dobeit und Liebben von 36,500 Reichotbaler, ein Drittsheil in Golbe, und
- 2. für bie in bem Absenmen benannten, jest sebenben Commenbateren von 26,800 Reichothalern mit Beischus von 5000 Thalern in Gelbe bom 1. Jusi d. 3. ab in ber in obiger Cessiones und Berzichte-Acte vererwähnten Art zu leisten, auf Unser Königliches Wort für Und und Unsere Nachfolger an ber Krone hiermit zusagen, anch hiermit für Und und Unsere Nachfolger in ber Regierung alle in bem Absenmen vom 31. December 1810 enthaltenen Berbindlichteiten übernehmen.

Urfnnblich haben Bir gegenwartige refp. Acceptations und Berficherungs Acte ansfertigen faffen, Allerhochft Eigenhandig unterschrieben und mit Unferem goniglichen Infiegel bedruden faffen.

Co geschehen und gegeben gn Berlin ben 23. Januar bee Gintaufenb Achtbunbert und Giften Babres.

L. S.

gez. Friedrich Bilbelm. v. Barbenberg."





Somit hatte bie Ballei Brandenburg alter Gestaltung burch benfelben Sturm ihr Enbe erreicht, ber auch ben Convent auf Malta gefturgt hatte.

Ehe wir zu ber Reorganisation und Wiedererwedung bes Iohanniterthums in ber Ballei Branbenburg fibergeben, ift es jedoch nothwendig, noch einiges Bidtige und Interessante fiber ben inneren Lechens Organismus bes Orbensförpers bingu zu figen, bessen Schildle wir bis jeht mehr nach ausen bin beseuchtet haben.



4.

# Die innere Organisation der Ballei Brandenburg.

# Das Batronaterecht

ber Darfarafen von Brandenburg begann bereits unter Darfaraf Balbemar 1318, mit welchem Baul von Muting, Commendator au Erfurt und Bifitator bon Deutschland und Bohmen, ben Bergleich bon Cremmen fchlog (fiebe in unferem Bert), in welchem ber Darfgraf verfprach, ben Cout und Schirm bee Orbens ju übernehmen. In einer banbicbriftlichen Rotig bee Bof . unt Orbenerathe Baffe ju Dienemann's Radrichten jum 30. banniter-Orben Geite 70 § 6 beißt es: "Der Churfurft von Branbenburg bat nicht fewohl aus lanbesfürftlicher Sobeit und alter Obfervang, ale auch per specialia pacta, feit a. 1318 bie Advocatiam armatam und bae patronat über ben Orben; wobei jeboch ju unterscheiben bas Jus patronatus cum superioritate territoriali et absque superioritate territoriali. Er ift Batron fammtlicher Orbens Guter und beren Schupberr, aber nicht gugleich Ober . und Banbesberr berjenigen in Sachfen und bem brannichmeigifden ober im medlenburgifden, fonbern biefe fteben nuter ber orbentlichen lanbeefürstlichen Sobeit, in welcher fie gelegen, und muffen biefen ganbesfürften Bulbigung thun." Dienemann fügt bingu, bag bas Batronat baber fliege, weil bie meiften Buter bee Berrenmeiftertbums in ben furfürftlichen Landen gelegen feien, wie bies and in ben taiferlichen und papftlichen Confirmationen zu lefen fei (Dithmar über ben Beckmann p. 201 edit Frankfurt 1726, und Dithmar c. lib. p. 164 edit Frankfurt). 218 unter bem

Berreumeifter Reimar bon Buntereberg Raifer Gigiemund ben Burgarafen Briedrich von Muruberg auf bem Concil gu Coftnig, 1415, mit ber Dart belebnte, wies er bie Laubstande und ben Berrenmeifter mit ibrer Lebnswflicht an ibren nenen Berrn, ben Marfarafen Friedrich I. (Giebe Gerden: Codex diplomaticus Brandenburgensis, l. c. T. V. pag. 313.) Da in ben protestantifchen Yanbern feit Ginführung ber Reformation bie papftliche Dierarchie machtles murbe, unterwarf fich ber Orben immer mehr ber laitbesbobeit weltlicher Regenten, und bie Berrenmeifter leifteten bei ihrer jebesmaligen Babl ben Rurfürften und Ronigen, "als unter benen fie refibirten", ben Gib ber Treue. Aus bem Artifel XII bes westphälischen Friedens gebt gang flar bervor, bak bem Gurffriten von Branbenburg bas Batronalerecht beigelegt murbe. In bem Artitel beift namtich ber: pro majori: Vt dieti ordinis consensum ipsi procurare, eidemque nec non Domino Electori Brandenburgico, tanquam eius Patrono, quotiescunque casus evenerit, hactenus praestari solita, porro quoque praestare teneantur. -Ans bem Batronaterecht entwidelte fich and bae Brafentationes und Romis nationerecht ber Berrenmeifter.

# Der Berrenmeifter,

gemeiner Gebietiger im Orben, in ber Mark, Sachsen, Kommern und Bembland, war, besondern nach Ausschlung ber Biethinner zu Lebus, Brandenburg und Savelberg, ber vornehmste Prälat und Laubstaud in der Mark, hatte alse Commenden unter sich und die hohe und niedere Jurisdictien. Er hatte das Präsistat "Hoch würdigster", während die Kitter "Hoch würdigter" genannt wurden. — Sein Ornat bestand ans einem schwarzen sammetnen langen, ganz runden Mantel, mit dem weißen Ordenstrenz auf der Bruft; einem großen weißemassistaturen, mit Gold einzesafzten achteckigen Kreuz auf der Bruft; einem großen weißemassistiten, mit Gold einzesafzten achteckigen Kreuz mit der föniglichen Krone, und in den Winseln vor goldene prensifier Men; einem achteckigen weißeinenen Kreuz an der finlen Bruft; einem runden Hut mit 32 in die Höhe stehen weißen Straußseren und vorn einem schwarzen Zeberbuss, und dem Perrenmeister-Schwert, welches aber nicht angelegt, sondern nur von dem Ordens-Hanptmann vergetragen ward. Benn



ein herrenmeister feine Militair-Uniform trüge, wurde er auch bas rothe Ritterlleid aulegen. — Der herrenmeister hatte das Recht, die Ordens-Senicren, die Rangier und Ordens-Regierungs-Räthe zu erneunen, ertheilte die Expectangen auf die Commenden, inveftirte die Atter, berief die Unterhalten und war überhanpt oberster Lehnscherr über fämmtliche Ordensgäter. — Seine Einfünfte betrngen zuleht eiren 50,000 Thaler jährlich.

# Das Orbens : Mapitel

bestand aus bem herrenmeister, ben acht Commendatoren, woben einer ber bier altesten Ordens Senior ist, und zwei von bem herrenmeister convocirten Rittern, welche Bestere seech und assistier und feine Stimme haben. Das Rapitel war jedoch bereits beschlinfischig, wenn nur vier Commendatoren anweiend waren. Der Ort ber Berjammlung war Somenburg, ober bas Ordens Palais in Berlin.

### Der Orbens : Genior

war bas erste Mitglied bes Kapitels. Während einer Bacan; im Meisterthum führte er mit bem Kapitel bie Orbens-Regierung, und bertrat bann in allen Sachen bie Stelle bes herrenmeisters.

## Die Ritter.

In ber Ballei gab es nur wirkliche, und feine Chrenritter, und tonnten Erftere nur burch bie Inveftitur entstehen. Dagu waren folgenbe Bebingungen nothwendig:

Sie mußten minbestens ein Sahr vor ber Investitur bereits eine Expectang erlangt haben, 24 Bahr alt fein, in Bedienung stehen, eigene Giber eber Bermögen besihen, und tonnten bie Investitur nicht eber erhalten, bis sie nur noch vier Annbibaten zur Commende vor sich batten, boch ließen die Berrenmeister hierbei sehr off Ausnahmende eintreten. Die Unisserum ber Ritter, welche vom Jahre 1787 an getragen

wurde, ist bereits in der dieserhalb erschienenen öffentlichen Bekanntmachung vorsiehend mitgetheilt werden. In berselben kam jedoch der schwarze taffetue Mantel mit weißem Kreuz auf der linken Seite, welcher bereits von Alters her zu der Civil· oder Willitair-Uniferun der Ritter getragen ward. Die Commendatoren hatten demfelben Mantel jedoch von Damast und größere Kreuze, als die Ritter. Eine Ordenstleidung gad es in der Ballei Brandenburg vor 1787 nicht.

## Der Orbens : Sauptmann

wurde eigentlich wegen ber beiben fachfischen Ordensamter Friedland und Schaelendorf gehalten, und empfing bem Herrenneister seine Bestallung. Er mußte von Avet und in der Nickerlausig angesessen feine Bestallung, er auch die Aufsicht fiber die gebachten Nemter nehst ber Justigverwaltung, der Kontributionsrechnungen und ber Einfahrung der Prediger. Seit der Berpachtung jener Aemter bestanden seine Aunetimen

- a. in ber Reprasentation bes herrenneisters bei ben Landtagen, und ber Wahrnehmung ber Rechte bes Orbens in ber Probing,
- b. in feiner Gegenwart bei ben Ritterichlagen, wo er bei ber feierlichen Procession bem herrenmeister bas Schwert vortragen mußte.

# Die Orbene-Marichalle

hatten eigentlich fein beständiges Umt, sondern es wurden von ben in der Remmart junächst wohnenden Ordense-Bafallen bei den jedesmaligen Rittersichtigen brei oder vier herren vorgeladen, welche bei der feierlichen Procession mit ihren Marschallstäben voranschritten.

# Mu Refponfionen

zahlte die Ballei jährlich 324 Goldzulben nach Rhodes und Malta, und die Commendatoren jährlich auf dem Iohannistag 30 Goldzulben (fpäter 50 Thaler) nach Sonnenburg.

Benn man in Erwägung zieht, wie gering biefe Responsion einer Ballei ift, welche burch die Commenden einen Reinertrag von 35,7(8) Thir., burch die Aemter nub ben Forst einen Reinertrag von 66,845

alfo in Summa eine Ginnahme von 102,545 Thirn.

hatte, und wenn man annehmen barf, bag bie übrigen Brioreien und Balleien

ähnlich geringe Summen an ben Convent schicken, so wird man bei dem ungeheuren Reichihum bes Orbens, die oft große Weldcasamität des Convents begreisen, namentlich da diese ärmlichen Responsionen noch oft sehr fäumig gezahlt wurden.

# Die Orbensgüter

bestanden außer den beiden Residenzhänsern, dem Ordenspalais am Wilhelmsplah zu Berlin und dem Schleß zu Sonnenburg, ans

## 1. den Ordensamlern.

nämlich: Connenburg, Rampit, Gruneberg, Collin, Friedlanb und Schentenborf, aus benen ber herrenmeifter feine Revenuen bezog.

Die genannten 6 Memter gemahrten im Anfang biefes Jahrhunderts folgende Ertrage:

| genommen         |    |    |   |     |    |     |       |     |     | 19 596  | Thir  |
|------------------|----|----|---|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------|-------|
| Ans ben 57       | ,0 | 28 | W | erg | en | For | jt 1  | vui | ben |         |       |
|                  |    |    |   |     |    |     | Summa |     | ıma | 54,319  | Thir. |
| Schentenber      | Ť  |    |   |     |    |     | ٠     |     |     | 3,125   | "     |
| Friedland        |    |    |   |     |    |     |       |     |     | 7,100   | ,,    |
| Cottin .         |    |    | ٠ |     |    |     | ٠     |     |     | 4,190   | "     |
| <b>Grüneberg</b> |    |    |   |     |    |     |       |     |     | 10,356  | ,,    |
| Rampit .         |    |    | ٠ | ٠   |    |     | ٠     |     |     | 3,624   | "     |
| Connenburg       |    | ٠  | ٠ | ٠   | •  | ٠   | •     | •   | ٠   | 20,943  | Ehir. |
| ~ .              |    |    |   |     |    |     |       |     |     | ME 0 40 | ~     |

Bon biefer Summe bezog ber herrenmeister eiren 49,000 Thater. Außerbem erhielt berselbe aber noch einen bebeutenden Theil ber Gebühren bei ben Ritterschlagen.

Tetal . Summe 66.845 Thir.

# a. Das Ordensamt Sonnenburg

war bas größte von allen, und hatte allein eine Forififache von 28,381 Morgen. Das Umt bestant ans ber Stadt Sonneuburg selbst, welche im 3ahre 1802 249 größtentheils mit Stroh gebedte Saufer und 1639 Einwohner hatte. Außerbem gehörten jum Amt bie Dorfer Gartow, heiners-

borf, Lautow, Limmerit, Maustow, Metow, Degnit, Rriefcht, Priebrem und Trebow.

### b. Das Ordensamt Rampit

von bebeutend geringerer Flache, ale bas vorhergebenbe. Es gehörten ju bemfelben bie Dorfer Rampit und Rtoppit.

## c. Das Ordensamt fruneberg

hatte bie größte Aderfläche von ben feche Aemtern, und gehörten gu bemfelben folgende Dorfer: Gruneberg, Selchow, Zeterit, Guftebiese und Rarisbieie.

d. e. f.

Das Orbensamt Collin in Bommern und bie Nemter Friedland und Schentenborf in ber Nieberlaufig.

### 2. Die Commenden.

# a. Lagom.

Diese Commende lag im Sternbergischen Kreise ber Neumart, 15 Meilen von Berlin, 5 von Frantfurt an ber Ober, und 6 von Gonnenburg. Sie bestand aus bem Aleden Tagow (mit schönen, zwischen zwei Seen gelegenem Schlos, einer Rirche nnd einem Zollanut), der Erabt Zielenzig und ben nachfolgenden Obtsern: Reu-Lagow, Barebers, Reichen, Langenfelde, Koritten, lindown, Kirschdbaum, Offrew, Tanerzig, Bresen, Grunnow, Spiegelberg und Maltenbers. Ber ber Schaftrifation bezog ber Commendator von Lagow and diesem Güter-Complex ein jährliches Einsommen von 6000 Thaleen.

Die Commende entstand aus einer Schenfung bes polnifchen herrn Mroczef an die Templer, und tam erft nach beren Aufhebung an die Bobanniter.

Die befannt geworbenen Commendatoren von Lagow find folgende:

- 1. Niclas Rolbit erhielt bie Commente 1435 -- 1442.
- 2. Liborine von Schlieben 1408.
- 3. Liberine von Schapelem 1510.

- 4. Beit von Thumen 1526.
- 5. Anbreas ven Schlieben 1539.
- 6. Abrabam von Gruneberg 1572.
- 7. Cenrab von Burgeborf 1628.
- 8. Georg Friedrich Graf von Balved 1654.
- 9. Jebann Friedrich Freiberr ben loben 1660 († 1667).
- 10. Otto Freiherr von Schwerin (Birflicher Bebeimerath) 1693.
- 11. Christian Ludwig, Markgraf von Brandenburg und Pring in Preußen 1705.
- 12. Abam Otto von Biered (Birflicher Staatsminifter 2c.) 1735 († 11. Juli 1798).
- 13. Ferbinand Freiherr von Morien, Oberhofmeister; auf Lagem eingeführt, boch obne Boffeft 1737 († 24. August 1760),
- 14. Berrmann Reichbaraf von Bartenbleben, Oberft, 1761 († 20. Oct. 1764).
- 15. Friedrich Wilhelm von Pannenis, Oberft-Lientenant, 1765 († 13. 3anuar 1790). (Er befaß noch Lagow und Burfchen ungetheilt. Nach
  ber Abzweigung ber letteren Commende folgten auf Lagow allein)
- 16. Friedrich Christoph Freiherr von Sedeuberff, Raiserlicher Rammerberr 2c., 1790 († 29. Juni 1795).
- 17. Friedrich August Graf von ber Schulenburg, Roniglich Preufischer Rammerberr, 1795 († 9. April 1797).
- 18. Landgraf Bilbelin ju Beffen Bhilippothal, Boltanbifcher General-Lieutenant, 1797 (+ 1810).
- 19. herr von Burgeborff 1810.

# b. Burfchen.

Liegt ebenfalls, wie Lagow, von ber fie am 12. Mai 1768 abgesonbert wurde, im Sternbergischen Kreise ber Neumart. Es gehörten bazu bie Dörfer Burschen, Sehren, Langenpfuhl und Tempel, aus benen bie Commendatoren ein jahrliches Cintommen von 1000 Thalern bezogen.

Die befannt geworbenen Commenbatoren find folgenbe:

 Friedrich August Graf von ber Schulenburg, Röniglicher Rammerberr, erhielt die Commende 1790 († 1795).



- 3. Meranber Chriftenb von Munchow, Obrift, 1797.
- 4. Graf von Bartensleben.

# e. Supplingenburg.

Liegt im Bergogthum Brannfchweig, war mabricheinlich bie erfte Templer-Commende in Deutschland (1130 gegründet), und fam fpater an bie Jobanniter.

Die Commente beftant aus bem Orbenebaufe Supplingenburg felbit mit einer Refiben: Bobnung fur ben Commentator, ferner ber Gt. 30. bannishof und Rirche ju Brannfdweig; ber Tempelhof ju Brannfcweig; ber Brioratebof ju Goelar, ber Troll-Dinich genannt, nebft Rubebor; ber Erbainebof an Emeritebt, ber groke Sof gengunt, und bie Dorfer Bornum. Saus Bartow, Remtingen, Rhoba und Barla. - Die jahrlichen Ginfünfte ber Commente betrugen per ber Gacularifation 3875 Thaler. Die befannt geworbenen Commenbatoren fint folgenbe:

- 1. Berhard bon Bortefelb erhielt bie Commenbe 1339.
- 2. herrmann von Bereberge 1356.
- 3. Rubolph bon Gachfenberg.
- 4. Bernbard ben ber Schulenburg 1359 1364.
- 5. Ullrich von Regenstein 1367.
- 6. Albrecht von Bereberge.
- 7. Ricclans ben Relbit 1424.
- 8. Carl von Reben (Reber) 1440.
- 9. Otrame von Bortefelt 1464 1473. 10. Meinete bon ber Schulenburg 1480 - 1505.
- 11. Mchim von Solften.
- 12. Mathias Diride 1535 1551.
- 13. Chrifteph von Brebow, ftarb 1577.
- 14. Chriftoph von Bereberge.
- 15. Culton von Bereberge.
- 16. Ricolas von Colowrath 1591.
- 17. Philipp Friedrich von Beibenfee 1601,

- 18. Sans Belf ben Benben 1620.
- 19. Georg Ehrenreich von Burgeborff 1644.
- 20. Chriftoph Raspar, Freiberr von Blumenthal, Geb. Staats- und Rriegs-Minister und Dompropft ju Branbenburg, 1658.
- 21. Serzog Lubwig Rubelph zu Braunfdweig-Luneburg 1690-1739.
- 22. Bergog Lubwig Ernft zu Braunichmeig 1740-1788.
- 23. Friedrich Otto Leopold, Reichsgraf von Findenstein, Oberst und General-Abjutant auf Trebbichau bei Kroffen, 1788-1790.
- 24. Bring Muguft ju Braunfchweig-guneburg 1790.

# d. Liegen

tam ebenfalls von ben Tempelherren an die Johanniter, liegt in der Rurmart und bestand aus folgenden Ortschaften: Margdorf, Heinersborf, Tempelberg, Lebuit, Reneu-Tempel und Dolgelin, welche eine jahrliche Revenue von 6720 Tbalern abwarfen.

Die befaunt geworbenen Commenbatoren finb folgenbe:

- 1. Beinrich Baris erhielt bie Commenbe 1338.
- 2. Ullrich von Konigemart 1345.
- 3. Bernt Bruter (ober Broter) 1435,
- 4. Eberhard von Rredow 1462.
- 5. Sane von Schlieben 1473.
- 7. Guntber von Sobenborf ftarb ale Commenbator 1543.
- 8. Otto von Thermo 1570.
- 9. 3ohann von Thumen 1582.
- 10. Abam ben Schlieben 1598.
- 11. Maximilian von Schlieben 1620.
- 12. Abam Beorg Graf von Schlieben 1678 († 1708),
- 13. Friedrich Ernst, Freiherr von 3n. und Andphausen 1710 († 1731).
- 14. Albrecht Conrad, Reichsgraf Find von Findenftein 1732 († 1735).
- 15. Chriftian Ernft, Graf von Munchem 1736 († 1749).
- Bring Friedrich heinrich von Preußen mar ber lette Commenbator, welder bie Commenbe Liegen im Berein mit Gorgaft befaß, 1749 († 1788).

Run folgen auf Lieben allein:

- 17. Friedrich Albert, Graf von Schwerin, Staats-Minister und Ober-Stallmeifter. 1789 († 1789).
- 18. Bilbelm Abrian von Rleift, Rittmeifter, 1789 (+ 1795).
- 19. Georg Friedrich von Beerfelbe 1796 († 1799).
- 20. Friedrich Bilbelm, Graf bon Schwerin 18(0).
- 21. Graf von Runbeim.

# e. forgaft

liegt in ber Mittelmart im Lebufer Areije, wurde 1768 von Lieben abgezweigt und besteht ans zwei Borwerten und einer Kirche, welche einen jahrlichen Ertrag von 1137 Thalern abwarfen.

Die befannt geworbenen Commenbateren fint folgenbe:

- 1. Wilhelm Abrian von Rleift erhielt Die Commente 1789.
- Der Bergog Ferbinand von Brauuschweig und Lüneburg 1789 († 1792).
- 3. Georg Friedrich bou Beerfelde 1793 (rudte 1796 in bie Commenbe Liegen).
- 4. Friedrich Leopold Ludwig von Bornftebt 1796 († 1796).
- 5. Abolph Friedrich von Balbow (nach ber Abtretung ber Succession bes Grafen Friedrich Bilhelm von Schwerin) 1797 († 1801).
- 6. Friedrich Wilhelm Mugnft von Latterf 1801.
- 7. Graf von Sparr.

#### f. Schievelbein

lag in ber Reumart, jest in Bommern, im Kreise Schlevelbein und bestand and ber Stadt Schievelbein und ben 12 Dörfern: Bolschaben, Barzien, Rugbershagen, Ruthagen, Ruhon, Gumbow, Simazig, Palapp, Battret, Technow, Pribesaff und Bohnhagen. Die Commende am, wie bereits erwähnt, im Jahre 1540 burch Bertanschung ber Commende Quartschen an bie Jobanuiter und trug eine jährliche Revenue von 5000 Thalern ein.

Die befannt geworbenen Commendatoren find folgenbe:

- 1. Meldier von Barfus erhielt bie Commente 1540 († 1544).
- 2. Frang Neumann 1545 († 1568).
- 3. Georg bon Bebell 1569.



- Dietloff von Binterfelt auf Dalniin, Cambow und Trebbichan 1579 († 5. Juni 1611).
- 5. Bebige Reimar, Erter Berr ju Buttlig 1611 (+ 1626).
- 6. Georg von Binterfelb (Detloff's Sobn) auf Dalmin, Renhaufen, Freienstein zc. 1626, († 1. Oct. 1657 ale Orbens Senior).
- 7. Begielab ben Schwerin 1658 († 1678),
- 8. Beino Beinrich von Flemming 1678 († 1706).
- 9. Sans Beinrich von Flemming 1707 († 1711).
- 10. Philipp Ludwig, Graf von Erpach) . . ( 1712 († 1720).
- 11. Giebert von Boreffcwingh Conjunctin 1713 († 1736 als
- 12. Leopold Mexander, Reichsgraf von Wartensleben conjunctim 1736 (\* 1775 als Trems 1778 als Trems 1786) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 1884) (\* 188
- 14. Carl Bithelm, Reichsgraf von Findenstein, wirflicher Staats-Minister und Orbens-Senior, 1776 († 3. Jan. 1800).
- 15. Friedrich Stanistans Leopold, Graf von Raluein, gewesener pelnischer Oberft. 1800.

### g. Wietersheim

tiegt im ehemaligen Fürstenthum Minten und fam 1326 burch Rauf vom Bischof heinrich ju Minten an die Iobanniter. In ber letten Zeit wor Wieterstein nur noch eine Geltro mit nie, weil biesete laut Bertrag vom 20. März und 13. April 1799 für tie Samme von 100,000 Thir. in Gold an Kauf-, und 3000 Thir. an Schlüffelgelt, mit Genehmigung Gr. Majeftat bes Königs, an einen herrn von Cornberg verlauft wurde, ber den Kaufschilling, welcher bennächt bei der Bant beponirt wurde, baar erlegte. Es sollten bafür andere Güter gekauft werten, was jedoch nicht gesichen ist. Der Commendator erhielt die Zinsen des Kanfgeldes.

Die befannt geworbenen Commenbatoren finb folgenbe:

- 1. Mathaus bon Branbt.
- 2. Sans von Bering erhielt bie Commente 1540.
- 3. Thomas von Bröfigfe 1584.
- 4. 3ebft bon Soppenforff 1586.

- 5. Silmar Ernft von Muchbaufen 1605.
- 6. David von Marmis 1671.
- 7. Achab von Bord 1673.
- 8. Ernft von Rrodow 1686 († 1694 ju Berlin).
- 9. Sans Georg von Marwis, Rammerberr, 1694 (+ 1704).
- 10. Friedrich Freiherr von Benbe 1705.
- 11. Friedrich Goboward Freiherr von Chberg |
- 12. Alexander Bernhard Freiherr von Spaen conjunctim 1718,
- 13. Friedrich Otto Freiherr von Bittenborft ju Conefelb 1747 († 1755).
- 14. Erbmann Lubwig von Buldnit 1764 († 1765).
- 15. Friedrich Bilhelm von Aleist 1765 († 1797).
  Caspar von Buchwald, Königlich Danischer wirklicher Landrath und Rammerherr, Ritter bes Danebrog. Orbens, hat sein Successionsrecht auf Wieterschein seinem Rachfolger abgetreten, und erhielt durch den Rapitelsbeschluß vom 4. Mai 1797 den Titel eines Commendators, nebst der Ersaudniß, das größere Orbenstreuz tragen zu dürfen, jedoch mit der Bedingung, daß dem nachstehenden herrn von Anobelsborff allein Sis und Stimme im Ordens-Raditel verbleibe.
- 16. Alexander Friedrich von Anobelsborff, Adniglich Preußischer General-Feldmarichall, Ritter bes schwarzen Abler-Orbens ic., 1797 († 10. December 1799).
- 17. Carl Bilbelm Reichsgraf von Bartensleben, Roniglich Preugischer Schlofbaubtmann. 1800.

#### b. Werben

liegt in ber Altmart an ber Elbe, 18 Meilen von Berlin. Es gehörten bazu außer bein Stäbichen Werben bie Obfer Wartenberg, Behrenborf und hindenburg, und ber Kreuzbef zu Magbeburg, die einen jährlichen Ertrag von 1000 Thalern abwarfen. Diese Commende ist, wie bereits vorstehend weit-läuftig erörtert, ber älteste Besith ber Johanniter in ber Mart, und zwar ein Geschaft Albrecht's bes Bären aus bem Jahre 1100. Werben bestand als Orbendbessith bis in das gegenwärtige Jahrhundert fort, kam mit ber Alte





mart unter bie Herrichaft bes Ronigs von Westphalen, Berome Bonaparte, vourte aber im Jahre 1840 nach bem Tere bes Commendators von Jagow unter Sequestration gestellt und bann zu ben Staatsbomainen ber Westphäsischen Urene eingezegen, weshalb es auch (ebense wie Supplingenburg) in bem Antschungs-Erick ber Ballei vom 30. October 1810 febt.

Die befannt geworbenen Commentatoren find folgente:

- 1. Bruber Mauritins, laut Urfunde Commendator zu Berben im Jahre
- 2. Gebhard von Bangleben, fant Urfunde 1317.
- 3. herrmann von Wereberge war Commendator ju Werben und Nemerom 1341.
- 4. Albert von Dannenberg 1355-1357.
- 5. Binrid von Rebern 1448.
- 6. Sinrid Ragenberger 1460.
- 7. Liborine von Schapelow 1500.
- 8. Anton von Thumen 1534.
- 9. Thomas von Runge 1545.
- 10. Balthafar von ber Marmit 1550.
- 11. Beter von Runge 1561-1564.
- 12. Michael von Bagen 1593-1618.
- Abam von Rebern, hofjägermeister und Amtshauptmann zu Liebenwalbe. 1621—1623.
- 14. Benning von Rlang, Oberichent, 1623-1630.
- 15. Burcharb von Golbader, Oberft, 1630.
- Otto Chriftoph von Rochow, auf Roichig und Schulgenborf, churbrandenburgiicher hofmarichalt und Oberft, 1652 († 17. 3an. 1659 zu Ripen).
- 17. Sans Georg von Ribbed, Rammerberr, 1662 († 1666).
- 18. Detlob Burcharb von Binterfelb auf Freienftein, Rehrberg und Reuenborf, 1663 († 4. April 1666 ju Werben).
- 19. Sans von ber Marwis, Oberft, 1668 († 12. Mar; 1675).
- 20. Ernft Gottlieb von Borftell, Generalmajor, 1677 († 12. Mai 1687).
- 21. Bolff Memne von Bornftebt, Orbenefangler, 1687 († 1688).



- 22. Chriftoph Bernhard von Balbow, Oberft, 1689 († 1700).
- 23. Sans Raspar von Rliging, Rammerberr, 1700 († 26. Decemb. 1709).
- 24. Lubmig pon Brantt 1710.
- 25. Abolph Friedrich von Waltom, Medlenburgischer Geheimer Rath und Oberschent, 1710 († 26. Mai 1717 zu Dannenwalbe).
- 26. Ernft Graf von Metternich, Gebeimer Staatsrath, 1718 († 1727).
- 27. Friedrich von Tettau, Statsminifter, 1728 († 18. Rovember 1748).
- 28. Georg Detlov von Arnim, Staatsminifter, General-Poftmeister, Ritter bes schwarzen Ablerorbens, 1749 († 20. October 1753).
- 29. Georg Bilbelm, Freiherr von Reifemit, Oberft, 1754 († 19. Mug. 1764).
- 30. 3ohann Seinrich Bilhelm 3obst von Bubbenbrod, General-Lieutenant, Ritter bes schwarzen Ablerorbens, Orbens - Senior, 1764 († 27. Rovember 1781).
- 31. Otto Lubmig Giegmund, Reichsgraf von Schwerin, Erbfammerer von Brandenburg, 1782 († 18. December 1787).
- 32, Rarl Friedrich von Rabmer 1788 († 19. September 1797 gu Bellin).
- 33. Mathias Friedrich von Jagow 1798 († 21. April 1809 zu Antofen).

Die Commenden, welche vor ber Gacularifation eingingen, ober bom Orben abtamen, waren folgenbe:

# a. Aruneberg

ift fcon unter ben Orbeneamtern ermahnt worben.

Diese Commende wurde im Jahre 1466 nehft bem bazu gehörigen Dorje Trebichow vom herrenmeister Balthasar von Schlieben von ben herren von Rauendorf für 7,500 rheimische Goldgulben gefauft. 1550 wurde sie Ordensamt ober Taielgut bes herrenmeisters.

Die befannt geworbenen Commenbatoren waren folgenbe:

- 1. Sans von ber Marwip hatte bie Commenbe um 1526.
- 2. Sans von Muschwin 1527.
- 3. Joachim von Arnim 1544.
- 4. Graf Martin von Sobenftein 1569.





### b. Mirom und Remerom.

Diese beiben, im Stargarb'ichen Areife in Medienburg gelegenen Commenben murben ju Gube bes jubiften und gut Alufang bes breigehnten Sabrhunderts bon ben Johannitern theils gefauft; theils erhielten sie biefelben geschentt, wie foldes in bem Erwerbs-Rachweis ber Johanniter im Anfang biefes Sautablichmitts nachgewiesen ift.

Die befaunt geworbenen Commenbatoren finb folgenbe:

- 1. S. be Borfchet um's 3abr 1273.
- 2. Ulfrich Schwan, Comthur gu Garbelegen und Remerow, 1298-1318.
- 3. Otto bon Stenbal 1344-1351.
- 4. Eggarb Freiberg 1404.
- 5. R. Beete 1404.
- 6. Engelfe Barbord ju Mirow 1435.
- 7. Balter von Barflebe 1438.
- 8. Beter Mund ju Remerow 1438.
- 9. Dichel Cad ju Remerem 1438.
- 10. Berent von Bleffen 1455.
- 11. Achim Bagenfchut gu Mirow 1491-1508.
- 12. Delchier von Barfus ju Mirow 1516-1527.
- 13. Miche Rramm an Remerow 1527.
- 14. Liberius von Brebow ju Mirow 1539,
- 15. Otto von Arnim ju Mirow 1545.
- 16. Siegmund von ber Marwin ju Mirow 1546.
- 17. Martin bon Bebell ju Remerow 1564.
- 18. Bergog Johann Rarl von Medlenburg zu Mirow 1564.
- 19. 3ochim von Solften ju Remerow 1568.
- 20. Bergog Rarl von Medlenburg ju Mirow 1593.
- 21. Lubwig von ber Groben gu Remerow 1610.
- 22. Bergog Abolph Friedrich von Medlenburg zu Mirow 1628.
- 23. Beinrich Bollrath Graf zu Stollberg, ju Remerow 1641.
- 24. R. von Giffem ju Remerow 1646.
- 25. Guftav Abolph Bergog von Medlenburg gu Remerow 1647.





# c. Quarticben.

Eine alte Tempelherren-Besigung, welche nach ber Aufbebung biefes Ord:ns an die Johanniter fiel. Im Jahre 1540 wurde biese reiche Commenbe auf den bringenden Wunsch des Markgrafen Hans von Kliftein zum großen Nachtheil des Ordens gegen die Commende Schievelbein vertauscht.

- 216 Commenbatoren find nur befannt geworben:
- 1. Frater Siegfried de Quartzan um 1261 (war ein Tempelherr).
- 2. Bruber Sans von ber Bude 1334.
- 3. Burcharb bon Galbern 1344.
- 4. Bernt Bruden 1442.

Der lette Commendator war Meldior von Barfus, ber 1540 bie Commende Schievelbein erhielt.

# d. Roricke und Wilbenbruch.

Bilbenbruch im Greiffenhagen'schen Kreise in Bommern wurde ben Tempelberren im Jahre 1235 von herzog Baruim I geschenkt. Rach Aufbebung jenes Ordens eignete Perzog Otto von Pommern sowosch Bildenbruch, als auch Röride, Collin, Banfin, nud die Stadt Bahn (Bahnen) um 1311 ben Ischannitern zu. Röride siel 1382 an Wilbenbruch, und bieses tam im westphälischen Frieden an die Krone Schweden, siel jedoch 1679 an Churbrandenburg zuruch, blieb aber für ben Orden versoren.

Befannt geworbene Commenbatoren:

- 1. Johann von Boble ju Roride um 1338.
- 2. Gerhard bon Elg 1345.
- 3. Bertholb von Schlufingen 1358.
- 4. Bernt bon Cament 1370,
- Bithelm von holften, war ber Unglädliche, ber von ben Webells fo graufam gemartert wurde, 1373.
- 6. Beinrich von Gantereberg in Bilbenbruch 1382.
- 7. Degenhard be Brebule 1406.





- 8. Michael von ber Bude 1407.
- 9. Sane von Bebell 1420.
- 10. Ridel von Thurbach 1435.
- 11. Sans von Boden 1442.
- 12. Raspar von Gantereberg 1460.
- 13. Richard von ber Schulenburg 1474.
- 14. Gottichaff von Reltbeim 1526-1544.
- 15. Balter von ber Marmin 1544.
- 16. Anbreas pon Mumentbal 1560.
- 17. Martin pon Bebell 1560.
- 18. Lubwig herr zu Butbus 1575-1594.
- 19. Boldmann Bulf Freiherr gu Butbus 1602.
- 20. Erbmann Freiherr gu Butbus 1610.

Am 16. April 1640 wurde Rohann Abolph Graf von Schwarzenberg, ein Sohn bes herrenmeisters, Commendator von Bilbenbruch, war also ber seize biefer Commende.

# e. 3achan.

Die in Bommern belegene Commende ward im Jahre 1545 vom Orben an Wolf von Bord verfauft.

Die befannt geworbenen Commendatoren find:

- 1. Bruber Gregorius von Rerfom 1318.
- 2. 3an von Mebenborff 1345.
- 3. Mathias von Guntereberg 1371.
- 4. Sans von Guntereberg 1435-1442.
- 5. Matthes Rleift 1494.
- 6. Teffe Rleift (Ripft) 1526.

Außerdem befaß ber Orben noch in ben früheften Zeiten ber Ballei Brandenburg bie Commenden Lubschoow, Schlame, Copan, Schoned, Cracow, Gartow ic. Bon biefen febr zeitig vertoren gegangenen Commenden ift entweber bereits bei bem Erwerbs-Nachweis ber Johanniter bie







-3%

Rebe gewesen, ober fie find mit Stillichweigen übergangen worben, weil burchaus teine Nachrichten über bieselben vorhanden find.

Bon allen biefen Commenben find nur zwei Commenbatoren von Gartow befannt geworben, namlich:

- 1. Ulfrich Schwan um 1298.
- 2. Bernd von ber Schulenburg 1373.

Auch in Gostar scheint im vierzehnten Jahrhnnbert eine Commende gewesen zu sein, wenigstens kommt in einer Urfunde Hermani's von Wereberge vom Jahre 1367 ein Bruber Rolawes von Omeshusen, Commendur zu Gostar, vor. (Siehe Gebhard's Nachrichten vom Stift St. Mathäi zu Braunschweig, Beltigg S. 84).

### 3. Die Tehne.

Außer ben angeführten Aemtern und Commenden besaß ber Orden noch bie sogenannten Lesne, b. Bestigungen, welche er zu Echn gegeben hatte. Diese Beshie lagen in der Neumart und im Sternbergischen, im herzogthum Crossen, in der Mittels und Mitmart, in Bonmern, in der Niederlausit und im Herzogthum Braunschweig.

Rachstehend erfolgt bas Bergeichnis berielben nebst Ramenangabe ber Lehns-Basalten, welche besagte Güter im Jahre 1800 inne hatten. Diese Lehns-Basalten gingen in aller Form bei bem Orben zu Leben, mußten auf bem Herneister-Hut zu Sonnenburg ben Lehnsein ablegen, hatten jedoch weiter leine Dienste noch Berpflichtungen, als daß sie manchmal bei feiertlichen Gelegenheiten als Marschälte sungirten. Bei ben Belehnungen, Rauf und Buffnahme von Schulten entrichteten sie die Lehns, und Confens-Gbbufren nach den lambesherrlichen Tagen.

- 1. Behrendorf, ber Behnte einer Sufe in ber Altmart. Joachim Buffe.
- 2. Behrenborf, ber Behnte bon einer halben Sufe. Johann Carl Bare.
- 3. Barichtewit und Gollin in Bommern, vormals ju Banfin gehörig. Der Königl. Landrath Friedrich von Ihenplit.
- 4. Bifchofefee in ber Reumart. Ge. Dajeftat ber Ronig.







- 5. Breberlow'iche Felbmart. Die Stadt Phrit in Bommern.
- 6. Barnim im Braunschweigischen. Der brauuschweigische Ranglei-Director bon Sobm.
- 7. Brufewit in Bommern. Die Familie Schmaly.
- 8. Der Behlit'iche Muhlenteich, vierter Theil, eine Bertineng gu Clauswalbe. Der Regierungs-Rath Bufch auf Clauswalbe.
- 9. Buchboly im Sternbergifchen. Sans Carl Friedrich von Schonebed.
- 10. Buberofe in ber Rieberlaufit. Der fachfische Rittmeifter von Blucher.
- 11. Dobbernit im Sternbergifchen. Gottfrieb von Bena.
- 12. Dobbernit'iche Sammerftfide. Der Bergog von Rurland und Cagan.
- 13. Friederstorfiche Sadenow. Carl Anton Gottlieb Baper.
- 14. Grunewalt, Borwerf im Rroffen'ichen. Die Bebruter von Rnobeleberf.
- 15. Griefen, in ber Dieberlaufis. Johann Gottleb Buntber.
- 16. Das Sans Gartow im Braunfcmeigischen. Joachim Bechtelb, Graf von Bernftorff.
- 17. Grabow im Sternbergifchen. Carl Ernft, Baron von Collas.
- 18. Graben im Sternbergifchen. Georg Beinrich Boroweth.
- 19. Hindenburg in der Altmark. Der Rittmeifter Chrenreich Ludwig von Ausblauch.
- 20. Binbenburg'iche Bachte. Dans Gottleb Friedrich von Bolbed.
- 21. heinersborf und hadenom in ber Dittelmart, zwischen Frantfurt und Seclow. Die Erben bes Rriegsrathe Anton Ludwig Rruger.
- 22. Silbesheim im Sternbergifden. Anbreas von Bornftebt.
- 23. Riricbaum im Sternbergifden. Sigismund ben Unrub.
- 24. Rlein Banbern im Sternbergifchen. Alexander Ernft von Oppen.
- 25. Rlebow'iche Bintel. Gebrüber von Biper.
- 26. Leichholt, Barichiee, im Sternbergifchen. Gebruber Freiherren von Debem.
- 27. Leichholy bei Rimereborf. Bergog bon Rurland.
- 28. Lindow, ein Dritttheil am vierten Theil bes Dorfs. Rittmeifter Gottlob Sigismund von Sepblig.
- 29. Lindow, ein Dritttheil am vierten Theil des Dorfs. Der vorgedachte herr von Sepblit.





- 31. Matichrorf im Sternbergifchen. Der Staats. Minifter Carl August Struenfee von Rarisbach.
- 32. Marienborf, Marienfelbe und Ridsborf. Brafibent, Burgermeifter und Rath ber vereinigten Refibenifiabte Berlin und Collen au ber Spree.
- 33. Raulin, zwei Bauerhofe in ber Reumart. Leopold Chriftoph von Sagen.
- 34. Panfin in Pommern. Franz Ludwig von Buttfamer. (Ift eigentlich ein Borden-Lebn.)
- 35. Rugenbagen im Dedlenburgifden. Die Familie von Gloeben.
- 36. Remlingen im Braunschweigischen. Die Gebrüber, Grafen von ber Schulenburg.
- 37. Rhoba im Braunschweigischen. Der Braunschweigische Ober-Forstmeister Carl Franz von Bulow.
- 38. Sellenthin, 13 Sufen in Pommeru. Lubete Ernft bon Schoning.
- 39. Sellenthin, 24 hufen in Pommern. Der Landrath von Schöning auf Uederbof.
- 40. Sellenthin, Billerbed'fches Untheil. Der Breußische Major Mathias Ferbinand bon Carmer.
- 41. Schendenboebern in ber Rieberlaufig. Der hauptmann Carl Friebrich von Schlieben.
- 42. Schoenow, Die Salfte von brei Theilen im Sternbergifchen. Der Ronigliche Oberft. Lieutenant und Flügel-Abjutant Carl Gottlob von Schenfendorff.
- 43. Schoenow, Die andere Balfte von brei Theilen. Der vorige Befiger.
- 44. Schoenow, ber vierte Theil. Derfelbe.
- 45. Selcow im Sternbergifchen. Sans Chrenreich von Zabeltis.
- 46. Connenburg'iches Lehn-Richtergut nebit bem Fischergut ju Priebrow. Bon bem Lehn-Richtergut besaß bie eine Salfte Johann Goerit, bie andere gehörte ben Gebrübern Sildebrand. Das Fischergut hatte bie Burgermeisterin Selchow, geborene Cheting.
- 47. Spiegelberg im Sternbergifchen. Carl Bilbelm Babeltin.
- 48. Steinwehr, von Damit'fches Untheil. Geine Dajeftat ber Ronig.





- 49. Steinwehr, von Schmalenberg'iches Antheil. Desgleichen.
- 50. Gudem, von Bebell'iches Antheil. | Die Gebrüber von Bord.
- 51. Sudow, Borde'fches Antheil.
- 52. Tempelhof bei Berlin. Graf Friedrich Beinrich von Bobewite.
- 53. Tempelberg bei Frantfurt. Friedrich von Bulffen.
- 54. Topper im Sternbergifchen, Carl Bilbelm von Rabeltis.
- 55. Tamfel und Barnid. Der Rönigliche Rammerberr Bogislaus Rarl Friedrich Ludwig, Graf von Douhoff.
- 56. Wandrin im Sternbergifchen. Friedr. Bernh. Aller von Ludwig.
- 57. Barla im Braunfcmeigifchen. Der Braunfcmeigifche Commiffions-
- 58. Bartenberg, ber vierte Theil in ber Reumart. Die Bebriber von Blot.
- 59. Die Biefe bei Oftrow und Tauerzig im Sternbergifchen. Gin Binning'iches Lebu.
- 60. Biefemache bei Biebingen, Gobewintel genannt. Gin Loeben'iches Lebn.
- 61. Wiefewachs bei Rampit und Drebnow. Graf bon findenstein auf Drebnow.
- 62. Bultow in Bommern. Lieutenant Raspar Otto von Bebell.
- 63. Barbig. Der Magiftrat gu Stargarb.
- 64. Barpiger Dlublenpachte. Bane Jacob von Gudow.
- 65. Biebingen im Sternbergifden. Friedrich von Burgeborf.
- 66. Bielengiger Burglebn. Gottlob Sigismund von Sepblis.

# Bergeichniß der Ordene-Genioren.

- 1544. Meldior von Barfus, altefter und erfter Commendator, beforgte bie Proclamation zweier herrenmeister: Boachim von Arnim und Thomas von Runge.
- 1564. Unbreas von Schlieben, altefter Commenbator auf Lagow, fungirte bei ber Bahl bes herrenmeiftere Frang Neumann.
- 1569. Beter ben Runge, Commentator ju Berben, ericeint bei ber



Investitur bes Grafen Martin von Hohenstein, 1610, als Orrens-

- Abam von Schlieben, Aur-Brandenburgischer Rath und Commenbator zu Lieben, geboren 1552 zu Lagow. 1585 bestallte ihn Graf Martin von Hohenstein zum Statthalter zu Sonnenburg, welches auch 1611 Martgraf Ernit von Brandenburg und 1614 Martgraf Georg Albrecht von Brandenburg thaten. 1616 ward er Cambibat des Herrenmeisterthums; da die Bahl aber auf Martgraf Iohann Georg von Brandenburg gesallen, investiere er deuseigen zum Kitter und Herrenmeister, und verwaltete wöhrend vessen zu fahrt, auf Ordens-Senior und Statthalters. Am 8. April 1624 schlug er als Ordens-Senior und Statthalter, den Martgrassen Ioachim Sigismund von Brandenburg zum Kitter und sührte ihn als erwählten herrenmeister ein. Am 19. Juni 1625 verrichtete er solches ebensalls an dem Grafen Adam von Schwarzenberg. Später ward er nochmals secundo loco zur Würde des Herrenmeisters in Verschlag gebracht und starb am 6. Mai 1628 zu Kürtein.
- 1640. Deinrich Bollrath Graf ju Stollberg, altefter Commendator auf Nemerow, unter welchem Titel er burch ben Grafen von Schwargenberg nach Spanbau jum Rapitel eingelaben warb. Er ftarb am 1. October 1641.
- 1642. Georg von Winterfeld, herr auf Dalmin, Reuhaufen, Freienstein, Renenborf und Kehrberg, Ordeus Senior, Commendator zu Schiedelbein und Landvoigt in der Neumarf, geboren am 23. April 1580. Bard 1507 zum Ichanniter-Nitter geschlagen, 1616 Aurfürstlicher Geseimer Rath, und bald darauf Commendator und Landvoigt. In der Bacanz des Herrenmeisterthums von 1640—1652 führte er mit dem Kapitel die Ordens Regierung, schlug am 9. December des setztenannten Jahres dem Grafen Isbann Morit, von Rassau zum Ritter, und führte ihn nachmals als herrenmeister ein. Er starb am 1. Detober 1657.
- 1668 ben 10. September warb Magimilian bon Schlieben, Commentator auf Liegen, Orbens. Senior. Er war ein Sohn bes bor-



- 1679 marb Georg Friedrich Fürst zu Balbed, Graf zu Bhrmont z., ber nachmalige herrenmeifter, Orbens-Genior.
- 1689. Chriftoph Caspar Freiherr von Blumenthal, altefter Commendator auf Supplingenburg.
- 1693. Abam Georg von Schlieben, Commendator zu Wietersheim, hielt in biefem Jahre als Senier, nach Erledigung bes Herrenmeisterthuns, am 15. Januar ein Rapitel, schlug am 24. Bebruar besselben Jahres ben Martgrasen Carl Philipp zum Ritter und führte benfelben als Herrenmeister ein. Am 12. Juli 1704 erhob ihn König Friedrich I in den Grafenstand. Er war am 3. Mai 1629 zu Rüsten geboren und starb am 2. October 1708 zu Lieben.
- Bans Caspar von Rliging, Bolnifder und Gadfifder Kammerjunter, Commendator auf Berben. Starb am 26. Rovember 1709.
- Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg, Pring in Preußen, Statthalter und Probst zu halberstadt und Magbeburg, seit 1705 Commendator zu Lagow, ward 1710 am 27. Januar in einem Rapitel zu Collin an der Spree Ordens. Senior. Starb am 3. September 1734 zu Malchow.
- Gisbert Freiherr von Bobelschwingh, Koniglich Preußischer Aammerberr, Regierungs-Rath ju Ruftrin, Orost ju Attona und Njerlohn, Commendator ju Schievelbein. Starb 1735. Rach beffen Abgang follte ber Gebeime Etats-Minister
- Friedrich von Tettan, feit 1726 Commendator zu Werben, folgen. Da berfelbe aber stets in Brenfen abwefend war, und die Geschäfte bes Seniorals die Gegenwart des Seniors ersorberten, die Anpletsfiegel und Urfunden auch stels zur Sand sein mußten, und bei Abwesenheit bes Herrenneissers die Statthalterschaft zu übernehmen war, so wählte das Kapitel am 20. October 1735



- Albrecht Conrab Reichsgrafen Fint von Findenstein, Königlich Breußischen General-Feldmarschall, der aber schon am 16. November 1735 starb. Sierans ward
- Abam Otto von Biered, Königlich Preußischer Staatsminister u., burch ben Kapitel-Beschluß vom 27. Januar 1736 Orbens-Senior. Starb zu Berlin ben 11. Juli 1758,
- Beopold Alexander Reichsgraf von Wartensleben, Röniglich Preußischer General-Lieutenant und seit 1736 restbirender Commendator zu Schievelbein, befand fich als Ortens-Senier 1762 bei der Bahl und Investitut des Prinzen August Ferdinand. Starb zu Beriin ben 21. September 1776.
- Johann Beinrich Bilhelm Jobst Freiherr von Bubbenbrod, Röniglich Breußischer General-Lieutenant, Gouverneur bes Rabetten-Corps, Ritter bes schwarzen Abler Drbens und seit bem 16. October 1764 Commendator zu Berben; geboren ben 25. September 1707; ftart zu Berlin ben 27. Rovember 1781.
- Carl Bilbelm Reichegraf Fint von Findenstein, Koniglich Preußischer erfter Staate und Cabinete-Minifter, Ritter bes schwarzen AblerOrdens und seit bem 23. August 1776 Commendator von Schievelbein; geberen zu Berlin ben 11. Jebruar 1714, starb ebendaselbst
  ben 3. Januar 1800.
- Carl Bilhelm Reichsgraf bon Bartensleben, Rouiglich Preußischer Schlofhauptmann und feit bem 29. Marg 1800 Commendator ju Bietersheim. Geboren ben 20. Februar 1740 ju Berlin.









# Stiftnug des Röniglich Preussischen Johanniter-Ordens.

Rachbem Seine Majestat ber Kouig Friedrich Wisselm III burch bas Grit vom 30. October 1810 und durch die Urfunde vom 23. Januar 1811 bie Ballei Brandenburg bes Ishaniter-Ordens und das herrenmeisterthum aufgelöst und fämntliche Remter und Commenden als Staatsguter eingegagen hatte, sistete Seine Wasiestat am 23. Mai 1812 jum ehrendollen Anderenten der eingegangenen Ballei den Königlich Preußischen Ishaniter-Orden mittelst nachstehender Urfunde:

# Urkunde

über die Errichtung des Königlich Preuhischen St. Johanniter-Ordens. Vom 23. Mai 1812.

Bir, Friedrich Bithelm, von Gottes Gnaben Konig von Preugen ic. ic. Turch Unfer Ebift vom 30. October 1810 fint, aus ben barin angeführten Gründen, so wie, in Genätigeit biese Evitts, durch Unsere Urfunde 
vom 23. Januar 1811, die Ballei Brandenburg bes Johanniter-Ordens, 
bas herrenmeisterthum, so wie die Commenden verselben gänzlich aufgelöset, 
und die sämmtlichen Giter bes herrenmeisterthums und der Commenden 
bieser Ballei als Staatsguter eingeigen worden.

Bir beftatigen



1

Durch Unfere gegenwärtige Urfunde biefe gangliche Auflösung ber Ballei Branbenburg bes Johanniter. Dreus, bes herrenmeisterthums und ber Commenben berfelben, sowie bie Einziehung ber fammtlichen Guter bes herrenmeisterthums und ber Commenten biefer Ballei als Staatsgüter; wollen und berorbnen, bag es bei biefer ganglichen Auflösung, Erlöschung und Eingiehung in allen Bolgezeiten verbleiben soll.

Dagegen

H.

errichten Bir hiermit, ju einem ehrenvollen Andenten der nunmehr aufgelöfeten und erlofchenen Ballei des St. Johanniter-Ordens, einen neuen Orben in der Eigenschaft und unter der Benennung:

Roniglich Breufifcher St. Johanniter. Orben, welcher von nun au gu Unferen Roniglich Preufifchen Orben gehören foll.

III.

Bir erflären hierdurch Allergnabigft, bag Bir Söchstelbft souverainer Protector bieses Orbens sind.

IV.

Derfelbe foll aus einem von Uns Sochifelbft abhangigen Großmeister, und aus einer, von Unferm Sochften Billen abhangigen Anzahl von Rittern besteben.

V.

Die Ernennung bes Großmeifters gefchieht burch Une Bochftfelbft.

VI.

In hinficht ber großen Berbienste, welche Unfere freundlich geliebten Großobeinus, bes Prinzen Ferdinand von Preußen, Adnigliche Sobeit und Liebben, sowohl um Unfere Monarchie, als insbesondere um bas ebemalige





#### VII

Auf ben Hall gebachter Seiner Königlichen Hobeit und Liebben bereinstigen Ablebens, welches die göttliche Borfebung noch lange entfernen wolle und für die Zeit von diesem Ableben an, ernennen Wir hiermit Unfere freundlich geliebten Bruders, des Prinzen Deinrich von Preußen, Königscheinen Debeit und Liebben, welcher, die zur Auflösung der Ballei, Coadintor im herrenneisterthum berfelben war, jum Großmeister des Königlich Preußischen St. Ishauniter Drens.

# VIII.

Ernennen Wir hiermit ju Rittern biefes Orbens alle Diejenigen, welche als wirflich eingefleibete Ritter bes Johanniter. Drens ber aufgelofeten Ballei Branbenburg, jur Tragung ber Ehrenzeichen bes obengebachten alten Orbens verbin berechtiat waren.

## IX.

Behalten Wir Uns ver, die mit ehemaligen, jeho aufgelöseten Anwartschaften versehnen Miglieder der erloschenen Ballei Brandenburg auf vorgängige Prüfung und nach Besinden der speciellen Umstäude eines jeden einzelnen Falles zu Kittern des Königlich Preußischen Johanniter. Ordens Allergnädigst zu ernennen.

Diese ehemaligen Anwarter können sich, mit ihren Bitischriften um biese Ernennung, an Und unmittelbar, ober an ben Großmeister wenden, und Wir wollen sodann, auf den Antrag bes Großmeisters, oder auf ihre unmittelbare Bitte, nach Unserm Gutsinden, entweder soson entschen, oder ben Bericht Unserer Generale-Ordens-Kommission erfordern, und auf diesen Bericht Unseren Beschulg ertheilen.







## X.

Werben Wir, nach Unferm Bohigefallen, selchen Bersonen, welche fich um Uns, um Unfer Königliches Sans, und um Unfere Monarchie vervient gemacht haben, Unfern Königlich Brenfischen Sohanniter-Orten, sewohl aus Bodifteiner Bewegung ertheilen, ale, auf die Autrage bes Großmeisters, nach geschehener Brufung, zu ertheilen Uns vorbehalten, auch, wenn Bir es gut sinden, Berichte Unsere General Orbens Kommission über biefen Gegenstand erforbern.

## XI.

Die Infignien biefes Orbens follen bestehen, in einem goldenen, achtfpisigen, weiß emaillirten Kreus, ohne bie bieberige große Krone bariber,
in bessen ber Binteln ber mit einer goldenen Krone gefronte Röniglich
Prenfische schwarze Abler fich bessinden in beider an einem schwarzen
Bande um ben hals getragen wird, besgleichen in einem auf ber linten
Seite bes Kleibes bestnichten weißen Kreus.

# XII.

Der Grogmeister tragt ein größeres Rren; an einem breiteren Banbe, wie auch ein größeres, geftidtes Rren;. Die Ritter tragen ein fleineres Rren; an einem schmaleren Banbe, wie auch ein fleineres Rren; anf ber linten Seite bes Kleibes.

#### XIII.

Dem Großmeister und ben Rittern ertheilen Bir biermit Die Befugniß gur Tragung ber in ber Anlage Lit. A. befchriebenen Uniform.

## XIV.

Die bisherigen Ritter behalten bie alten Infignien.

# XV.

Den im IX. und X. Artifel ber gegenwärtigen Urfunde bezeichneten, ben Une Allergnäbigft ju Rittern funftig gu ernennenben Berfonen werben



Bir durch Unfere General-Ordens-Kommission befannt machen laffen, was fie gegen Erhaltung der Jusignien des Königlich Prenfischen Johanniter-Ordens zu entrichten haben.

# XVI.

Wir erweitern hiermit bie, burch Unfere Urfunde vom 18. Januar 1810 Unferer General Ortens Rommission in Angelegenheiten ber Königlich Preußischen Erben nie Ehrenzeichen ertheiten Aufträge, Anutopsfichen und Antobefugnisse, dabin, baß tieselben sich auf Unsern Königlich Berensischen JohanniterOrben mit erstrecken sollen und behalten Und vor, einen Ritter biese Orben im Mitgliebe bieser Unserer General Orbend Kommission, bergeftalt an mit erftrecken follen und behalten Und vor, einen Mitgliebe bieser Unserer General Orbend Kommission, bergeftalt an erneunen, baß bie Angelegenheiten bieses Orbend von Unserer gangen General Orbend Kommission, und Angliehung tes gebachten Mitgliebes, bearbeitet werben sollen.

# XVII.

Der Berlift Unseres Königlich Prengischen Johanniter-Ordens sell, in beuselben Fällen, und auf vielelbe Weise, von Und Söchlischlt, ausgesprochen werden, wolche in Unserer Erweiterungs-Urfunde vom 18. Januar 1810 für bie Königlich Prengischen Orden und Schrenzischen, im 17. Paragraph der gedachten Erweiterungs-Urfunde bezeichnet sind.

Urfundich unter Unferer Allerhöchsteigenhandigen Unterschrift und Unferm anhaugenben Röniglichen größern Jusiegel geschehn und gegeben zu Bertin ben brei und zwanzigsten Mai bes Gintaufend achthunbert und zwölften 3abres.

L. S.

geg. Friedrich Bilbelm. gegengeg. von Barbenberg."

#### Sit. A.

Die Uniform besteht aus einem rothen Rod; ber Rragen, Die Aufschläge, bas Unterfutter, Die Weste und Die Unterfleiber find weiß. Auf



Rragen und Aufichtagen befinden fich golbene Liben. Der Red bat golbene Epaulete. Die Ruopfe fint gelb und bas greut bee Orbens ift auf benfelben befinblich.

Che wir bie Gefchichte ber Ballei Branbenburg alter Geftaltung beichließen, und gur Bieberaufrichtung berfelben burch Geine Dajeftat ben Konig Friedrich Bilbelm IV übergeben, tonnen wir nicht umbin, bier ein poetifches Webilbe einzuschalten, bas Beorg Sefefiel jum filbernen Sochgeitefefte Ihrer Roniglichen Sobeiten bes Bringen und ber Gran Bringeffin Rarl ben Breufen, am 26. Dai 1852, fouf, und bae ber balb baranf erfolgten Bieberaufrichtung ber Ballei wie eine traumbafte Brophezeiung vorantlingt. Am 26. Dai ließ Georg Sefetiel bie ichattenbaften Geftalten ber Johanniter, Templer und Marianer ein Rapitel im alten Orbene Balais halten, und feinem jegigen Befiger, bem Bringen Rarl von Preugen, ben geiftigen Rittergruß entbieten, und fechegebn Monben fpater mar bie Ballei bereite wieber aufgerichtet, ber Bring Rarf ju ihrem Berrenmeifter gemablt, ber Bring Friedrich Rarl ale Rechteritter aufgenommen, und bas Balgis fomit ben alten ehrwurdigen Rapiteln bes 3obanniter-Orbens wieber geöffnet.

Dit autiger Bewilligung bes Berrn Georg Sefetiel theilen mir bas fcone und fur bie Ballei Brandenburg bochft intereffante Bebicht nachftebenb vollftanbig mit; \*)





<sup>\*)</sup> Das Gebicht ift im Berlage bee Ronigliden Sofbuchbaublers, Berrn Aleranber Dunder, im Drud ericienen, unter bem Titel: "Das Rapitel im Orbenspalais."

# Das Kapitel im Brdens-Palais.

# Bum filbernen Sochzeitsfefte

3brer Reniglichen Bebeiten

des Prinzen und der Fran Prinzessin Karl von Prenssen am 26. Mai 1852.

gedicht non george gefekiel.

Der Schleier liegt gebreitet auf ber Balofte Bracht, Auf all' ben grünen Bloben webt fill bie Maieunacht; Die Baume beimild raufen in leifem Bindesing, Der geng und Blittben weiter auf weichem Affact trug.

Ans garten Wolfenbammer ber Mond versichten ingt Auf weife Marmerbitter von Belben fampfverfucht; Und wie ben Watterichatten burchebebt fein bleicher Schein, Ein geifterbaftes Leben gudt burch ben iobten Stein.

311 Muntentäften athmet bie flüße Gelblingsnacht, Biel boibe Trainne wandeln auf weicher Gobie facht, Und in ber tiefen Seille und in dem Mendenglast, Bertlingt der Tritt der Krieger, die wachen am Palast.

In einstem Schweigen schreiten bie Bachen as und auf Im Monthirabl guden Blige von Bavonet und Lauf, Bie fpah'n mit schaffen Bliden, so wie's gebent bie Pflicht; Doch was im Schloffe brinnen geschiebt, erfpah'n fie nicht.

Sie feb'n nicht, wie viel Benfter erbellt mit einem Mal Und wie von Rergen frablet bes Pringen Baffenfaal --Pa, berch! bie gwolfte Stundelt und mit bem letzen Schlag Betritt in langen Reiben ein Fefigna bas Gemach.



Beran mit gold'nen Staben giebt eine Berotbichaar, 3br Brufifild ift in Gelbe ber matl'iche rothe Aar, Dem folgt ber Bug ber Briefter in flatternbem Talax, Bultett bie Orbendritter, ernft, würde, Baar auf Baar,

Co gieb'n fie in bie Salle, mit Baffen reich geichmildt, Damit in alten Tagen manch' Porbectfrang gefindt, Sie fiell'n fic laugs ben Banben, wo fich bas Aerzenticht In taufend Klingen feigaeft, in bundert Schiften bricht.

Buerft, im schwarzen Mantel befreugt mit Linnen weiß, Die rotbe Chlamws brunter, fiebt ein gewalt'ger Greis, Dem thront auf bober Stirne bes Felbberrn Majeftat, Der Johanniter-Meifter iff's, Kolfe Billaret:

Der grofie Deibenfebreden, bes Glaubens Gnarbian Tritt bier, wie einst im Rampie, bem Orben fabn voran, Die Johanniter folgen bem bochberühmten Greis, Bie Er im schwarzen Mantel mit einem Arcuse weiß.

Das ift bie helbenlette von Eisen burch nut burch, heerneister find fie Alle im Land, ju Sommenburg; Und an die schvarzen Mäntel schlieft sich, im rotben Keib Das Krenz im schwarzen Bande am Hals, bie neue Zeit.

Den Rittern gegenüber fiell'n fich nun Andre auf,
Die tragen weiße Mantel und ichwarze Arenge brauf.
Das ift ber Marianer, ber Deutschepern Sibenstracht,
Die ibr ichwarz-weifes Bamer uns unbeftiedt vermacht.

Und an bes Saales Enben, in lichtem Baffenschein Stehn noch der alte Kämpen, verlassen scher, allein; Aus ibren bunkeln Augen die helle Kampfinn leb't, Auf ibren weißen Mänteln das Orbenstrenz ift reth.

Ein Strid mit breigehn Anoten ift ihre Mantelichunr: Die brei find Tempelherren, von Lieben ber Comtour, Ju Temptow fag ber Zweite, ber Dritt' gu Tempelburg, Das find bie brei Commenden im Lande Brandenburg.

Alle Alle nun geordnet nach Alter und nach Rang, Dreimal, wie vorgeschrieden, ber heroldeni erklang, Der ernit jur Rube mahnte und warnte vor dem Bruch Der Canenes und Sibe im alten Orbensbuch.



"Billtomnen, fiebe Bruber! aus feines Antes Macht", und Ench ber alte Meifter in biefes haus gur Racht — "Das haus gehört' vor Jahren bem hoben Orben an, "Und feine Zeit fell brechen ben alten Segensbann!

"Ein gfirft rom Bollernftamme, ber jeht im haus gebeut, "Begebt mit Seiner Aufsfin bie Siberbodzei beut; "Und ob Er auch geschworen bem beilgen Orben nicht, "Go iben Sie bod Beibe bes Orbens beilge Pficht.

"Der Stirt, Bring Karl von Breufen, Martgraf ju Brandenburg, "Er ift ein achter Ritter, ein Alter durch und burch, "Er sübrt bas Schwert in Ebren, wie wir es einst gefilbrt, "Trum word ibm auch jum Schlesse bed Orbens Daus erfürt.

"Und wie ber Sitest erfüllet bes Orbens erfte Pflicht, "Beralfannt Seine ftirfin bie ander wahrlich nicht, "Bur Arme und für Kranke jorgt reich Sein milt Gemabl, "Erfüllend ernft bie Pflichten ber Kitter bom Spital.

"So fibte eng verbunden das bobe Fürstendaar "Des Ordens beilge Pflichten fichen fünfundzwanzig Sabr; "Trum Glüd und heil und Segen, ibr Kitter vom Spital, "Dech! voch Pring Karl von Breufen! und boch Sein beld Bemabi!"

Und als ber Ruf vertiungen — Sire Billiers b'36ie-Abam, Ter fielge helb von Webbus, guerft zum Werte tam, Ter rief: "Ich will gebenten jeht an bes Brinzen Sohn, "Der ichen in jungen Jahren geblutet für ben Tbron;

"Der als ein achter Ritter bewiefen mit bem Schwert, "Daß Er bes helbennamens ber tapfern Bater werth — "Auch Er focht gegen heiben am Rhein im Pfalgerlanb, "Bielleicht noch gegen ichtimm're, als wir im Buftenfanb.

"Dem Prinzen Deil nut Segen, ber fo bas Schwert geführt, "Der fir ben Ritterorben also im Beld erfürt!" Da flang es rings im Areife: "Dem Prinzen Glud und heil, "Dem fo bie Ruterwürde im Kelbe warb an Thoil!"



Aucher falst his & American IV visit and har Partificance & Assay

"Dem Bruber folgt bie Schwefter!" rief ans ber Dentifcberrn Schaar Pranf Seinrich Reinf von Planen in flattenbem Talar: "Ber Afterlin Seil und Segen, bie jenen Namen trägt, "Bei bessen Klange bas Derze beber feblägt,

"Das Ange beller ftrablet in alle Zeiten bin, "Seit ibn so ichon getragen bie Breufen-Königin, "Sie fell ber Enkeltochter belltendtent Berbit bein, "Vouise Bei und Segen, bem beben Jungfranleint"

Da ftimmen all' bie Ritter im Saale inbeint ein: "Couffe Deil und Segen, bem beben Jungfräufein!" Und als ber Anf verlinigen, ber Meifter ba begann, Conrab von Ebrifchsbaufen, ber bechgewalfige Mann:

"Der Comefter folgt bie Schwefter; Glild, beil und Segen Dir, "Du garte, füngfte Bultete, bes Delbembaumes Bier! "Birf Deine bolbe Augend ale iconften Grentran; "Um Peiner Eftern Stirne und um bos Thrones Glan;

"Dir warb bas Loos ber Frende im reichften Maafi zu Theil, "Drum wirft Du Frenden frenden; Dir Unna Glid und heil!" Da scholl im Jubeltene ber Mitter Ruf zurud! "Der zarten jungen Blume für's Leben heil und Glid!"

Und als ber Ruf verflungen, ba Uirrend ans bem Chor Tritt ber Combur von Liegen unit seinen Tempsern vor, Der grüßt mit fielzem Eruse bie Ritter rings im Rund Und aiest ben Gruß zum Kefte in selden Werten tund:

"Sie riffen uns vom Mantel bes retben Rrenges Bier, "Dech flebt in taufent bergen bas Areng ber liebe bier; "Der Erben, nicht ber Tempel, im Bolle rings verscholl "Und alle, alle Lante find feiner Ebre voll!

"Sier braucht es feinen Orben, um Tempel und Altar "Etehn Fürft und Bolf geerdnet in eine glaub ge Schaar; "Dentscherrn und Ihabannitern nehmt bin bes Templers Sand, "Das Reich ber Debeugliern ist nur ein Orbenstand!

"Tas Orbensland ber Treue und Liebe ohne End", "Die bier in taufend herzen als heilige Klamme bereint — "Ob schwarz, ob weiß ber Wantel, bas Arenz ob weiß, ob roth, "Schwarz-weiß ift unfer Banner, sowverzweiß zu Sica und Cob!







"Des Orbens ift, wer wabrhaft Chriftum und Prenfen glaubt — "Doch soll ber König leben, bas bobe Orbensbaupel "Deutscheren und Johanniter, nebmt bin bes Templers hand, "Das Reich ber Dobensollern ist nur ein Orbensland!"

Da ftimmten alle Ritter mit Donnerruse ein: "Edwarz-weiß soll nufer Banner in alle Wege sein, "Bir sower Dir, o König, nochmals mit Berg und hand, "Das Reich ber Pobengollern ist nur ein Orbensland!"

Und als ber Auf verklungen, bub Feite Billaret, Der Meifter, feine Sanbe andschig jum Gebet, Er flebte Gottes Segen herab auf biefes Saus Und leitet bas Kapitel mit frommen Spruce aus.

Doch taum bat er's geschloffen, ba fchlagt es Eins vom Thurm, Und durch bie Baffenballe burranschi's wie Betterfurm, Bertoschen find die Rergen, herein tritt schwarz die Racht Und bectt mit bichtem Schleier die belle Waffenpracht.

Und brauffen — gebn bie Baden ftillschweigent ab nut auf, 3m Montfriabl guden Alife von Baponet und Lant, Eie fast'n mit icharfen Bliden, se wie's gebaut bie Pflicht, Doch most im Schoffe brinnen geschab, bas fab'n fie nicht. —



6.

# Die Ballei Brandenburg seit ihrer Wiederanfrichtung am "15. Oktober 1852.

I.

# Organifation.

Die Aufhebung ber Ballel Brandenburg war eine Folge ber Beitereigniffe, welche, alle Berhaltniffe berührend, ben Iohanniter-Orden nicht verschonen tonnten.

Die Geichichte bes herrenmeisterthums Sonnenburg, wie sie in bem vorigen Abschnitt an uns vorüber gegangen, ist bis auf die, durch die verschiedenen Nationalitäten beringten Unterschiede, der Geschichte der übrigen Prioreien und Balleien derchaus ähnlich. Alle viese, durch die mensten Grovenen und Balleien derchaus ähnlich. Alle viese, durch die meisten Staaten Europa's gerstreuten Ordensbesigungen sollten die Sammter sein für den Convent. Da jedoch die ursprünglich seilgesetzte Tage ihrer Responsionen niemals erböht wurde, und die ersten Webenuen im Laufe der Jahr hunderte das Behn und Jivanzissache ihrer ersten Webenuen trugen, so wurden die Priore und Commendatoren auf vollständig geschmäßige Beissereich, indem sie den bedeutenden Ueberschus besten, was sie an den allgemeinen Schah abzuliefern hatten, in die eigene Kasse sießen ließen. Dieses allmässe Keichverden mußte aber im Vanse der Zeit die Selbsstucht immer härter in ihnen ansbilden, jene sast unverseibliche Krantheit, die in taussend berchiedenen lockenden Gestalten das schwache Menichenberz beschleich. So ward langsam und unmertlich in den Prioreien und Balleien der echte Joward langsam und unmertlich in den Prioreien und Balleien der echte Joward langsam und unmertlich in den Prioreien und Balleien der echte Jo-



bannitergeift getobtet ober wenigstene betaubt, und mabrent im Convent bie ritterlichen Tugenben bee Orbene bie Blide ber Bewinderung auf fich gieben, femobl vom Drieut, ale vom Occibent, tragt bas leben auf ben Brioreien und Commenten mehr einen monchischen Charafter, und bie ritterlichen Gipe gewinnen bie größte Achnlichfeit mit ber Refiben; von Bifcofen oper flöfterlichen Stiften. Die Aebnlichfeit ber Beftimmung mit ben Letteren mußte naturlich auch gu abulichen Uebelftanten und Digbranchen fubren. Dan trachtete auf alle Beife nach ber Bermehrung ber Orbensanter und nach Aufammlung von Schapen, man verfaufte Bigilien nut Deffen, wie bies bei allen antern geiftlichen Stiftungen gan; gebranchlich mar, und man eraab fich allgemach einem verweichlichenben, üppigen Leben, bas natürlich and nicht menig baju beitrug, bie alte Befinnnngefraft bee Johanniterthume ju fcmachen. Diejenigen Ritter, in beren Bergen Die fenrige. Begeifterung für ben Orben jeboch burch alle bieje Unfechtnugen nicht ju torten mar. verliegen bie ftillen monchischen Commenten und eilten zum Convent, bem Gin bee Rubmes und ber Ebre fur ben Orben, ber grekartigen Bertftatt feiner Befdichte. Deshalb finden wir jenen fcneibenben Begenfat in bem Leben ber Johannitericaft. Alles, mas fur Duth und Ghre, fur bie beiligen Brincipien bes Orbens glubet, eilt nach Rhobos ober Dalta, um ber Borbeeren ber Briiber theilhaftig ju merben, um auch fein Scherflein beigntragen ju ber unberganglichen Glorie bes Orbens. Bas auf ben Commenben gurudbleibt, verliert, allerdinge mit rübmlichen Anenahmen, allmälig bie geiftige Bermanbtichaft zu ben Brubern im Couvent, und mabrent jene bort gegen bie coloffalen Rrafte ber Unglaubigen mit faum begreiflicher Tapferfeit und Singebung tampfen, mabrent fie bas von allen Geiten betrebte Banier bee Orbens immer noch glaubensmuthig aufrecht halten gur Chre Befu Chrifti, beffen Golbaten fie find, gebt bie Theilnabmlofigfeit auf ben Commenben oft fo weit, bag man bem Grofmeifter bie Refponfionen verweigert, Die er einfordert, um Die rauchenden Trummer bes Orbenefiges wieder aufzubanen. Die glangende Beschichte bes Orbens wiche wie ein ftrablenber Rolog ans bem Convent bervor; aber bas leben ber Commenten warf feine unbermeiblichen Schatten barauf,

Bon biefem burch bie Berbaltniffe bebingten und berbeigeführten Balten





und Birten aller Prioreien und Balleien tonute natürlich bas herrenmeistershum Sonnenburg feine birecte Ausnahme machen. Babrend es einen
meistershum sonnenburg teine beile feines Eintommens nach Beitersheim ablieferte, bestimmte es soll seine ganze Revenue zum Genuß bes herrenmeisters und ber Commendatoren, und wenn wir auch von einem Hofpitalban, von Stipendien, Bohlthaten und Atmosen hören, so standen alle viese
Werte der Barmberzigkeit in gar feinem Berhältniß zu ber reichen Revenue
ber acht bis gehn Evelsente, welche sich in das Einstommen der Ordensaufter ibeilten.

Mis baber im 3abre 1810 bie Ballei Branbenburg aufgeboben murbe. fab man in biefem Berfahren nichts Anberes, als eine Gingiebung pon Bfrunden, und ftellte Die Commenten mit allen übrigen geiftlichen Stiften in eine Rategorie. Bie wir es im Bertanfe unferer Beichichte gefeben, beburften bie Buftitutionen bes Jobanniter Drbene in allen feinen Theilen einer zeitgemafen Umgeftaltung, einer burchgreifenben Reorganifation, und ju biefer lieferten bie Beitverbaltniffe eine gunftige Belegenheit. Die Gingiebung ber Guter ber Ballei ward fur Breugen eine bebeutente Bulfe in bringenber Roth; ber Orben gab bem Staat jurud, mas er bon ibm empfangen, weil er nicht mehr ben rechten Gebrauch bavon machen fonnte, weil jenes But jest ebler und beffer ju verwerthen mar. - Dit bem Gingieben feiner Buter tonnte man aber ben Johanniter. Orben ber Ballei Branbenburg nicht weglofden, wie eine Rabl von ber Tafel. Das fühlte ber bechfelige Ronig Friedrich Bithelm III auch febr gut, und bewies es baburch, bag er in bebrangter Beit, am 23. Dai 1812, ben Roniglich Breufifden Johanniter Drben ftiftete, jum ehrenvollen Anbenten ber aufgelofeten und erlofcbenen Ballei.

In bieser veranderten Gestalt lebte ber Orden im Königreich Prengen vierzig Jahre lang, die Seine Majestal ber König Krietrich Bisselm IV, durchglubt von ben hertlichen Pflichten und bem heiligen Ernst bes Johannierthums, am 15. Ottober 1852, als Höchstelmen Geburretage, die Ballei Brandenburg feierlich wieder aufrichtete, und einen Prinzen bes Königlichen Haufes au ihre Spie stellte. Diese Weberaufrichtung aber war die nethwendige nud burchgreisende Reorganisation, beren ber Orden lange bedurft

batte. Frei von ben Retten feiner veralteten Inftitutionen, traten feine Brincipien wieber ftrablent und flar wie am Tage ibrer Schopfung berpor, nur nach außen bin moberirt burch bie veranderten Anforderungen ber Reit. Urm wie ber Orben gewesen, trat er wieber auf in ber Ballei. nicht um ju nehmen, wie er es fruber gethau, fonbern um ju geben, wie es feine Beftimmung erheifcht, nicht um fur fich ju fammeln, wie er es fruber gethan, fonbern fur bie Armen und Bulfebeburftigen, bie feine Berren find, nach bem Statut, Und wenn es auch nicht mehr feine Aufgabe fein taun, bie Unglaubigen ju befampfen mit bem Schwert, fo foll er boch noch ben Unglauben befampfen mit bem Bort, bas noch machtiger ift, ale bas Schwert, und gwar nicht jenen Unglauben, ber Jefum Chriftum nicht anertennt, fonbern ben, ber ibn nicht recht erfennt. Und wenn es auch nicht mehr feine Aufgabe fein tann, Die Bilgrime ungefährbet jum beiligen Grabe ju geleiten, fo giebt es boch noch genug Bilger, Die ohne Schut und Rath, berfolgt ober verlaffen Die bornenbollen Erbenpfabe manbeln, und bie fich bittenb nach einem Subrer umidanen in ber falten, theilnabmlofen Menidenmenge; Die Bilger foll ber Jobanniter leiten, fich mit Liebe ibrer annehmen, und ihnen Troft gemabren burd Bort und That. Aber außer bem Befampfen bes Unglaubens, außer ber Stiftung bon Bofpitalern, außer ber Linberung von Roth und Elenb, wo er ihnen auf feinem Lebenemege begegnet, liegt noch eine britte Bflicht in ben Brincipien bes Johanniterthums, bie in unferer jegigen mobernen Beit ebenfo gut au erfüllen ift, als im fernen Dittelalter; bas ift bas Brincip ber Ritterlichfeit, bas ber Johanniter und ber Ebelmann überhaupt nicht abgelegt bat mit Barnifch und Lange. Wie in fruberen Beiten ber Abel bem Bolf vorangog mit bem Schwert, fo foll er ibm jest vorangieben mit ber Gefinnung, und wie bie Johannitericaft fruber bie Bluthe bes Abele mar, fo foll fie jest ber Rern beffelben fein, eine Duftergenoffenschaft fur ihren Stand, eine Berbruberung, Die bas weiße Rreng nicht als Bierrath tragt, fonbern als Sombol ibrer Befinnung. Benn bie Jobanniterschaft, biefen Brincipien getreu, auf biefe Beife ibre Corporation felbft mit einem Liebesband umschlingt, treu gusammenhalt in ihrem gemeinsamen Streben und Birfen, bann wird es als eine bobe Ebre be-



· ※

trachtet werben, bem Orben anzugehören, bann wird im Lauf ber Beit Abel und Johanniterthum einmal baffelbe werben.

Die Rabinets. Orbre, burch welche Seine Dajeftat ber Ronig Friedrich Bilbelm IV, als Landesberr und Patron ber Ballei Brandenburg, biefelbe wieder in's Leben rief und ju neuer fconer Thatigleit erwedte, lautete folgenbermagen:

"3ch will gegenwartig bie langft von Mir gebegte Absicht gur Ausfichrung bringen, bem Breußischen St. Ichanniter. Drben eine feiner ursprunglichen Stiftung entsprechenbe, gemeinnutgige Bestimmung zu geben und sehe ju bem Ende Folgenbes fest:

- 1. Die Ballei Brandenburg bes evangelischen St. Johanniter-Orbens ift, unbeschabet ber burch bas Evit bom 30, October 1810 erfolgten Einziehung ber Guter bergelben als Staatsguter, wieber bergestellt.
- 2. 3u wirflichen Mitgliedern der Ballei Brandenburg bes St. IchanniterOrdens (Comthuren und Rechtstitteru) jollen von jett an nur selche, bes
  Ordens wurdege Bersonen ernannt werben, welche sich berpflichten,
  für die Zwecke bes Ordens einen jährlichen Beitrag von mindestens
  12 Thalern un zablen und ein Eintrittsach von 100 Thalern erlegen.
- 3. Die gegenwärtig noch am Leben befindlichen Ritter, welche vor ber Säcularisation ben Orden erhalten haben, sollen anch obne Uedernahme biefer Leistungen wirfliche Mitglieder diese Ordens sein. Die nach der Säcularisation ernannten, jest derhandenen Ritter des Königl. Preußischen Ichanniter Ordens aber sollen das Recht haben, sich zu wirflichen Ordens-Mitgliedern aufnehmen zu lassen, auch von der Zahlung des Eintrittsgelede entbunden sein. Den darunter befindlichen Kusländern sieht es frei, die Berpflichtung zu laufenden Beiträgen durch eine einmalige Zahlung von 200 Thalern abzusssen.
- 4. Diejenigen nach ber Gacularisation ernannten Ritter bes Rouiglich Preugischen Johanniter. Orbens, welche von ber ihnen vorstebend beigelegten Besugnif feinen Gebrauch machen, geboren nicht zu ben wirtlichen Orbens. Mitgliedern und follen die Bezeichnung "Ehrenritter"





führen. 3ch behalte Mir vor, nech fernerhin folde Chrenritter nach ben Befimmungen ber Greichtungs-Urfunde vom 23. Mai 1812 gu ernennen. Ber gum Sebrenritter ernannt wirb, bat für bie Insignien 100 Thaler zu entrichten, und wenn bie Ernennung auf fein Ansuchen erfolal. bas Deppelte biefes Betrages.

- 5. Diefe Bablungen, fowie die Eintrittsgelber und die laufenben Betrage ber wirflichen Orbens-Mitglieber fliegen in die zu errichtende Raffe bes Johanniter-Orbens. Aus berfelben follen Kranten-Aufgatten begründen und nnterhalten werben, und zwar foll ber Ansam mit Girnichuten eines Spitals im ehemaligen Orbens-Schleffe zu Sonnenburg gemacht werben, sobalb bie bagu nächtigen Mittel angefammelt find. Rerner
- 6. will 3ch bem Orben, beffen innere Berfaffung 3ch burch ein Statut regeln werbe, bierburch Corporatione Rechte verleiben.

Meine gegenwärtige Orbre ift burch bie Gefegfammlung gur öffentlichen Renntnig gn bringen.

Sansfonci, ben 15. October 1852.

Friebrich Bilhelm. v. Manteuffel.

An bas Staats Minifterium."



löbnig, und wenn er bas weiße Areug nicht allein auf bem herzen, sonbern auch in bemselben trägt und beffen Bebentung nie aus bem geistigen Auge perfiert. —

Um bas Berfahren wegen ber Behandlung ber eingehenden Antrage um Aufnahme in ben Orben bis zu ber bevorstehenden Bilbnug eines Kapitels zu regeln, ertieß Seine Majestat ber Köuig unter bem 21. Jan. 1853 noch eine Kabinets-Orbre, folgenden Inhalts:

"In Berfolg Meiner, Die Reorganisation bes St. Johanniter-Orbens betreffende Orbre vom 15. October v. 3. bestimme 3ch hierburch, baß bis jur Bistung bes Kapitels ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter-Orbens alle Auträge wogen Aufnahme zu wirklichen Mitgliedern ber Ballei und wegen Ernennung zu Ehrenrittern an die General-Orbens-Commission zu richten sind, welche biese Anträge, sowie die eingehenden Gelebeiträge bis zur Bistung bes Kapitels zu afferviren und bennnächst an basselbe abguliefern hat. Ich übertasse Ihnen, die General-Orbens-Commission bier- und mit Anweisung zu versehen.

Berlin, ben 21. Januar 1853.

Friedrich Bilbelm. b. Manteuffel.

Un ben Minifter-Brafibenten."

Benige Tage nach biefer Allerhochften Rabinets-Orbre ericbien bereits eine neue, naber auf bie Sache eingebeube, folgenben Inhalts:

- "In Berfolg Meines Erlaffes vom 15. October v. 3., die Bieberberftellung ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter Orbens betreffenb,
  bestimme 3ch, Bebufs ber weiteren Organisation berfelben, Rolgenbes:
  - 1. Zuvörderst ernenne 3ch die ältesten ber noch am Leben befindlichen Ritter, welche bor ber Satularifation ben Ritterschlag im Rapitel erhalten hoben und bei bem unveränderten Fortbestand des Ordens jeht zu Comthuren hinausgerucht sein wurden, zu Comthuren bes Ordens, Rraft Meines Patronats.





- W.
- 2. Diefelben haben auf Meinen Borfchlag einen herreumeister zu wählen und nachdem berselbe von Mir bestätigt worden, ihn durch Ertheilung bes Ritterschlages in ben Orden aufzunehmen.
- 3. Demnächt behalte 3ch Mir vor, die Modalitäten näher zu bestimmen, unter welchen ber herrenmeister im Rapitel, basselbe aus ber Bahl berjenigen, welche auf Grund Weines Ertasses vom 15. October v. 3. burch Erstullung ber barin vorgezeichneten Bedingungen die Rechte wirtlicher Mitglieder bes Ordens erworben haben, zu vervollständigen und bie erstobelichen Ordens-Bannten zu ernennen haben wird.

Bur Ausstührung biefer Bestimmungen haben Sie bas Nothige gu beranlassen, wobei Ich Ihnen um so größere Beschieunigung empfesse, als bie Bestorgnis nach einegt, bas bie ohnehin nur geringe Zahl ber vor ber Sacularisation noch ernannten Ritter nach bem Laufe ber Natur nur zu balb sich vertleinern burfte.

Berlin, ben 24. Januar 1853.

ges. Friedrich Bilbelm.

Un ben Ober-Rammerherrn und Minifter bes Königlichen Daufes, Grafen ju Stolberg Bernigerobe und ben Minifter-Brafibenten, Freiherrn von Manteuffel,"

Auf ben in Folge biefer Rabineto. Drbre eingegangenen Bericht bes Ber-Kammerherrn und Ministers bes Königlichen Saufes, Grafen ju Stolberg. Bernigerobe, und bes Minister. Prafibenten, Freiherrn von Manteuffel,
erließ Seine Majestat bereits am 27. Januar folgenbe Orbre:

"Ich will auf Ihren gemeinsamen Bericht vom 26. b. M. bestimmen, daß bei ber Constitutirung bes Kapitels ber Ballei Brandenburg bes St. Jo-hanniter-Orbens leine Rucksicht darauf genommen wird, ob biejenigen Ritter, welche ben Bettbestande ber welche ben Bertbestande ber vollemehr Meiner unfprünglichen Absicht gemäß die acht von Ihnen benannten Ritter, welche ben Ritterschaft mehren gemäß die acht von Ihnen benannten Ritter, welche ben Ritterschaft wenden empfangen haben, Behufs ber Wahl, ju Comthuren ernannt verben. Im Uebrigen genehmige Ich bas von Ihnen in Bezug auf die Wahl vergeschlagene Bersahren, will Sie zu Wahl-Com-





missarien ernennen, und Sie zur Einleitung ber Wahl in ber vorgetragenen Beise ermächtigen. Das Commisserium wollen Sie Mir zur Belzsiehung vorlegen. Die zwei zur Wahl zu bestantenben Bersonen will Ich Ihnen Jebrem Bunsche gemäss, mündlich benennen. Ueber ein Mobalitäten ber Ergänzung bes Napitels werbe Ich bie nöbigen speciellen Anerbnungen gemeinsam mit bem neuen herreumeister tressen, sobose berselbe ben Nitterschlag empfangen und sederzestalt als Errens Sberhaupt constituirt sein wird, sinde aber Ihre Berschläge angemessen und base babei um bad zu bemerten, bah Napitel wird treten burfen, ber nicht zuvor ben Nitterschlag empfangen and als Stellvertreter in bad Kapitel wird treten burfen, ber nicht zuvor ben Nitterschlag empfangen hat.

Betebam, ben 27. Januar 1853.

gez. Friedrich Bilbelm.

An ben Ober-Rammerberen und Minifter bes Königlichen Sanfes, General vientenant Grafen ju Stolberg. Bernigerobe und ben Minifter Prafibenten, Freiherrn bon Manteuffel."

hieranf erfolgte am 13. Februar 1853 bie Allerhöchste officielle Ernennung ber Comthure burch nachstehenbe Kabinets-Orbre:

"Bir Friedrich Wilhelm, von Gettes Gnaden, König von Preußen ze. Nachrem Wir beschloffen haben, bie Ballei Brantenburg bes ritterlichen Ischanniter-Ordens in einer ber früheren Berfassung sich anschließenden Horm wieder berzistellen und zu erneuern, anch zu dem Ende einen nenen herrenmesster bes gedachten Ordens wählen zu tassen, inzigien, ispoischen jedech die früheren Comthure, welchen solche Macht zustand, mit Tode abgegangen sind, so sehen Wir als höchster Patron und Landesherr des Ordens Uns berantaßt, für biese Wahl eine genügende Anzahl von Rittern ber ausgehobenen Ballei, und zwar Diesenigen, welche annech vor Aussehnung verfelben den Ritterschaft zu Sonnenburg von dem früheren Perrenmeister, weiland des Prinzen Anzust Ferdinand von Preußen, Königliche Doheit und Lieben, wirklich erhalten haben und von Pochensselben inwestirt worden sind, zu Conthuren des ritterlichen Isohanniter-Ordens zu ernennen, damit



52

biefelben zu einem General-Rapitel jufammentreten und ber althergebrachten Berfaffung gemaß, ein nenes Saupt bes ritterlichen Orbens erwählen,

Demnach nun Unfer Landrath a. D. Ritter des schwarzen Ablerordens, der Graf von Zieten Wusstrau ju den gedachten wirstlichen Kittern des Ischanniter-Ordens der Ballei Drandendung gehört, auch dermalen der Senior berselben ist, so ernennen Wir densselber hierdunch Krast Unieres Rechts als hochster Patron und Landesberr zum Comthur des rittertichen Johanniter-Ordens, mit der Besugnis, mit den übrigen den Und ernannten Comthuren zu einem General-Capitel zusammen zu treien und die Wahl des neuen Herrennseisters, der allbergebrachten Berfassung gemäß, vorzunehmen, und voellen Wir gedachten Counthur, den Grasen Zieten-Wusstrau, dei dieser inn erspeltten Romination und dadurch ersangten Würde eines Comthurs setzigt schwieden und handhaben.

Urfundlich unter Unferer Allerhöchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Königlichen Insiegel, gegeben ju Charlottenburg, ben breigehnten Tag bes Monats Kebrnar 1853,

L. S.

gez. Friebrich Bilbelm. gegengez. b. Manteuffel."

Die fibrigen bon Seiner Majeftat zu Comiburen (Commenbatoren) ernanuten Ritter bes 3ohanuiter-Orbens waren, mit Ginfchluß bes Grafen Rieten Buftrau, folgende:

- 1. Der Lanbrath a. D. Graf von Bieten Buftrau, auf Buftrau.
- 2. Der Beneral-Lieutenant a. D. bon Miltit, auf Sieben-Gichen.
- 3. Der Röniglich Sachfifche Confereng. Minifter a. D. Graf von ber Schulenburg. Clofterobe, auf Clofterobe.
- 4. Der General Lieutenant a. D. und Landhoftueifter im Ronigreich Breugen Graf von Lebndorff, auf Steinort.
- 5. Der Birfliche Beheime Rath Graf Ferbinanb ju Stolberg. Bernigerobe, auf Beteremalban.
- 6. Der regierenbe Graf Benrich ju Stolberg. Bernigerebe.
- 7. Der Berr von Behr-Regenbant, auf Raveleborf bei Triebfees.





Rach ber Romination ber Comthure ftand nun ber Bahl bes herrenmeisters Richts mehr im Bege, und ist biefelbe mit ihren naberen Umftanben ans nachsolgenber, am 14. Mary 1853, Bormittags 11 Uhr, stattgebabter Berbandlung ersichtlich:

"Berhandelt Berlin, den 14. März 1853, Bormittags 11 Uhr. Nachdem bes Königs Wajestät Alltergnätzt beschoffen haben, die Bollet Brandenburg des ritterlichen Sohanniter-Ordens herzustellen und zu erneuern, and zu dem Ende befohlen ein Haupt der gerachten Ordensbellei und herrenmeister, der früheren Ordensberfassing gemäß wiedernu erwählen zu lassen, so haben Seine Königliche Majestät als höchter Patron der Ordens ballei, nachdem die ehemaligen Comthure des Ordens sämmtlich mit Tede abgegangen sind, sir diese Mal geruht, biesenigen Ritter des Ordens, welche unch von des früheren Herrenmeisters, weisand Pringen Augnst Bervinand von Preußen, Königliche Hobeit, den Ritterschag empfangen haben, zu Comthuren zu ernennen, mit dem Beschle, daß solche zu einem Kapitel zusammentreten und den herenzeister erwählen sollten.

Diefe von bes Ronigs Majeftat gu Comthuren Allergnabigft ernannten Ritter bes Johanniter-Orbens finb:

(Folgen bie bereits oben angeführten Ramen.)

Demnachft haben Seine Dajeftat ber Ronig

ben Ober Rammerheren, Minifter bes Roniglichen Saufes, General-Lientenant Grafen gu Stolberg Bernigerobe, Erlaucht,

ben Minifer-Pafibenten Freiherrn von Manteuffel, Ercellenz ju Königliden Bahlcommifferien zu ernennen geruht, welche, ber früheren Berfaffung zusolge, bei ber Bahl die Gerechtsame bes höchften Patrons bes Orbens und Lanbesherrn wahrzumehmen baben.

Da bie genannten Comthure größtentheils ihren Wohnfit außerhalb



<sup>\*)</sup> Der einzige ber genannten Berren, welcher jett noch am leben ift.



Rachbem unn foldes gescheben, fo verfammelten fich bente Behufe ber Babl bee Serrenmeiftere bie Roniglichen Bablcommiffarien:

Ceine Erlaucht ber Berr Graf in Stelberg-Bernigerobe,

gestatten gernot, bag fie ibre Stimmen fdriftlich abgeben fonnen.

Seine Ercelleng ber Berr Freiherr von Manteuffel

in ber Wohnung Seiner Erlaucht in ber Staatsellniform und es fand fich bafelbft einzeladenermaßen ber allein hier anwefende Comthur und Ritter bes Johanniter-Ordens

herr Graf hendel von Donnersmard, Excelleng in ber Orbendellniform ein.

Die Roniglichen Bahlcommiffarien fibergaben bem Comthur herrn Grafen hendel von Denuersmard bas, von Seiner Roniglichen Majeftat vollissene Comuniforium, nachtem foldes verzelesen worben, zur Kenntnisnahme und trugen zuvörverst vor, wie Seine Majestat ber König in Gnaben geruht habe, die Ballei Brandenburg bes irterlichen Johanniterorbens in erneueter Gestalt und unter einem neu zu erwählenden herrenmeister und Drenshampt herzustellen, anch Behnfe ber Bahl für biefes Mal bie acht alten wirflichen Kitter bes Orbens au Comthuren zu erneumen.

Sebann eröffneten bie Königlichen Bahlcommissarien ben Bablact mit ber Ertlärung, bag Seiner Majesial bem Könige ale höchstem Patren und Vantesberrn bes Orbens, sowie Allerhöchsteres Borfahren in ber Regierung von alten Zeiten ber bas Recht gustehe, zwei Candibaten zum fünftigen Perrenmeister bes Orbens zu präsentiren. Seine Königliche Majesiat habe ihnen beungemäß befohen, ben fämmtlichen Perren Conuthuren zu eröffnen, bag Allerböchsteiseiseln zu biefer Bahl als solche Cambibaten

primo loco ben Pringen Friedrich Rarl Alexander von Breufen, Ronigliche Bobeit,

secundo loco ben zeitigen Orbens. Senior Grafen von Zieten. Buftrau

benennen wollten, mit bem gnabigften Erbieten, bag wenn folche Babl auf







höchstgebachte Seine Königliche Joheit fallen würde, wegen Aufnahme Söchstbesselben in ben ritterlichen Orben bas Erforverliche veranlaßt werden solle. Wenn im Uebrigen bei ber beutigen Wahl die althergebrachte Observaux, wonach solche in Sonnenburg vorzunehmen und sonstige herzebrachte Erforbernisse nicht beebachtet werden lönnten, so selle solches ben Rechten, ben 
Rreiheiten und bem herfemmen des ritterlichen Orbens in keiner Weise prasubisitisch und nachtseilig sein.

Seine Excelleng ber Comthur Herr Graf hendel von Donnersmard ertfärtt hierauf für sich und Namens ber abwesenden Gerten Conthure, daß ic Höchste Grade Seiner Majestät bes Königs, wenach bem hulbreicht erneutene Erben ein neues haupt und herrameister gegeben werben selle, ben sämmtlichen Comthuren unterthänigst ersamt werte, und daß sie nach genommener Kenntnis von der Bestaltung der Bahlcomnissarien, auch ergangener Cinlabung, zu solcher Wahl sich ichtlich erachteren, anch bahe die deltergebrachten Rechte Seiner Wajestät bes Königs als höchsten Patrons und Vandesherrn in Beziehung ber Wahlcandibaten gebührlich wahrzunehmen nicht untertassen würden.

Sierauf übergaben bie Königlichen Berren Babli Commissarien bie eingegangenen schriftlichen Abstimmungen ber abwesenben herren Comthure bem Comthur herrn Grasen hendel ben Donnersmard, welcher nach genommener Einsicht berselben ertlarte:

Daß die Wahl ber fammtlichen Comthure, sowohl ber abwesenben, als auch, wie hiermit geschebe, seiner selbst, mithin einstimmig auf Seine Königliche Dobeit ben Pringen Friedrich gart Aleganber ben Breußen, als fünftigen herrenneister und hanpt bes ritterüchen Schauniter-Orbens ber Ballei Branbenburg, gefallen sei, und
ersuche raber bie Königlichen herren Wahl-Commissarier, bie Alltegnabigste Bestätigung Seiner Majestat bes Königs zu biefer Wahl zu erbitten. Bugleich reichte ber herr Comthur bas Allterbachste Commisserium und

Zugleich reichte ber herr Comthur bas Allerhöchste Commisserium und bie schriftlichen Bota ber abwesenben herren Comthure zurud, um biesem Protofolle beigesigt zu werben.

Die Röniglichen Bahl. Commiffarien bantten bem herrn Comthur fur bie vorgenommene hocherfreuliche Bahl, ba fie nicht zweifelten, baß Seine





Königliche Majestat solche Alterguabigst genehm halten werbe, mit bem Bunfche, bag ber ritterliche Orben unter ber Gott gebe langen Regierung bes neuen herrenmeisters einer glüdlichen und gereiblichen Zufunft entgegen geben möge, und versprachen bie herren Bahl Commissarien, solche Wahl Seiner Majestat bem König balbigst anzuzeigen, und Allerhöchstere weitere Befebte einzuboken.

Schließlich bat ber herr Comthur Graf Bendel von Donnersmard ibn und bie anberen Couthure, wie anch ben gangen ritterlichen Orben, wie solcher feit Jahrhunverten in Seiner Röniglichen Majestät Landen unter Miterhächstere Borfahren Aurstürtlen von Brandenburg und Rönigen von Breuben rühmlich bestanden babe, Seiner Majestät bem Rönige zu fernerem Schutz und Gnaden unterthänigst zu empfehlen.

hiermit wurde biefer Bahlact beschloffen, und barüber von bem wirflichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath von Ranmer bas vorstehende Brotofoll aufgenommen und laut vorgesesen, solches auch von ben Königlichen Bahl-Commissarien

Seiner Erlaucht bem Berrn Grafen gu Stolberg-Bernigerobe,

Seiner Excelleng bem herrn Freiherrn von Manteuffel, unb

von bem Comthur herrn Grafen Bendel von Donnersmard, Excellenz, unterfchrieben:

gez. Graf zu Stolberg.

gez. Freiherr von Manteuffel.

gez. Graf Bendel von Donnersmard.

geg. von Raumer,

Birflicher Bebeimer Dber-Regierunge-Rath,

als Protofollführer.

Schon an bemfelben Tage erhielt bie Bahl Seiner Roniglichen hobeit bes Prinzen Karl von Prengen jum herrenmeister bie lanbesberrliche Confirmation Seiner Majeftat bes Königs burch folgenben Erlag:

"Auf Ihre, bes Ober-Rammerherrn Grafen ju Stolberg, munbliche Unzeige vom beutigen Tage will Ich bie auf Meines herrn Brubers, bes Bringen Karl von Preußen, Rönigliche hobeit, gefallene Wahl jum herrenmeister bes ritterlichen Iohanniter-Orbens ber erneuerten Ballei



Charlottenburg, ben 14. Darg 1853.

Briebrich Bilbelm.

An ben Ober-Rammerherrn und Minister bes Königlichen Saufes, General-Lientenant Grafen zu Stolberg, und ben Minister-Prasidenten und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn von Mantenffel."

Um 17. Mai 1853 fand bie Aufnahme Seiner Königlichen Sobeit in ben Orben, sowie die Auftallation Höchstreistlichen als herrenmeister faat, über welchen feierlichen Act nachstehend eine genane Beschreibung bed dachebachteten Geremoniells erfolgt. Dasselbe giebt angleich ein genanes Bild bes Ritterschages, wie berfelbe allijdrich in ber wiederaufgerichten Ballei Brandenburg von bem Durchlanchtigsten herrenmeister vollzogen wird.

# Ceremoniell

om 17. Mai 1853

im Röniglichen Schlosse ju Charlottenburg stattfindenden Seier

Ritterlichen St. Johanniter : Orbens.

Auf Allergnäbigsten Befehl Seiner Majestät bes Königs wird Dienstags am 17. Dei 1853 im Königlichen Schoffe zu Charlottenburg um 12 Uhr Mittags bie Aufnahme Seiner Königlichen Sobeit bes Bringen Karl von Preußen in ben Ritterlichen St. Johanniter-Erben Sochsteffeben Infallation und Investitur als Herrenmeister, und ber Ritterschlag einiger Ehrenritter und Canbibaten zu Rechtsrittern durch ben Durchlauchtigsten herrn herrenmeister erfolgen.

Seine Rönigliche Sobeit ber Bring Rarl von Breugen, Die Allerhochft berordneten herren Babl. Commiffarien, ber Oberft-Rammerer und

Minifter bes Königlichen haufes Graf ju Stolberg. Bernigerobe, und ber Minifter. Prafibent Freiherr von Manteuffel, sowie bie Orbenstomthure, ber Wirfliche Geheime Rath Graf Ferbinand ju Stolberg. Bernigerobe und ber Erbober, auch Munifchent im herzogihum Schlefien Graf hendel von Dounersmard verfammeln fich um 11%, Ilbr in bem im Ergeschoffe bes Königlichen Schleffes zu Charlettenburg besindlichen blauen Salen, zu welchem man burch bie rechts bem runten Sale gelegenen Appartements gelangt.

\$ 2

Die Orbens-Ehrenritter verfammeln fich fcon um 11'2 Uhr in ber an ben blanen Galon angrengenben boifirten Gallerie.

§ 3.

Die Orbenebeamten:

in Stellvertretung bee Orbenshauptmanne ber General Lientenant von Moffom,

ber Orden fangler Graf Gberhard gu Stelberg. Bernigerobe, in Stelbertretung bes Orben efecretaire ber Flugel-Abjutant Ritmeifter Graf von Biomard. Boblen;

ferner bie ale Ordenemarichalle fungirenben Chrenritter:

I. Der Rammerberr von Baftrom.

II. Der Rammerherr und Canbrath bon Roeber.

III. Der Kammerhert und Ritterschafts Director Graf von Haefeler, sowie die jum Tragen der Ordens in signien berufenen Ordens-Ehrenritter und Pagen finden sich um 11%. Uhr in den recht vom runden Saal gelegenen Appartements ein. Die Ordensdeamten und Ordensdmatigkalle versammeln sich schon gegen 11 Uhr deselht, um bei dem Empfang und der Ausstellung der Ordens-Ehrenritter behüsslich zu sein, und etwaige Instructionen noch entgegen zu nehmen.

In biefe Zimmer tritt auch bas Gefolge Seiner Koniglichen Sobeit bes Pringen Rarl von Preugen ein.

§ 4.

Rachbem Ihre Majeftaten ber Konig und bie Ronigin unter Bortritt ber Oberften, Ober-Sof- und hofchargen, fowie Ihre Koniglichen Soheiten





bie Prinzen und Prinzessinnen mit Allerbochste und hochstürem Gefolge Sich nach ber Schlestapelle begeben, und hier die an ber rechten Seite bes Allare für Allerhöchste und höchsteieleben in Bereisschaft gehaltenen Plate eingenommen haben werten, wird bereimal mit ben Gleden vos Schlesbethurmes gesäutet, und zwar zweimal mit einer Glode, vas brittemol aber mit allen Gleden. hierauf setzt sich folgende Processin in Bewegnung.

- 1. Der erfte Orbene-Marichall mit einem Marichalleftabe;
- 2. 15 Sof-Bugen, weiche auf ichwarzsammetnen Riffen bie Infignien ber zu Rechterittern anfzunehmencen Chrenritter, nantlich ein Beber einen Rittermantel und ein Ritterfreuz tragen, paarweise:
- 3. zwei Ehrenritter, ben bem einer ben fur Geine Rönigliche Sobeit ben Pringen Karl von Preußen bestimmten Rittermantel, ber anbere bas Ritterfreng auf einem Riffen trägt:
- 4. Die gu Rechterittern aufzunehmenden Chrenritter und Candicaten bes Orbens, welche ben Ritterichlag erhalten follen, paarweise nach ber Orbung ber von ihnen gezogenen Loofe, bie höchsten Annunern voran;
- 5. ber gmeite Orbens. Darfchall mit einem Marfchalloftabe;
- 6. fämmtliche anvofenben Orbens. Ehrenvitter, und gwar, infofern fie nicht Militair-Uniform tragen, in ber Uniform bes Orbens ober in entsprechenber Civil-Uniform, paarweise nach bem Atter bes Patents, bie iningten veran;
- 7. ber britte Orbens. Marichall mit einem Marfchalloftabe;
- 8. zwei Orbens'Ehrenritter, beren einer ben herrenmeisterhut, ber andere ben herrenmeister-Mantel und zwar so tragt, bas bas linnene Rreuz nach oben ju liegen fommt und geseben werben fann;
- 9. ein Oreens. Ehrenritter, ber bas herrenmeifter-Rreug auf einem Riffen tragt;
- 10. ber Stellvertreter bes Orbens Sanptmanns, bas Orbens. Schwert in ber Scheibe mit ber Spige nach oben tragent;
- 11. ber Stellvertreter bes Orbens. Secretairs mit bem Evangelienbuche und ben Urfunben in ber hanb,

und rechte von bemfelben





ber Orbens.Rangler mit bem Orbens. Siegel im Bentel am finten Arm:

- 12. bie anmefenben beiben Comthure in ihren Orbens.Manteln;
- 13. Seine Ronigliche hobeit ber Bring Rarl von Breufen, geführt von ben beiben Allerhöchft verordneten Babi-Commiffarien;
- 14. bas Befolge Seiner Rönigl. Dobeit bes Prinzen Rarl von Preugen. § 5.

Cobald bie Proceffion in bie Rapelle eintritt, ftimmt ber Domchor ben 100ften Pfalm an.





Die ibm folgenden Die Insignien tragenden Bageu, b, und die Ordens Ritter, c, mit bem fur Ceine Ronigliche hobeit be- frimmten Rittermantel und Rittertreug, stellen fich an berfelben Seite vor ben Geftüben in einer Reibe auf.

Die Canbibaten und Ehrenritter, welche ben Ritterschlag erhalten follen, d, stellen sich paarweise nach ber Ordnung der von ihnen gezogenen Loofe, die jungsten Rummern voran, ebenfalls links vor ben lebtgenannten Personen, nach Anweisung des ersten Marschalls auf.

Der zweite Marichall, e, nimmt rechts bom Eingauge, bem erften Marichall gegenüber, feine Stellung ein.

Die Orbens Chrenritter, f, treten, fo weit es ber Raum geftattet, in bas Rirchgeftuhl an ber linten Seite ber Rapelle; bie anbern rechts, bem Altare gegenüber, hinter ben bort aufgestellten herrenmeister-Stubl, g.

Der britte Marichall, h, ftellt fich links bom Eingange in einer Linie mit bem zweiten Marichall auf.

Die drei Orbens. Ehrenritter, i, welche bie Infignien für ben herrenmeifter tragen, nehmen ihre Plage gur Rechten bes zweiten Marfchalls ein.

Der Stellvertreter bes Orbens Sauptmanns, k, tritt rechts vom Altar in eine Linie mit bem erften Marfchaff.

Der Stellvertreter bee Orbens. Gecretaire, I, und ber Orbens, Rangler, m, nehmen ihre Stellung rechts, hinter bem Stuhl bee Berrenmeisters ein.

Die beiben auweseuben Comthure, n, o, nehmen ihre Plate gur Linten bes herrenmeifter-Stubis ein.

Sobald Seine Rönigliche hobeit, ber Pring Rarl bon Preußen in die Rapelle eintritt, geben die beiden herren Comithure, und zwar der Graf Berbinand zu Stellberg. Wernigerobe, als Stellbertreter bes Orbens-Seniors, und der Graf Lazarus hendel den Donnersmard zur Rechten, unter Bertritt des zweiten und britten Orbens-Marifoldle,





Bochitbemfelben entgegen, und geleiten Geine Konigliche Bobeit bis ju bem linte von bem Berrenmeifter Stuble aufgestellten Lebnfeffel, p. mabrent bie Allerhöchft verordneten Commiffarien, q, r, jur Rechten bee Berrenmeifter-Ctubles Blat nebmen.

8 7.

Nachbem Gemeinbe und Chor einen Bere gefungen, fpricht ber Bofprebiger Snethlage bie Liturgie bie gur Gpiftel mit Ginichluf berfelben: bann fingt ber Chor bas Salleluigh, wonach ber Beiftliche ben Altar perlaft und fich in fein Geftubl begiebt.

Runmehr erfolgt:

# Die Aufnahme Geiner Roniglichen Sobeit in ben Mitterlichen Orben.

Der Cenior bee Orbene ober ber bie Stelle beffelben pertretenbe Comthur, o, erhebt fich, und mit ibm erheben fich alle Mitglieber bes Ritterlichen Orbens. Er tritt jur Rechten bes herrenmeifter Stubles und legt feine Linke auf bie rechte Armlebne beffelben. Gleichzeitig verlaffen ber Orbene-Rangler, m. und ber Orbene-Gecretair, I, ibre Blate und nehmen ihre Stellung unmittelbar binter bem Genier, ber an Geine Ronigliche Bobeit, ben Bringen, Sochstwelcher fich ibm genabert bat, mit lauter Stimme bie Frage richtet:

"Bas ift Gurer Ronigliden Sobeit Begebr?" worauf Bochftberfelbe ermibert:

"3d begebre in ben Ritterlichen Orben St. Johannis bom Spital ju Berufalem auf. und angenommen gu merben."

welches ber Comtbur mit ben Borten verfpricht:

"Die Auf. und Annahme fei Gurer Roniglichen Sobeit gemabrt, wenn Sochftbiefelben ben Orbnungen unferer Bemeinschaft nachtommen und Gid berbalten wollen. wie es einem ehrliebenben Ritterbruber gegiemt," Der Bring ermibert bierauf:

"Dies verfpreche ich!"





Die Leibpagen Seiner Ronigliden Dobeit bringen eine mit schwarzem Sammet überzogene Ruiebant berbei, auf bie ber Prinz fich mit bem rechten Anie nieverläßt. Der ben Senior vertretenbe Comthur, welcher scine Stefnung beibehalten bat, nimmt vom Ordens Secretair bas Evangelienben und batt basselbe Seiner Röniglichen Dobeit vor. Seine Ronigliche Dobeit spricht, bie zwei ersten Binger ber rechten Dand auf bas Buch legend, nachdem ber Orbens-Ranzser ben Rittereib vertesen hat:

"3ch gelobe ee!"

## \$ 10.

Nach Ableiftung bes Rittereites erhobt fich Seine Konigliche hocheit ber Pring und, mahreut bie Pagen bie Ruiebant entfernen, führen bie beiben Gemthnre hochitenschlen unter Bortritt bes zweiten und vritten Orvensmarichalts und gesolgt vom Orbensfangter und Orbenssseretair vor ben
Attar. Die Pagen setzu bie Ruiebant vor Seine Königliche Deheit, und
ber Pring läßt sich abermals mit bem rechten Anie nieder, um den Ritterschlag zu empfangen. In biesem Augenblic verläßt ber Orvenshamptmann
seinen Platz, geht ver bem Attar herum auf bessen linke Seite und entblößt
bas Orvensschwert. Der ben Senior vertretenbe Comthur hat sich bein
Attar auf ber linken Seite genähert, ninmt vom Orbenshamptmann bas
Schwert und schlägt Seine Königliche Hocheit damit breimal über die Schulter,
inden er bergebrachter Maßen die Korte sprückt:

"Sei Ritter und gerecht!" wobei fich Baufen und Trompeten boren laffen.

#### 8 11.

Der Ordenshauptmann nimmt bas Schwert wieder in Empfang, stedt baffelbe in die Scheine nut begiebt sich, bas Schwert mit der Spige aufrecht haltend, auf seinen verigen Platz jurid. Der Pring, welcher Sich in wischen erhoben bat, wird zu Seinem Sit in berselben Ordenung zurüdzessicht. Dierauf treten die Ordens-Ehrenritter, welche die ritterlichen Insignien bes Pringen vorgetragen haben, bis zum herrenmeistersinde vor, westelbie bie Comthure, bon bem Ordensfler und Ordensssertal unterftigt,

Seiner Königlichen Soheit bem Brinzen bas Ritterfrenz umbangen und Höchstbenfelben mit bem Rittermantel befleiben.

\$ 12.

Der ben Senior vertretente Comthur nimmt abermals feine Stellung am herrenmeisterstuhle ein. Der Orbensferretair versieft bie hergebrachte Borbaltung bes Gelifbees, welches Seine Rönigliche hoheit burch einen bem Contthur gegebenen hanbschlag zu erfüllen angelebt.

Die Comthure, die Ordensbeamten und die Marschälle fehren an ihre Plate gurftd. Seine Königliche Hobeit und alle Altter laffen fich auf ihre die nieder und es wird auf ein vom zweiten Marschall gegebenes Beichen auf dem Goore ein Gesang angestimmt, welcher die bierauf folgende

# Inftallation Ceiner Röniglichen Sobeit als Herrenmeister einfeitet.

\$ 13.

Der Ordenssecretair tritt vor und verliest das Wahlpretocoll. Darauf übergiebt er dem Comthur ben Bahlbrief; dieser stellt ihn Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen zu. Höchstwelcher ihn Seinem ersten Abjutanten übergiebt.

\$ 14.

Der ben Senior vertretenbe Comthur erhebt fich und fpricht, wie borbin auf ben Berrenmeisterstuhl gestütt, ju Geiner Roniglichen Sobeit:

"Sie werben Sich gefallen laffen, ben feierlichen Eib abzuleiften, daß Sie als fünftiges haupt und Meifter bes Ordens die Pflichten Ihres Amtes, wie fie bereits festgestellt find ober noch festgestellt werden möchten, wahrnehmen und Sich banach verhalten wollen überall." welches Seine Rönigliche Sobeit mit

"3a!"

beantwortet.

§ 15.

Seine Königliche Hoheit wird wie vorhin vor den Altar geführt. Der den Senior vertretende Comithur tritt vor den Altar. Der Ordenshauptmann stellt sich wieder auf die linke Seite und zieht das Schwert.



Bierauf lagt Geine Ronigliche Sobeit fich auf bas rechte Anie nieber; ber ftellvertretenbe Genior nimmt bas Schwert aus ber Banb bes Orbens. bauptmanne und balt es Geiner Roniglichen Sobeit bem Bringen entgegen; Socitberfelbe legt bie Schwurfinger auf ben Schwertfuopf und fpricht, nachbem ber Orbenstangler Geiner Roniglichen Sobeit bem Bringen ben nachftebenben Berrenmeifter-Gib vorgelefen bat:

"Bir Friedrich Rarl Alexander, Bring von Breugen, Martaraf zu Branbenburg, Burggraf gu Rurnberg, Graf ju Sobengollern, bes ritterlichen Johanniter. Orbens in ber Mart, Gadfen, Bommern und Benbenland jest ermabiter Deifter, fcmoren jum Boraus bem Ronige von Breuken und Martgrafen von Branbenburg, Unferes freundlich geliebten und bochgeehrten Berrn Brubere Dajeftat und Geiner Dajeftat Rachtommen am Ronigreich und Martgraffchaft, ale unter welcher Bir refibiren, und banad bem ritterlicen Orben geborfam und getren an fein, berfelben Beftes an miffen und Schaben borgutommen nach Unferem beften und außerften Bermogen, ale Une Gott belfe burch feinen Gobn Je. fum Chriftum, Amen!"

"36 gelobe es!"

Rach Ableiftung biefes Gibes erhebt fich Bochftberfelbe und ber ben Senior pertretenbe Comthur giebt bem Orbensbauptmann bas Schwert jurud, welches biefer nunmehr entblößt und ausruft:

"3d bebe bas entblogte Gomert bes Orbens empor jum Beiden, bag ber Orben wieber einen Deifter bat!"

\$ 16.

Die Ehrenritter, welche bie Berrenmeifter-Infignien tragen, treten vor, mabrent Bauten und Trompeten erichallen.

Der ben Genier vertretenbe Comtbur nimmt (mit Bulfe ber Ritter) bem neuen herrn herrenmeifter Roniglichen Sobeit bas Ritterfreug ab und bangt Sochitbemfelben bas Berrenmeifterfren; um.



Daranj belleitet er Seine Königliche Sobeit ben Pringen, nachbem Söchsterfelbe ben Rittermantel abgelegt, mit bem herrenmeistermantel unb bann mit bem Sut, weranf bie Muit aufbort.

Die Chrenritter, welche bie herrenmeister Infiguien getragen haben, nehmen bagegen bie ritterlichen Infignien bes Prinzen in Empfang und tebren auf ibre Plage gurud.

\$ 17.

Der ben Senior vertretente Comtour ergreift wiederum bas Schwert, überreicht solches Seiner Königlichen Joheit bem Beren Perrenmeifter und fpricht babei bie Borte:

"Gefranden Gie bies Somert gur Beschirmung ber wahren driftlichen Religion und Saubhabung bes Ritterlichen Ordens, gur Beforberung bes Onten und Unterreudlung bes Bofen!"

Seine Rönigliche Soheit giebt barauf bas Schwert bem bie Stelle bes Seniors vertretenven Comthur, viefer es bem Hauptmann gurud.

\$ 18.

Der bie Stelle bes Geniors vertretente Comthur macht, Geiner Roniglichen hoheit gludwunichent, eine Berbeugung.

Der Bring tritt vom Altar vor ben Geffel Seiner Majeftat bes Konigs, autbloft fein haupt und empfichtt fich in feiner neuen Burbe ber Roniglichen Suth und Gnabe.

\$ 19.

hierauf wird Seine Konigliche hobeit ber Pring, unter Bortritt ber Orbenemarichalle und in Begleitung ber Comthure, Bahlcomniffarien und Orbenebeamten, jum herrenmeisterstuhl geführt, auf welchen hochstberfelbe fich nieberlaft.

Diefer Stuhl fteht auf einem rothen Teppich, ift mit fcwarzem Sammet befleibet, und auf ber Rudlehne mit einem Orbenstreug bezeichnet.

Rachtem bie fungirenten Berfonen ihre vorigen Plage wieber eingenommen haben, wird auf ein vom zweiten Marfchall gegebenes Zeichen auf bem Chore ein Gefang angestimmt, und baburch die von Seiner Roniglichen hobeit, bem herrn herrenmeister, vorzunehmenbe

# Feierlichkeit des Nitterfchlags einiger Ghrenritter und Candidaten ju Nechtsrittern

eingeleitet.

\$ 20.

Rach Beenbigung bes Gesanges bebedt Geine Königliche hobeit Gich wieber, und Die jum Ritterichlage Borgesabenen werden unter Bortritt bes ersten Ordens-Marichalls und je bier vor ben herrenmeisterftuhl geführt.

Seine Ronigliche Sobeit richtet an fie bie Frage:

"Bas ift Guer Begehren?"

worauf fie einftimmig antworten:

"Die Ehre zu haben, in den Ritterlichen Orden St. 30. hannis vom Spital zu Berufalem auf, und angenommen zu werden."

Seine Ronigliche Bobeit ermibert:

"Die Auf- und Annahme fei Euch gewährt, wenn 3hr ben Ordnungen nnserer Gemeinschaft nachtemmen und Euch berhalten wollet, wie es ehrliebenben Ritterbrubern gegiemt."

8 21.

Je vier ber jum Ritterschlage Borgelabenen laffen fich barauf vor Seiner Königlichen Sobeit bem herrn herrenmeister mit bem rechten Ruie mieber, und leisten auf bas ihnen von Söchstemselben vorgehaltene Evangelienbuch einstimmig ben Eid, welcher ihnen vom Orbenstanzler vorgelein wird.\*

8 22.

Nachem fammtliche jum Ritterschlage Borgelabenen ben Orbenseib abgeleistet haben, werben bieselben von ben beiben Comthuren als Zeugen vor ben Mitar geführt, wossellicht Lehtere so lange stehen bleiben, bis ber Ritterschlag vollzegen ift.

<sup>&</sup>quot;) Der Eid bleibt jest lant Allerhöcht genehmigtem Kapietebeichinf fort, und es baben mit bie Rechtseiter nach bem Ritterschlage bas vergeleiene Gelübbe bem herrn herren meifter nib ben Commendatoren burch Jaufichiag ub beträftigen.



Seine Königliche Sobeit erbebt Sich unter Bortritt bes zweiten und

britten Orbens-Marichalls, und begiebt fich auf bie linke Seite bes Altars.

Die Bereibeten Inieen nacheinander vor bem Durchfauchtigften herrn herrrnmeister nieber, und Seine Königlide Pohit ber Pring schägt jeben Ritter einzeln mit bem Schwerte, bas ber hauptmann hochstemselben reicht, breimal über bie Schulter, indem Seine Ronigliche hobeit bie Borte spricht:

"Beffer Ritter ale Rnecht!" wobei fich Bauten und Trompeten horen laffen.

§ 23.

Der Orbenshauptmann nimmt bas Schwert wieber in Empfang, und begiebt fich, baffelbe mit ber Spite aufrecht haltend, auf feinen Plat gurud.

Seine Rönigliche Sobeit ber Berr herrenmeister wird burch ben zweiten und britten Orbensmarichall jum herrenmeisterstuhle gurudgeführt, auf ben höchsterfelbe sich nieberläßt.

Die neugeschlagenen Ritter werben bon ihren affistireuben Bengen wieber jum Altar, sewie auch wieber ju bes herrn herrenmeistere Stuhle geführt.

hierauf treten bie beiben Chrenritter und Pagen, welche bie ritterlichen Jufignien tragen, bis jum herrenmeisterstuhle bor, und Seine Ronigliche hobeit, von ben beiben Conuburen unterftuht, bangt ben neuen Rechtsrittern bas Orbenotreng um und bekleibet bieselben mit bem Orbenomantel.

§ 24.

Die neuen Rechtstitter ftellen fich Seiner Roniglichen Sobeit fcbrag fiber. Der Orbensfecretair verlieft bie Borhaltung bee Gelubbes, werauf jeber Ritter burch einen Seiner Roniglichen Sobeit und barauf ben Comthuren gegebenen hanbichlag baffelbe zu erfüllen gelobt.

Seine Ronigliche Sobeit entlagt bie neuen Rechteritter mit ben Borten: "3d munfche End Blud, Beil und Segen!"

worauf biefelben burch eine Berbeugung ihren Dant ausbruden, und gu ibren Baben acführt werben.

§ 25.

Der hofprediger Snethlage tritt vor ben Altar, verlieft bas Evangelium und bas Glanbenebefenntnig, halt eine furge Rebe und fchlieft mit





bem allgemeinen Gebet. Darauf wird bas To Doum gefungen und ber Segen gesprochen. Während ber Sibesleiftung sowohl, als ber Liturgie wird bie gange Bersammlung aufsteben. Mahrend ber Liturgie nimmt Seine Ronialide Bobeit ben Dut ab.

#### 8 26.

Rach Beenbigung bes Gottesbienftes verlaffen ihre Mojeftaten ber Ronig und bie Konigin, fowie 3hre Roniglichen Dobeiten bie Bringen und Pringeffinnen mit bem Allerhöchften und hochften Gefolge bie Rapelle.

Bierauf bilbet fich wieber folgenbe Brogeffion:

- 1. Der erfte Orbensmarichall;
- 2. bie Bagen, welche bie Infignien getragen haben, paarweife;
- 3. die Ehrenritter bes Orbens, paarweife nach bem Datum bes Patents, bie jungften boran;
- 4. ber zweite Orbensmarfcall;
- 5. bie neugefchlagenen Rechteritter bes Orbens und bie beiben Comtbure;
- 6. ber britte Orbensmaricall:
- 7. ber Orbenshauptmann mit entblößtem Schwerte;
- 8. bes herrn herrenmeisters Ronigliche Dobeit, begleitet von ben Allerbochft verordneten Commiffarien:
- 9. ber Orbensfecretair:

und rechte von bemfelben

ber Orbenstangler;

10. ber Bofftaat Geiner Roniglichen Sobeit.

Diefe Prozeffion begiebt fich nach ben Berfammlungszimmern gurud. Bei bem Ausgange ber Rapelle ift ein Opferbeden aufgestellt, worauf bie Mitglieber bes Orbens ben berfommlichen Opferpfennig nieberlegen."



Die herren, welche bei biefer Feier ben erften Ritterfchlag in ber wieberaufgerichteten Ballei Branbenburg erhielten, waren folgenbe:

- 1. Seine Ronigliche Dobeit ber Bring Friedrich Rarl von Breugen.
- 2. Der Oberft Rammerer Graf Anton gu Stolberg Bernigerobe.
- 3. Der Beneral-Felomarichall Freiherr von Brangel.
- 4. Der Minifter-Brafibent Freiherr von Danteuffel.
- 5. Der General-Lieutenant a. D. von Daffom, auf Steinhovel, welcher beim Ritterfchlage ale Orbens-Sauptmann fungirte.
- 6. Der gurft Bane Beinrich X von Bleg.
- 7. Der Staate- und Finangminifter Freiherr von Bobelfcwingh.
- 8. Der Rammerherr und Lanbtage. Marfchall Freiherr Siller von Gartringen, auf Betfche.
- 9. Der Dberft a. D. von Rochow, auf Schloß Stulpe.
- 10. Der Major und Bice-Oberjagermeister Graf Eberhard ju Stolberg. Bernigerobe, auf Schlof Kreppelhof.
- 11. Der Regierungs-Prafibent Graf von Rraffem, ju Stralfunb.
- 12. Der Rammerherr und Legations-Rath Burggraf und Graf gu Dobna-Schlobitten, auf Schlobitten.
- 13. Der Rammerberr, Landrath a. D. Freiherr bon Friefen, auf Rammelburg.
- 14. Der Sauptmann a. D. und Majoratobefiter Graf von Schweinit und Erain, auf Dausborf.
- 311 Orbendbeamten wurden bemnächst ber Graf Cherharb zu Stolberg. Bernigerobe als Kauzier, und ber Flügel-Abjutant Graf von Bismard. Boblen als Secretair bestellt.

Rach altem, burch ben heimbachichen Bergleich begründeten Brauch, jedwode herremmeisterwahl bem Obermeister in heitersbeim anzugeigen, richtete Seine Königliche hobeit, ber Durchlandtigfte herremmeister Pring Rarl von Breußen, da bie Burde bes Obermeisters in heitersbeim nicht mehr bestand, an ben stellbertretenden Großmeister Bailli Grafen Colloredo-Wels zu Rom ein Schreiben in lateinischer Sprache, bessen labersegung nachstehen folgt:





"Friedrich Karl Alexander bon Gottes Gnaden Bring bon Preußen, Martgraf ju Brandenburg u. f. w., bes 3ohanniter-Orbens in Sachfen, ber Mart Brandenburg, Wenbland und Bommern Meister

Dem Meisterthum bes heiligen Hofpitals bes heiligen Johannes von Berufalem und bes ritterlichen Orbens vom heiligen Grabe

Unfern Gruß!

Da burch Gottes Gnabe bas Amt bes Meisters ber Ballei Branbenburg bes ritterlichen Johanniter-Orbens, burch Ungunst ber Zeiten in Berfall gerathen, burch bas Wohnvollen bes Königs von Breusen, Martgrafen ju Branbenburg, Mojestät, wiederbergestellt und Uns angetragen ist, so daben Wir, ber Rittergemeinschaft eingebent, welche burch feierliche Berträge bestätigt und viele Jahrhanberte unter ben verschiebenen Theilen bes Orbens bestanden hat, Euch, bas Meisterthum, hiervon zu benachrichtigen, nicht unterlassen

benn, (wovon Bir boffen, bak es bem gangen Orben erfrenlich unb gebeiblich fein merbe) es ift ber gebachten Ballei, melde bei einem groken Unglud bes preugifchen Staates gerfallen und 40 Jahre lang faft untergegangen mar, burch ben erhabenen Billen bes Ronigs, ale Batron unb Lanbesberr ber Ballei, ibre alte Burbe wieber gegeben morben. Die Beisbeit und Frommigfeit Unferes erhabenen Ronigs wollte nämlich bie Ballei Branbenburg nach ber alten Berfaffung bergeftellt feben, jeboch bag auf bie beranberten Bebingungen ber Begenwart babei Rudficht genommen werbe. Da nun aber jur Berftellung ber Ballei nach bem Billen bes Ronige besonbere geborte, bak ein Meifter wieber ermablt merbe, und biefes Babirecht faft bas vornehmite Recht und Brivilegium ber brandenburgifchen Ballei bilbete, bag namlich nach bem fogenannten Beimbacher Bertrage bie Comthure bas Recht baben, einen Meifter ju ermablen, fo baben Die Ritter ber Ballei, Die noch von bem fruberen bochfeligen Berrenmeifter ju Rittern gefchlagen worben fint, und bie, wenn bie Ballei fortbeftanben batte, jest Comthure fein warben, in einem gehaltenen Rapitel Uns einftimmig jum Deifter ber gebachten Ballei erwählt, welche Burbe Bir, wiewohl fie ichwere Bflichten mit fich bringt, bod aus befonberm Boblwollen



gegen ben Orben und in hoffnung gottlichen Beiftanbes gern angenommen baben.

Diese Wahl eröffnen Wir Euch, bem Meisterthum, hauptfächlich aus bem Grunde, weil das Priorat bon Deutschland nicht mehr besteht, ba Bir soult in Bolge ber alten Bertrage bie Bestätigung bes Groß. Priors von Beutschland nachzusuchen verpflichtet gewesen sein würden.

Schließlich empfehlen Bir Une und Unfere brandenburgifche Ballei Euch, ale Bruber und Rittergenoffen, ju aufrichtiger Freundichaft.

Begeben Berlin, ben 4. Juni 1853.

gez. Rarl Friebrich Aleganber."

Auf biefes Schreiben antwortete ber ftellvertretenbe Grogmeifter, Bailli Graf Collorebo-Mels folgenbermaßen in frangofifder Gprache: \*)

"Altesse Royale!

Je dois d'abord supplier la bonté de Votre Altesse Royale pour me pardonner, si je reponds si tard à l'honorable communication, qui Elle eût la daignation de me faire, en me participant que Sa Majesté le Roi de Prusse son Auguste Maître l'avait nommé Grand-Bailli du Baillage de Brandebourg de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jérusalem. Des causes indépendantes de ma volonté, mais que je dois respecter, m'out empeché jusqu'ici de mettre en exécution ce qu'il etait exigé de mon devoir et de ma reconnaissance envers l'Auguste Personne de Votre Altesse Royale qui avec tant de générosité de coeur me tendait une main amie pour renover nos anciennes relations. D'après une si noble exemple donné par Sa Majesté le Roi, j'espère qu'il y aura des imitateurs dans toute l'Europe, et je vois avec une véritable consolation qu'un Ere nouvelle va s'onvrir à notre illustre Ordre, qui certainement pourra former à l'avenir un obstacle insurmontable aux doctrines fatales qui ont si misérablement corrompue la societé humaine. Je ne manquerai pas de faire de ma part tous les efforts possibles pour atteindre ce but, et j'ose me flatter que la

<sup>&</sup>quot;) Copie nach bent Original.



Que Vôtre Altesse Royale enfin me permette de ne point terminec cette lettre sans mettre à ses pieds les hommages de ma respecteuse reconnaissance et de ma profonde vénération avec lesquels j'ai l'honneur d'être

De Votre Altesse Royale

Rome, 10. Janvier 1854.

le très Devoué Serviteur Bailli Colloredo."

Um 23. 3uni 1853 bielt ber Durchlauchtigfte herrenmeister Pring Rart von Breußen, Königlide hofeit, bas erste Kapitel ber wieder aufgerichteten Ballei, an welchem Theil nahmen: ber Commendater Graf Bendel von Donners nard, die Ordensebeamten: ber Kangler Graf Eberhard zu Stolberg. Wernigerobe und ber Secretair Graf Bismard. Bohlen, nehft ben Rechtsrittern: Freiherr hiller von Gartringen, von Rechow, Freiherr von Bobelschwingh, Graf von Krasson, Graf zu Dohna. Schlobitten und Graf Schweinig und Crain. Die übrigen von Seiner Majeftat bem Könige ernanuten Commendatoren waren wegen hohen Alters (sie waren fämmtlich über 80 Jahre alt vorfen und erhielten beindert. Auf biesem Rapitel wurden die Statuten entworfen und erhielten burch die Urtunde vom 8. August besselben Jahres die Genechmigung Sr. Majestat bes Königs.

In bem folgenben am 17. December 1853 stattgehabten Rapitel wurde einstimmig beschloffen, bag ber von ben Rechtbrittern zu leistende Eid in Rücficht auf bie schon so haufig verlangten Eide, und weil berselbe in bem abzulegenden Gelöbnig enthalten fei, in Zufunft fortfallen solle.

Auch warb das Gelübbe modificirt und bemuachst Allerhöchst, ebenso ber Wegsall bes Eides burch Kabinets. Orbre bom 4. Februar 1854 genehmigt.



Die Statuten und bas Belubbe biften bas Grundgefet ber wieber anfgerichteten Ballei Brandenburg, weshalb wir beibe Schriftinde nachftebend in wortgetrenem Abbrude folgen laffen:

# Statuten ber Ballei Brandenburg

Ritterlichen Ordens St. Iohannis vom Spital 3n Jerusalem,

des Johanniter-Ordens.

Wir Friedrich Wilhelm, von gottes gnaden König von Preußen, Markgraf von Brandenburg u. f. w.

thun fund und fugen ju miffen, Rachbem burch Unferen Befehl bem 15. October 1852 unter Aufbebung ber entgegenstebenben Bestimmungen. wie fie in bem Gacularifations. Ebict vom 30. October 1810 und ber Urfunde über Muflofung ber Ballen Brandenburg bes Ritterlichen Orbens von St. Johannie vom Spital ju Berufalem vom 23. Januar 1811 enthalten find, Rraft bes Unferen Borfabren in ber Dart Branbenburg bon jeber juftanbig gemefenen und inebefondere im Inftrument bee Weftphalifchen Friebene Urt. XII. ausbrudlich querfannten Laubesberrlichen Converginciats. und Batronate Rechtes über gebachte Ballen biefelbe wieber aufgerichtet und ben urfprünglichen 3meden bes Orbens gewibmet worben ift, Bir auch bas Capitel ber gebachten Balleb aus benienigen Johanniter-Rittern ber Balleb Branbenburg gebiltet baben, welche burch ben pon bem Berrenmeifter empfangenen Ritterichlag gunoch ju rechten Rittern aufgenommen worben waren, und bas Capitel auf Grund ber alten Berfaffung ber Balleb, wie fie auf bem gwifden bem Grof. Briorat von Deutschland und bem Berrenmeifterthum ber Balley Branbenburg am Tage Gt. Barnaba ju Beimbach gefchloffenen, bom Grofmeifter und bom Raifer beftatigten Bergleiche berubt. aus ber Babl ber von Une prafentirten Caudibaten Unferes vielgeliebten Berrn Brutere, bee Bringen Rarl von Breufen, Martgrafen bon





Brandenburg Königliche Sobeit und Liebben, ju einem rechten herrenmeister gewählt hat, Wir aber demnächt diefer Bahl Unfere Landesberrliche Confirmation ertheilt haben, und ben erwählten herrenmeister von Jebermannigtich für einen rechten und wahren herrenmeister ber Balleh Brandenburg bes Ritterlichen Orbens don St. Johannes dom Spital zu Berufalem gehalten wiffen wollen, als hat ber gebachte herrenmeister liebben Uns gebeten, ben in dem am 24. Juni b. 3. abgehaltenen Orbens-Capitel beschoffenen Statuten ber neubegrindeten Balleh Brandenburg Unsere Landesberrliche
Bestätigung zu ertheisen, und wollen Wir die erbetene Allerbachte Confir-

mation Araft Unferer Gewalt als Lanbesherr und Batren bes Orbens ertheilen, wie Bir hiermit thun, und die gebachten, nachstehend wörtlich solgenben Statuten bestätigen und unter Unseren Lanbesherrlichen Schule nehmen, bessen un Urtund Wir ben gegenwättigen Brief nuter Unseren

Go gefchen Butbus, ben 8. Muguft 1853.

(L. S.)

Sand und Infiegel ausgefertigt baben.

Friebrich Bilbelm.

v. Manteuffel.

# § 1.

Es ist die Balleh Brandenburg bes Ritterlichen Ordens St. Jehannis vom Spital ju Jernfalem ober der Johanniter-Orden in ber Mart, Cachfen, Bommern und Bendland, als der evangelische Zweig bes Johanniter-Ordens, durch Seine Majestät den König, auf Grund Allerhöchst Ihrer durch das Instrument bes Westphälischen Briedens ausbrücklich anersannten laubesberrlichen Souverainetät, in nachsehender Weise wieder bergestellt.

#### \$ 2.

Un bie Spige ber Ballen Branbenburg tritt von Reuem ber herrenmeifter.

# § 3.

Der herrenmeister wird burch bas Capitel in ber althergebrachten form aus zwei Canbibaten gewählt, welche Seine Majestat ber König von Prengen, Martgraf von Branbenburg, bem Capitel zu präsentiren geruben werben.



8 4.

Dem herrenmeister steht bie ganze Orbens-Regierung innerhalb ber Balleh Brandenburg zu. Er ernennt die Commendatoren (Comthure), jedoch sir biejenigen Probingen, in benen Probingial-Convente bestehen, auf Prösentation Seitens bes Conventes, nimmt die Ritter nach den unten solgenden näheren Bestimmungen au und erneunt die dieneuben Brüder und Schwestern, nach dem Lorschlage der Probinzial-Convente; auf Borschlag des Capitels oder der Probinzial-Convente stellt berfelbe die Orbens-Promiten au.

§ 5.

Das Capitel, welches ber herrenmeister beruft, besteht aus ben Commenbatoren unter Borsit bes herrenmeisters, ober in feiner Abwesenheit und mahrend einer Sebisbacan; unter Borsit bes Statthalters, welcher aus ben Commendatoren burch bas Capitel erwählt wirb.

In außerordentlichen und besondere bringenden Fallen tonnen vier bom Derreituneister ju bestimmente Commendatoren bas Capitel vertreten; boch sind beren Beschlüffe allemal bem nächstolgenden Capitel zur Genehmigung vorzulegen.

8 7.

Das Capitel tritt jahrlich am Tage St. Johannis bes Taufere gu- fammen und wird fonft nach Beburfnig außerorbentlich berufen.

§ 8.

Gine Bertretung ober fchriftliche Abstimmung ift im Capitel nicht gufäffig.\*)

§ 9.

Dem Capitel geht jebesmal ein Gottesbienft voraus, und wird baffelbe bem fruberen Bertommen gemag abgehalten.

§ 10.

Das Capitel hat ben herrenmeifter ju ermablen; bei Erlebigung ba-

<sup>\*)</sup> fur bie burd Ceine Dajeftat ben Ronig allergnabigft ernannten 8 atteften Commenbatoren ift ausnahmsweise eine Bertretung burd Rechts-Ritter geftattet.





8 11.

Enblich bilbet bas Capitel bas Chren. Gericht.

Die Commendatoren haben unter ber burch die Provinzial Statuten festgeschliten Mitwirfung ber Provinzial Convente, wo solche bestehen, die Ober-Aussische innerhalb er Provinzial Convente, wo solche bestehen, die Ober-Aussischen die Ordens-Spiidler und sonstigen Stiftungen umd Ausstate innerhalb ihrer Provinz zu sichten, die Ordens-Revenien inmerhalb bersehen einzuzischen, die Provinzial-Etate zu entwerfen, die Provinzial-Rechnungen zu segen und bem herrenmeister über ihre Berwaltung zu berichten. Sie haben dem Perrenmeister die dienenden Bridder und Schwestern, serner die für die Provinzial-Berwaltung nöthigen Ordens-Beautten in Berschag zu deringen, sofern nicht nach den Previnzial-Statuten biese Beamten im Provinzial-Cenvente ernannt werden. Sie haben die Beamten, Geistlichen n. s. w. der Spisäter und anderen Stiftungen zu ernennen, sofern dei der Stiftung, ober in den Provinzial-Statuten nicht ein Anderes vorzeschen ist.

8 12.

Diese Commendatoren werben ans ber Zahl ber Rechts-Ritter, und zwar für jede Probing Einer, bom herrenmeister ernaunt. Der Borschlag bierzu erfolgt für solche Probingen, in benen Probingial-Convente bestehen, bon letteren, so jedech, daß ber Borschlag bes Probingial-Convente im Capitel geprüft wird; für solche Probingen, in benen Probingial-Convente nicht bestehen, bom Capitel. Die burch Allerhöchte Entschung für bieses Mal erfolgte Ernennung ber Commendatoren wird für bie Zufunft nicht zum Pragudig gereichen. Die Commendatoren mitsen innerhalb ihrer Probing resibiren.

§ 13.

Die Babl ber Rechte-Ritter ift unbeschrantt.





Ein Rechts-Ritter muß jum beutschen Abel, ober jum Abel ber preußischen Monarchie gehören, evangelischer Confession und Spreu-Ritter gewesen sein. Ge tann bagn Reiner aufgenommen werben, ber nicht schon mabrend seiner Expectanz die geordneten Beitrage von 12 Reichsthalern an die Kasse Balleh, ober wenn er einer Probinzial-Genossenschaft angehört, die in beren Statuten bestimmten Beitrage gezahlt hat. Außeirdem entrichtet er ein Eintrittsgelb von 100 Reichsthalern.")

§ 15. Wer nach ber alten Berfassung bes Orbens eine Expectany exhalten hatte, kann ohne Beiteres die Ausuahme als Nechts-Nitter beantragen.

§ 16.

Die Aufnahme ale Rechte-Ritter erfolgt in ber Regel am Johannis-Tage auf Grund einer von bem herrenmeifter in bem Capitel festgestellten, bon Seiner Majestät bem Könige genehmigten Lifte.

§ 17.

Die Probingial-Convente tonnen Ritter ibrer Genoffenicaft gur Aufnahme ale Rechte-Ritter bem Capitel vorschlagen.

§ 18.

Die barnach aufzunehmenden Ritter werben nach ben barüber von Alters ber beflandenen Obervangen vom herrenmeister im versammelten Capitel burch ben Ritter-Schlag in den Orden aufgenommen, der gewöhnlich in Sonnenburg flattfinden soll.\*\*

8 19,

Mle bienenbe Bruber und Schweftern bes Orbens werben folde Ber-

(Befdluf bes Capitels vom 17. December 1863.)



<sup>9)</sup> Ein jeder Ehren Mitter, meicher fich ju laufenben jährlichen Belträgen bei einer Prowinigial Geneffenschaft eber biret eb ier Balte verpflieder um beitelben gagabl bei, fann, nach Maafigade der in § 14. angegebenen Bedingungen, Rechts-Ritter werben, umb wirde entweber dem bem erip. Prowingla-Convent bem Capitel jur Aufnahme als Rechts-Ritter vergefolgagen (§ 17. biefer Belauten), oder er mether fich, galle er direct unter der Balten fich, beim Capitel jur Aufnahme. Das Capitel bestimmt, ob und wenn die Bergefolgagenen aufgenommen werber lotten.

<sup>\*\*)</sup> Die Burbe als Rechts-Ritter und die Erlaubnif, Die entsprechende Decoration ju tragen, wird nur burch ben Ritterichig erlangt.

fonen evangelischer Confession aufgenommen, welche sich aus freier Liebe ber Krantenpflege widmen und ihre Thatigleit ben Spitalern und Anstalten bes Orbens guwenben.

8 20.

Sie werben auf ben Borichlag bes Brobingial. Comthure bon bem Derrenmeifter ernannt.

§ 21.

Rechts-Ritter, bie fich befonders große Berbienfte um ben Orben erwerben ober erworben haben, tonnen ausnahmsweise burch bie Provinzial-Convente bem Capitel ju Chren-Commendatoren vorgeschlagen werben.

§ 22.

Seine Majestat ber Konig ernennen bie Ehren-Ritter, ber herrenmeister ertheilt bie Bestallung; fie find bem Orben affiliirt und erhalten baburch bie Expectang jum Rechte-Ritter, in sofern sie bagu nach § 14. qualificirt sinb.

§ 23.

Bum Ehren-Ritter foll jeber Ebelmann ebangelischer Confession ernannt werben fonnen, ber burch feinen Lebenswandel eine ben Zweden bes Orbens entsprechenbe Gesimung an ben Tag legt.

§ 24.

Beber neu ernannte Ehren-Ritter gabit an bie Raffe ber Orbend-Balleb ben laufenben jabrlichen Beitrag bon 12 Reichsthaleru; tritt er in eine Brobingial-Genoffenichaft ein, fo gabit er an biefe ben Beitrag nach beren Statuten.

8 25

In ber Regel theilen Seine Majestat ben Provinzial Conventen bie Lifte berjenigen herren jur Begutachtung mit, welche in ber entsprechenben Broving ben Orben erhalten sollen.

§ 26.

vide Anhang.

§ 27.

Die Bahl ber Chren-Ritter ift unbefchrantt.

\$ 28.

Die Ehren-Ritter erhalten nicht ben Ritterfcfag und werben auch nicht im Capitel introducirt.

Lighted by Google



Alle Ritter, welche nach ber Sacularifation bes Orbens bie Infignien empfaugen haben, find Ehren-Ritter. Wellen fie bie Expectang zu Rechts-Rittern erhalten, so haben sie beiestleb beim Capitel\*) nachzuschen und zahlen bann bie bestimmten jahrlichen Beiträge, doch sollen sie bei ber Aufmahme als Rechts-Ritter von ber Zahlung bes Eintrittsgelbes befreit sein.\*\*) Den barunter bestüchen Ausländern, welche die Expectanz erlangen wollen, siebt es frei, die an die Orbens-Vasife zu zahlenben lausenben Beiträge mit einer einmaligen Zahlung von 200 Thalern abzutösen.

#### 8 30.

Die Orbens. Infignien, Orbens. Tracht und Uniform follen für ben Berremmeister, Die Comthure und Die Rechts-Ritter bergestellt werben, wie bieseldben vor ber Sacularisation ber Balleh Brandenburg im Gebrauch gewesen find.

## § 31.

Die Ehren-Ritter tragen die Insignien und Uniform, wie fie burch bas Gbiet vom 23. Mai 1812 festgeftellt find.

#### \$ 32.

Sammtliche Mitglieder bes Orbens und affilirte Ehren Ritter finb bem Orbens-Chrengerichte unterworfen.

#### 8 33.

Diefes Orbens. Ehrengericht ift bas Capitel; bie Formen, welche bei bem ehrengerichtlichen Berfahren zu beobachten find, hat bas Capitel festgufeben.

#### 8 34.

Gegen Mitglieber bes Orbens und Affilierte, welche bem Militairftanbe angehören, werben bie Functionen bes Orbens-Threngerichts ein für alle Mal bem betreffenben Militair-Ehrengerichte übertragen.

(Beidififfe bes Capitele pom 17. December 1863.)



<sup>\*)</sup> ober Falls biefelben einer Provingial-Genoffenicaft beigetreten fint, bei bem betreffenben Provingial-Convente.

<sup>\*\*)</sup> Diejenigen Ebren-Ritter, welche nach § 29 Rechts-Ritter werden, zahlen fir bie Rechts-Ritter-Decoration und ben Rittermantel 50 Thaler Gold.





Das Orbens. Ehrengericht hat in gleicher Beife, wie es Pflicht ber Mittistir. Ehrengerichte ift, allen boffen Leumund zu unterfuden, in ben ein Mitglieb ober Afflilirete bed Orbens gerathen ift, und hat Gewalt, einen Beben, ber nach feinem Bebunten fich bed Orbens unwerth zeigt, aus bem felben aushuftogen; auch worm ein Ball nicht vorliegt, aus bem nach bem Straftecht auf Berluft von Orben und Chrenzeichen zu ertennen ift.

## \$ 36.

Ein Beber, welcher als Rechts Ritter aufgenommen wirb, foll bem Orbens Gelfibbe gemäß leben und hanbeln.

# § 37.

Der Orben errichtet, fo weit feine Mittel es gestatten, im gangen Lanbe Krantenhäuser und feinen Zweden entsprechenbe Anftalten, erstere vornehmlich in Iteinen Statten für die Kranten aus benfelben und bem platten Lanbe, anch übernimmt er die Leitung solcher Krantenhäuser und Anstalten, welche feinem Schube andertrant werben und feiner Regel sich unterwerfen.

### § 38.

In Sonnenburg foll ein Mufter-Rrantenhaus errichtet merben.

# § 39.

In ber Regel foll bie Krantenpflege in ben bem Orben unterworfenen Mnstalten bon teinen Lohupflegern verrichtet werben, sonbern von Pflegern und Pflegerinnen, welche biefem Dienste sich irreier Liebestsätigfeit widmen, und bie nach abgelegter Brufung als bienenbe Bruber und Schwestern in ben Orben aufgenommen werben und ein entsprechenbes Orbens-Zeichen erhalten.

#### \$ 40.

Mie jährlichen Beitrage fowie Gintrittsgelber und einmalige Zahlungen von Ausländern ic. fliegen in die Raffe der Orbens-Balled, ausgenommen find bavon die laufenben jahrlichen Beitrage berjenigen Ritter, welche einer Prodingial-Genoffenschaft angehören.





Die Probingial · Statuten muffen bem Capitel jur Prufung und Genehmigung, bem herrenmeister jur Bestätigung vorgelegt werben.

Go gefcheben Berlin, ben 24. Juni 1853.

3m Capitel des herrenmeisters und der unterzeichneten Comthure, deren Stellvertreter und der berufenen Rechts-Ritter der Balleh Brandenburg des Johanniter - Ordens.

Rarl Bring bon Prengen.

Graf gendel von Donnersmarch.

n. Wrangel. Freiherr v. Hiller. Graf zu Dohna-Schlobitten. A. v. Rochow. v. Nobelschwingh. v. Massow. Freih. v. Iriesen. Graf v. Schweinih und Crain. E. Graf zu Stollberg.

Graf v. Kraffow-Diwiß.

# Befanntmachnng.

Yaut Befchluf bes Capitels bom 23. Juni 1855 ift ber § 26 ber Statuten ber Balleb Branbenburg bes Iohanniter. Orbens d. d. Berlin, ben 24. Juni 1853 aufgehoben worben und sollen an bie Stelle beffelben bie nachstebenben Ressischungen treten:

# "§ 26.

"Ber auf fein Anfuchen ober auf Borichlag bie Burbe eines "Stren. Ritters empfangt, hat als Gintrittsgelb breibunbert Thaler, "an bie Raffe ber Balleb ju entrichten."

Rachbem biefer Befchluß unter bem 17. September 1855 bie Allerhöchfte Bestätigung Seiner Majestat bes Königs erhalten hat, wird berfelbe bierdurch bekannt gemacht.

Berlin, ben 22. September 1855.

Der Rangler bes Johanniter Drbens, Graf du Stolberg-Wernigerode.





Rechtsritter der Ballei-Brandenburg des Johanniter-Ordens.



# ber Rechteritter bes Johanniter = Orbene.

"Ber in die ebangelische Ballei bes ritterlichen Ordens bes heiligen Johannes vom Spital ju Jerusalem als Mitter aufgenommen wird und bie Beichen bes Ordens angenommen hat, ber bat öffentlich in ber Bersammlung ber Mitter vor Gott ju bekennen und ju geloben:

- 1. Daß er ber driftlichen Religion, insbefondere bem Befenntniffe ber ebangelischen Rirche, mit treuem herzen anhangen, das Ordenstreng auf ber Bruft als Zeichen einer Ertöfung tragen, des Erangelinns ben Jesu Christo fich nirgends schänen, besfielbe vielmehr durch Bort und That befennen, gegen die Angriffe des Unglaubens muthig und ritterlich vertheidigen und einen diesem Befenntniß würdigen Banbel in Gottesfurcht, Bahrheit, Gerechtigkeit, jüchtiger Sitte und Treue fübren wolle.
- 2. Inebefonbere bat er gu befennen:

bag er ben Kampf gegen ben Unglauben, ben Dienst und bie Bflege ber Kranten, als 3med bes Johanniter-Orbens anerkennt,

und bemgemaß ju geleben :

baß er gegen bie Feinde ber Kirche Chrifti und gegen bie Berfierer göttlicher und menschlicher Ordnungen überall einen guten und ritterlichen Rampf tampfen, sowle nach besten Kräften bie chriftliche Krantenpfiege bes Ordens begunftigen, forbern und berbreiten wolle.

3. hat er ju bekennen und ju geloben, bag er Seiner Röniglichen Majestat bon Preußen, bem Sandesberrn und boden Patren biefer Ballei, stets und unter allen Umftanten getreu, gewärtig und gebersam sein, bie Bohlfabrt und bas Befte bes Baterlautes suchen und erstreben, und mit Daranwagung Leibes und Lebens fur ben Ronig und bas Baterland mutbig und unreschroden streiten wolle.

Für Auslander tritt an Stelle bes Belübbes ad 3 bas Folgenbe:

3. hat er ju bekennen und ju geloben, bag er Seiner Roniglichen Majeftat bon Preugen, bem boben Patron, in Orbensfachen treu,







hold und gemartig fein und jugleich burch fein Beifpiel in Unterthanentreue gegen feinen angestammten Souverain vorleuchten und bem Orben Chre machen wolle.

- 4) Er hat zu betennen und zu geloben, baß er bie brei Schlage, welche er mit bem Schwerte von bem herrenmeister empfangen bat, für fein Letztes balten und gelitten baben will.
- 5) Endlich hat er zu bekennen und zu geloben, daß er die Ehre bes Ordens ibercall mahren, fein Beftes beferbern und ben Oberen im Orden, besonders einem jeden regierenden Meister in biesem Meisterthum, nach den Statuten bes Ordens, stets willigen Gehorian mit aller Treue und Ehrerbietung leisten, auch in allen Stüden und an allen Orten, daheim und öffentlich, in eigenen und fremben Sachen sich, wie es einem christlichen Ritter geziemt, halten und erweisen wolle.

(Durch Sanbichlag ift vorstebenbes Gelibbe bem Durchlanchtigften Berrenmeifter und ben Commendatoren gu bestätigen.)"

In bem Rapitel am 23. Juni 1853 murbe zugleich bie Organisation ber Provinzial Genoffeuschaften berathen und vorbereitet und die nachgenannten Rechtseitter mit berfelben beauftragt:

für Breugen ber Graf gu Dobna . Schlobitten,

für Brandenburg ber Oberft von Rochow,

für Bommern ber Graf von Rraffom,

für Schleffen ber Graf Cherhart gu Stolberg. Bernigerobe,

für Bofen ber Freiherr Biller von Gartringen,

für Cachfen ber Freiherr von Griefen,

für Beitphalen und bie Rheinprobing ber Freiherr von Bobelichwingh.

Bu Commendatoren ber rosp. Genoffenschaften wurden von ben in den acht Provinzen zusammengetretenen Rittern für Breußen, Brandenburg, Ponimern, Pofen, Sachsen und Bestichalen die vorgenannten Rechtstitter,



für Schleffen ber furft von Pleg, und für die Rheimprobing ber Generals Wajer ; D., Graf Reinhard ju Gofme. Laubach vergeichlagen, und nachbem folche die Buftimmung bes Appliels erhalten hatten, von bem Durchs lauchtiaften Serrenmeister batu ernaunt.

Ferner haben fich im 3abre 1857

vie Benoffenichaft im Königreich Burtemberg unter bem Berfit bes Rechtseitters Freiherrn vom Doly, und ber Berein in ben Brogherzogthimern Medienburg-Schwerin und Medienburg-Streift unter bem Borfit bes Rechtsritters freiherrn von Sell,

enblich 1858

bie Benoffenicaft im Großherzogtonm Deffen gebilbet.

Die Ballei Branbenburg befteht gur Beit aus:

- 1. Dem Durchfauchtigften herrenmeifter, Pringen Rarl von Breugen, Ronigliche Bobeit, General-Belbzeugmeifter und Chef ber Artiflerie.
- 2. Behn Commenbatoren, namlich :
  - a. Dem Orbens-Senior Carl Lagarus Grafen Bendel bon Donnersmard, Deeften a. D., Erb-Dber-Pant-Munbichenf im Bergogibum Schleften und freien Stanbesherrn, erblichem Mitgliede bes herrenbaufes, ju Breslau.
  - b. Dem Rammerheren Rubolph Freiherrn Biller von Gartringen, auf Betiche bei Deferit - fur Bofen.
  - c. Dem Oberfien und Hofmarfchall a. D., Abolph Friedrich Anguft von Rochow, Mitgliebe bes herrenhaufes, auf Schlof Stillpe bei Ludenwalbe — für Brandenburg.
  - d. Dem Rammerherrn und Legations-Rath Richard Friedrich Burg.
    grafen und Grafen zu Dohna Schlobitten, erblichem Mitgliebe bes herrenhauses, auf Schlobitten an ber Oftbahn — für Brengen.
  - e. Dem General-Major 3. D. Grafen ju Solme. Laubad, ju Brannfele (berfelbe bat bie Bubrung ber Beichafte ber Rheinischen Benoffenicati wegen Krantlichteit niebergelegt).
  - f. Dem Rammerherrn und Canbrath a. D. Gruft Freiherrn von



54 4





- g. Dem Regierunge Prafibenten Ernft Reinhold Abolph Grafen von Rraffow ju Stralfunb für Bommern.
- b. Dem Staats. Minifter a. D., Rari Freiheren von Bobel. fcmingh, auf Bebbe, Rreis Damm für Beftebalen.
- i. Dem Major à la Suite bes 5. schweren Landwehr-Reiter-Regiments, Bier-Ober-Jägermeister und Ordens-Kangler, Mitgliede bes Herrenhauses, Grafen Eberhard zu Stolberg. Wernigerode, auf Schleß Arepoelbof bei Landesbut in Schleffien — für Schleffen.
- k. Dem Ober-Regierunge-Rath u. Abtheilunge-Dirigenten bei ber Regierung ju Arneberg, Julins von Daeften fur bie Rheinproving.
- 3. Drei Chren-Commenbatoren:
  - a. Seiner Soniglichen Sobeit bem Pringen Friedrich Rarl bon Preugen, General-Lieutenant.
  - b. Seiner Königlichen Sobeit bem Pringen Friedrich ber Rieberlande, General ber Infanterie und Chef bes 15. Infanterie-Regiments.
  - c. Dem Staate. Minifter a. D. Otto Theebor Freiheren bon Manteuffel, auf Rroffen bei Ludau in ber Laufis.
- 4. Dem Orrens Dauptmann, General Feibmarichall, Ober-Befehlshaber ber Truppen in ben Marten, Gouverneur von Berlin und Chef bes 3. Auraffier-Regiments Freiherrn von Brangel, ju Berlin.
- 5. Den Orbens-Beamten:
  - a. Dem Rangler Grafen Cherharb ju Stolberg. Bernigerobe. (Siebe Commendator von Schleffen.)
  - b. Dem Orbens Gecretair, Oberft. Lieutenant, Rifigel. Abjutanten und Commanbeur bes Garbe. Dufaren-Regiments Grafen Friedrich Alexander von Bismard. Boblen, ju Botsbam.
- 6, 156 Rechterittern.
- 7. 1318 Chrenrittern.

Bon biefen find vor ber Bieberaufrichtung ber Ballei im Jahre 1852 ernannt worben und gur Betheiligung an ben jehigen 3weden bee Orbene nicht berpflichtet 884.





Rach ber Wieberaufrichtung ber Ballei find 534 Ernennungen zu Shrenrittern erfolgt, so daß die Zahl der Ritter, welche Beiträge zahlen, außer
ben Commendatoren ze., zur Zeit 155 Rechtstitter und 738 Ehrenritter beträgt, die sich entweder direct unter die Ballei gestellt haben, oder einer beträgt, den sich sich eine Romigreich Breußen resp. den Genossen B Prodingial-Genossen für Machtemberg und dem Großberzogthum Sessen der den Berein der Großberzogthumer von Meckenburg beigetreten sind. Direct unter die Ballei haben sich gestellt 43 Rechtsritter und 1630 Ehrenritter.

Den Provingial-Genoffenschaften find beigetreten:

a. Der Breufifden 14 Rechteritter 70 Chrenritter.

b. Der Branbenburgifden 34 Rechteritter 159 Ehrenritter.

c. Der Bommerichen 14 Rechteritter 56 Chrenritter.

d. Der Schlefischen 8 Rechteritter 132 Chrenritter.

e. Der Pofenfchen 12 Rechteritter 34 Ehrenritter.

f. Der Gadfifden 14 Rechteritter 83 Chrenritter.

g. Der Beftphalifchen 6 Rechteritter 36 Chrenritter.

h. Der Rheinifden 6 Rechteritter 28 Ehrenritter.

Die Genoffenschaft im Rönigreich Barttemberg jahlt:

1 Rechtsritter 18 Chrenritter.

Die Genoffenschaft im Großherzogthum Beffen

2 Rechteritter 11 Chrenritter.

Der Berein in ben Großherzogthumern Medlenburg. Schwerin und Medlenburg. Streits

# 1 Rechteritter 51 Ehrenritter.

Dem herrenmeister steht die gange Ordens-Regierung innerhalb ber Ballei Brandenburg zu, er beruft bas Rapitel und führt in deunschben ben Borift, ernennt die Commendatoren und Chren-Commendatoren, ertheilt den Ritterfalag und sertigt die Ritterbriefe für die Rechtsritter, sowie die Erneunungs-Vatente der Erbrenktiter aus.

Dem herrenmeister jur Geite steht bas Rapitel, gebilbet aus ben Commenbatoren, Chren-Commenbatoren, bem Orbens-Bauptmann, Orbens-Rangler und Orbens-Secretair als Protocollführer. Das Kapitel ftellt nach bem Statuten die Etate fest, controlirt die Berwaltung, und prifft die Qualification ber Rechteriter-Candidate und der Seiner Majesiat dem Könige dom herrenmeister zur Ernennung zu Erfennittern in Borschlag zu bringenden herren. Das Berhältuis der Ballet zur Krone ist ein immediates. Der herrenmeister wendet sich in allen Fällen, in denn nach den bestehenden gesehlichen Borschriften eine staatliche oder landesherrliche Genehmigung oder die bloße Anzeige an die vorzesepte Behörde Seitens der Prodinzial-Genessenschaften oder der Gesammt-Corperation des Ordens ersporterlich ist, namentlich baher auch in Erfällung der Berschriften des § 83 Titel 6 Theil II des Allgemeinen Landrechts und des Gesehns die er Schenkungen und Jawendhungen vom 13. Mai 1833, mit seinen Gestuchen und Anzeigen dire birect au den Landesberren.

. Die Commendatoren find die Borsteher ber Provinzial-Genossenichaften, beren Geschäfte fie unter ber burch bie Provinzial-Statuten festgesehten Mitwirfung ber Combente berfelben leiten.

Die Rechtseitter bilben eine engere Bruberichaft, Die burch Ablegung bes Gelubece und burch bie Weihe bes Ritterichlages zu erhöhten Pflichten verbunden find.

Die Chrenritter find bem Orben affillirt, sie haben die Expectang gur Berbevitterschaft, steben burch Bahlung ibrer jährlichen Beiträge mit bem Berbeitung, nich sind stimmfähige Mitglieber auf ben Rittertagen ber Benefienschaft, wecher sie sich ausgediesslich aben.

## I. Rechtsritter.

Ein Rechtbritter nuß jum bentichen Abel, ober jum Abel ber Preußischen Weinardie gehören, evangelischer Confession und Streuritter gewesen sein baju Reiner aufgenemmen werden, ber nicht schon als Schrenritter bie geerbneten Beiträge von 12 Thalern an die Rasse ber Ballei, falls er bieret unter biese getreten, ober wenn er sich einer Genossenschaft augesichlichen, bei in beren Catalten bestimmten jabrischen Beiträge gezahlt hat.

Bei ber Aufnahme als Rechteritter bat jeber Ehrenritter 100 Thaler gn entrichten, mit Ausnahme Derjenigen von ihnen, welchen ber Orben in ber Beit von 1811 bis 1852, alfo vor ber Wiederaufrichtung ber Ballel Brandenburg, verließen worben ift. Diefe haben nur 50 Thaler Gold fur bie Rechteritter-Decoration und ben Rittermantel zu erlegen, und find von ber Zahlung bes Eintrittsgelbos befreit.

Die Burbe ber Rechteritter und bie Befugnif, die Decoration berfelben ju tragen, tann nur burch ben perfonlich ju empfangenben Ritterichlag erlangt werben, welcher gewöhnlich am Ichannistage jeben Jahres flattfinbet.

Der Borichlag an bas Rapitel jum Rechteritter erfolgt für biejenigen Ebrenritter, die fich birect unter bie Ballei geftellt baben, bom herrenmeister; für bie einer Genossienschaft beigetretenen burch bie Convente. Antrage bieserbalb find reip, an ben herrenmeister, ober an bie Commenbatoren resp. an bie seitenben Mitter ju richten.

## 2. Chrenritter.

Ehrenritter fann jeber ebangelische Ebelmann werben, ber fich ben Orbens-Statuten unterwirft.

Er muß seine Ernennung baju bei Seiner Majestat bem Ronige ober bem Herrenmeister nachsuchen, ober er wird burch einen ber Provinzial-Convente bazu in Borichlag gebracht.

Die Begutachtung ber Analification geschiebt bei ben Inlandern, welche um ihre Ernennung bitten, ingleichen bei ben Ausländern, in beren heimaft Genoffenschaften ber Srbens bestehen, burch bie Convente berfelben. In ben jenigen Kandern, wo Genoffenschaften nicht bestehen, wird bie Dnatisscation ber betreffenben Candibaten burch Personal-Informationen bei beu betreffenben biesseinsten Kandibaten Gesandtich, oder bei in ber heimath ber Petenten bemiesstenen Rittern seingestullt, wenächt sammtliche Candibaten ber Prüfung bes Kapitels unterworsen werben. Die von bemselben zur Ernennung sitr würdig Besundenen werben seiner Majestat bem Könige vom herrenmeister bazu vergeschlogen.

Ieber nenernannte Ehrenritter hat außer bem laufenben jährlichen Beitrage ein Eintrittsgelb von 300 Thalern zu zahlen. Es sieht ihm frei, sich entweber birect unter bie Ballei Branbenburg zu stellen, ober sich einer ber Genoffenschaften anzuschließen, an welche bann anch ber jährliche Beitrag



gezahlt wire, ber nach Maaßgabe ber Statuten ber Genoffenfchaften auf 12 refp. 16 Thaler normirt ift.

Bas bie altherfommliche Bereinigung bes Bappens mit bem Johanniterfreug anbetrifft, fo ift burch Rapitelbeichtuft vom 16. Februar 1858, entiprechent ber fruber bieferbalb in ber Ballei bestandenen Obiervang, feftgefest worben, bag bie Commenbatoren bas Recht baben follen, ibr Mappen auf bas Johanniterfreus ju legen. Die Rechteritter tonnen, nach bestimmten beralbischen, burch bie Gintbeilung bes Schilbes bebingten, Gefegen bas Rreng in bas Bappen aufnehmen, namlich: wenn bas Schild ungetheilt ift, fo wird baffelbe ecartelirt ober quartirt, und bas Rreng in bem oberen Gelb gur Rechten, und in bem unteren gur Linfen, Die Tessera bee Bappens aber in bie anberen Relber gefett. 3ft bas Bappen bereits ecartelirt und fein Gelb mehr offen, fo wird ein Mittelfcilb gemacht, und in biefes bas Johanniterfreng gefest. Befindet fich aber auch ichen ein Mittelfdilt im Bappen, fo wird bas Rreug in zwei, über und unter biefem Mittelfchilbe angebrachten, Felbern angebracht; und ift enblich bas Schild quer gefpalten, und befinden fich in bemfelben nebft bem befenten Mittelicite in bem oberen Spalt gmei Tesserae, in bem unteren aber nur eine (wie in bem Graflich Schwerin'ichen Bappen), fo wirb bas Rreug nur einmal in einem über bem Mittelfdilbe placirten Relbe angebracht.

Die Chrenrifter tonnen bas Iohanniterfreug nur unten an bas Schilb bes Bappens bangen.







Ehrenritter der Ballei Brandenburg des Johanniter Ordens.



# Thätigfeit.

Seit dem noch nicht siedenjährigen Bestehen der wiederaufgerichteten Ballei Brandenburg hat dieselbe, mit Nichts anfangend, und mit Berrutheisen und Disverständnissen im sortwährenden Kampse, bereits eine rege Thätigkeit entwickelt, und dem großen, gleichgültige Publicum, ebe dasselb zu glauben angesangen, schon vollgaltige Beweise ihres stillen, segendreichen Birtens vorgelegt. Sie sucht das hohe Bertrauen zu rechtsertigen, welches Seine Majestät der Ronig in Seinen Abel seine Majestät, als Seine Rönigliche Hoheit der Rring-Regent haben sich über die Bestredungen und Erfolge der Ballei stets auf das huldvollste ausgesprochen, und den Orden in Sochstüber Allergnäbigsten Schus genommen.

Die nachstehend naber beleuchteten Resultate, ale bie Grundung, Dotirung und Unterstütjung von Krankensaufern, welche große Ausgaben bennech bie Ausammlung eines nicht unbebeutenben Rapitals guließen "), tonnten allerbings nur erzielt werben unter einer träftigen, ihre Bwede mit regstem Eifer und wärmster Liebe umfassenben Leitung, wie burch eine hingebende Theilnahme ber Ritter, beren Biele nicht bei ber Zahlung ührer pflicht-

<sup>\*)</sup> Die Gefammt. Einnahmen ber Ballei und ber Genoffenschaften berfeten baben feit 1853 bis ultimo 1858 jusammen eirea . . . . . . . . . . . . 230,000 Thir. betragen.

Davon find jur Erbauung von Kranfenhaufern z. bis Ende 1868 verausgabt vorben eires. 110,000 Thir. 10 daß am Schluffe des Jahres 1868 ein disponibles Bermögen von ungefähr 120,000 Thir. vorbanden von.

mäßigen Beitrage fteben blieben, fonbern bie ihre echte Bohannitergefinnung auf bie uneigennütigfte Beife burch bebeutenbe, freiwillige Opfer betbeiligten.

Wenn ber Orben ftete auf bie fo fcon begonnene Weife fortfahrt, feine ibm vorgeschriebenen Wege zu wandeln, bann werben nub muffen felbst feine Gegner ihm Achtung und Anertenunng zollen, bann wird man bweitverbreitete Rebe verzeffen fernen: "er hat ben Ichanniter betommen", und bafar richtig fegen: "er ift in ben Jobanniter-Orben aufgenommen."

Wenden wir uns nun, specieller auf ben Gegenstand eingebend, ju ber Ehatigfeit ber Ballei und ber verschiedenen Genoffenschaften\*):

# A. Die Ballei Brandenburg.

1.

Das ehemalige Resibengichlof ber herrenmeister ju Sonnenburg, welches in ber Mitte bes siebengehnten Jahhunderts von dem herrenmeister Fürsten Johann Morih von Raffau-Siegen an Stelle bes im breifigeighigen Kriege durch gener zerstörten früheren erbant, nebst dazu gebörigen gehn Morgen großen Garten, welches bei der Anflösung der Ballei Eigenthum bes Staats wurde, ist von dem Königlichen Domainen-Fiscus gesauft worden.

Das erste Berbienst jur Erhaltung bes Schlosses, welches seiner Baufälligteit wegen niebergeriffen werben sollte, gebührt ohne Zweisel Rreisrichter Scholle ju Sonnenburg, welcher, von einem enthusialisischen Eifer für ben Johanniter-Orben befeelt, bereits im Jahre 1850 "An bie bentschen Abelsseelen bie herzliche Bitte" ergeben ließ, "bas Johanniter-Schlos nicht nieberreißen, sondern repariren zu saffen." And an Seine Majestal wandte sich ver Kreisrichter Scholle mit ber Bitte um die Billigung seines Unternehmens: ans ben zu erwartenden Beiträgen bas Schloß



<sup>\*)</sup> Wir bolten um, um jede Möglickfei eines Irribums ju vermieben, bei ber Dariellung ber Töbülgfeit bes Ervenst so wertgetreu wie möglich au bie von der Bollei im Jabre 1867 berundgagebene umb au die Miglicker terfelsten vertfelikt Gedieft, Mitthéllungen über die Erganisation umb die Töbülgkeit der Ballei Brandenburg des Johanniter-Ordens," umd on ib berfelden zu Gennde liegenden Alten.

ats Erinnerung an vie erloschene Ballei erhalten zu durfen. — Seine Majeftät versicherten in einem Schreiben an ben Kreisrichter Scholle vom 3. Angust 1850 benfelben ber vollen Billigung bes von ibm angeregten Unternehmens, und sprachen gleichzeitig die Absicht aus, nach erfolgter herstellung bem Schlosse eine seiner historischen Bebeutung nicht entsprechenbe Bestimmung zu geben.

Die von bem Kreidrichter Scholle veraustaltete Sammlung erreichte jedech nicht die gewünschte Sobe, ebensewenig tennte ber Plan Seiner Maieftät in Ansführung gebracht werten, das Schloft, wenn auch nur theilweise, zu einem Krantenhause einzrichten, weil nach dem Urtheit von Sachverständigen die ungünstige Banart, Banfälligleit, niedrige Lage und bie bebeutenden Resten ber Instandsehung nur Erbattung zu gewichtige Gründe gegen die beabsichtigte Bestimmungeveränderung bes Schlosses in die Wag-ichte legten.

Da Seine Majestat ber Ronig bie Onate gehabt hat, ein nuweit bes Schlesses auf einer Anhöhe sehr passen gelegenes, 912 Mergen greßes Gruntsfild zur Erbaung eines Aranten und Siedenhanses bem Orten gu schenten, so soll, nach ten neuesten Appielefeichiffen, bas alte Schleß alb bisterische Erinnerung erhalten und successive wieder in Sand geset werten. Angertem sieht zu erwarten, baß, wie zu ben Zeiten ber erloschen und Ballei, auch in ber webe beraufgerichteten bie Ritterschläge fünstighin wieder in Sonnenburg stattssieben werben.

Der Neuban bes voremähnten Krantenhaufes ift nach ben Planen bes Regierunges nud Baurathe ft am in in gu Rantfurt an ber Der, nuter ber Oberanfficht bes Commentatore von Rochow im Sommer 1856 in Mugriff genommen und nach ersolgter feierlicher Einweihung am 29. September 1858, am 1. October beffelben Jahres eröffnet worben. Es enthält 48 Betten (36 Krante, 12 Sieche) für beibe Geschlechter, inel. einer Kinder-Station, und find alle, in anderen Krantenhaufern gemachten Erfahrungen benutt worben, m eine zwedentsprechende Auftalt herzustellen. Die Gesammtloften bes Banes und der inneren Anoftattung haben einen 46,000 Thir. betragen.

Da bie feierliche Einweihung bes Ishanniter-Krantenhauses zu Sonnenburg seit bem Jahre 1800 ben Orben mit feiner ehemaligen Restbeng zum ersten Male wieber in nahe Berührung brachte und sich bei biefer Gelegenheit ber Liebe und Anhänglichseit ber Sonnenburger an unser hobes Königshaus und ben Orben, auf eine so hübsche und wohlthuenbe Art barthat, bürfte wohl eine turze Beschreibung jenes Festes in biesen Blättern eine geignete Stelle finden:

"Am 29. September fand in Sonnenburg die Einweihung ber Kapelle bes von ber Ballei Brandenburg des Ichanniter-Ordens baselbst gegrundeten Kranten- und Siechenbauses statt.

Bur bie Bewohner biefer früheren Resibeng ber herrenmeister, welche seit bem 3. 3nli 1800, wo in ber fcound alten Ordenstirche ber lette Ritterschlag vor ber Auflösung bes Johanniter-Orbens abgehalten wurde, teine Berfammlung von Johanniter-Mittern in ihren Macuren gesehn hat, war bies ein großer Bestlag, und auch schon am Tage vorher berrichte in vem sonst so fich zur boben freibe fteigerte, als ber Ourchauchtigfte herrenmeister, bring Rarl von Preußen, Ronigliche hoheit, auf Seiner Rüdlehr aus Desterreich, über Frankfurt und Ruftrin, Nachmittags 634 Uhr bort eintras.

Sammtliche Saufer ber Stadt maren mit bem Johanniter-Rreuze, Rrangen, Guirlanben und gabnen geschmudt.

Am Eingange gur Stadt wurde Seine Königliche hoheit von ben Mitgliebern bes Magifreats und ben Stadtverordneten an einer Chrempforte, bemnachft von 30 Jungfrauen, welche ein Gebicht überreichten, ehrfurchtsvoll bearüft.

Um "hotel Branget" aber hatten fich bie Orbens Beamten, sowie viele ber jur Feier am folgenden Tage eingelabenen und bereits eingetroffenen Ritter, der Landrath bes Kreifes, die Geiftlichfeit, der patriotische Berein und die Schügengilbe, biese mit einem Musit-Corps, ausgestellt.

Obgleich alle officiellen Empfangsfeierlichteiten verbeten waren, fo waren Seine Ronigliche hoheit boch fichtbar fehr freudig überrascht burch bie ihm freiwillig bargebrachten hulbigungen.



Aas Aranhenhaus in Sonnenburg.



Grafen gu Stolberg. Bernigerobe, und ben Orbens. Secretair, Dberft-

Bieutenant Grafen von Bismard. Boblen, mehrere herren vorstellen. Am Alend war bie Stadt festlich erleuchtet und um 9 Uhr großer Zapfenstreich, ausgeführt durch das Musick-Corps der Schügengilte, welches sich vor dem Absteigequartier Seiner Königlichen Hobeit aufstellte und mehrere Musiksinde vortrug. Seine Königliche hobeit erschien auf bem Baltone und vorrde von der versammelten Menge mit nicht endenwollendem hoch begrüßt, auch ward bie nabestebende Kirche in diesem Moment durch benacische Alammen erseuchtet.

Um Morgen bes 29sten wurde bie Feier burch Blasen bee Chorals "Gine feste Burg" von der Plattform bes Kichthurmes, von welcher mahrend ber beiten festlichen Tage eine große Fahne mit bem Johanniter-Kreuge wehte, eröffnet. Bormittags 10½ Uhr besuchten Seine Königliche Hocheit bie frühere Ordensstirche, welche in saft allen ihren Raumen mit den Bappen früherer Johanniter-Kitter geschmuckt ist, und bemnächt das jeht wieder im Besige bes Johanniter-Ordens befindbliche Schloß.

Die fammtlichen jur Ginveihung ber Kapelle eingelabenen Bersonen versammelten fich um 121/2 Uhr Mittage am haupteingange bes Kranten-baufes.

Der Onrchlauchtigste herrenmeister wurde bort ben ben anwefenben Commenbatoren Obersten von Rochow und Rannercheren Freiherrn Bilter bon Gartringen, bem Commenbator und Rangler Grafen zu Stotberg. Bernigerobe, bem Orbens-hauptmann, General-Retemarschall
freiheren bon Brangel, bem Grafen von Bismard. Bobten, ben
beiben Curatoren ber Anstalt, Regierungs-Präfibenten von Selchow und
Grafen Rubolph find von findenstein, sowie ben Gesticken empfangen und in bas für Jödistenssssehen bereit gehalten Zimmer geleitet, mah,
rent fich die übrigen eingelabenen hereit gehaltene Zimmer geleitet, mah
venth fich ble übrigen eingelabenen herren, sowie bie Frau Oberin von
Bethanien, Grafun Anna zu Stolberg, bie Diaconifin Fräulein Leo-



poldine von Behr, und bie beiben als Marichälle fungirenden Ehrenritter, Rittmeister von Rochow und Lieutenant A. von Binterfeld auf ihre Bläne in der Ravelle und den au diefelde auftokenden Näumen begaben.

Der Gettestienst begann, nachdem Seine Konigliche Hoheit in die Kapelle eingetreten waren, unter Absingung bes Chorale: "Sallelujah, Beb, Preis und Ebr' 2..." woranf ber General Superintenbent ber Reumart, Dr. Buch el, die Einweisungs Nebe unter Zugrundelegung bes Teztes Matthai 11, B. 28: "Rommt ber zu mir Alle, die ihr mihfelig und befaust, die, die ihr mihfelig und befaust, worth vill und erquiden" hielt. Sobann wurden zwei Berse bes Liedes "Gott ift gegenwärtig" gesungen, worauf die Liturgie abgehalten wart. Rach bem "Bater unfer" und bem Segen schles bie Feler mit ben brei letzten Bersen bes Chorals: "Ach bleib' mit beimer Gnade xe."

Dennachst fant bie Besichtigung ber Austalt burch Seine Ronigliche Bobeit unter Fuhrung bes Commenbaters von Rochow, ber mit ber Oberauflicht beim Ban berfelben beauftragt gewesen ift und bie innere Ausstatung bejorgt bat, statt.

Das haus ift im gethischen Banftpie nach ben Planen und unter Leitung bes Regierungs, und Bauraths Plaminins im Sommer 1856 begonnen, im Frühigigt vieses Jahres vollenbet wortven, nnb hat in Allem einen Roftenauswand von circa 46,000 Thatern erfordert. Die Anstalt unfast mit bem nach ben Angaben bes Königlichen General. Garten Directors Lenné begonnenen aber noch nicht gang vollenbeten Parte und Gemüsegarten ein Arcal von 91/2 Morgen, welches von Seiner Waiestat bem Könige angefauft und bem Orben geschentt worben ift.

Bon ber Stadt aus gelangt man durch eine prächtige alte Lindenallee, bie noch von dem hern herrenneister Fürsten Johann Moris von Aussau-Siegen, der auch das Schloß in Sommenburg erdaut hat, angelegt worden ift, in wenigen Minuten jum Krantenbaufe, welches, auf einer Anhohe gelegen, eine eben so gesunde wie freundliche Lage hat und nicht nur ber Stadt zur Bierbe gereicht, sondern auch der ganzen Gegend gewiß von großem Segen sein wird.

um 21/2 Uhr verfammelten fich bie fammtlichen Orbens-Mitglieber und bie übrigen eingelabenen Perfonen im ehemaligen Ritterfaale bes Schloffes,



wofelbst die von Seiner Majestät bem Könige neu ernannten Chrentitter proclamirt und ben babon anwesenden die Decorationen vom Durchlanchtigsten Berrenmeister übergeben wurden.

Sobann fant bentrafelbt ein desenmer dinatoire flatt, bei welchem Beine Ronigliche hobeit ber Durchlauchtigfte herrenmeister einen Toast auf Seine Majestat ben Konig, ben hoben Batron und Landesberrn ber Ballei Brandenburg, ausbrachte.

An einen zweiten Toaft Bochftveffelben auf bas fernere fegendreiche Birlen bes Orbens, infuffte ber Orbens Dauptmann, General-gelbmarfchalt Preiberr von Brangel, einen folden auf Seine Konigliche Sobeit an.

Unmittelbar nach aufgehobener Tafel verließen Seine Ronigliche Dobeit unter vieler Bezeigung ber Chripturcht und Liebe ber von nach und fern Berbeigesommenen bie Stadt, in ber noch lange die Erinnerung an bas in ibr begangene Reft fortieben wirb."

Gleich nach erfolgter feierlicher Einweihung erließ ber Rangler bes Orbens, Graf ju Stolberg. Wernigerobe, folgende Bekanntmachung in ben öffentlichen Blattern.

# "Befanutmachung.

In bem vom Johanniter-Orven in Sonnenburg erbauten Krantens und Siechenhaufe tonnen von jeht ab seche männliche, seche weibliche Sieche, 3wölf männliche, zwölf weibliche Krante und zwölf Kinder Ansnahme finden.

Die Pflege wird burch Diaconiffinnen ausgeübt.

Ausgeschloffen von ber Aufnahme fint Beiftestrante, Epileptifche und Spobilitifce.

Bu Euratoren ber Auftalt find ber Rönigliche Regierungs Praficent bon Gelchow ju Franffurt an ber Ober, und ber Graf Rubolph find von Findenstein auf Reitwein bei Pobelgig an ber Oftbahn\*) bestellt worben.

<sup>\*)</sup> Beibee Jobanniter-Ritter.





Im Falle die Aufnahme erfolgen tann, wird auf einen Monat pro Tog feche Silbergrofchen voraubbegahlt, und sofern die Heilung während bes Menats nicht erfolgt ift, nach Ablauf besselben erneuert. Tritt die Beilung vor Ablauf bes Monats ein, so wird ber Ueberschuf aurud aeaeben.

In einzelnen Fallen tann ber tagliche Berpflegungs. Sat herabgefeht werben, und bei ganglicher Mittellofigfeit bes Kranten ober Derzenigen, welche die Berpflichtung haben, für die heilung zu forgen, und solches burch ein Zeugniß ees betreffenben Landrathe erwiefen wirt, soll selbst eine unentgeltliche Aussuchme stautsinden. Stets aber muffen die Kosten bes hin und Midtransports für ben Kranten getragen werben, sowie im Tobesfalle die Beardonistlotten.

Die Erlaubuig jur Aufnahme ber Rranten ertheilt bie borftebenbe Diaconiffin ber Auftalt; in benjenigen gallen aber, wo ber genannte Berpftegungs-Sah für biefelben nicht vollftanbig gezahlt werben tann, sowie jur Aufnahme ber Siechen, bie herren Euratoren.

Eine allgemeine freie Aufnahme finbet in ben Rranten-Anstalten bes Bohanniter-Orbens grunbfablich um beshalb nicht flatt, weil ben Gemeinden und Brivatpersonen, welche Berpflichtungen jur Armenpsiege haben, solche nicht abgenommen, sondern nur erleichtert, und ben Rranten gegen eine febr mäßige Berglitigung, eine gute Pflege groubbt werben foll.

Berlin, ben 1. October 1858.

Graf ju Stolberg, Commendator und Rangier bes 3obanniter-Orbens."

Borftebenbe Befauntmachung öffnete bas neue Krantenhaus ben Leibenben und, wie wir aus Sonnenburg vernehmen, herricht jeht in bemfelben bereits ein thatiges, fegendreiches Balten unter Leitung ber vorftebenben Diaconiffin Braulein Leopolbine von Behr.







Da in Berlin bas Beburfniß immer mehr hervortrat, für Sieche und Atterefchwache zu forgen, fo griff bie Ballei auch auf biefem Felbe anregend und helfend ein.

Bur selbiftanbigen Anlage von Siechen Anftalten — benn mit einer einzigen ware bem Bedurfniß nicht geuligt worten — reichten bie Mittel bes Obenn nicht bin, weebalb bas Rapitel am 15. December 1855 ben Beschulß faßte, jur Errichtung von fleinen Siechenstationen zu 8—10 Betten burch isbrilde Unterftügungen aufzumuntern.

Im Anfchluß an die Kirche, unterhalten von der Gemeinde, ist es gelungen, drei solder Anstalten in's Leden zu rufen: in der St. Jacobir, St. Elisabeth und St. Wartholomäus-Parochie, denen jeder zwerst auf 3 Jahre, später auf 6 Jahre jährlich ein Zuschuß von 300 Thalern gewährt ward.

Obgleich biefe Gemeinden mit zu ben armften ber Stadt gehoren, so bat fich boch in ihnen eine große Theilnahme gegeht, und tann man um so mehr auf ben Gortbeftand biefer Siechen-Stationen hoffen, da fie als Theil ber Kirchen-Armenpflege anfgefaßt werben. Um meiften erfreut sich die Anftat ber Elisabeth Parcobie eines guten Bortgangs, ba fur biefelbe bereits ein eigenes Haus erworben worben ist.

Außerbem ift bem, bon bem driftlichen Frauen-Bereine zu Berlin gegrundeten, ersten Siechenhaufe "Beibesba" unter ber Bebingung, bie Siechen ber Domgemeinde aufzunehmen, gleichfalls eine jahrliche Beibnife von 300 Thalern bewilfigt worben.

Bei jeber biefer 4 Auftalten hat ein Johanniter-Mitter Sit und Stimme im Curatorium berfelben.

## 3.

Bu Butareft in der Ballachei hat der Ehrenritter, Geheime Regierungsrath und General-Conful in ben Donaufürstenthamern, Carl Bernhard
Mag Freiberr von Meufebach, durch Schentung bon 6300 Biaftern
an die evangelische Marientirche zu Butareft, laut einer Urfunde bom
2. März 1855, eine Stiftung gegründet, welche er unter bem Namen:
"Stiftung bee Ritterlichen Orden St. Johannis vom Spi-



tal ju Berufalem" unter bas Batronat ber Ballei Branbenburg geftellt bat. Der 2med ber von bem Freiherrn von Meufebach in's leben gerufenen Stiftung ift bie Errichtung eines Rrantenbaufes und einer evangelifden Schule. Diefelbe ift ber erangelifchen Marienfirche, welche unter ber Brotection Seiner Dajeftat bes Ronige bon Breugen fteht, affiliirt worben, und ba bie im Drient lebenben Breugen, nach ben bort geltenben tractatenmäßigen Rechten, burch alle Benerationen ibre Gigenschaft ale Ronigliche Unterthanen behalten, auch ber Roniglichen Inriediction unterworfen bleiben. welche von ben Confulaten ausgenbt wirb, fo wird bie Stiftung, menngleich im fernen Austande, boch auch Breufifden Staatsburgern an aute fommen. vorzüglich aber bie Rraufenanftalt ben vielen bentichen Sandwertern, welche auf ibrer Banbericaft nach bem Orient, ihren Beg über Bufareit an nebmen pflegen. - Die Bermaltung ber Stiftung wird von bem Rirchenvorftanb ber evangelifden Gemeinte gu Butareft unter Oberaufficht ber Ballei Brandenburg geführt. Der Borftand bes Rrantenbaufes beftebt aus brei bom Rirchenrath aus feiner Ditte erwählten Ditgliebern, bem jebesmaligen erften Bfarrer und bem jebesmaligen Roniglich Breufischen General-Conful ober beffen Stellvertreter in Bufareft ale Borfibenben. Das epangelifche Rrantenbaus ftebt ale Orbens . Spital unter ber Dberanfficht ber Ballei Brandenburg, welche bie von bem Borftand verzuschlagenden refp. proviforiich anguftellenben Beamten, Bfleger und Bflegerinnen ju ernennen reib. au beftätigen bat.

Die rege Theilnahme, welche bie Stiftung, selbst unter ben Betennern anberer Religionen, gefunden hat, haben die Ansführung bes segensreichen Unternehmens so bebeuten gesorbert, daß schon nach Ablauf von zwei Jahren die Brocke ber Stiftung theilnveise in's Leben treten tonnten. Durch reiche Schonfungen, namentlich bes Groß. Logotheten Baron Demeter Bellio, bes Bojaren Postelnit Tichodan, und insbesondere aber des Pürften Alexander Ghita, wuchs bas Bermögen ber Stiftung, einsschiedt bes Berths ber unter gunftigen Berhältniffen acquirirten Grundhiftide, zu einem Betrage von circa 40,000 Tholern beran.

Das gur Aufnahme ber ebangelischen Tochterschule, berbunden mit einem Benfionate, angekaufte Sans ift bereits am 13. Juni 1858 ale folche eröffnet



worben, und hat zur Zeit 23 Benfionairinnen und einige 20 Schülerinnen. —
Das Lehrperfonal besteht aus ber Borsteherin und fünf Lehrerinnen. Während ber furzen Zeit ihres Bestehend bat die Anstalt bem Bertrauen vollommen entsprochen, mit dem man derselben entgegengesommen war. Die beangelischen Rinder, welche bis bahin bas katholische Institut ber "Englischen Fräulein" in Bularest besuchten, sind sämmtlich in bas neue Institut eingetreten, und auch vollachsiche Rinder sind bemeisten worben.

Die ebangelische Gemeinde in Butareft fieht jest eines ihrer wichtigften Bedürfnisse befriedigt, welches um so bringender war, als das Justitut ber "Englischen Frantein" sich vom Broselvtismus nicht gant frei erhielt.

Auch ber Bau bes hofpitals in einem anfprechenben Sthie, nach ben Blamen und unter Leitung bes Architecten Partl, ift bereits fo weit vorgeschritten, bag baffelbe im Spat-herbst vorigen Jahres im Robbau vollenber war, wogegen bie notthigen Aebeugebande schon Enbe 1857 sertig bafanben. Daffelbe ist auf 30 öffentliche Betten nub 11 Privat-Rranten-immer berechnet.

Um 15. September 1858 hat bie feierliche Grundsteinlegung ber im zweiten Geschoffe bes hofpitals befindlichen Lapelle stattgefunden.

Die Mittel ber Stiftung find aber nunmehr durch diefes thattraftige Borgeben absorbirt, und wenn gleich zu hoffen fteht, daß die berfelben in Bulareft selbst in so reicher Beise geflossenen hullssauellen nicht gang versiegen werben, so richtet boch der Borstand jeht seine Blide nach bem eigenem Baterlande, um Unterstühung für ein Wert zu erbitten, daß er bischer mit eigenen Kräften und mit gaftreunblicher hulfe so weit geforbert hat, umb beabsichtigt bebhalb, die Bitte zur Bewilligung einer Landes-Collecte vorzulegen.

Durch Rapitelsbefcfuß bem 22. Januar 1859 ift ber Siftung, um ben einstweiligen Beiterbau bes Hofpitals arrmdglichen, ingsbichen eine Beihulfe von 1000 Dufaten aus ber Ballei-Raffe gewährt werben, nachem icon frührer aus berfelben 1830 Tbir. gezahlt worben find.

Benngleich die Unterhaltungeloften für dies hofpital gegenwärtig auch erft theilweife gesichert sind, so wird es boch nur ber vollftandigen herfellung beffelben bedürfen, um von allen Seiten der Sulle gewiß zu fein, ba schon jet die Stiffung bon einzelnen Betten zugesogt worben iff.





Auf ben Antrag bes Baftors Fliebner zu Raiferswerth, als Directors bes Rheinifch Weftpballichen Diaconiffen Bereins, um Unterführung bes evangelichen Krantenbaufes zu Berusolem, hat das Kapitel am 17. December 1856 eine Beihillt von 300 Thalern vorerst auf 3 Jahre bewilligt, woest Breibetten gestiftet wurden, die im Laufe des Jahres 1857 von successive zusammen 24 Kranten benutzt vorben sind.

Durch bie Freigebigfeit bes Berliner Frauen-Bereins gur Bilbung bes weiblichen Geschiebts im Morgenlande warb es bem Diaconiffen Berein möglich, ein Heines Grundfild gu Effa bei Bernfalem anzulaufen, um ben Schweftern und Reconvalescenten einen gesunden Aufenthalt wahrend ber beifen Sommermonate gu verschaffen.

Bur Bollenbung ber auf bemfelben nothig geworbenen Bantichteiten wurden zu biefem Behnfe 500 Thaler Seitens des Ordens geschenkt. — Diefer Sommer-Ansenthalt ist außerordentlich sinnig gewählt, benn es ist derselbe Ort, von welchem aus Gottfried von Bouillon mit dem heer der Breuglahrer am 7. Juni 1099 zum ersten Mal die Zinnen der heisigen Stadt erbildte, weshalb man das Haus, zum Andenken an den frommen Glaubenshelben, "Gottfriedshöße" genannt bat.

5.

Da ein Bersuch jur Erwerbung ber Rninen bes alten Johanniter-Convents ohne allen Erfolg sein würde, so hat Seine Königliche Hocheit ber Herreumeister, von dem Bunsche bestelt, bas Johanniter-Krenz wieder in die heitige Stadt zu verpflanzen, mit. bem "Berusalem» Collecten Kond" in Berlin unter bem 11. März 1808 einen Bertrag wegen Uedernahme und Unterhaltung des demsessen in Jerusalem gehörigen kleinen Hofpiges, welches in der Nähe ber Kirche des heitigen Grades und der Ruinen des Johanniter-Palastes, dicht neben dem Königlich Preußischen Consulate liegt, abgeschlossen.

Seit bem 1. April 1858 werben in bemfelben auf Roften ber Ballei arme reifenbe handwerfer und Bilger fur bie Daner von 14 Tagen unentgeltlich aufgenommen und verpflegt. Außerbem befinden fich in bemfelben



einige Bimmer, in welchen wohlhabenbe Reifenbe gegen Bergutigung ber baaren Auslagen Aufnahme finben.

Die Ballei hat biefes hofpig junachft unter bie Oberaufficht bes Breugischen Confuls, Dr. Rofen, gestellt, welcher bie nothigen Unterhaltungsmittel (jabrlich eiren 700 Abaler) ber Orbens-Rafie berechnet.

6.

Ein neues, febr fegensreiches Relb ber Thatigfeit murbe ber Ballei Branbenburg burch eine Schrift bee Baftore ber Diaconiffen : Anftalt gu Raiferewerth am Rhein, Berrn Diffelhoff, eröffnet. Das bem Durchlauch. tigften Berrenmeifter gewibmete Bert tragt ben Titel: "Die gegenwartige Lage ber Cretinen, Blobfinnigen und Ibioten in ben driftlichen ganbern, Ein Roth- und Bulferuf fur bie Berlaffenften unter ben Glenben an bie bentiche Ration." Der Berfaffer weift in feinem, in vielen Zeitschriften befprechenen Buche barauf bin, bag bie Rabl ber Cretinen, Blobfinnigen und Ibioten wie überall, auch im breufischen ganbe eben fo groß fei, als ihr Elend, und bag biefe Ungludlichen fo febr vergeffen und verlaffen feien, baf man ibre Roth nicht einmal fenne, fonbern baf biefelbe gleichsam erft entbedt und bor bie Angen ber Ration bingeftellt werben muffe. - Rachbem vorstebenbe Schrift große Beachtung gefunden, theilte ber Baftor Diffelboff bem Durchlauchtigften Berrenmeifter mit, baf ber Rheinische Brovingial-Ansichuf fur innere Diffion zu Langenberg mit großem Gifer banach ftrebe, eine Beil- und Berpflegunge-Anftalt fur Blobfinnige ju errichten, beren Realifirung er bem Durchlauchtigften herrenmeifter und bem Rapitel bringent an's Berg lege. In Folge biefes Briefes erhielt ber Baftor Diffelboff, laut Rapitels-Beidluft bom 16. Januar 1858, Die Bufage einer Unterftubung bon 2500 Thalern aus ber Ballei Raffe unter ben beiben Bebinaungen, baf

- bie Auszahlung biefer Summe erft bann erfolgen folle, wenn fich ein besonderes Comitó für ben genannten Zwed constituirt haben werbe, und bas Zustanbekommen ber Anstalt als gesichert erscheine.
- 2. baf feiner Beit ein Johanniter-Ritter in ben Borftand berfelben gewählt werbe.



Auf bie Anzeige bes Paftors Diffelhoff, bag ber Paftor Balde gu Rhebrt zum Prafes bes Comités gemäßt worben fei, und baß die Anftatt felbft bereits im November in Glabbach eröffnet werben würde, gingen berfelben bie versprechenen 2500 Thaler zu, und laut Rapitels Befchinft vom 22. Januar 1859 wurde bem Unternehmen noch außerbem eine jährliche Unterflügung von 300 Thalern zugesichert.

Bebe Gott, daß die vom Pastor Disselhoff in's Leben gerusene Selanstalt für Ereinis recht zahlreiche Rachahmung finden möge, damit eine versammte Psiicht an diesen Unglüdtlichen nachgebolt werde, deren Angahlermittelung, so weit dieselbe jeht versucht ist, zu den traurigsten Refultaten gesibrt bat.

7.

Den Provinzial-Genoffenschaften find bis jest an Beifulfen jur Begrunbung von Rranten- und Siechen-Anftalten aus ber Ballei-Raffe zusammen 17,000 Thater gezahlt, und fernere 14,000 Thater in Ansficht geftellt worden.

# B. Die Provingial : Benoffenfcaften.

# a. Die Preufische genoffenschaft.

Benu es die disponibeln Mittel früher noch nicht gestatten wollten, selbstitandig aufzutreten, ift nunmehr ber vorhandene Fond durch Zeichnung freiwilliger Beitrage ber Ritter in dem Mage vergrößert worden, daß außer der dem Diaconissen-Aransenhause ber Barmherzigierit zu Königsberg jährlich zugewandten Beihülfe von 225 Thaler (oirca 1/2 der Jahres-Beitrage ber Mitglieder) und ber Unterstühung des Krankenhauses zu Bartenburg mit 100 Thalern, jest ernstlich an ein größeres Unternehmen gedacht werden kann.

"Die Anlage bes Johanniter-Arantenhaufes in Br. Hollanb," schreibt ber Commendator Graf zu Dohna Schlobitten an ben Orbens Secretair Grafen von Bismard Bohlen, "hat dadurch einigen Aufschube erlitten, baß ber Anlauf ber in Rebe stehenven Grundftude, wegen ber vielen betheiligten



Der Anfauf ber beiben Grunbitude in Br. Solland bon bem Serru Menzel und Ronia'ichen Erben, ift am 27. Geptember b. 3. erfolgt, fur ben Breis von gufammen 1550 Thalern. Die Lotalität ift eine außerft gunftige, fowohl mas bie bobe, gefunde lage, ale auch mas bie in ber Dabe porbeiführende (noch bon Copernicus angelegte) Bafferleitung betrifft, beren unentgeitliche Benutung ber Dagiftrat ber Stadt Br. Bolland bem Orben jur Disposition gestellt bat. Es fteben auf ben Grunbftuden noch brei Schennen und andere unbewohnte Bebante, melde etwa ben Berth bon 350 Thalern baben, beim Bau jur Aufbewahrung von Materialien benutt und baun vertauft und abgebrochen werben follen. Der Bauplan bee von Grunt auf neu ju errichtenben Rranfenbaufes ift mit einigen Abanberungen nach bem burch bie nabe bes Durchlauchtigften Berrenmeifters mir aus Berlin jugegangenen Entwurfe bon biefigen Technifern unter ber Leitung bes bom Couvente mit ben Anordnungen bagu betrauten Sanbrathe und Ebrenrittere Rreiberen bon Schrötter entworfen worben, und burfte ben Bedurfniffen möglichft entfprechen. Es ift babei auf Die climatifchen Berbaltniffe Rudficht genommen, auch mit Bugiebung ber biefigen Mergte und ber Erfahrungen ju Berte gegangen worben, welche man in anberen großen Rrautenbaufern ber Probing gemacht bat, ebenfo bie Borichriften nicht aus ben Mugen gelaffen, welche burch bas Effe'iche Berf über folche Bauten und die Bedarfniffe anberer Diaconiffen-Rrantenbanfer geboten fint. Der Baublan, ben ich mir bie Ehre geben werbe, im nachften Rapitel felbft verzulegen, foll nun jur Dinus . Licitation ausgeboten und bie Ausführung bon guverlaffigen Technifern feiner Beit abgenommen werben. Die Beauf-



fichtigung bes Gangen foll, bem Befchuf bes Convents entfprecent, außer bem Lanbrath einem, aus nech zwei Johanniter Rittern beftebenben Comité anvertraut werben. Die Roften ber Anlage find auf 10,000 Thaler berechuet.

3d babe Enbe Anguft und Anfang September b. 3. ben Rreis Berbauen bereift, und mich in Gerbauen und in Norbenburg burch Localbefich. tigung und Rudiprache mit ben fich betbeiligenben Rreisftanben und Johanniterrittern überzeugt, bag bie Unficht bes Breufifchen Conventes, Diejenigen Roube gufammengubalten, welche gur Unlage von Johanniter-Bofpitalern in jenem Rreife ausgesett worben fint, bie allein richtige ift, und bag eine Theilung berfelben bem 3mede nicht entsprechent fein murbe. 3ch babe baber felbft meine Deinung offen ausgesprochen, und bin fo gludlich gemefen, bie Berren ju bewegen, fich nachtraglich babin ju einigen, baf bie Enticheibung ju Bunften einer Aulgge in Gerbauen gusgefallen ift. - Raft alle fich babei Betheiligenbe baben ihre bis jest für Rorbenburg gemachten Beichnungen, mas bie Baargablungen und bie Raturalienlieferungen betrifft, auch fur Berbauen verfprochen, und fallen nur bie Beichnungen gang fort, welche in bem Unerbieten eines von ber Stadt Rorbenburg unentgeltlich angebotenen, aber nicht gunftig gelegenen Grunbftude, und in Baumaterialien beftanben. Lettere wurden jeboch auch in Gerbauen nicht notbig fein, ba bie bort gezeichneten Baumaterialien bei freiem Baugrunde und einem icon vorbanbenen, bon ber Stabt unentgeltlich angebotenen maffiben Gebaube genugen burften."

In ber Genoffenichaft Breugen werben alfo binnen Aurzem zwei Bobanniter-hofpitaler zu Br. holland und Gerbauen in's leben treten.

#### b. Die Brandenburgifche genoffenfchaft.

1

Die Genoffenicaft hat fury nach ihrer Confituriung im herbft 1853 im Rrantenhanse Bethanien in Bertin seche Betten bis gur Eröffnung bes eigenen Rrantenhaufes in Interbod (bas erfte ber wieberaufgerichteten Ballei) unterhalten. Die erfte Beranlaffung gur Gründung biefes





Daufes wurde baburch gegeben, bag bie beiben in bem 3uterbod-Budenwalber Areife angefessen Johannier-Ritter bagu eine Gumme ben 1000 Thotern bestimmten. Darauf bewilligten die Mitterschaft und Landgemeinden biefes Areises aus ihren gonbe zu viesem Zwede 4100 Thater, und die Stadt Atterbod zum Antauf eines Baupsahes in verselben 400 Thater, und die Gentel Kiterbod zum Antauf eines Baupsahes in verselben 400 Thater. Die General-Bersammung der Johannier-Ritter ber Proving Bramdeuburg beschoft nunmehr, daß mit bem Ban und der Einrichtung des Haufes vergegangen werden solle. Am 24. Int 1854 wurde der Grundstein zu dem selben feierlich gesegt, am 30. September 1856 wurde das hand bereits eingeweiht und am sossend an Zage erössen. Die von den Gommenden von Rochow dieserdhab veröffentlichte Bekanntmachung, deren Grundsfäge als Richtschur für die Ansage fohrer Johanniter-Kophilaler dienen können,

#### Das Arankenhaus des Johanniter-Ordens ju Juterbock.

lautet folgenbermaken:

"Durch Bewilligung ber Ritterschaft und Landgemeinen bes Interbod-Ludenwolde'schen Kreifes und ber Stabt Ruterbod ift es mit Gottes Sulfe bem Berein ber Johanniterritter ber Proving Brandenburg möglich geworben in Interbod ein Kranteuhaus bauen und einrichten zu laffen.

Der Iohauniterorben, in seiner neuen Berfassung, erteunt es als seine Ausgabe, die driftliche Kranteupstege zu bestördern, zu unterftügen und, sowielem Kräfte reichen, auszulden. Zu diesem Bruse beitet er durch das geründete Haus zuwörderft alten Denen, welche in dieser Beziehung Berpstünder haus zuwörderft alten Denen, welche in dieser Beziehung Berpstührungen hoben ober durch einen wehltbätigen driftlichen Sinn dazu veranlaßt werden, die Gelegenheit dar, ihren leidenden Mitmenschen Sulfe zu gewähren. Dasselbe wird vom 1. Oftober d. 3. au für 10 männtiche und 10 weidliche Krante der Mart Brandenburg, einschließlich der Altmart und des Mortgrafenthums Riedersausst größert sein. Es ist vorzugsweise sir solche Krante betimmt, deren Heilung durch eine besonders sorgsame Pflege bedingt ist. Diese Pflege wird durch diaconissen ansgesübt. Ansgescholfen von der Ansachten sind Gestiedstraute, Epileptische, Sphilitiche, Krährante und Unbeildare.



Wenn von ober für Jemand die Aufnahme verlangt wird, ift bas Bengniß eines Areisphyfilus mit der Augabe der Krantheit, an welcher er leidet, an die untenftebende Aveffe frei einzufenden und wird darauf beschieden werben. Kann die Aufnahme erfolgen, se wird pro Tag 71/2 Sgr. auf einen Monat vorschussweife gezahlt, und sofern die heitung während des Menats nicht erfolgt ift, uach Ablauf besselben erneuert. Tritt die Beilung in geringerer Zeit als diezeitige, für welche verandbezahlt worden ift, ein, so wird der Welche gurtückgegeben.

Benn Krante und ihre Angehörige und die Commune, zu ber sie gebören, also alle Diejenigen, welche die Berpflichtung baben, für ihre heilung zu sorgen, zu arm sint, um ben vollen Beitrag zu zahlen, so tann ber ichge liche Berpflegungssat bis auf 3 Ggr. berabgefest werben. In einzelnen Fällen, wo eine gänzliche Mittellosigteit burch Landräthliches Beugnif bewiesen wird, soll selbst eine nuentgelbliche Anfrachte statssinden konnen.
Iedenstalls muffen aber die Kosten bes him und her-Transports von ober sür den Kranten getragen werben.

Um bas Krantenhans auch Benigbemittelten jugänglich ju machen, hat ber Berein ben höchsten Berpficzungsfag febr niederig gestellt. Zu einer allgemeinen ganz freien Aufnahme hat er sich barum nicht entschließen bürfen, weil er baburch auf ein ju enges Beld ber Thätigleit beschränkt werden würde. Die Ausstalt in Jüterboof würde in biesem Falle die Erste und Legte bleiben muffen, welches seine Absicht uicht sein kann. Dann aber will er auch ben Gemeinen und Privatpersonen, welche Berpflichtungen zur Armenpflege haben, dieselben nicht abnehmen, soudern sie nur erleichtern, er will von Brivatmohlthätigkeit nicht erstiden, sondern istende beeben, er will von bem Seinigen dazu geben, aber nicht allein tragen, was Christenpssicht für Andere ist. Daß viese Pflicht durch das dargebotene Mittel recht treu gesibt und den gläcklichen Ersolgen beschen begleitet werbe, dazu wolke Gott der herr seinen Segen geben!

Schloß Stülpe bei Ludenwalbe, ben 15. September 1855.

Der Commendator des Johannilerordens
A. non Rochon."







Schloß Stülpe, ben 1. Oftober 1856.

M. bon Rochom.

Die Gefanuntsoften bes Bauce haben 9303 Thir. 14 Sgr. 11 Bf. betragen. — In ben brei Sabren ibres Bestebens, ba bie Ansatt ten besten Bortgang gehabt, und es hat Zeiten gegeben, wo die 23 aufgestellten Betten nicht ausreichten, und bier und ba noch ein solches eingeschoben werben mußte.

Bu ben Berpflegungsbeitragen bat bie Raffe bes Bereins zugeschoffen: 1855/56 991 Ribir. 23 Ggr. 5 Bf.

1856/57 1305 " 18 " 9 " 1857/58 2200 " 9 " 5 .

2.

Das Krantenhaus in Reu-Ruppin verdantt feine Entstehung einer Bemilligung ber Ritterschaft und Landgemeinten bes Ruppinischen Kreises von 2000 Thalern gum Bau und Einrichtung, und 400 Thalern jahr ihr unterfastung. hierzu gab bie Braudenburgische Johanniter-Genossenschaft 1000 Thaler, und verfrecht 500 Thaler ibbrid unter folgenden Bedingungen:

- 1. Daß bas Saus auf 20 Betten eingerichtet werbe, und für Krante aus allen Theilen ber Proving und ber Altmart bestimmt fei.
- 2. Daß es burch Diaconiffen verwaltet werbe.
- 3. Daß es fich Rrantenhaus bes Iohanniter Orbens nenne, und mit bem Rrenze beffelben bezeichnet werbe.
- 4. Dag wenigstens ein Ritter Mitglieb bes Auratoriums fei, und bem Commenbator ber Probing bie Controlle guftebe.



3※

Das Comité, bestehend aus ben beiben Rechtsrittern Landrath von Schendenborff und Mittmeister bon bem Anefeberd, nebst bem Lehnschnigen Dase, taufte ein Sans in Neu-Ruppin, ließ es ausbanen und ans 20 Betten einrichten, so bag die Anstalt ben 30. Oktober 1856 feierlich eingeweibt und sofort eröffnet werben fonnte. Auch bies Haus erfreut sich bes besten Gebeitens.

3.

Ein brittes Rrantenhaus hofft man in Stendal ju Stanbe ju bringen burch bie fpecielle Betheiligung ber Altmartifchen Johanniter Ritter, boch find bie besfallfigen Unterhandlungen bis jeht noch nicht jum Abichluß gelangt.

4

In ber Thatigleit ber Branbenburglichen Genoffenschaft verdient noch einen Chrenplat bie Stiftung bon 2000 Thatern, welche ber Commendator von Rochon fur die Einfassen feiner Guter Stülpe, holbed, Liesen, Schmielkendorf und Riesborf gemacht, und unter ben Schutz und bie Oberaufsicht bes Ordens gestellt hat, um, wie es in ber Stiftungs ellrtunde beißt: "einen, wenn auch nur geringen Theil seiner als Ritter und Commendator des Johanniter-Ordens gelobten Berpflichtungen zu erfüllen." Bon biesen Appital soll sour formahrend bei halt bei bedürftigen Aranten und Siechen in Kranten verwendet werben, um die bedürftigen Aranten und Siechen in Aranten und Siechen in der unterzubringen, ober ihnen in ihren Bohnungen ärztliche Behandlung z. zu gewähren. Die andere Hälfte soll jährlich pupillarisch sieher angelegt, und dem ursprüngsschen Stiftungs-Kapitale zugeschagen, mit dem so bermetten Kapitale aber auf dieselbe Weise weiter und so tange fortgesahren werden, die der auf dieselbe Weise weiter und so tange fortgesahren werden, die der auf dieselbe Weise weiter und so tange fortgesahren werden, die der insertrag eine Höfe de den Jährlich 1000 Thaten erreicht haben wird.

ō.

Eine ahnliche Stiftung hat, auf ben Bunfch feiner fterbenben Gemahlin, geborenen Grafin von Ruffow, der General-Lieutenant und General-Abjutant Seiner Majeftat bes Ronigs, von Gerlach, gemacht und unter ben Schutz





#### c. Die Pommerfche genoffenschaft.

Rachbem ber Bau eines Rrantenhaufes in Stargarb ju 50 Betten fo gut ale befchloffen mar, ift berfelbe leiber an ben Seitens ber Stabtbeborben aufgestellten Bebingungen gescheitert, auf welche bie Benoffenschaft nicht bat eingeben tonnen. Dagegen ift jest ber Convent eifrig bemubt, um in anderer Beife thatig ju werben. Einmal hat er Unterhandlungen mit bem Prantenbaufe Bethanien ju Berlin angefnupft, um bas bemielben geborige, in Bolgin belegene, Rrantenbaus mit 48 Betten, vielleicht fur 7000 Thaler ju taufen; zweitens ift ans bem Dorfe Buldow bei Stettin ber Untrag geftellt, bort unter einer Bevolferung von 12-15,000 Fabrif. arbeitern ein Rrantenhaus gn errichten; brittens bat fich ein Johanniter. Ritter, Freiherr bon Gobed auf Rrudow erboten, in Demmin ein fleines Rrantenhaus ju grunden, und endlich bat ber Commendator, Graf bon Rraffom, bie Abficht, mit ber Statt Barth in Unterhandlungen gu treten, welche ein Rrantenbaus fur 20 Betten berrichten wolle und Luft bezeige fich bem Orben anzuschließen. Gur bie 3mede ber Bommerichen Benoffenfchaft find berfelben aus ber Ballei-Raffe 5000 Thaler in Ausficht geftellt morben.

## d. Die Schlefische genoffenschaft.

Die Schlefiiche Genoffenschaft bat feit ihrer Conftituirung bisber bie Summe von 6350 Thalern als Beihnifen an bie Krantenhaufer Bethanien



-3#E

in Breslau, (welches jahrlich 500 Thaler erhalt), Erbmannsberf, Reichenbach und Siegroth bei Rimpfch gezahlt. — Die Rrantenhaufer in Erbmannsborf und Reichenbach find inzwischen von der Genoffenschaft eigentbumlich erworben worden, wahrend biefelbe durch bie in den Curatorien ber anderen beiben Anstalten befindlichen Johanniter-Ritter verstreten wird.

1.

Das Arankenhaus zu Erbmannsborf ift von bem Chrentiter, Cantvath bes Areifes hirichberg, von Gravenit, mit hulfe ber Staine bes Areifes, namentlich bes bort und in ber lungegend anfässigen Abels gegründet worben. Dasseibe enthält 50 Arantenbetten, barunter 14 Freibetten, von deren Stifften Ihre Majestäten der Rönig und die Rönigin, Seine Königliche Sobeit die Prinzessien Aral von heffen und bei Meinigen, Seine Hobeit der Frinzessien Aral von heffen und bei Meinigen, Seine hobeit die Prinzessien Rarl von heffen und bei Mein, Seine hobeit der Fürst von Pohenzollern hechtigen, Ihre Durchlauchten die Prinzessien Reuß und Prinz Reuß XII, der Erbeand-Hofmeister und freie Standesberr Graf von Schaffgotsch, der Geheime Legationsrath von Küster, die Breiherren von Zehlis Reulirch, von Seherr-Thoß z. zu neunen sind. — Die Anstalt wird von Olaconissinnen aus dem Mutterhause Bethanten in Bertin geleitet, während der Superintendent Roth in Erdmannsborf die gestistliche, der Dr. Riegel in Risbad bie ärztliche Pfinge übernommen baben.

2.

Das Rrantenhaus zu Reichenbach wurde burch die Stände mit Beichlife der Geneffenschaft gegründet. Es befinden fich in bemfelben 30 Krantenbetten. Die pftegenden zwei Diaconissiunen gehören zum Diaconissium Mutterhause Bethanien in Brestan. Der Landrath Olearius zu Reichenbach nimmt sich der Anftalt, welcher bon Seiten ber Genoffenschaft der Ehrenritter Graf Karl von Budler auf Ober-Weistrie vorsteht, mit besonderen Interesse an.



3

Die Genoffenschaft hat beschloffen in Fallenberg in Oberschlesien aus ihren Mitteln und burch freiwillige Subscription innerhalb berfelben, sowie einer Seitens bes Rapitets in Aussicht gestellten Beibule von 3000 Toter. in Krankenhaus bon 30 Betten zu erbaum, wozu bie Grundfude bereits augetauft und bie erforberlichen Einleitungen gemacht sind, so bag zu boffen steht, bag ber Robbau noch im Laufe biefes abred vollenbet werben buffte.

4

Außerbem ist von dem Commendator der Genossenschaft und Ordens Aangler Grafen Eberhard zu Stolberg. Bernigerobe, in Leperd- borf bei Landeshut auf eigene Rosten ein Manner-Arantenhaus erbaut worden, welches Raum für 20 Betten enthält. Es ist am 15. October 1856 eingeweißt und eröffnet und von dem Stifter durch Andringung des Ordens-Areuges an der Bagade des Haufes als Johanniter-Auftalt bezeichnet worden, sich anschließend an ein vom Oberst-Kämmerer Grafen Auton zu Stolberg. Wernigerode gegründetes Krantenhaus für Franen und Kinder au 30 Betten. Bwei Diaconiffinnen ans Bethanien in Berlin leiten die innere Micae.

5.

Ein Dritttheil ber Beiträge ber Mitglieber ber Genoffenschaft ist gur Bilbung eines Jonbe, Behufs Genaftrung von Schulstipenvien für Sohn unbemittetter Johanniter-Ritter bei ber Ritter-Alabemie in Liegnih ange-sammelt worben und werben bereits jahrlich zwei berfelben, im Betrage von je 200 Thalern vergeben. Die Grundfape, nach welchen babei verfahren wirt, sind durch ein besenderes Statut feltgestellt worben.

# e. Die Posener genoffenschaft.

. Die Pofener Genoffenfchaft, welche bei ihrer am 24. October 1853 geschehenen Begrundung 23 Mitglieber hatte und gegenwartig (Mary 1859)

In arday Google



aus 47 Mitgliedern besteht, ist eifrig benüht gewesen, Krantenhäuser zu begründen, die nach § 7 ihrer Statuten den Zwech daden, vornehmlich solche Krante aufzunehmen, deren Zustand eine fortbanernde ärzstliche Aufsicht erbeisch, die sie sich anderweit nicht beschaffen können.

Entsprechend ben eigenthumlichen Berhaltniffen ber Probing Bofen, in welcher vom ber großen Zahl fleiner Stadtchen nur fehr wenige eine Krantenauftalt haben, tommt es barauf an, möglichst viele tleine Krantenhäufer zu begründen, und hat sich die Beraussemung, baß 8 Betten für jedes genügen würden, bis iebt als richtig gezeigt.

In biejen tlein en Saufern bie Pflege ber Kranten burch Diaconiffinnen ausüben ju laffen, erschein icon ber Koften wegen nicht ftatthaft. Es ist bisber eine werftanbige Familien-Krantenpflege baburch berbeigeführt werben, baß für jedes Hand ein verheiratheter hausbater angestellt ist, welcher mit feiner Kran bie Bartung und Bflege ber Kranten fibernimmt.

Rach ber auf Grund ber bis bahin gemachten Erfahrungen festgestellen Infruction für die Berwaltung ber von ber Possener Genossenschaft errichteten Kranten Saufer vom 1. December 1857 fteht die Leitung jedes berselben unter einer Direction, bestehend aus einem Ritter, dem edangelischen Ortsgeistlichen und einem Artzie.

Bie jest find folgende Rrantenbaufer eröffnet worben:

1.

Das zu Tirfchtiegel, Rreis Meferit, mit 8 Betten, am 15. October 1855.

Ein am Martte neben ber Apothete belegenes zweistödiges haus wurde, burch Bernittelung bes Commendaters Freiherrn Siller von Gärteringen und des Schahmeisters ber Genossenschaft Grafen Strein bon Schwartzenau, von bem aus Tirschtiegel gebürtigten Gutebschiere Kibn auf Brcz, Kreis Inowraciaw, ber Genossienichaft geschentt, und ist mit einem für die bauliche Einrichtung, für die Beschäffung bes gesammten Inventariums x. verwendeten Kostenanswaden von eiren 1200 Thirn. eingerichtet.







Die Direction besteht ans bem Rechtsritter Oberst.-Leutenant a. D., Grafen Strein von Schwarzenau auf Groß. Dammer, bem Pastor Schober und bem Dr. Ludwig.

9

Das Rrantenhaus zu Pinne, Rreis Samter, mit 8 Betten, eröffnet am 25. Ropember 1855.

Ein baulich eingerichtetes Saus nebst baranstoßendem Garten, im Werthe bon 11—1200 Thaler, wurde von dem Wertmeister der Genossenschaft, Major a. D. Freiherrn von Massendad, auf Bialelos, derfelben geschentt, und für eirea 600 Thaler mit dem notbigen Inventarium versehen.

Die Direction beffelben befteht aus bem vorgenannten Rechtsritter, Freiheren von Maffenbach, bem Pafter Botticher und bem Dr. Dahms.

3.

Das Rrantenhaus gu Frauftabt. Es ift gleichfalls mit 8 Betten versehen und warb am 3. Auguft 1858 bem Gebrauche übergeben.

Es wurde bagu mit Unterstützung ber Stante bes Fraustabter Rreifes ein zweifteliges, mit hefgebaube nub Garten versebenes, hans gefauft und feiner Bestimmung gemäß baulich eingerichtet und mit vollständigem Inventatium verleben.

Die Einrichtung ist vornehmlich ber mannigfachen opferbereiten Thatigteit bes Ehrenritters Major a. D. von Balbow, auf Rieber-Rohrsberf, zu banten.

Die Direction besteht außer bem Major von Balbow aus bem Baftor Delse und bem Sanitate-Rath Dr. Braunschweig.

Außerbem ift

4.

zu Muravana-Goblin im Jahre 1857 ein maffives Kranfenhaus nehft ben nöthigen Hofgebäuben neu erbant und im Jahre 1858 zu 8 Betten mit bem nöthigen Inventar verfehen; es ist baulich so eingerichtet, baß bie Aufstellung von 16 Betten zulässig ist.



Der Ehrenritter Ritterschafts-Rath von Winterfeld, auf Schlof Pila bei Gostin, schentte bagu bie Baustelle und 500 Thaler barauf haftenbe Generfassengeiter, und bat ben gesommten Reubau unter Gewährung eines Buschusses von 1000 Thalern and ber Genessenschafts Kaffe bewirft.

Die Eröffnung hat noch nicht geschehen tonnen, ba bie Berwaltung fich noch nicht organisiren ließ, bas haus burfte inteffen jedenfalls im I. Gemester 1859 bem Gebranche übergeben werden.

Die vorstehent bargelegten Resultate ber Thätigleit ber Pofener Geunssendingen noch einzelne Ritter, namentlich ber Ehrentiter Breibert von
Sephtig und Anrybach, auf Winice bei Mogline, nicht unbebentenbe
Geltzgescheite gemacht haben, und baß auß ber Ballei-Kaffe jur Begrindung
ber genannten 4 hänfer nach und nach die Summe von 3000 Thir, hergegeben werben ift. Bu ben fortlaufenben Unterhaltungstosten sind burch
ben Ehrentiter Ober-Prässentien b. Buttfammer aus bem zu seiner Disposition stedente von Kettwissischen Bonds ber Genossenschaft für jedes ber
bestebenden Krantendaufer jäbrich 100 Thir. bemissig.

Anr unter biefen Umffanben ift es gefungen, einen Referve-Bend von 2000 Thatern angifanmein, sowie benn angerben mit Gettes Sulfe beabfichtigt wirb, noch eine füufte Kranten-Austatt im Regierungs-Begirt Bromberg in nächtter Beit zu errichten.

Die brei in Gebranch genommenen Sanfer find feit ihrer Eröffnung mit gesegnetem Ersolge bennyt werben; fie haben in ben genannten Orten und ber Ungegend berfelben einem bringenben Bedürfniffe abgeboffen, was um se mehr allgemein auerfannt wirt, je mehr bei Ueberzeugung bei ber Belegenbeit Plat gegriffen hat, baf ber Orten, ohne alle und jebe Rebenabiiden, nur bem Nachfen bienen wolle.

#### f. Die Sachfische genoffenschaft.

Rach vielen vergeblichen Berfuchen, eine entsprechenbe Localität gur Erbanung eines Siechenhanfes ju finden, gelang es endlich ber Genoffenichaft, in der alten Lutherstadt Mansfelb ein geeignetes Grundfuld angu-



# g. Die Weftphalifche genoffenschaft.

Ourch die Guade Seiner Majestät bes Königs ward ber Westphälischen Genossenschaft ber noch erhaltene Teil bes alten Scholfes ber Grafen von ber Marck zu Altena behufe Andbauung zu einem Siechen und Krantenhause überwiesen. Nachdem dieser Ausbau und die innere Ginrichtung im Herbit 1856 vollendet war, ist die Anstalt am 7. Juli 1857 eröffnet worden. Anfänglich hatte biefelbe mit all' ben Borurtheilen zu fämpsen, welche sich salt überall bei nen zu gründenden Krantenhäusern, besondere bei

benen jeigen, in melden bie Bflege von Digconiffinnen geubt mirb. Go tom es benn, bag im Jahre 1857 bie 8 Betten, mit welchen bie Anftalt ausgeftattet mar, mehr ale gennigten, und bag nur 23 Rrante bis ju Enbe bes genannten Jahres in berfelben Aufnahme und Berpflegung fanben. 3m 3abre 1858 traten 79 Rrante in bie Unftalt; wiederholt gleichzeitig fo viele, bag bie auf 14 erhöhte Babl ber Betten tanm genugte, und bag bie Ermeiterung ber Anftalt um zwei geraumige Rrantengimmer, befonbere gur Unterbringung ber mit auftedenben Rrantheiten Bebafteten, und gleichzeitig bie abermalige Bermebrung ber Betten in Ausficht genommen merben mußte. Rachbem Seitens bee Orbens Rapitels jur fcnellen Ausführung biefer Erweiterungen eine Summe von 2000 Thalern aus ber Ballei-Raffe bewilligt worben, find bereits alle Ginleitungen getroffen, um im Laufe biefes Sommere (1859) ben bachlofen, theils verfallenen, theils verschütteten Bulberthurm ber Schlok-Ruine wieber auf. und auszubauen und mit Rrantenbetten auszuftatten. Das Bertrauen jur Anftalt bat fich in erfreulicher Beife immer mehr geboben, fo baf felbft icon Bobibabenbere aus ber Umgegenb. unter biefen ein Argt, Aufnahme in biefelbe begehrt und gefunden baben. und ber Armenporitand von Altena alle feiner Sorge anbeimfallenbe Prante ibr angeführt, gegen Rablung beffelben Sabes, melden er bieber in Brivatbanfern für febr burftige Berpflegung und Befoftigung entrichtete. Diefe erfreuliche Aunahme bes fegensreichen Birfens ber jungen Anftalt ift ber überans treuen und forgfamen Thatigfeit ber aus bem Diaconiffen-Mutterbaufe in Raiferemerth jugewiesenen beiben Diaconiffinnen ju banten, befonbere ber leitenben Schwefter Daria Rrager, welche feit Groffnung ber Anftalt unausgesett mit größter Treue, Umficht und Liebe ibren iconen und fcweren Beruf erfüllt. Mergtlich murbe fie fraftig und erfolgficher unterftust von bem practifden Argt Dr. Berbtmann, ber obne Entgelb fich ber Bebanblung aller Anftaltefranten mit größter Gorgfalt unterzieht. Soldem Bufammenwirfen unter Gottes Gegen barf es benn auch angefdrieben werben, bag von ben 79 Rranten bee 3abree 1858 nur 8 geftorben find, ein gewiß febr befriedigenbes Berbaltnif, wenn man erwagt, baf grofentheils ber Unftalt fcmer Erfrantte und baufig erft in einem febr fpaten Stadium ber Rrantbeit quaefubrt murben. Die fpecielle Auflicht und Bet-



#### h. Die Rheinische genoffenschaft.

Die wenigen Mitglieber ber Rheinischen Genossenischaft haben, troh bes eifrigsten Strebens, noch zu keinem Ausbruck ihrer Thatigkeit gelangen konnen. Rach vergeblichen Bersuchen, das sogenannte "Deutsche Ed" in Coblenz, bie ehematige Restbenz bes Land Comthurs ber Ballei Coblenz bes Deutschen Bitter-Orbens, behnfe Ausbau zu einem Arantenhause vom Militair-Biscus zu erwerben, wozu ansehnliche Mittel theiss durch die jährlichen Beiträge, meist aber durch Schenfungen einzelner Ritter angesammelt sind, scheint es bie Absicht ber Genossenschaft zu fein, mit der Glabbacher Anstalt in Bertbindung zu treten, und bieselbe in ihrer segensreichen Thätigkeit zu unterklüßen.

#### i. Die Württembergische genoffenschaft.

Rachbem burch bas Rapitel bie Bilbung von Genoffenfchaften bes Drbens im Austanbe, gleich ben in Preußen bestehenben, genehnigt worben war, find folche im Rönigreich Burttemberg und in ben Großherzog-



thumern Medlenburg. Schwerin und . Strelit in's Leben getreten und haben ihre Thatigfeit bereits begonnen.

Rir Wartemberg ift ber Rechtseitter Oberhofmeister Freihert bom Doll gu Stuttgart jum leitenben Ritter ernannt morban. Die Jahl ber beigertetenen Ritter beträgt 18. Die fleine Genossenschaft hat ben Beschung gefaßt, für jest in Stuttgart, bem Bohwerte bes größten Theils der Ritter, eine ambntatorische driftliche Krantenpsiege einzurichten. Durch dieselbe wird jedem einzelnen Ritter ber Genossenschaft Gelegenheit gegeben, sich in echtem Johannitersimme thätig zu zeigen, neben matereister Dusse auch durch Trost und Jusprnch auf Geist und Gemuth der Leibenden zu wirken. Die Genossenschaft läst ihre Fürforge benseinigen Kranten zu Keis werten, welche im Stuttgart, wo durch Bereine und Anspiraten für alle der Stadt Angehörige ausse Beforgt ist, teine rechtlichen Ansprücke an die flädtischen Institute zu machen haben, das sind Krante, vie nicht dasselbt eingebürgert sind, und unter diesen namentlich die an chronischen Lebestn Leidenden, an denn die freiwilltag Webliddiateit ausen öftere ersabnt.

Die Pflege und Berfidfichtigung biefer Rtaffe von Aranten eröffnet ber Beneffenschaft ein bantbares Beld, jumal fich biefelbe bes bereinwilligften Entgegentemmens ber Beintbaren und Beforben ic. zu erfreuen hat, und burch bas Institut ber Armen-Aerzte bie genauesten Rotigen über bie einzelnen ber Hiffe beduffigen Kranten erhalt.

# k. Der Mecklenburgifche Verein.

Bum leitenden Ritter ber Johanniterschaft bes Medienburgischen Bereins ist der Rechtsritter Obersthofmeister Freiherr don Sell zu Schwerin ernannt worden. Die Jahl der beigetretenen Ritter beträgt 52. Die Thätigleit des Bereins beschändt sich zur Zeit noch auf die Unterblichung des für derstliche Kranteupstege gegründeten und den Zwech der beidenter-Obanniter-Ordens entsprechenden Stiftes "Bethlehem" bei Ludwigslust, in welchen vier, nud des "Carolinen Stiftes" in Reu-Streit, wo ein Freibert unterhalten wird.



Wenn bei bem Mangel größerer Mittel, als ber jahrlichen Beitrage ber Ritter, für jest von einer weiteren Thatigfeit, wie ber angegebenen, abzuschen ist, fo ist bech bas Ziel bahin geribet, sobalb es die Berhältniffe gestatten, eine eigene Anstalt zu gründen, und wird zu viesem Behuse sich ist zu beilem Behuse sich den Ziellen gestellt geben bet ib Thatig bei ber jabrilchen Einnachmen capitalisier.

Da in Medtenburg bas Interesse für ben jungen Berein im Bachsen begriffen ist, so barf man sich wohl mit Necht ber hoffnung hingeben, baß bersetbe sich immer mehr zu segensreicher Birtsamteit entwickeln werbe.

#### 1. Die heffische genoffenschaft.

Die heffische Genoffenschaft hat sich erst vor Aurzem constituirt. — Dieselbe beabsichtigt, sich an bem Diaconiffen und Krantenhause in Darmistadt zu betheitigen. Ein teitenber Ritter und die Mitglieder des Convents find noch nicht ernannt, resp. erwählt. Beigetreten find bis jest der Genoffenschaft zwei Rechtsvitter und ess Geprentitter.



Das find bie sprechenben Beweise für die angere Thatigteit ber neuerstanbenen Johanniterschaft, für die Thaten, die bas Menschenage sieht, ber menschliebe Berfrand beurtheilt; aber das Johanniter-Gelübbe schreibt feinen Bekennern noch andere Pflichten bor, die sich nicht mit jenem Tugeren Maaßstab messen lasse, die nicht gesehen, sondern gefühlt fein wollen, die nur bas Auge Gottes flar durchbringt.

Benn bie ungunftigen Zeitumftanbe auch im Stanbe waren, bie außere Borm bes Jehanniter-Orbens zu gerbrechen, feinen Geift haben fie nicht zu töbten bermocht, benn ber ift unsterblich, weil ber fchönfte Gebante ber Schafte Strafte ibn burchglute: bie Rachtenliebe, weil feine Brincipien so leicht erfacilieb find für bie Menschen aller Nationen, für ben gebilbeten



Europäer, wie fur ben roben, uncivilifirten Bilben. Die uneigennühige Linberung von unferes Rachften Roth warb ftets verstanden, und wird auch in alle Zulunft ftets verstanden werben.

Raum ift bie Johanniterschaft in ben engen Grengen bes preufischen Staates wieber ju neuem leben ermacht, wieber auf ihre alten, urfpringlichen Brincipien gurudgefiibrt, ale auch ber Beift lebenbig wirb in ben fibrigen bentiden ganben. In bem furgen Beitraum bon noch nicht fieben Jahren faben wir in Burttemberg, Dedlenburg und Seifen im Unichlufe an bie Ballei fich Genoffenschaften geftalten, und auch aus anbern beutschen Staaten liegen Autrage bor, bie eine Berbinbung und Berbruberung mit ber branbenburgifden Johannitericaft nachluchen, welche ben bem Rapitel ber Ballei mit Freuden angenommen worben find. Bei biefem regen Gifer fur bie gute Gade bee Orbens ift bie hoffnung wohl nicht auf Canb gebaut, bag bie Johanniterschaft bie beutschen ganbe balb mit einem Liebesband burchweben und Gegen ftiften werbe, wo fie auftritt. Aber nicht allein ber friedlich ftillen Rrantenpflege in bem ruhigen Sofpital bat fich ber Orben wieber gewibmet, fein Birfungefreis will fich auch auf bas Schlachtfelb ausbehnen, und fein militairifches Element nicht vergeffenb, bat er barum gebeten, im Salle eines Rrieges bie Gorge fur bie Bermunbeten und Rranten, foweit es feine Mittel und Organisation gestatten, mit theilen an burfen, fei es burch Uebernahme von Offigier . Stellen bei ben Rrantentrager:Rompagnien Geitens ber Orbensmitglieber, ober burch Beauffichtigung ber Felb- und anderen Lagarethe, burch Saminlungen für biefelben zc. Die erfte 3bee ju biefem Birfen ber Johanniter ift im Jahre 1854 von bem im April 1858 verftorbenen Bebeimen Regierungerath im Minifterium bes Innern, von Dob, angeregt worben, und fant weiteren Musbrud in zwei Schriftfuden: "Bie tann ber Johanniter-Orben im Falle eines Krieges thatig werben?" unb "Entwurf über bie Thatigfeit bes Johanniter-Orbens im falle eines Rrieges," bie mit Theilnahme aufgenommen worben find. Beibe bamale an bie Berren Commenbatoren in einer Angabl von Gremplaren jur meiteren Bertbeilung überfandten Schriftftude enthalten bie fpecielleren Befichtepuntte biefer 3bee, bauptfachlich baff, mabrent bie jungeren Ritter ju ben Waffen greifen, wie ibre Bflicht gegen ben Ronig und bas Baterfant es gebietet, bie Bejahrten, welche für bas Buffenhandwert nicht mehr geeignet find, im genoffenschaftlichen Berbande ber Sorge für die Berwundeten und Aranken sich untergieben follen.

Der Johanniter-Orben wird fortschreiten in seinem segensreichen Wirten, und sich immer fester organistren in Durchsährung seiner Principien. Er wird zunehmen an gesinnungstücktigen Mitgliedern, und sich andbednen über alle Lande. Er wird Reichtinm und Macht erwerben, aber nicht welt-liche, sondern geistige, teinen Reichtinm und eine Macht, die man ihm misgadunt, und die man ihm misgadunt, und die man ihm siehen streben konnte, seinen Reichtinm an Seelenadel, eine Macht über das Elend. Beibt der Johanniter-Orden biesen scholen und heiligen Principien stets getren, sammelt er nur, um zu geben, strebt er nur nach Einfing, um ihn zum Segen anzuwenden, dann wird das Johanniterthum fest und ungefährbet dassehen in allen Stifen des Seiten, in allen Lusge bes Schickstel.





Altes, noch jeht im Gebrauch befindliches, Siegel der Ballei Brandenburg.

# 7.

# Bergeichniss sammtlicher Herrenmeister.

|    | 30 bet Sunet unet Geputinng.                          |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 1. | herrmann von Bereberge (1351-1371)                    |    |
| 2. | Bernhard von ber Schulenburg (1371-1397)              | _  |
| 3. | Detlev von Balmebe (1397-1399)                        |    |
| 4. | Rehmar ben Guntereberg (1399-14)                      |    |
| 5. | Buffo von Alvensleben (ungefähr von 1419-1426)        |    |
| 6. | Balthafar von Chlieben (ungefahr von 1426-1437)       |    |
| 7. | Nicolans von Thurbach (1437-145.)                     |    |
| 8. | Beinrich von Rebern (1459-1460)                       |    |
| 9. | Liborine von Schlieben (1460-1471)                    |    |
| 0. | Raspar von Guntereberg (1471-1474)                    |    |
| 1. | Richard von ber Schulenburg (1474-1491)               |    |
|    | Georg von Schlabernborff (1491-1527)                  |    |
| 3. | Beit von Thumen (1527-1544)                           |    |
| 4. | 30achim von Arnim (1544-1545)                         |    |
| 5. | Thomas von Runge (1545-1564)                          |    |
|    | Franz Renmann (1564—1569)                             |    |
| 7. | Graf Martin von Sobenftein (1569-1609)                | Τ. |
| 8. | Friedrich, Martgraf gu Brandenburg (1610-1611)        |    |
|    | Eruft, Martgraf gu Branbenburg (1611-1613)            |    |
|    | Georg Albrecht, Marfgraf gu Branbenburg (1614-1615) . |    |

|     |                                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Johann Georg, Martgraf zu Branbenburg (1616-1624)             | 730   |
| 22. | Boachim Sigismund, Martgraf ju Branbenburg (1624-1625) .      | 732   |
| 3.  | Moam, Graf von Schwarzenberg (1625-1640)                      | 732   |
| 4.  | Bohann Morit, Fürst von Raffau (1652-1679)                    | 736   |
| 5.  | Georg Friedrich, Fürst zu Balbed, Graf zu Phrmont (1689-1692) | 741   |
| 6.  | Rarl Philipp, Marfgraf von Brandenburg (1693-1695)            | 743   |
| 7.  | Albrecht Friedrich, Brin; in Breugen (1696-1731)              | 750   |
| 8.  | Friedrich Rarl Albrecht, Bring in Prengen (1731-1762)         | 752   |
| 9.  | Muguft Ferbinand, Bring von Breugen (1762-1811)               | 755   |
|     |                                                               |       |
|     | In ber wieder anfgerichteten Ballei.                          |       |
| 30. | Friedrich Rart Mlegander, Pring bon Breugen (1853)            | 823   |



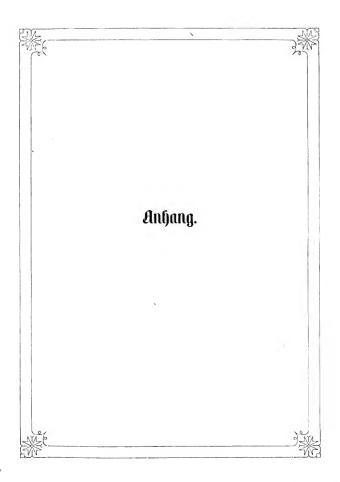

# Befdreibung

der Uniform der Rechts- und Ehrenritter der Unffei Urandenburg des Johanniter-Ordens.

#### I. Uniform ber Rechteritter.

(vide \$ 30 ber Ballei-Statuten bom 24. Juni 1858.)

- 1. Dreieciger Dut mit gelbener Agraffe, ber Anopf berfelben vergelbet nub mit bem weißen Orbeneftrenge verseben, preußicher Cocarbe, ober ber Cocarbe bes Laubes, welchem ber betreffenbe Ritter angebort, gelbenen Corbons, unten roth (biefelben find nur an den beiben Spiten bes Ontes fichtbar) und weißer Alumage.
- 2. Rother Leibrod, weiß gefüttert, Kragen weiß, geftidte gelbene Chaulett- Salter, Spauletts von Golb (wie die der Landstände) im Felde berfelben ein mattgestidtes filbernes Johanniter-Kreuz; weiße geschweifte Rabatten, auf jeder Seite berfelben 9 Rnöpfe, bergoldet und mit dem weißen Kreuze verschen, rothe geschweiste Batten, weiß pasholirt, unter denfelben je 2 jur Salfte hervorsehende Anöpfe, Schoosbesa weiß, oben an bemselben 2 Anöpfe, Aermelaufschlage weiß.
- 3. Beinfleiber von weißem Cafimir mit breiter golbener Treffe.
- Degen: Ravallerie-Stichbegen (auch Interims Degen genannt), auf ber äußern Seite bes Degentliopfes bas Orbenstrau, bon Silber, Portepee von Golb und rother Seibe mit glatter Quafte, auf jeder Seite berfelben bas Orbenstreu in Silber.
- 5. Salebinde fcmarg.
- 6. Stiefeln mit Sporen.



Außerbem wird bei großen Orbens Beierlichleiten ber lange ichmargfeibene Rittermantel, auf beffen linter Geite fich ein großes leinenes Orbenstreug befindet, angelegt.

#### II. Uniform ber Chrenritter.

(vide § 31 ber Ballei-Statuten.)

- 1. Dut wie bei ben Rechterittern, aber ohne Blumage.
- 2. Leibrod rolh mit einer Reihe Knöpfen (9 Stid), welche vergolbet und mit bem weißen Erbenstreuge versehen fint, weißem Rragen, Aufschlägen und Unterfutter. Auf Rragen und Aufschlägen Ligen von Molt, gestidte goldene Epaulett-Datter, Epauletts wie die der ber Rechteritter, rethe Batten mit weißem Baspol, unter benfelben je 2 gur Hälfte hervorsehende Auspfe, Schoosbesan weiß, oben am Schoosbe 2 Anspfe.
- 3. Beinfleider von weißem Cafimir (aber ohne Treffe).
- 4. Degen wie ber ber Rechteritter.
- 5. Stiefeln mit Sporen.
- 6. Salebinbe fcmarg.

# Unmerfungen.

- 1. Die bem Offizierstande angehörigen Ordens Mitglieber erscheinen bei Ordens Beitrlichteiten stets in ber Militair-Uniform. Beim Ritterschlage im Barude-Angnge (mithin in grauen Beinfleibern), aber ohne Scharpe.
- 2. Orbens-Mitglieber, welche nicht bem Militairstande angehören, ericheinen babei in ber 3ohanniter-Uniform, jedoch tonnen biejenigen herren,
  welche jum Tragen einer andern Uniform berechtigt find, biefe anlegen.
- 3. Der Orbensmantel wird von ben Rechtstittern bei ben Orbens-Feierlichteiten, 3. B. beim Ritterschlage, stets getragen, gleichviel, ob fie in ber Johanniter-, Militair- ober einer anbern Uniform erscheinen.



Drud von hermann Matter in Bertin





KARL KRAUSBART
Buchhinderei
Digith ONCHENOGE